



562. 8. Widner,

.

5

.

.

Des herrn Abts

#### de Berault-Bercastel,

Domherr an ter Rirche ju Royon,

# Heschichte der Kirche

in

einem getreuen Auszuge.

Sauptwerf, 12. Band.

Fortsehung,

bearbeitet pon

Professor Dr. Bonifazius gams.

Dritter Band.

Innsbruck, 1856. Berlag ber Bagner ichen Buchhandlung.

## Geschichte

ber

# Kirche Christi

im

nennzehnten Jahrhundert,

mit besonderer Mudficht auf Deutschland.

Non

Professor Dr. Bonifazius gams.

Dritter Band.

Innshruft, 1856. Berlag ber Bagner'fchen Buchhandlung.

Drud ber Bagner'fiben Buchbruderei.

#### Vorwort.

Nach langem vergeblichem harren ber verehrlichen Abnehmer erscheint endlich die Schlußlieferung nebst Register ber Kirchengeschichte bes 19. Jahrhunderts. Die Gründe ber Berzögerung hängen großentheils mit ber Beränderung meines Standes, und bem neuen Geschäfts und Beruföfreise zusammen, in den ich eingetreten, welcher vorläufig für literarische Arbeiten wenig Zeit läßt.

Da in ben 3 Bänden bieses Werkes die Kirchen, geschichte in den europäischen Ländern nur bis zum Jahre 1848 behandelt ist (in den Missionsländern dagegen bis zur Gegenwart); da ich es weder wagen durfte noch wollte, mit einem 4. Bande hervorzutreten, so ergriff ich den Ausweg, daß ich die vor einem Jahre erschienene Schrift des Abbe Margotti, Redakteur der "Armonia" in Turin: "Die Siege der Kirche im ersten Jahrzehent des Bontisstates Pins IX." in's Deutsche übersetze. — Im Borworte zu dieser Lebersetzung wies ich darauf hin, wie sich die Werke von Maguire, Margotti, Wisenan, und diese Kirchengeschichte des 19. Jahr, hunderts gegenseitig ergänzen.

St. Bonifag in Munchen, im Juli 1858.

P. Pius gams aus dem Orben des heil. Benediftus.

## Berault-Bercastel's

# Kirchengeschichte.

XII. Band.

Sams, Dr. Bonifazins, Geschichte III. Band.

#### Viertes (vier und neunzigstes) Buch.

## Rirchengeschichte Frankreichs und der weftlichen Sander vom Jahre 1815 bis 1848.

## \$. 1. Die Kirche in Frankreich unter Ludwig XVIII. (1815-1824).

Die Berhandlungen zwischen Rom und Paris feit bem Sahre 1814 über bie neue firchliche Ginrichtung Franfreiche führten erft im Jahre 1817 ju einem neuen Concordate, bas nicht ausgeführt murbe. Der Grund biefer Bergogerung lag jum Theile in ben fleinlichen Intriguen ber fogenannten "fleinen Rirche", welche bas Concordat von 1801 und ben Frieden bes Papftes mit Rapoleon ftete verworfen, und jest, nachdem fie wieder emporgetommen und bas Ruber ergriffen batte, ihr Muthchen an bem Papfte und an ber Rirche fühlen wollte. Diefe Parthei und die Bourbonen, foweit fie ihr anhiengen, batte allerbinge nichts gelernt und nichte vergeffen. Gie zeigte jest, nach bem Enbe ber Berfolgung, bag Die lange Leidensschule, burch welche ber Papft und bie Rirche, wie fle, hindurchgegangen, fie innerlich nicht befanfe tigt, fonbern nur verbitterter und hochmuthiger gemacht hatte. Diefe Parthei vor allem, und auch bie bamalige Regierung, munichte bas Concordat vom Sahre 1801 umgufturgen, und muthete fo bem Papfte ju, fein eigenes Bert aufzuheben. Der aalglatte Talleprand suchte in einer Denkschrift, die er dem Gesandten Pressigny nach Rom mitgab, nachzuweisen, "daß alle Afte, welche durch die vorhergehende Regierung von dem heil. Stuhle erlangt wurden, das Wert des Zwanges waren. Nun, da seine Gewalt und sein Einfluß auf die christliche Welt wieder hergestellt, ist zu vermuthen, daß der heilige Stuhl nicht wird aufrecht erhalten wollen, was unter der herrschaft der Arglist und der Gewalt gethan ward.... Die Epoche, die dem Pontisstat Pins VII. vorangeht, ist die Zeit, an die man in allen Erörterungen mit dem heiligen Stuhl erinnern muß."

Man mar alfo fed genug, bem Papft gugumuthen, feine eigene Regierung von 1800 bis 1814 ju faffiren, und mabrend man mit benchlerischer Frommigfeit ben 3mang bes Papftes beflagte, ben er burch bie Revolution und Rapoleon erlitten, hielt man mit gierigen Sanden den Raub an fich, ben Raub an Land (Avignon und Benaiffin) und ben Raub an Runfichaten, melden bie Revolution und Napoleon bem Papite entriffen batte. Man wollte ben Splitter aus bem Muge bes Papftes gieben, brudte aber beibe Mugen gu. uber ben Balten, ber in bem eigenen Muge ftecte. That machte fich ber allerchriftlichfte Ronig fein Bewiffen barans, bag er bem Papfte Avignon nub Benaiffin gewaltfamabnahm ober vorenthielt. 2) Bei folden Bumuthungen an ben Dapft fonnten naturlich bie Beschäfte nicht vorwarts geben. 2m 31. Dez. 1814 fchrieb Pius VII. an Ludwig, XVIII., mit Rudficht barauf, bag fein Botschafter ihm eine Dentschrift in Betreff ber Bermehrung ter bischöflichen Gige überreicht hatte. Der Papft fagt u. a.: Richts fei von ihm vernachläsigt worben, biefe Angelegenheit Schleunig gu Enbe ju bringen. Aber man fei in Franfreich weit entfernt, ben

G. 439 fola.

<sup>1)</sup> Die Denkichrift Talleprand's bei Artaud, II., 2, Seite 76-82.
2) Perty, Leben bes Ministers von Stein, Bd. IV. Berlin 1851,

Erwartungen zu entfprechen, welche ber Dapft befonbere in feiner Rote vom 15. November babe aussprechen laffen. "Die Uebel ber Rirche von Franfreich find noch groß, und fie er: marten eine fchnelle Ubhilfe von ben Sanben G. Majeftat; mir verschonen Gie mit einer umftanblichen Aufgahlung berfelben, ba fie Ihnen nicht unbefannt fein fonnen. Bir wollen nur fagen, baf bie Religion G. Maj. es nicht lauger bulben foll, bag man fo viele Ginrichtungen in ihrer vollen Rraft besteben laffe, Die bem Unfeben und ber Rreiheit ber Rirche entgegen find, und mit ben ungerftorbaren Grundfagen ber fatholifchen Lehre im Widerfpruche fteben, jumal die Gefete, Die fich auf die Chescheidung beziehen." 1) Die am 2. Rebr. 1815 geweihten Rergen murben biefes Sahr an bie fonigliche Ramilie in Kranfreich gefandt, und zwar 15, weil fie aus 15 Perfonen bestand. Der bofe Beift aber, der befondere ben Daß faete gwifchen Franfreich und bem Dapfte, bas mar ber Bifchof Salomon von Orthofia, ber ben Befandten Vreffiany nach Rom begleitet hatte. In zwei Briefen aus Rom vom 8. und vom 15. Marg 1815 an den ehemaligen Ergbischof Zalleprand von Rheime, Borfigenden ber oben ermahnten geiftlichen Commiffion, ergeht fich biefer Mann in einer mahrhaft emporenden Sprache gegen Rom. Der Mann ift voll bes glübenben Racheburftes gegen ben Papft und die romifche Rirche, und arbeitet auf ein Schisma bin; er ftogt und treibt und ftachelt jum Trope gegen ben Papft. Er fagt u. a .: "ber Papft hat ber fruhern Regierung alles bewilligt, mas fie verlangt hat, weil fie gefagt hat: ich will, und weil fie fest auf ihren Forderungen bestanden hat. Wir aber haben unterhandelt mit bem Papfte, bas ift unfer Unrecht; man mußte dem Papite fagen : 3ch will nur bas mit meinen Abnen und Ihren Borgangern geschloffene Concordat, und ich will feine andern; ich erfenne feine anbern an, und ich will ben Rlerus meines Reiches versammeln, um mit ihm

<sup>1)</sup> Der Brief bei Artaud, G. 101-103.

über die Mittel zu berathen, die ich zu ergreifen babe. Gine folche tefte Erflarung batte biefe Romer gittern machen. fie laaen auf ben Rnieen vor euch, mahrend ihr jest vor ihnen fnieet." - Um 15. Marg fchreibt Berr Galomon einen abnlichen ungezogenen Brief 1), worin er u. a. fagt: "ber Dapft bat fich mit Murat verftandigt, b. b. er hat fich gefügt und hat nachgegeben. Guer Greelleng fieht, bag nur Franfreich allein in Rom nichts erhalt, weil wir nemlich bier nicht mit ber Burbe und Reftigfeit fprechen, bie einer Großmacht gegiemt. Die Gefandten von Defterreich, von Spanien, erhalten alles, mas fie verlangen, weil fie immer bie Drohung im Munde führen. Warum hat fich benn ber Dapft vor Murat gefrummt? Weil er gebroht hat. Es mare gut, wenn man bem Konige (Ludwig XVIII.) all' biefes fagte." Um erbittertften mar herr Galomon barüber, baf man in Rom ben bieberigen Auditor ber Rota, fpatern Rarbingl b' Ifoard, nicht fortschicken wollte, und er nennt barum ben romifchen hof "einen erbarmlichen bof." 2) - Der Papft weigerte fich fogar, bas Schreiben, welches ber Prafett ber firchlichen Commission, Talleprand be Verigord, an ihn gerichtet hatte, anzunehmen, weil Diefer fich als alter Bifchof von Rheims unterzeichnet hatte, wie er auch bie ahnlichen Schreis ben ber übrigen von ihm abgefetten Bifchofe gurudwies. Go lange übrigens ber Bifchof Preffigny in Rom weilte, tam man mit ber gangen Unterhandlung um feinen Schritt vormarte, und Berr Galomon mußte fich begnugen, feine gegen ben Papft geballte Kauft ftete in ber Tafche zu behalten. Mittlerweile maren feit bem zweiten Sturge Rapoleons fcmere Unordnungen über bie Rirche in Frankreich gefommen. Die Protestanten ju Rimes maren ale Bongpartiften verfolgt, ihre Tempel geschloffen worden. Der Beneral Lagarbe, ber fie auf toniglichen Befehl hatte wieder öffnen

Ŋ,

<sup>1)</sup> Die beiden Briefe bes herrn Bischofs Salomon stehen bei Ernst Munch a. a. D., Geite 90-98. 2) Cette cour poltronne.

follen, mar vom Bolte bebroht morben. Die Erbitterung ber Protestanten in London mar nicht gering, und fie brachten biefe Ungelegenheit fomohl im Varlamente als bei bem Bergog von Wellington, ber noch in Paris weilte, wiederholt in Unregung. Der Bergog von Ungouleme mußte felbft an Drt und Stelle bie Rube herstellen. Es ift aber mohl ju bemerfen: 1) bag bie Protestanten nicht in Franfreich, und nicht im fublichen Franfreich, wie fie jenfeits übertreiben, verfolgt murben, fonbern ausschlieflich in ber einzigen Stabt Rimes ; 2) bag bie Protestanten ju Rimes nicht wegen ihres Blaubene, fondern ale Beaner bes Ronigs und ale Unbanger Rapoleone verfolgt murben; 3) bag bie Berfolgung und bas Blutvergießen von ihnen, ben Protestanten in Rimes, begonnen worben. Es ift barum eine Luge, von einer blus tigen Reaftion gegen bie Protestanten in Franfreich gu fprechen. - Gleichzeitig ließen einige Mitglieder ber "fleinen Rirche" Brandschriften gegen ben Papft und bie Ratholifen in Franfreich ericheinen. Darunter machten fich ber Abbe Binfon burch fein Bert: "Erflarung bes Concordats fur ben Ronig", und ber Canonicus Cottrel burch bie Schrift: "Ueber ben gegenwärtigen Buftand bes frangofifchen Clerus" bemert. Diefe (Schein-) Beiligen ber letten Tage machten fich als die allein mabren Ratholifen breit, erflarten alle Uebris gen außerhalb ber "fleinen Rirche" als Concordatarier, vermarfen bas Concordat, bas ber Papft unter bem Ginfluffe ber Bewalt geschloffen, und in bem er Dinge gugegeben habe, bie er nicht zugeben tonnte, wozu fie namentlich ben Berfauf ber Rirchenguter gahlten. Diefe Giferer murben gmar von ben Berichtehofen ju Belde und Freiheiteftrafen verurtheilt, aber mit ber Gloriola bes Marterthums gefchmudt, riefen fie nur noch lauter Uch und Bebe über Die Concordatefirche, und pochten barauf, bag eigentlich ber Ronig und feine Umgebung gang berfelben Unficht mit ihnen feien. 1) Go fchien es in ber

<sup>1)</sup> Milg. 3tg. vom 20. u. 30. Mug., 11. u. 26. Gept., 9. Dft. 1816.

That su fein, namentlich wenn man von bem Gebahren und Berfahren ber bamaligen frangofifchen Gefandtichaft in Rom auf Die Stimmungen in ben hochften Rreifen in Franfreich fchließen Es mar icon eine Beleidigung, eine Rudfichtelofigfeit fonber gleichen, um nicht mehr ju fagen, bag man ben Dapft amang, gerade iene Manner ale Befandte und Bevollmachtigte anguerfennen, welche ihm feierlich im Ungefichte ber driftlichen Belt ben Gehorfam aufgefundet batten, und melde feit bem Sabre 1801 in bem Buftanbe bee Ungeborfame verharrten, welche jest por Austrag ihrer Angelegenheit fich bem Dapfte gegenüber mit ihren alten Bifchofetiteln breit Bas hatten boch biefe Berren gefagt, menn ber Dapft etwa ben Rarbinal Banane, ober ben Rarbinal Reich. ober Cambaceres, ober Maury als feinen Runting bei bem Dofe bes allerdriftlichften Ronigs beglaubigt hatte? Im Jahre 1816 befchloß man endlich, herrn v. Preffigny aus Rom gurudgurufen, und ben Grafen v. Blacas, einen laien, babin zu fenben. Ihm gab ber Ronig einen eigenhandigen Brief an Dius VII. mit, worin er u. a. fagt : "Das Mittel, fo fchnell ale moglich ju bem Biele ju gelangen, bas Gurc Beiligfeit und ich nur mit gleichem Berlangen munfchen fonnen, namlich ber Rirche bon Franfreich bie Organisation jurudingeben, Die ihr nothmenbig ift, ihre beilige Bestimmung ju erfullen, und meinen Bolfern die Ausübung ber fatholifchen Religion gu erleichtern, ift Die unmittelbare Genbung eines legaten, ber auf biefelbe Beife, wie berjenige, welcher mit bem Gewaltrauber (Rapoleon) unterhandelte, ju mir fomme, und bie Bollmachten, Die ju biefer Genbung nothwendig find, in ihrer gangen Ausbehnung mitbringe." Minifter Richelien, ber an Die Stelle bes herrn v. Tallenrand getreten, berichtete ferner, baß alle ehemaligen Bifchofe ihre Entlaffung eingereicht batten. Der Botichafter Blacas follte überhaupt bes Concordate von 1801 nicht ermahnen, und ben romifchen Sof nicht auf die Meinung bringen, bag man von ihm beffen Biderruf verlange. Ueber biefen mifelichen Dunft muffe man bie Empfindlichkeit bes beil. Stubles schonen, fich nicht ben Unschein geben, ale hatte man ihm ein Unrecht vorzuwerfen, und ihm jeden icheinbaren Biberfpruch mit fich felbft erfparen. Geine Abfichten maren ohne 3meifel, Die Trummer ber Religion und ber Rirche in Franfreich au retten, und Ge. Maj. erfennen bie fcmierige Stellung, in welcher fich bamale ber beil. Stuhl befand; allein Gie feben auch, daß Auftalten, die unter fo verschiedenen, fur bie Rirche Rranfreiche fo fturmifchen Umftanden getroffen murben, auf feine jetige Lage nicht mehr anwendbar find. " 1) Dan fieht, baß allmälig in bie Berhandlungen mehr Bernunft fam. Um 31. Mai 1816 hatte ber ehemalige Bifchof von Sct. Malo, Preffiant, beim beil. Bater feine Abschiedsaubieng. Preffigny mar, wie Urtand fagt, ein Mann von Berftand, und feine Rreigebigfeit mar groß. Er batte u. a. in feinem Gefolge ben frommen 21bbe Sambucy, ber bem Botfchafter gute Rathe ertheilte, wegwegen Berr Salomon feine gange Balle gegen ibn ausschüttet; auch der Abbe Bonald befand fich bei Dreffigny, beutzutage Rarbingl ber romifchen Rirche. Gein Bater ift ber berühmte Bicomte Bonald (geb. ben 2. Oftober 1754, geft. 23. November 1840), welcher im Sabre 1791 emigrirt mar, und ju Beibelberg feine "Theorie ber politischen und religiofen Gewalt" 2) verfaßte, worin er Die Rudfehr ber Bourbonen verfündete. Bonald fehrte erft 1804 nach Frantreich jurud, und murbe feit 1806 mit Chateaubriand und Riebee Berausgeber bes Merfur. Er hatte bamals ichon fein berühmteftes Berf erscheinen laffen: "Die urfprungliche Befetgebung." 3) - Auf Bureten feines Freundes be Fontanes ließ er fich im Sahre 1808 ben Titel eines Unterrichtes rathes an berfelben Universitat geben, gegen bie er fo oft

Das Schreiben im Auszug bei Artaub, S. 144-145.
 Théorie du pouvoir politique et religieux, Constance 1796, 3 vol.
 La législation primitive, Paris, 2 edit. 1821.
 3 vol. in 8.

feine Beiftesfunten geschleubert hatte. Doch jog er fich fpater jurud. Der Ronig Lubwig von Solland lud ihn ein, Erzieher bei feinem Gobne ju werben, boch nahm er biefe Stelle nicht an, und ein Abbe Paradifi übernahm jene Stelle. 3m Juni 1814 ernannte Ludwig XVIII. ben Bic. Bonalb jum Mitglied bes Rathes bes öffentlichen Unterrichts. Jahre 1815 faß er in ber Rammer, genannt bie "unauffind. bare." 1) - Der gelehrte Theologe Bilgrion Lucas befand fich gleichfalls bei herrn v. Preffigny in Rom. Preffigny mußte indeg von Rom entfernt werben, weil er ju ftarte Saiten aufgezogen hatte, und weil er glaubte, baf man in Rom jum Rreuze friechen muffe. Der Graf v. Blacas hatte ichon am 25. August 1816 ben Entwurf ju einem neuen Concordate mit Rom unterzeichnet, welcher nach Frantreich gefandt und vom Ronige bestätigt murbe. Diefen Entwurf begleitete Dine VII. mit einem Schreiben an ben Ronig, bas jugleich eine Untwort auf ben Brief bes Ronige vom 25. April mar. Er habe alles Mogliche gethan, um ju einem balbigen Abschluffe ju fommen. Aber fo vermirrt feien bie Dinge in Franfreich, bag bie zu ernennenben Bifchofe mahr. haft apostolischen Beiftes fein muffen, um zu beilen und gu helfen. Leiber aber feien einige altfoustitutionelle Bischofe nicht mahrhaft gebeffert. Doch fei es bem Papfte möglich, jest in Betreff ihrer ohne Bogerung auszuüben, mas feine Pflicht von ihm verlange. "Gine andere Urfache bes Schmerges für une find bie vormaligen Bifchofe ber frangofischen Rirchen, welche im Sabre 1801 ihre Entlaffung nicht einreichten. - Db auch burch ben Gib gebunden, ben fie bei ber bifchöflichen Beibe aussprachen, und burch ben fie bem Dberhaupte ber Rirche Behorfam gelobten, miberfetten fie fich nicht nur unferm Begehren, fonbern bie meiften aus ihnen zogen fich burch Schriften und burch Thaten schwere firchliche Strafen gu, und teleibigten im hohen Dage fomohl

<sup>1)</sup> La chambre introuvable.

unfere Perfon ale unfere Burbe. Gerne vergeffen mir bie perfonlichen Beleidigungen, Die nur une angeben, boch mir fonnen die nicht überfeben, die bem Unfeben und ber Burbe ber Rirche und ihres Dberhauptes angethan murben. Kalle, bag einige biefer Bifchofe ju Biethumern ernannt werben, fonnen fie von und die fanonische Ginfegung nicht erlangen, mofern fie nicht fruber ber Rirche und bem beil. Stuble Die gehörige Genugthung leiften. " Statt einen Legaten ju fenden, habe es ber Papft vorgezogen, bie Sauptpuntte mit bem frangofifchen: Befandten ju verhandeln; fur bie Ausführung bes Gingelnen werbe er einen Runtius fenben. Begen Avignon und Benaiffin werben bie Berheifungen Ludwige XVI. und ber Protest auf bem Biener Rongreffe wiederholt. - Aus dem Schreiben bes Papftes fieht man, baß fich bie alten Bifchofe vor 1801 feinesmege unterworfen hatten, wie herr Richelieu verficherte. herr v. Tallenrand-Perigord, das Saupt biefer Bifchofe, fandte am 1. November an ben Minifter Richelieu ben Entwurf einer Antwort bes Ronias an ben Papit, worin ber Bunfch angebeutet ift, bag alle Bifchofe, auch bie in Folge bes Concordats von 1801 ernannten, ibre Stellen nieberlegen follten. Der Ronig follte erflaren, bag bie Bifchofe jenes Concordate bereit feien, freis willig ju verzichten, und bag barum ber Ronig ju allen Sigen neue Bifchofe ernennen folle. Diefe Borfchlage legte ber Papft einer Congregation von Rardinalen vor, mo bie Sache eine Zeit lang liegen blieb. Berr v. Blacas begab fich nach Paris, um Instruftionen ju begehren. ba, er erhielt ben Auftrag, bei ber gunftigen Stimmung in Rom Beranderungen an bem Concordat vom 25. August 1816 ju begehren. Bugleich richteten bie alten Bifchofe am 8. Do= vember 1816 einen Brief an ben Dapft, morin fie erflaren, baß fie ben Dagregeln nicht im Bege fteben wollen, bie ber Papft im Bunde mit bem Ronige fur bie Rirche Franfreichs fur nothig erachte. Der Papft moge bes Bergangenen vergeffen, und ihrer kindlichen Ehrfurcht und ihres treuen Geborsams in allen Dingen versichert sein. Unterzeichnet sind:
Aller. Angust, alter Bischof von Rheims; A. E. H. be sa
Fare, alter Bischof von Nancy; 3. L. be Bonnac, alter Bischof von Agen; Du Chilleau, alter Bischof von Chalons sur Saone; 3. E. be Couch, alter Bischof von Rochelle; 3. be sa Tour, alter Bischof von Moulins. 1) Aber erst am 11. Juli 1817 wurde das neue Concordat unterzeichnet, welches sautet:

Im Ramen ber allerheiligften und ungetheilten Dreieinigfeit. Ge. Beil. Papft Pius VII, und Ge. glerchr. Dajeftat, von bem lebhaften Berlangen befeelt, baf bie Uebel, welche feit fo vielen Sahren bie Rirche in Kranfreich bedrangen, aufhören mogen, und bag in biefem Ronigreiche bie Religion wieder ihren fruberen Blang erlange, ba endlich bie gludliche Rudfehr bes Enfels bes heil. Ludwig auf ben Thron feiner Uhnen es gestattet, bag bie firchliche Regierung gwede maßiger eingerichtet werbe, haben in Rolge beffen beschloffen, einen feierlichen Bertrag ju fchliefen, und behalten fich fur Die Folge por, noch mehr und in gemeinsamer Ginftimmung fur bas Wohl ber fatholifden Religion ju forgen. Es baben bemnach Ce. Beil. Dapft Dine VII. ju Ihrem Bevollmachs tigten ernannt : Monf. Bercules Confatvi, Rarbinal ber beil. romifchen Rirche, Diafonus gur b. Agatha ab G., Ihren Staatsfefretar; Ge. Maj. ber Ronig von Franfreich aber Se. Erc. herrn D. f. 3. C. Grafen v. Blacas, Pair von Franfreich, Ihren außerordentlichen und bevollmächtigten Bot-Schafter bei bem beil. Stuble. Nachbem nun Diefelben ihre Bollmachten ausgewechselt, famen fie über folgende Puntte überein: Artifel 1. Das zwischen bem Papfte Leo X. und Frang I. Ronig von Franfreich geschloffene Concordat ift wieberhergefiellt. Urt. 2. In Rolge bes vorhergehenden Urtifele bort bas Concordat vom 15. Juli 1801 auf, weitere

<sup>1)</sup> Den Brief f. in Neuefte Rirchengeschichte, G. 715.

Birfung zu haben. Artitel 3. Die fogenannten organischen Urtifel, Die ohne Bormiffen Gr. Beil. verfaßt, und ohne Ihre Billigung am 8. April 1802 mit bem Concordat jugleich befannt gemacht marben finb, find in jenen Punften abgeftellt, warin fie ber Lehre und ben Gefegen ber Rirde entgegen find. - Urt. 4. Die bischöflichen Stuble, welche im Ronigreich Franfreich burch bie Bulle Gr. Seil. vom 29. Nov. 1801 aufgehoben murben, merben in folder Ungahl bergeftellt, ale man fur bas Befte ber Religion barüber übereinfommen Urt. 5. Alle erzbifcoflichen und bifcoflichen Rirchen bes Ronigreiche Franfreich, welche burch bie ermabnte Bulle vom 29. November 1801 errichtet worben, merben fo mie ihre jegigen Befiger erhalten werben. Urtifel 6. Die Beftimmung bes vorftebenben Urtifele, ber auf bie Erhaltung ber jegigen Befiger in ben Erzbisthumern und Bisthumern fich begieht, Die gur Beit in Franfreich bestehen, fann fur befondere Ausnahmen fein Sinderniß fein, welche auf wichtige und rechtmäßige Urfachen fich ftuben, noch auch verhindern, baß einige ber ermabuten jetigen Befiter auf antere Stuble überfett merben fonnen. Urt. 7. Somohl die bestehenden, als bie neu zu errichtenden Bisthumer werben, nach Ginbolung ber Benehmigung ber jegigen Befiger und ber Rapitel ber nicht befetten Stuhle, auf eine Beife begrangt werben, welche am geeignetften fur Die befte Bermaltung ift. Urt. 8. G6 wird fomohl ben bermaligen ale ben neu zu begründenden Bifchofenten eine genugenbe Dotation in liegenden Guternund in Staaterenten gefichert werben, fobald bie Umftanbe es erlauben; ingwischen wird ihren hirten ein genugenbes Gintommen gemahrt merben, um ihre Lage ju verbeffern. Ebenfo mird fur die Dotation fomohl ber bestehenden, ale ber ju errichtenben Rapitel, Pfarreien und Geminarien geforgt merben. Urt. 9. Ge. Beil. und Ge. allerdyr. Dajeftat fennen alle bie Uebel, welche bie Rirche von Franfreich bebrangen, ebenfo miffen fie auch, wie fehr bie fcnelle Bermehrung ber jest bestehenden bischöflichen Gise zum Ruten gereichen wird. Um einen fo großen Bewinn nicht gu vergogern, werben Ge. Beil. eine Bulle veröffentlichen, um uns gefaumt gur Errichtung und neuen Begrangung ber Bisthumer porzugeben. Urt. 10. Da Geine a. Maj. einen neuen Beweis Ihres Gifere fur Die Religion geben wollen, werben Sie in Uebereinstimmung mit bem heiligen Bater alle Mittel anwenden, die in Ihrem Bermogen fteben, um ju bewirten, baß bie Unordnungen und bie Sinberniffe, Die bem Boble ber Religion und ber Ausführung ber Befete ber Rirche fich miberfeben, fo bald ale moglich aufhören. Urt. 11. Die Bebiete ber ebemaligen eremten Abteien werben mit ben Biethumern vereinigt merben, innerhalb beren fie nach ber neuen Begrangung liegen werben. Urt. 12. Die Bieberherftellung bes Concordate, bas bis jum Jahre 1789 in Franfreich bes folgt murbe (und im 1. Artitel bes gegenwartigen Bertrages bedingt ift), wird bie Wiederherstellung ber Abteien, Priorate und anderer Benefizien nicht nach fich ziehen, Die por biefer Beit bestanden. Diejenigen aber, welche in ber Rolge errichtet werben fonnten, follen benfelben Bestimmungen unterworfen fein, die in bem nämlichen Concordate angeordnet find. Art. 13. Die Bestätigungen bes gegenwartigen Concorbats follen in einem Monat, ober wo möglich noch fruber, aus: gewechselt werden. Urt. 14. Gobald die Ratifitationen werben ausgewechselt fein, werben Ge. Beiligfeit gegenwartigen Bertrag burch eine Bulle bestätigen, und balb hernach eine andere Bulle befannt machen, um die Begrangung ber Diogefen ju ordnen. Gegeben ju Rom am 11. Juli 1817. 1)

Am 1. Juli bezeugte der Minister Richelien dem Grafen Blacas seine und des Königs hohe Zufriedenheit. "Die Konzessisonen, die Sie erlangt haben, find wichtiger, als jene, die Sie gemacht haben (allerdings!), und die Abanderungen des

<sup>1)</sup> Das Concordat ftant im Diario romano vom 2. Muguft; fran-

Bertrage vom 25. August bewirten, bag bie Ginmanbe über alle die mefentlichen Buntte verschwinden, welche die erfte Abfaffung bervorgerufen batte." Bugleich melbet ber Dinifter, bag bie (altfonstitutionellen) Bifchofe von Avignon, Ungouleme, Cambrai und Dijon bie Ginlabung, ihre Stellen nieberzulegen, bestimmt abgelehnt haben. Es gebe fein Mittel, fie ju zwingen, und barum merbe man bas fleinere Uebel bulben muffen. Um 28. Juni genehmigte Ludwig XVIII. bas Concordat 1), und ichon am 13. Juli machte ber Dapft in einer Bestätigungebulle bas Concordat befannt. Die Gircumscriptionebulle ift vom 25. Juli batirt, ju melder vorher bas Butachten, refp. bie Genehmigung aller Bifchofe und Rapitel Franfreichs hatte eingeholt werben muffen. Um ein Beifpiel anzuführen, erhielt bas Ravitel von Touloufe, beffen Erzbischof Claudius Frang Primat 1816 gestorben mar, am 29. Juni ein Breve des Papftes und ein Schreiben Riches lieu's vom 26. Juni, mit ber Ginladung, fich fogleich ju erflaren, ob fie mit ber neuen Gircumfcription bes Ergbiethums Touloufe einverstanden feien. Das Ravitel versammelte fich unter feinem Prafidenten, Abbe de Cambon, und fandte durch Staffette feine einstimmige Ginwilligung nach Paris 2), begiehungeweife nach Rom. - Um 20. Ottober hielt ber Papft eine Allofution über ben Frieden mit Franfreich, über bie Schwierigfeiten in Betreff ber alten Bifchofe; er ermabnt einer Rote bes herrn v. Blacas, wornach ber Gib, fraft beffen bie Frangofen ber Ronftitution Gehorfam verfprechen, fich nur auf die burgerliche Ordnung beziehe. Um bie Frende ju erhöhen, batte ber Papft ju Rarbinalen ermablt: Alexander Ungelicus v. Talleprand, ehebem Ergbischof von Rheims, Cafar Wilhelm be la Lugerne, ehebem Bifchof von Langres, und Ludwig Frang Bauffet, ehebem Bifchof von Mlais - ben 28. Juli 1817.

<sup>\*)</sup> Mlg. 3tg. vom 12. Juli 1817. \*) Allg. 3tg. vom 15. Juli.

Bon frubern fur und in Kranfreich ernannten Rarbis nalen lebten bamale noch: 1) Rarbinal Refch, Erzbischof von' Inon, ber in Rom wohnte, aber auf fein Bisthum nicht vergichtete; 2) Stephan Subert Cambaceres, (geb. ju Monts pellier ben 11. September 1756), Erzbifchof von Rouen feit bem 11. April 1802, Rarbinal im Jahre 1803, Senator im Jahre 1805. Rach bem Sturge Napoleone trat er am 8. Upril 1814 bem Beschluffe über Die Abfetung bes Raifers Rapoleons bei. In ben 100 Tagen nahm ihn, am 2. Juni, Napoleon bennoch in feine neue Pairetammer auf. Rach bem zweiten Sturge Rapoleone fehrte Cambaceres wieber in fein Erzbisthum gurud, und murbe von nun an bis ju feinem am 25. Oftober 1818 erfolgten Tobe faum mehr genannt. 1) 3) Der britte Rarbinal, welcher bamale noch lebte, mar ber fehr alte Banane. Alphone Subert be Lattier, Bergog von Bayane, geboren zu Balence ben 30. Oftober 1739, murbe. im Sahre 1777 frangofifder Auditor bei ber Rota, und im Sabre 1803 ale Rarbinal in vetto behalten, ober vielmehr fatt bes Bifchofe Bernier von Drleans ernannt (?). Rapoleon mußte ben alten, fcmachen Mann in feiner Beife audjunugen, und ernannte ibn am 6. April 1813 jum Genator bes Reiche. Dafür ftimmte Bayane im April 1814 für bie Abfegung bes Raifers. Ludwig XVIII. ernannte ihn jum Pair, Bayane aber affifirte trogbem bem Maifest mahs rend ber 100 Tage. Dennoch murbe er auf ber Lifte ber Pairs gelaffen, weigerte fich aber als Richter in bem Prozeß bes Marfchalle Ren ju figen. Er ftarb ben 26. Juli 1818. Man hat von ihm eine intereffante medizinische Schrift 2)

<sup>&#</sup>x27;) Biographie des Contemporains. Le Bas, Dict. encyclop. de la France. — Biograph. nouv. des Cont. — Nouvelle biographie universelle, par Didot-Hoefer, t. VIII. 1854, p. 294.

<sup>3)</sup> Discorso sopra la malaria e le malattie che cagionano principalemente in varie spiaggie d'Italia, Rom. 1793. — Sein Leben in Beller Beiß: Dictionnaire historique.

über die sogenannte Malaria und die daraus entspringenden Krankheiten in verschiedenen Gegenden Italiens. Zu diesen 3 ältern kamen nun noch 3 neue Kardinäle. Der Kardinal Bausset war seit der zweiten Restauration Pair, im Jahre 1816 wurde er durch königliche Ordonnanz Mitglied der französischen Akademie, und nachdem er den Kardinalshut erhalten, wurde er noch Commandeur des Ordens vom heil. Geist und Staatsminister. Er starb zu Paris den 21. Juni 1824. 1) Seine Kapelle und seine Manuskripte vermachte er dem Seminar Sct. Sulpice.

Das neue Concordat hatte 7 neue erzbischöfliche und 35 neue bischöfliche Kirchen in Frankreich stipulirt, so daß die Zahl der Erzbisthumer sich auf 18, und die Zahl aller Bischumer auf 74, im Ganzen auf 92 Erzbisthumer und Bischumer belaufen hatte. Bon den 18 Erzbisthumern sollte eines Avignon sein. In Betreff des lettern verwahrt der Papst seine Rechte in folgender Weise: "Indem Wir übrigens die neue Circumscription der Diöcesen vollziehen, in welcher auch das Herzogthum Avignon und die Grafschaft Benaissin enthalten ist, wollen Wir dadurch den unbestreitbaren Rechten

<sup>1)</sup> Außer seinen erwähnten Schriften über Bossuc und über den K. Boisgesin hat man von ihm: 4) Resexions sur la déclaration exigée des ministres du culte par la loi du 7 vendémiaire an IV. Paris 1796, bearbeitet mit seinem Freunde, dem Mbbé Emery. 5) Exposé du principe sur le serment de liberté et d'égalité, et sur la déclaration etc. Paris, vol. in 8. 6) Notice historique sur l'abbé Legris-Duval, Paris 1820. 7) Notice historique sur S. E. M. de Talleyrand, archevêque de Paris. Paris 1821. 8) Discours sur M. le duc de Richelieu, gesesen von Hern v. Pastoret in der Pairés sammer am 8. Juni 1822. Ueber den Kardinal Bausset felbs handesn: 1) L'Ami de la Religion, année 1824. 2) M. de Villeneuve, Notice historique sur le Cardinal de Bausset. Marseille 1824. 3) Mahul, annuaire necrologique pour 1824. 4) G... Notice sur Bausset, Marseille 1824, in 8. 5) De Quélen, Discours sur Bausset, Académie française, discours de réception, 1828—29. — Notizia diografica sul Cardinale de Bausset v. Barasdi, in Memorie di religione, VII., 1825, p. 331 sq.

bes heiligen Stuhles auf Diefe ganber nicht bas Berinafte vergeben, wie Bir bereits oft, befonders auf dem Rongreffe ber verbundeten Machte gu Bien und im Confistorium vom 5. September 1815 erffart haben, und Wir verfprechen Une von ber Berechtigfeit bes allerchriftlichften Ronige, bag er entweber bie genannten ganber bem Patrimonium bes Apoftelfürften gurudgeben, ober boch eine angemeffene Entichabigung bafur leiften werbe, und baß fo Ge. Daj. bas erfüllen, mas 3hr ruhmmurbiger Bruder Unferm Borganger Dius VI. feligen Undenfens versprochen batte, und nur durch ben unwurdigen Tob, ber ihn ber Belt entrif, auszuführen außer Stand gefett murbe." Bei Ernennung ber neuen Erzbischöfe und Bischöfe murben viele von ihren Gigen auf andere überfett, viele von den ehemaligen Bifchofen ber Rirche Franfreiche auf neue Gige transferirt. 216 Ausnahme durfte es gelten, bag ber am 28. Juli ernannte Rarbinal Cafar Bilhelm be la Lucerne, por bem Jahre 1801 Bijchof von Langres, jest im Confiftorium vom 12. Oftober 1817 bem erft wiederherzustellenden Biethum langres wiedergegeben murbe, in beffen Befig er ichon vor ber Revolution gemefen. Beboren zu Paris im Sabre 1738, Rardinal feit bem 28. Juli 1817, ftarb er ben 28. Juni 1821 im 83. Jahre feines Altere. Geine Befammtwerfe erschienen ju Paris und Lyon im Jahre 1842 in 10 Banden; fie enthalten u. a. Betrachtungen über Die Berrlichfeit ber Religion, über Die firchliche hierarchie ic. 1) - - Alle Erzbischof von Toulouse ward

<sup>1)</sup> Oeuvres, 10 volumes in 8. Lyon et Paris 1842. Perisse. Iné Deutsche überset sind: 1) Die Bortresslicher der christischen Resigion. Lugern, 1835. Meere. 2) Betrachtungen über die Leidensgeschichte Zesu Christi, deutsch von Keller-Schleicheim. Manniheim 1823. — Besondere erschien: 1) Dissertations sur les droits et les devoirs respectives des évêques et des prêtres dans l'église, 1 vol. in 4. de 1900 colonnes. Paris 1840, librair. ecclesiastique. Dissertations sur la verité de la religion, sur la loi surnaturelle et sur la revelation en general. Die Schristen von de la Lucerne, welche sich auf Apologetif beziehen, finden sich in der Sammlung der Demonstrations evangeliques des Abbé Migne.

bestätigt Frang be Bovet, Propft ju Arras, und im Jahre 1791 Bifchof von Sifteron, für Touloufe ernanut im Jahre 1816. Seine fcmache Befundheit erlaubte ihm aber nicht, Befit von bem Ergbisthume Touloufe ju ergreifen , und er reichte im Jahre 1820 feine Entlaffung ein. Bum Rachfolger hatte er fobann ben Unton Julius be Clermont. Tonnerre, ber bis jum Sabre 1801 Bifchof von Chalone fur Marne gemefen mar. - Das Erzbisthum von Toure erhielt Sob. Baptift bu Chillau, welcher bis jum Jahre 1801 Bifchof von Chalone fur Saone gewesen mar. 216 Ergbifchof von Tours regierte er von 1817 bis 1824; boch hatte er feit bem Sabre 1821 ju feinem Coabiutor mit bem Rechte ber Rachfolge Augustin Ludwig be Montblem, welcher vom Jahre 1824 bis ju feinem im Jahre 1841 erfolgten Tobe die Ergbiogefe Tours regierte, und ein ruhmreiches Undenfen hinterließ. - Das Erzbiethum Befancon erhielt Gabriel de Preffigny, bis gum Sabre 1801 Bifchof von Saint Malo, vom Jahre 1814 bis 1816 ungeschickter ober unglücklicher frangofischer Gefandter in Rom. - Bas Lyon anbelangt, fo gab ber Rarbinal Refch am 9. Oftober 1819 Schriftlich feine Ginwilligung babin, bag ein Abminiftrator mit bem Titel eines Erzbifchofs Die Leitung jenes Erzbisthums übernehmen follte. Bum Ergbifchofe von Gens murbe Unna Ludwig Beinrich be la Fare ernannt, ber bis jum Sabre 1801 Bifchof von Rancy gemefen mar. 216 Grabifchof bes wiederherzustellenden Rheims wurde bestätigt Johann Rarl be Couch, welcher jum Rachfolger den fpatern Rarbinal Latil erhielt. Für Die Ergbisthumer von Arles und von Bienne murben allerdings zwei Erzbischöfe ernannt; allein ba diefe beiben Erzbisthumer in ber That nicht bergestellt murben, fo hatte ihre Ernennung auch feine weitere Folge. Für bas Erzbisthum Urles mar b. C. Leblanc be Beaulien, Bifchof von Coiffons, ernannt, ein mahrhaft befehrter Conftitutioneller, ben Rapoleon ichon im 3. 1802 fur Soiffone ernannt hatte. Er hatte mahrend ber 100 Tage auf die Aufforderung des Gultminiftere, fich gur Reier bes fogenannten Maifelbes einzufinden, mit einem fühnen Briefe geantwortet. 1) Dadurch fam er bei ben Bourbone in Unfeben, und murbe jum Erzbischof von Arles ernannt und am 1. Oftober praconifirt. Tropbem aber blieb aus bem ermähnten Grunde Beaulien Bifchof von Soiffons. Im Jahre 1820 bewog ihn ber Bunfch nach Ruhe, feine Entlaffung einzugeben. Er nahm am 14. September in einem Daftoralbriefe Abschied, und jog fich in bas Geminar ber auswärtigen Miffionen zu Paris jurud. 3m Jahre 1822 verzichtete er auf feinen Titel ale Erzbifchof von Arles; mar bagegen von bem Ronige jum Mitgliede bes Rapitele von Er ftarb ben 13. Juli 1825 Saint-Denis ernannt morben. im Geminar ber auswärtigen Miffionen, in einem Alter von 72 Jahren, geachtet und geliebt von allen, die ihn fannten.2)

Bir haben oben erzählt, welche Bestimmung Napoleon im Jahre 1806 bem von ihm wiederhergestellten faiserlichen Kapitel von Saint-Denis gegeben hatte. Man hatte noch größere Plane mit Saint-Denis. Man wollte bort einen Shor von 110 Priestern bilden, ausgewählt aus allen Departements des Neiches, die sich mit den sirchlichen Wissen, chaften beschäftigen, an bestimmten Tagen Conferenzen halten und auf die verschiedenen Fragen antworten sollten, die ihnen von den Bischösen des Neichs vorgelegt würden. 2) Man wollte die 10 Bischöse, welche das Kapitel bilden sollten, zur Residenz verpstichten, und einen ordentlichen Gottesbienst einsühren, dem die 110 Priester anwohnen müßten. Man wollte serner eine Musikschule und noch manches Andere daselbst begründen. 3) Dieser Entwurf rührte von dem Kar-

<sup>1)</sup> L'Ami de la Religion Nro. 99, 1815. 2) S. Leben im l'Ami de la Religion von 1826; bei Bernh. Bagner a. a. D. Seite 353-362. 3) Discours, rapports et travaux inédits sur le Concordat de 1801 par J. C. M. Portalis, ministre des cultes, membre de l'Acad. fr., 4. partie, pag. 558.

binal Reich her, ber babei ben Plan hatte , ju Saint-Denis eine Schule fur Generalvifare und Borfteber ber Geminare anzulegen. Die Juliregierung trug fich mit ahnlichen plaufis blen Planen, beren Ausführung ber Rirche mahricheinlich gewandte Sofbischöfe verschafft hatte. 1) Gin folder Dlan fagte naturlich an fich Rapoleon ju, aber bie großen Roften ichrecten von feiner Berwirflichung gurud. Und Saint-Denis blieb ein Ufpl fur alterefchmache Pralaten, ober fur folche Bifchofe, bie man aus Politit, und ohne Auffehen zu machen, auf Die Geite Schieben wollte. - Balb nach feiner Rudfehr nach Frankreich ließ Ludwig XVIII. Die Ueberreste Ludwigs XVI. und ber Maria Untonia feierlich nach Saint = Denis übertragen; balb barauf ließ er bie Ueberrefte ber übrigen Ronige, ber Pringen und Pringeffinen, foweit man biefelben mahrend ber Revolution hatte retten fonnen, eben bahin bringen. Durch eine Ordonnang vom 23. Dezember 1816 fagt er u. a.: "Die Bieberberftellung ber alten foniglichen Rirche von Saint . Denis hat Unfere gange Aufmertfamteit auf fich gezogen; biefes Denfmal ift Une theuer aus vielen Bir haben es ichon feiner frommen Bestimmung jurudgegeben, inbem Bir mit hochfter Gorgfalt bie Ueberrefte ber Pringen und Pringeffinen Unferer Familie, beren Erhaltung Une bie Borfehung geschenft hat, bort bei ben Ronigen, Unfern Uhnen, beifeben ließen. Bir munichen aber auch fur alle Beit Furforge ju treffen, bag an biefem Orte beständige Rurbitten bargebracht werben, und wollen gu biefem 3mede ein fonigliches Ravitel begrunben, mofelbit bie Sirten ber Rirche Franfreiche ben ehrenvollen Stand ihrer Rube finden werben, indem gleichzeitig junge Beiftliche, welche neben ihnen wohnen merben, aus folder Borbilbung bie priefterlichen Tugenben ichopfen werben." Diefes fonigliche Rapitel von

¹) Histoire de la fundation du chapitre de Saint-Denis, par M. Afre, Archévêque de Paris, 1847.

Saint-Denis follte aus 10 Chorherrn, Die fammtlich Bifchofe maren, bestehen. Bu bem gewöhnlichen Unterhalt bes Rapitele und ben Roften ber erften Grundung murben 300,000 Franken bestimmt, welche aber, ber Umftanbe megen, fur bas Sahr 1817 auf 175,000 Franten berabgefest murben. Durch eine zweite Orbonnang vom 28. Dezember ernannte ber Ronia auf ben Untrag bes Grokalmofeniere Tallenrand-Verigord bie Domherrn ber erften und zweiten Rangordnung, welche bas Rapitel bilben follten. 1) Indef hat biefes Ravitel nie vollftanbig ben Planen entsprochen, Die man in Betreff beefelben hatte. Man fonnte ibm meber eine regelmäßige Ginrichtung, noch bestimmte Beschäfte, noch eine geiftliche Berichtebarfeit ertheilen. Die bifchoflichen Domberren maren einfache Ctaate. penfionare, ihr neuer Titel perpflichtete fie nicht einmal gur Resideng. Die Ranonifer ber zweiten Ordnung haben allein ben Chor gehalten, 2) -

Die oben erwähnte Kirche ber heil. Genovefa ober bas Pantheon wurde, nachdem man erst 1817 die Leiche Boltaire's aus berselben entsernt hatte, im Jahre 1822 durch den Erzibischof von Paris, Quelen, seierlich eingeweiht und dem Gottesbienste zurückgegeben. Bis zu der Julirevolution besorgte die Congregation der französischen Missionare vom Abbe Rauzan die Seelsorge daselbst.

Wie fam es aber, daß das am 11. Juni 1817 zwischen Rom und Frankreich geschlossen Concordat erst im Jahre 1822 zur Ausführung fam? Die Schuld davon lag vorzugsweise an der französischen Regierung, die sich, um wenig zu sagen, in diesen Angelegenheiten wenig ehrenhaft zeigte, und wie es scheint, protestantischen Regierungen ein Vorbild geben wollte, wie man zwar der Kirche viel versprechen, aber

Mig. 3tg. vom 10. Mugust und 31. Dezember 1816, 19. Zanuar 1817.
 Rapport de M. Chabot sur le chapitre de Saint-Denis, voir l'Ami de la Religion, 29 Mai 1851.

wenig balten tonne. 2m 22. November 1817 lieft ber Ronia ber Deputirtentammer ben Entwurf ju einem Befege porlegen, wodurch die Stipulationen bes neuen Concordats ausgeführt merben follten; namentlich banbelte es fich babei um Die Dotation ber zu errichtenben 92 Bisthumer. Der Minifter bes Innern, gaine, erffarte, baf bas neue Concordat von 1817 nur eine Erweiterung und Bervollständigung jenes von 1801 fei. Gine gang unerwartete Opposition in und anger ber Rammer erhob fich gegen bas Concorbat. Abbe de Pradt ließ fein Buch "bie vier Concordate" vom Stapel laufen, und in ber That befag er die Runft, innerbalb 8 Tagen ein Buch ju Ende ju bringen. 1) Er behauptete, baf burch bas neue Concordatentie fleine Rirche" gur Regierung über bie große gelangt fei, und .baf ein neues Geschlecht von biefer Rirche unbefannten Prieftern in Mitte berfelben erfcheine ; baß 40,000 Priefter alle Stufen ber Bier. archie ausfüllten, und alle 3meige ber geiftlichen Befchafte verwalteten." In ber That aber herrichte bamale in gang Aranfreich und in ben Rolonieen ber brudenbfte Prieftermangel. Um 29. August 1819 fprach ber Bergog von Decages: "Die alten Priefter fterben, und bie Bahl berjenigen, Die fie gu erfeten bestimmt find, wird immer fleiner. Ber follte glauben, bag es im allerchriftlichften Ronigreiche ungeachtet ber fo boch gestiegenen Gultur Gemeinben und gange Begirte gebe, in welchen fich feine Spur von ber Religion ihrer Uhnen bei ben Ginmohnern mehr findet? Bon ben Filialfirchen waren 15,596 vafant, fo bag man ohne Uebertreibung annehmen burfte, "baß bie Salfte ber Gemeinden bes Ronigreiche ihrer geiftlichen hirten beraubt mar, und bie meiften berfelben auch feinen anbern Sirten in ihrer Mitte hatten, fo bag ein fehr bedeutender Theil- von Franfreich jeber religiöfen Belehrung entbehrte, und felbft mit ber 3bee

<sup>1)</sup> Les quatre concordats, Paris 1818.

Gottes unbefannt mar." Der Abbe Erpilly hatte in einer Schrift vom Jahre 1764 ben bamaligen Bestand bes Rlerus in Franfreich angegeben. Darnach gab es 129 Ergbifchofe und Bifchofe, 129 Doms und 526 Rollegiatstifter, an benen fich 11,853 Ranonifer befanden, bagu tamen 13,000 Benefigiaten, 27,000 Priore und Raplane, bie ein Benefizium hatten, 40,000 Pfarrer, 50,000 Bifare, 100,000 Beiftliche, Die theile auf Miffionen maren, theils Collegien porftanben, theils pris vatifirten, 16 Stammorbenshäufer, 625 Abteien fur Manner ale Beltgeiftliche, und 116, welche noch ihre regulirten Mebte batten, gusammen mit 32,600 rentirten Religiosen, ale Benediftiner, Pramonftratenfer, Cifterzienfer, regulirte Canonis fer ic. : fodann 33,000 Bettelmonche, 9,500 Rarmeliter, Do. minifaner, Augustiner; 21,000 Frangistaner, 2500 minbere Bruder, 500 Ginfiedler. Ferner 6 Priorate ber Maltefer, 4 Ballive, 219 Rommenthureien, 900 Ritter und 130 Raplane. Dan gablte ferner 80,000 Ronnen in 253 Abteien, 64 Prioraten, 24 Rapiteln für Sofbamen. Es gab 15,000 Muguftinerinnen, 8000 Benediftinerinnen, 10,000 Cifterzienferinnen, 1500 vom Orden von Kontevrault; 4000 Dominifanerinnen, 12,500 Clariffinnen, 3000 Rarmeliterinnen, 9000 Urfulinerinnen, 7000 Saleffanerinnen, 3000 Monnen, bie von Almofen lebten. Im Bangen Schatte man bie geiftlichen Personen beiber Be-Schlechter auf 406,481 Individuen, Die Boglinge ber Geminare nicht eingerechnet, mit einem Ginfommen von 119,593,596 Rranten, welche, bei einer Bertheilung unter 300,000 Beiftliche, ba man 100,000 abrechnen muß, bie meber Benefizien noch bestimmte Berrichtungen batten, fur bie Perfon im Durchschnitt 400 Franken ergeben. 1)

<sup>1)</sup> Explliy, Dictionnaire géographique, historique et politique de la France, 1764, t. II, article Clergé. Ueber ben Stand des Rierus und seiner Einfunfte im J. 1789, bei dem Beginne der Revolution s. m. Artisel »Revolution, franz.« im Freiburger Richenserson.

Belches mar nun, hiemit verglichen, ber Stand ber Dinge unter Ludwig XVIII.? 3m Jahre 1821 gab es 56 Erzbischofe und Bifchofe, benn bie ftipulirten neuen Biethus mer murben nicht errichtet; es gab 175 Generalvifare, 406 Titulars und 491 Chrenfanonifer, pon melden bie Mehrzahl noch andere Berrichtungen hatte; 2847 Rantonepfarrer, 22,022 Succurfalpfarrer, 5165 Bifarien, 1735 Confessarii, Rapellane 2c.; 1807 Silfepriefter, 498 Priefter in Gemingrien, in Allem 35,286 angestellte Geiftliche. Unter biefen waren 14,870 alter ale 60 Jahre, 2053 franflich und nicht mehr fabig, ein Umt zu übernehmen. 3m 3abre 1820 murben 1435 Priefter, 1247 Diafonen, 1308 Gubdiafonen geweibt. Die Rabl ber Roalinge in ben Gemingrien ichatte man auf 25,000. Religiofen gab es beinabe aar feine. Dan gablte nur 4 ober 5 Rlofter ber Trappiften, und eines ber Rarthäufer. Monnen gab es im Jahre 1820 : 14,621 1), eine mahrlich fehr geringe Bahl. Die Gehalte betrugen im Jahre 1821 fur bie Ergbifchofe und Bifchofe 912,198 Fr., fur bas Ravitel von Saint-Denis 200,000 Fr., fur bie Beneralvitare und Chorherrn 867,500 Fr., für die Pfarrer 2,940,000 Fr., fur bie Succursalpriefter 13,500,000 Fr., fur bie Bifare und binirenden Priefter 1,840,900 Fr., als Beitrag ju ben Seminaren 940,400 Fr., jur Unterftugung beighrter Driefter, ber Congregationen, Ronnen, fur Burcaufoften und fonftige Ausgaben 179,408 Fr., jur Ausbefferung ber Rirchen und Pfarrhaufer 100,000 Franten, in Allem 27,000,000 Fr. Dagu tamen auf Rechnung bes toniglichen Schates 600,000 Fr. jur Ausbefferung ber Rathebralen, bischöflichen Bohnungen, Seminarien, und 720,000 Fr. fur Mobiliars und fonftige Auslagen. - Ferner: im Jahre 1820 gablten bie Communen und bie Pfarreien als Bufchuß gur Unterhaltung ber Pfarrer 2,501,000 Fr., für Raplane und

<sup>1)</sup> Rach bem Almanach du clerge von 1820.

Bikarien 1,087,757 Fr., für freie Wohnungen ihrer Seelsforger 1,160,000 Fr., für die Kirchenfabriken 603,930 Fr., jur Ausbesserung und Unterbaltung der Kirchens und Pfarrbäuser 1,038,341 Fr., jum Ankause, Erbauung ic. von Kirschen und Pfarrbäusern 5,049,441 Fr. Die Communen oder Pfarreien hatten also im Ganzen im Jahre 1820: 11,441,943 Franken bezahlt. Mit dem Budget des Innern für die Kirche kam so eine Summe von 39,761,943 Franken für die Unsterhaltung der firchlichen Personen und Sachen beraus. Wenn man diese Summe gleichmäßig auf alle geistlichen Personen, die Seminaristen eingerechnet, vertheilt hätte, so hätte es die Person 633 Franken getroffen. Die Zahl der Geistlichen betrug nicht den zehnten Theil von dem, was sie vor 60 Jahren betragen hatte. 1)

Es läßt sich begreifen, wie bei biefem schrecklichen Mangel an Priestern in bem Mutterlande selbst es mit ber Seels sorge in den französischen Kolonieen, und wie es vollends mit der Seelsorge in den früher von französischen Priestern geleiteten Missonen bestellt war. Wir haben indeß schon im ersten Bande dieses Werkes davon gesprochen, werden es aber jest um so mehr begreifen, wie die Minister umsonst Geistliche für die Kolonieen verlangten, da es keine für das Mutterland gab.

Die Feinde bes neuen Concordats, die überhaupt Feinde ber Kirche waren, warfen sich vor allem auf die ungeheuren und unnöthigen Ausgaben, die durch die Errichtung so vieler neuer Bisthumer dem ohnedem finanziell zerrütteten Lande erwachsen wurden. Die Rammer von 1817, welcher das Concordat von 1817 vorgelegt wurde, hatte unter etwa 250 Abgeordneten nur an 60, auf die man sich in dieser Angelegenheit verlassen fonnte. Schon aus der Adresse der Deputirtenkammer vom 18. November an den König geht der

<sup>1)</sup> Almanach du clergé von Chatillon vom 3. 1822. S. 208.

Beift ber Mehrheit hervor, fie fagt : "Die Deputirtenfammer bat immer ben Gifer G. Daj, fur bie Religion getheilt, und für anständigen Unterhalt ihrer Diener in ben vergangenen Situngen geforat. Die neuen Gefete, Die Gie und anfunbigen, werden, indem fie auf bie Charte, auf die jest beftes henden Gefete bes Reiche und auf Die Freiheiten ber gallifanifden Rirche gebaut find, eine bauernbe Gintracht zwischen Rirche und Staat berftellen. Unter ihrem Schute wird die frangofifche Beiftlichfeit, wie in ben iconften Beiten unferer Geschichte, fich ale Schuterin unferer Befete und Freiheiten bemahren. Diefe Befete, welche ju Bunften ber Staatereligion erlaffen werben follen, werben die übrigen Gottesverehrungen nicht beeintrachtigen; Die Rechte Diefer bleiben unwiderruflich geheiligt. - Mit ber Religion wird Die Rationalerziehung, auf festen Grundlagen vollendet, fich vereinigen, um ber Jugend Liebe gegen ben Rurften, Gehorsam gegen bie Besete und Treue in ber Erfullung ber burgerlichen Pflichten einzufloffen. " 1) Reindfeliger tonnte nich bie Stimmung ber Bemuther gegen bas Concorbat nicht aussprechen, ale in biefen Borten. 2m 22, November legte ber Minifter gaine bas Concordat mit einer Rebe 2) por, worin er u. a. fagt: "Die Mittheilung bes Concordats, refp. Gefeteevorschlages habe ben boppelten 3med, bie Berfügungen biefer biplomatifchen Unterbandlungen für bie Staatsburger burch Aufnahme berfelben in bas Staatsrecht verbindlich zu machen , nund unfere Rechte und Freiheiten , bie und unfere Befete und Rationalmarimen gufichern, in Bemahr ju nehmen." - Die fanonische Ginfetung ber Bischofe, fagt Laine, mar ber mefentlichfte Puntt. Das Recht, Die Bischofe ju ernennen, fteht bem Ronige, ale bem Dberhaupte bes Staates zu. (Welche fchreckliche Unmagung in biefem Munde!)

<sup>1)</sup> Aug. 3tg, vom 27. Nov. 1817. 2) Gie steht in Allg. 3tg, vom 30. Nov. und 1. Des. 1817.

Dies Recht rührt aus bem Intereffe her, welches jede burgerliche Gesellschaft hat, über ihre eigene Erhaltung zu machen, und bafur zu sorgen, baß so wichtige Berrichtungen,
als die eines Bischofs sind, nicht Fremden oder Feinden ber
Berfassung anvertrant wurden."

Auch die in Folge des Concordats erlassenen 2 papstlichen Bullen (die Genehmigungsbulle des Concordats und
die Circumscriptionsbulle) wurden der Rammer vorgelegt mit
den Borten: "Sie werden es für dienlich erachten, sie mit
den gewöhnlichen Protestationen gegen alles, was sie gegen
die Gesebe des Staates oder die Grundsähe und Freiheiten
der Rirche Franfreichs enthalten könnten, zu begleiten. —
Dieß ist nun die Tendenz des neuen Gesebes, das zwischen
König und Papst, zwischen der Rirche Fransreichs und dem
Oberhaupte der allgemeinen Kirche die nothwendigen Berhältnisse herstellt. Sie sind berusen, es zu prüsen, Ihnen
vertraut der König die Bertheidigung der heiligen Rechte der Krone und der Ration an."
—
Sodann wurde der neue Gesehentwurf, der das Concordat
in Fransreich einsühren sollte, vorgelegt. Er lautet:

Ludwig rc. A. 1. In Gemäßheit bes zwischen Franz I. und Leo X. abgeschloffenen Concordate ernennt der König allein, fraft bes der Krone inwohnenden Rechtes, zu den Erzbisthumern und Bisthumern in dem ganzen Umfange des Königreiches. Die Bischöfe und Erzbischöfe wenden sich sodann an den Papst, um die kanonische Einssehung unter den alten Gebräuchen zu erhalten. 2. Das Concordat vom 15. Inli 1801 hört von dem heutigen Tage an auf, Kraft zu haben, ohne daß jedoch die von demselben erzengten Wirkungen, noch die in dem Art. 13 enthaltene Berfügung, welche in ihrer ganzen Kraft verbleibt (betreffend das Erlöschen des Rechts der Kirche an die ehemaligen Kirchengüter), auf irgend eine Weise verletzt werden dürse. 3. Es werden 7 neue erzbischöfliche und 35 bischöstliche Sie

errichtet. 3mei ber gegenwartig bestehenben bischöflichen Gige (Avignon und Cambrai) werben zu Erzbiethumern erhoben. Die Bestimmung ber Rirchensprengel ber gegenwartig vorhandenen 50 Stuhle und jene ber 42 neuerrichteten geschieht nach bem beigefügten Plane. 4. Die Dotationen ber Ergbisthumer und Bisthumer merben von jenen Konbe erhoben. welche burch ben Urtifel 43 bes Befetes vom 25. Darg 1817 ben Berfügungen bes Ronige überlaffen find. 5. Die Bullen, Breven, Defrete und andere von bem romifchen Sofe ausgefertigten ober unter feiner Auftoritat ericbienenen Aften, mit Ausnahme ber Bonitentigrindulte, in foferne fie bloß Bemiffensfachen betreffen, burfen ohne fonigliche Erlaubnig in bem Ronigreiche weber angenommen und gebruckt, noch öffentlich befannt gemacht und in Ausübung gefett werben. 6. Diejenigen folder Ufte, melde bie Rirche überhaupt, ober bas Gesammtintereffe bes Staates und ber Rirche von Krant. reich, ihre Gefete, ihre Bermaltung und Lehre betreffen, und irgend eine Umanberung in ber bestehenden Gefetgebung nothwendig machen murben ober folgern ließen, fonnen in Kranfreich nicht angenommen, gedruckt, befannt gemacht ober in Bollgug gefett werben, bevor fie auf Beranlaffung bes Ronigs pflichtmaffig bestätigt worben find. 7. Dergleichen Afte follen in bas Gefetbulletin mit bem Gefete ober ber Ordonnang eingerucht werben, welche ihre Befanntmachung erlaubt. 8. Die in ben Art. 6 und 7 bes Befetes vom 8. April 1802 angegebenen Digbrauche ober Unordnungen follen, auf Unrufen ber Generalprofuratoren ober ber babei betheis ligten Partheien, geradezu an bie foniglichen Berichtehofe ge= bracht werben. Die foniglichen Sofe werben in allen burch Die jegige Gefetgebung nicht vorgesehenen gallen nach ben ehemals im Ronigreiche beobachteten Grundfaten fprechen, unbeschadet jedoch ber allenfallfigen Raffation. 9. Es foll gegen alle Mitglieder ber burch ihre Bifchofe gebilligten Orben nach ben Bestimmungen bes Urt. 10 bes Gefetes vom

20. April 1810 und ben Urt. 479 und 480 bes Cobe ber Strafgericht Borbnung verfahren merben, wenn fie Berbrechen ober Bergeben fowohl außers ale innerhalb ihrer Kunftionen angeflagt werben. 10. Die am 19. und am 27. Juli gu Rom erlaffenen Bullen, wovon bie erfte bie Beftatigung ber am 11. Juni amifchen bem Ronige und Gr. Beiligfeit abgeichloffenen Convention, Die zweite Die Bestimmung ber Dio. gefen bes Ronigreiche enthalt, follen angenommen und befaunt gemacht werben, ohne Genehmigung jedoch ber Rlaufeln, Formeln und Musbrude, melde fie enthalten, und bie ben Gefeten bes Ronigreiche, ben Freiheiten, Befreiungen und Grundfagen ber gallifanifden Rirche entgegenfteben ober entaeaenfteben fonnten. 11. In feinem Falle foll biefe Unnahme und Befanntmachung ben Bestimmungen bes gegenmartigen Gefetes, ben öffentlichen, burch bie Berfaffung perburgten Rechten ber Frangofen, ben Grundfagen, Befreiungen und Freiheiten ber gallifanifden Rirche, ben Befegen und Bestimmungen über firchliche Ungelegenheiten und ben gefetlichen Berfügungen in Betreff ber nichtfatholischen Res ligionspartbeien praindiciren fonnen. Begeben in unferem Schloffe ber Tuillerien, ben 22. Tag bes Monate Rovember im Sahre ber Gnabe 1517. Unferer Regierung im 23ften.1)

Das ist die Bescheerung des allerchristlichsten Königs. Run urtheilet selbst, in was sich solche Regierung von Rapoleon'scher Bersolgung der Kirche unterscheidet, wenn nicht durch größere heuchelei; diese Regierung, welche die frühere zwar brandmarkte, welche die organischen Artikel aufgehoben zu haben vorgab, während sie neue Fesseln für die Kirche schmiedete, und alle fircheuseinlichen Gesege und Akte der Rapoleon'schen Zwingherrschaft gegen die Kirche mit ängstlicher Gewissenhaftigkeit beibehielt? D ja, sie hatten nichts gesernt und nichts vergessen. Die Deputirtenkammer

<sup>1) 21</sup>lg. 3tg. vom 4. Dezember 1817.

mablte 9 Mitglieder gur Prufung obigen Befeges, refp. bes Concordates. Unter biefen befand fich auch ber Graf Darcellus. Die Dehrheit ber Rammern zeigte eine bem Concorbate fehr feindliche Stimmung; es miffiel besonbere bie ftarfe Bermehrung ber Bisthumer, Die (nur icheinbare) Mufhebung ber organischen Urtitel, ber Grundfat ber Bieberherftellung bes Concordate amifchen Frang I. und Leo X., bas Still. fdmeigen bes Concordats über bie Freiheiten ber gallifanischen Rirche zc. Der Gindruck jenes obigen Gefetes auf ben beil. Bater mar ber betrübenbfte. Er fchrieb bemgemäß felbft am 3. Februar 1818 an Ludwig XVIII., und beschwerte fich baß ber Entwurf jenes ber Rammer vorgelegten foniglichen Befetes geradezu bas Concordat vom 17. Juni 1817 gerftort habe. Er hatte auch bem Staatsfefretar befohlen, bem Befandten v. Blacas alle Beichwerben bes beiligen Stubles gu überreichen. - Um 23. Februar ichrieb ber Dapft an ben (eblen) Grafen Marcellus, worin er u. a. fagt: "Une ift 3hr Schreiben übergeben worben, worin Gie fagen, baf ein Befet, bas ju Unferm Bebauern im Ramen Gr. Majeftat über bie gwifchen Und und bem Ronige geschloffene Convention porgefchlagen worben, von Ihnen und noch 8 andern Großen bes Reiches einer Prufung unterworfen und nach bem beigelegten Exemplar verbeffert worden fei." Der Papft lobt bie Krommigfeit und den auten Billen bes Grafen. Aber abgesehen von ben mit Unrecht vorgenommenen Beranberungen an bem Concordate fei es miberfinnig, bag bas, mas über firchliche Ungelegenheiten gwischen bem Papfte und bem allerchr. Ronige befretirt worben, erft noch von einer, ob auch angesehenen, weltlichen Behörde berathen merbe. Der Papft hoffe, bag ber Ronig jenen ungludlichen Befetees entwurf gurudnehmen, und ber Graf gegen benfelben anfampfen werde. 1) Fast gleichzeitig fchrieb Confalvi in Folge

<sup>1)</sup> S. das Schreiben an Marcellus in »Beitrage jur Geschichte ber fathol. Kirche im 19. Sahrhundert« 18. Geidelberg 1818, G. 213.

eines Berichts bes Rarbinale Talleprand gurud, baf ber 216fchluß eines neuen Concorbate nicht von Rom, fonbern von ber frangofischen Regierung fo eifrig betrieben morben, bag es fur Franfreich feine Rothwenbigfeit fei, bag es jebenfalls ein endailtiger Abichluß zwifden bem Dapfte und bem Ros nige fei, bag es teineswegs ber Genehmigung einer Berfammlung beburfe, und bag bas Concorbat zu bestehen aufgehört habe, menn es erft noch genehmigt merben follte. 1) Der Brief bes Dapftes an Marcellus, ber fein Breve, fonbern eine einfache Untwort mar, und ber ficher hatte geheim gehalten merben follen, bot bem Minifterium einen Bormand, bie Unterhandlungen mit Rom abzubrechen. 2m 17. Darg fchrieb ber Minifter gaine an ben Minifter Richelien beim Congresse in Machen: "Wir waren bem Augenblide nabe, bie allgu gahlreichen Schwierigfeiten gu überwinden, bie gegen bas Gefet fich erhoben, beffen Borichlag Die Uebereinfunft vom 3. 1817 nothwendig gemacht hatte (?), ale bie Renntnif eines papftlichen Breve's an herrn v. Marcellus alle hoffnungen umfturgte." 2) In biefen Tagen, am 11. Marg, fchrieb ber Rarbinal Talleprand an ben Ronig einen Brief, ber ein Beuge ift feines erhabenen und hohenpriefterlichen Sinnes, und unfere volle Achtung und Theilnahme fur ihn in Unfpruch nimmt: "Uch, Gire, ber Bunfch Ihres Bergens fur unfere Rirche follte erfüllt werben! Belde toftbare Beit ging bis jett verloren! Run find wir bereits an bie Tage ber Auferstehung bes herrn gefommen, und fatt ber Freudengefange, mo mir bas Cob Gottes, megen unferer Befreiung, gu taufend Dalen wieberholt hatten, werben wir unfere traurigen Cenfger wiederholen, und werden ibn nur fur bie Uebel preifen tonnen, bie wir erlitten haben, und fur jene, bie uns vielleicht noch erwarten; benn man muß Gott fur alles prei-

<sup>1)</sup> Der Brief Confalvi's am angef. Orte, Seite 215. 2) Artaub, S. 210.

fen. Durfte ich enblich nach fo ernften Ermagungen bie Blide Gurer Majeftat einen Augenblid auf mich gieben, fo murbe ich Ihnen mit bem Propheten fagen: 3ch bin gefommen in die Tiefe bes Meeres, und ber Sturm hat mich verfchlungen. Ja Gire, feit ich auf Ihren Befehl mich zu ben erhabenften Burben erhohet, ju bem wichtigften Stuhle ernannt, und auf gemiffe Beife von G. D. beauftragt fab, von ber Bohe bes fturmifchen Meeres aus alle Steuermanner ber gallifanischen Rirche zu bezeichnen, bie, nach 30jabrigen Erschütterungen und Unruben, noch immer fürchten, bei bem Anblide biefes Safens ju Grunde ju geben, ben Gie ihnen eröffnet haben, feit biefer Zeit lebe ich nur von Rummer und Bitterfeiten. 3ch fchame mich ber Musgeichnungen, Die mich umgeben, wenn ich febe, baß alle meine Mitbruder in biefem Augenblice preisgegeben, verlaffen find, und baf man einigen aus ihnen auf ichmabliche Weife bantte, nachbem E. Daj. meiner fich bebienten, um fie öffentlich gum Epistopat gu berufen. 3ch errothe, bas Unterpfand bes feierlichen Tractates ju tragen , ber vielleicht feine gangliche Ausführung nicht erhalt, noch erhalten wirb. 3ch bin fogar bahingefommen, gu meinen langen und graufamen Schmerzen mir Glud gu wunschen, bie mir bie Beschämung ersparen, in Ihrer Begenwart zu erscheinen , indeß ehemals biefe Gegenwart biefe Uebel erleichterte und mein Berg erweiterte. Erretten Gie mich, Gire, aus biefer Schmach, ober erlauben Gie mir in weite Entfernung von Ihnen ju geben, um gleich Samuel bas ftrenge Gericht Gottes gegen ben Ronig ju bemeinen, ben er ermahlt hatte, und unter Unrufung feiner uralten Erbarmungen über Gie und über Franfreich gu fterben." 1) -Aber bie Regierung begnugte fich nicht, bem Concorbat ihre Buftimmung ju entziehen, fie beauftragte überdieß ben Beren Blacas, burch eine Rote bieß anzuzeigen, und zu melben, bag

<sup>&#</sup>x27;) Der Brief bei Artaub, G. 207-209.

herr Portalis (ber Jungere) jur Unfnupfung neuer Unterhandlungen nach Rom fommen werde. herr Portalis mußte ein neues Concorbat vorschlagen, morin ber Ronig u. a. versprach, die Bahl ber Biethumer ju vermehren, menn es Die Kinangen Kranfreiche erlaubten. herr v. Richelieu melbete herrn v. Blacas, man muffe ben Papft babin bringen, baf er bie Unmoalichfeit einsehe, in bem Enftem fort gu bebarren, bas aus gegenfeitigem Irrthum beibe Regierungen amei Sabre bindurch befolgt batten, und beffen Resultat ber Bertrag vom 11. Juni mare. In einem Privatbriefe an Blacas fagt herr v. Richelieu u. a.: "Uch, herr Graf, führen Gie uns boch balb unfere firchlichen Ungelegenheiten gu Ende, bamit wir ber hoffnung und bingeben fonnen, bie Ordnung in Franfreich auf ihren mahren Grundlagen befestigt au feben." - Geltfame Bumuthung, ba boch alle Bergogerung an ber frangofischen Regierung lag! Um 31. Mai antmortete Confalvi auf Die Rote bes herrn v. Blacas vom 23. April, worin biefer bie neuen Intentionen Franfreichs mitgetheilt hatte, bag bas unverletliche Concordat vom 11. Suni 1817 nicht gurudgenommen werben tonne, und es muffe pon beiben Theilen vollzogen merben, bie es unterzeichneten. Mündlich fagte ber Papft bem herrn Portalis basfelbe, bas Concordat muffe ausgeführt werben, er fei fest entschloffen, bierin nichts nachzugeben; benn er habe es allzu bitter erfahren, bag man mit gemiffen Conceffionen nichts gewinne. Inbeff, welche Bumuthungen an ben Papft? Buerft batte er bas Concordat von 1801, fein eigenes Wert, gerreifen muffen. und nachdem er bieß gethan, tamen biefelben Frangofen wieber, und verlangten von ihm bas Concordat von 1801. Rach langen Berhandlungen fam man babin, bag ber Papft am 10. Oftober 1818 ein Breve an ben Karbinal Talleprand-Perigord fandte, morin er bes Concordate ermahnt und es anführt. Da es aber eine hochwichtige Sache und feine Ausführung mit großen Schwierigfeiten verfnupft fei, fo wolle

ber Dapft bie Bifchofe Frankreiche über bie Ausführung bes Concordate vernehmen. Der Davit erfucht ben Rardinal, ber burch feinen hohen Rang, feine Ergebenheit gegen ben beil. Stuhl und ben Glang feiner gahlreichen Tugenden berporftrable, Die Bifchofe Rranfreiche zu befragen. 32 frangofische Bischofe hatten bor Rurgem bem heil. Bater ein ehrerbietiges Schreiben jugeschickt. Der Papft hatte bas Breve an die Regierung gelangen und ihr die Beit überlaffen, mann fie es bem Rarbinal mittheilen wolle. Und fiebe ba, ber Rath bes Ronigs ließ bas Breve lange liegen, unter bem Bormand, bag man bie Rudfehr bes herrn Richelieu von Machen abwarten muffe; benn ber Ronig wollte, bag man vor ber Rudfehr bes Bergoge nichte über bas Breve ent. Scheiben folle. Rach langem Barten fam endlich Richelieu, und fiebe ba, er theilte bem Rarbinal nicht bas Breve felbft, fonbern einen magern, trockenen Auszug aus bemfelben mit, mit hinweglaffung bes lobes, bas ber Papft bem Rarbinal gespendet hatte, und mit Ginfugung ber Berbeiffung, man werbe ben nicht angestellten Bischöfen Brod geben. Diefes feltsame Schreiben bes Ministere las ber Rardinal mit tief. ftem Schmerze, und fchrieb einen apostolischen Brief an ben Ronig, an beffen Schluß er fagt: "Mein lauf eilt in Bebrangniß zu Ende : meine Ginne erlofchen und lofen fich auf in meinem Schmerg; fcon bat meine lette Stunde beinahe geschlagen, und ich hoffe von ber unendlichen Barmherzigfeit bes herrn , bag ich in bie Statte ber Ruhe eingehen merbe. Die groß mare mein Troft, Gire, wenn ich vor meinem Schlafe biefe berühmte Rirche Frantreichs, ben Begenftanb fo vieler Seufzer, von bem Unhauche eines neuen Beiftes befeelt, burch Ihre Bemubungen glorreich aus ben Sinberniffen hervorgeben feben fonnte, bie ihrer Berrlichfeit fich entgegenseben." 1) Allein biefer Ronig hatte fur berlei

<sup>1)</sup> Artaud, G. 227-228.

Seufzer fein Berftanbnif, und bie vergangene ober gufunftige herrlichkeit ber Rirche Frankreichs war es nicht, was ihm im Ginne lag. Ingwischen murbe Lubwig auch burch Bufchriften ber fogenannten fleinen Rirche beläftigt, fo am 27. Dezember 1818 von einem Briefe bes ehemaligen Bifchofs Aler. Themines von Blois, worin er bie Unfpruche ber fleis nen Rirche auseinanderfett. Er und feines Gleichen übten trot Papft und Ronig, und trot ber neuen Bifchofe in ihren alten Diogefen bie bischöflichen Runttionen aus, fo bag fich Dine VII, bitter beflagte, baf bie firchlichen Gewalten umgefehrt feien', und Menfchen ohne tanonifche Ginfegung fich unbefugter Beife in Die Bermaltung ber Diocefen mifchen, mabrend bie bom Ronig ernannten und vom Dapfte beftatig. ten Bifchofe gur Unthatigfeit perbammt feien. Bierundbreißig von den neuernannten Bifchofen feien auf bes Ronige Bunfch praconifirt morben, und auf ben Bunich bes Ronias habe ber Dapft 23 andere vom Ronige ernannte nicht praconifirt. Er fonne aber bas in ber Rirche unerhorte Mergernig nicht langer fortbauern laffen, bag fo viele Bisthumer in Begenmart ihrer rechtmäßigen Bifchofe noch langer abministrirt und werbe ben rechtmäßigen Bifchofen befehlen muffen, ihre Diocefen felbit zu leiten. 1) - Die Regierung in Paris erlaubte endlich ben Bifchofen, an ben Dapft gu Doch ging naturlich ber vom 30. Mai 1819 bafchreiben. tirte Brief burch ihre Banbe nach Rom. Gie fagen: "Es ift und endlich vergonnt, ein Stillschweigen gu brechen, melches bie fcmierigen Umftanbe, in benen wir uns befanden, von une verlangten, und bas jene Rlugheit, welche von bem gottlichen Meifter feinen Schulern fo fehr empfohlen murbe, bis jum heutigen Tage jur Pflicht gemacht hatte. Es ift und endlich vergonnt, in 3hr vaterliches Berg niebergulegen bie Befummerniffe unferer Seele, und bie bitteren Gorgen,

<sup>1)</sup> Depesche des Portalis nach Paris, bei Artaud, G. 233-235.

von benen wir gequalt werben. Dief ift ber einzige Troft. welcher und in unferer Riedergeschlagenheit geblieben ift." Rurg fei ihre Freude gemefen über bas Concordat nom 3. 1817, und bie baraus erwarteten Bortheile fur bie Rirche. Mue Unftrengungen, Bitten und Opfer ber Bifchofe feien vergebens gemefen. Das tieffte Stillichmeigen über die Ungelegenheiten ber Rirche fei bie einzige Untwort auf ihr Aleben gemefen, fo baf fie faft alle hoffnung auf Rettung verloren haben. Die Rirche von Franfreich verfinte von Lag ju Tag in tieferes Elend; ringeum nichts ale Trummer. Die Rirchenzucht erlahme, Die Glaubigen irren, wie Beerben ohne Birten, Die Bahl ber Priefter fcminde babin, und merbe burch feinen neuen Bumache ergangt. Die Religion fei angegriffen von allen Seiten, ihre Reinde icheinen alle Rrafte gegen fie ju fammeln, und nehmen fich nichts geringeres bor, ale fie ju vernichten." In biefem ebedem fo driftlichen und fo glaubigen Reiche merben allenthalben bie gottlofen Bucher verfauft und verbreitet, Die verberblichen Lehren freffen, wie ber Rrebe um fich; Berfpottungen, Satyren und Schmahungen merben ausgeschüttet über bie apoftolischen Manner, über Die Diffionare voll bee Gifere, welche fich felbft, mit einem fo reichen Erfolge, aufreiben, um die Rudfehr ju bem Glauben, und in Rolge babon jum Frieden und jum Glude ju predigen. Bum Uebermafe ber Betrübnig haben wir öffentlich burch Repreffingefete ben Ramen ber Religion verfennen und fo ben Editein verftoffen feben, ohne ben es fein Bebaube ber Gefellichaft giebt. - Unfere Rraft ift erichopft, unfere Priefter find verzehrt, die Greife fallen nieder an den Thoren bes Beiligthums, und bie Junglinge erfeben fie nicht; unfere Rirche, ahnlich ber Tochter Gione, lagt nur noch ben Ruf einer Sterbenben vernehmen." Rachbem man die Bischofe in Unwiffenheit gelaffen über bie Borfchlage, bas Concordat von 1817 au andern, und über die Bullen, Die erlaffen worben, nachdem man im vorigen Jahre eine Berminderung ber Bie.

thumer vorgeschlagen, beren Berftellung ale bie einzige Schwieriafeit fur bie Ausführung bes Concordate bezeichnet murbe, fundige man ben Bischöfen plotlich an, bag biefe Ausführung an unüberfteiglichen Binberniffen gescheitert fei, bag man neue Unterhandlungen angefnupft, aber man eröffne ihnen weber etwas von jenen hinderniffen, noch von biefen Berhandlungen. Man fpreche von einem unfeligen Buftanbe bes Proviforiums, laffe aber bas Joch ber organischen Urtifel auf ber Rirche laften. Trop alles Bittens und Alebens habe man ihnen bas papftliche Breve (vom 30. Oftober 1818) porenthalten. Bas follen nun bie Bifchofe thun? - "Boll bes Schmerzes, ber une brudt, ber Angft, bie und qualt, rufen wir aus und flieben wir zu Gurer Beiligfeit, bamit Sie une offen und frei fage, mas mir benten und thun follen in biefer Lage. Gie feien entschloffen, in feine Sanbe ihre Burbe niebergulegen jum Beile ber Rirche." 1) Der Marquis Deffoles, welcher nach bem Rudtritte Richelieu's im Sahre 1818 fur eine Beit lang Minifter bes Meugern geworben, fandte bas Schreiben ber Bifchofe mit einem Briefe an ben Befandten Blacas in Rom. Derfelbe beflagt fich über ben heftigen Ton ber Bischofe, und fagt u. a.: "Ich glaube nicht, baf ber Papft feine Burbe burch bie Richtubergabe bes an ben Rarbinal Perigord ausgestellten Breve's und burch bie Form ber freiwilligen Erflarung fur verlett halte, Die mir als zwedmaßig erachteten"; 2) als ob es fich um bie Burbe bes Papftes, und nicht vielmehr um bie Eriften; ber Rirche von Kranfreich gehandelt hatte. Der firchliche Rath ju Paris munichte, bag Confalvi bem Rardinal Perigord in Betreff bes Schreibens ber Bifchofe vom 30. Mai antworten follte. Dieß gefchah. Confalvi's Untwort wiederholt alle Stellen bes papfilichen Breve's vom 10. Oftober 1818,

<sup>1)</sup> Dieses erhabene Schreiben f. bei Ernst Munch a. a. D., Seite 98-105. 2) Das Schreiben bei Artaud, S. 250-251.

mit ben namlichen Borfchlagen und ben namlichen Cobfpruchen fur ben Rarbinal, nur baß fich Confalvi babin zu außern icheint, Die Bifchofe merben bie Berfugungen bes heil. Baters annehmen. Die Berren Blacas und Portalis erflarten, fie nehmen bas Schreiben Confalvi's nur unter ber Bebingung an, baf es bem Ronige frei fteben folle, basfelbe abzugeben. Burbe ber Ronig nicht fur gut finben, es abzugeben, fo follte bem Dapfte eine Rote mit ber Berpflichtung bes Ro. nige übergeben merben, bie Dauer ber proviforifchen Dag. regeln abguturgen, und bie Bahl ber Bifchofefite fo oft gu vermehren, ale bie Silfequellen bes Staates es erlauben murben. Diefe Rote murbe bon Barist überfandt. 2m 19. Mugust antwortete ber Papft auf ben Brief ber 40 Bifchofe vom 30. Dai an ibn. Er banfte ibnen fur ihre ehrerbietigen Befinnungen, fundigte eine Allofution an, in welcher er erflaren murbe, es fei nicht möglich, 92 Biethumer in Frantreich zu errichten. Endlich befite er eine Rote, bie ihn wegen ber Bufunft beruhige. Um 23. August 1819 hielt ber Papft bie angefündigte Allofution an bie Rarbinale, worin er bie jum Wohle ber Rirche Franfreiche ergriffenen Magregeln auseinanberfett. Die im Sahre 1801 gestifteten Bisthumer merben burch bie Bischöfe verwaltet werben, welche ben Titel berfelben fuhren, und fobann burch jene, welche ernannt murben, um bie erlebigten Stuhle gu befeten. Rur Avignon wird befondere vorgeforgt. Die in Rolge bes Concorbate von 1817 ernannten Bifchofe, beren Gibe noch nicht bergeftellt feien, muffen vorerft fich ber tanonifchen Institution enthalten, bie ihnen verliehen murbe. 1)

Um 5. September schrieb ber Ronig felbst an ben Karbinal Consalvi: "Lieber Better! In bem Augenblick, wo ich ben gludlichen Abschluß ber Unterhandlung erfahre, bie ich

<sup>1)</sup> Die Allofution steht im Moniteur vom 8. September 1819, und baraus bei Ernst Munch, S. 115-120.

mit bem beil. Stuble eröffnet habe, ift mein erftes Befühl bas ber lebhafteften Dantbarteit gegen ben beil. Bater, gu beffen Ruffen ich Gie bitte, Die Sulbigung meiner findlichen Berehrung niederzulegen. Mit biefem Gefühl vereint fich noch ein anderes, nicht minder gerechtes noch minder freundliches, namlich bas Gefühl ber Berpflichtung, melde bie Religion, die Rirche von Franfreich, mein Bolf und ich, alle ber Standhaftigfeit, ber Beisheit und Gemandtheit Ihrer Urbeiten in ber Leitung biefer großen Ungelegenheit ichulbig find. Go empfangen Gie benn meine Dantfagungen, empfangen Gie bie Zeugniffe meiner hochachtung und Freundschaft, welchen fich, wie ich befennen muß, etwas Gigenliebe beimifcht; benn bas Urtheil, welches ich por 24 Sahren über Monfianor Confalvi hegte, findet durch den Rardinal. Staate. fefretar fich vollfommen gerechtfertigt. Diernach bitte ich Gott, lieber Better, bag er Gie in feinem beiligen und murbigen Schut erhalte." 1) - Aus biefem Schreiben fpricht fo recht Ronig Ludwig XVIII., beffen Befen freilich weniger in Borten, ale im Bilbe ausgesprochen werben fann. Mus einem ahnlichen Briefe, ben ber Ronig am 18. Oftober an ben Papft felbft fchrieb, tritt biefes Befen gleichfalls hervor. Er fagt, baß er an ben Dapft bieber nicht geschrieben, aus Rurcht, ihn burch feine fchlechte Schrift ju ermuben. Jest aber, ba alles gut gehe, fonne ber Ronig nicht mehr fchmeis gen. Der Papft habe ben Mudbruch eines Gifere ju magigen gewußt, ber rein in fich, nicht in ben Schranten ber von bem Apostel empfohlenen Mäßigung fich gehalten. Papft habe gefprochen und ber Sturm habe aufgehort. provisorische Bustand merbe, wie zu hoffen, bald in ben befinitiven übergeben. 2)

Um 24. August hatte ber Minister bes Innern, Decazes, einen Bericht an ben Ronig gerichtet, worin er auseinanders

<sup>1)</sup> Bei Artaut, G. 253. 2) Das Schreiben bei Artaud, G. 254-255.

fest, mas feit ber Rudtehr ber Bourbonen fur bie Rirche in Franfreich gefchehen fei. Der Ronig habe bie Befolbung von 26,000 Succurfalpfarreien von 500 auf 750 und 900 Kranten erhöhet; er habe eine Bulage von 250 Kranten 4500 Bifaren ertheilt ; ebenfo babe er eine Entichabigung von 200 Kraufen für mehr ale 2000 Pfarrer ausgeworfen, welche ermachtigt feien, in zwei Rirchen zugleich ben Gottes. bienft ju balten (ju biniren). Bu ben frubern 1350 Burfen ober Stivenbien fur bie Geminariften find 1000 andere bon ie 400 Kranten bingugefommen. Die Befoldung ber Pfarrer erfter und zweiter Rlaffe murbe nach bem Alter vermehrt; bie ber Generalvifare und Rapitulare um 500 Rr. erhoht. 5000 Kranten murben ben Bifchofen, 10,000 ben Ergbifchofen sugelegt. Go ift von 30,000 Beiftlichen, melde gegenwärtig ihr Umt mit einer Staatsbefoldung anduben, nicht einer leer ausgegangen. Der Konig hat ferner burch bie Bischofe 200,000 Franten an die altereichwachen und franten Pfarrer Durch ben Großalmofenier ift Diefelbe pertheilen laffen. Summe zu abnlichen 3meden vertheilt worben. 300,000 Fr. merben jedes Sahr ben Diozefanobern gur Unterftubung ebemaliger Ronnen jugewendet, welche ju ihrem Lebensunterhalte um zwei Drittel verfurgte Penfionen befigen. Die beiben Rammern haben bas Budget bes Rlerus um 10 Mill. Fr. erboht; biefes Budget überfteigt heute 22 Mill., wozu noch bie außerorbentlichen Ginnahmen fommen, Die es fast verdoppeln. "Go viele Anftrengungen unter bem Gewichte niederbruckenber laften haben ber driftlichen Belt bie religiöfen Befinnungen Franfreichs bezeugt." Reue Opfer gebenft jest bie Regierung zu bringen, g. B. fur Die Ceminarien, benen eine Ordonnang vom 30. Juni (1819) eine Summe von 300,000 Rr. jugewiesen bat. Durch Befchluffe vom 30. Marg und 30. Juni murbe ein Fond von 200,000 Fr. fur 3mede bes Unterrichtes und ber Rranfenpflege ausgeworfen, welchen 3meden fromme Genoffenschaften von Krauen, besonders auf dem kande, obliegen. Die Unterstützung der alten Ronnen wurde im laufenden Jahre um 150,000 Fr. erhöht. Rach dem Budget von 1817 wurden auch 49,286 Fr. verausgabt für die Missionen in Shina, welche nach ihrem großen Besförderer "Grab des Kardinals Bellop" genannt wurden. 1) Roch verschiedene andere Borschläge werden von dem Minisster gemacht, z. B. für Gründung von neuen Succursalpfarreien. Um den großen Bedürsnissen des verlassenen lands volkes abzuhelsen, habe der ehrwürdige Erzbischof d' Aviau von Bordeaux die unter seinen Augen gebildeten Priester als Missionspriester auf das land geschieft, und der König habe ihnen eine Unterstützung bewilligt. Diese Anordnung und die Unterstützung derselben wird für ganz Frankreich empschsten, wozu man höchstens 250,000 Fr. brauchen werde. 2)

Am 13. September fprachen die Bischöfe Frankreichs in einer gemeinsamen Erklärung ihre Bustimmung zu dem Inhalte des papstlichen Breve's vom 19. August aus. Sie bitten und beschwören Clerus und Wolf von Frankreich, zu ihnen zu halten; benn Niemand könne sich von ihnen und bem heiligen Stuhle trennen, ohne die Bande der Einheit zu löfen, und den Weg des heiles zu verlassen. 3)

Um 8. Oftober 1819 wurde ber Kardinal v. Perigord als Erzbischof von Paris mit großer Feierlichfeit eingeführt in Gegenwart einer großen Anzahl sowohl geweihter, als erwählter und ernannter Bischöfe, aller Minister bes Königs und ber vornehmsten Personen ber Stadt und bes Hofes. Geboren zu Paris im Jahre 1736, Coadiutor von Rheims im Jahre 1766, seit 1777 Erzbischof daselbst, von 1791 bis

<sup>1)</sup> Tombeau du Cardinal Belloy, s. »lieber ben gegenwärtigen Zuftand ber Kirche und ber Geistlichkeit in Krankreich« in Tüb. Theolog. Quartalschrift von 1820, S. 135—164. o. f. Chronique religieuse, t. II. 2) Dieser sehr interessante, "Rapport au roi" steht im Moniteur vom 4. September, und daraus bei Ernst Münch, S. 120—130. 1) Bei Ernst Münch, S. 113—115.

1814 meist im Gefolge ber Bourbons, fern von Frankreich, Karbinal und Erzbischof von Paris im Jahre 1817, erhielt er zu seinem Coadjutor ben Hyacinth v. Quelen. Seit dem 1. Oktober 1817 Bischof von Samosata, hielt dieser bei dem Feste des 8. Oktober die erste Resper, und wurde am 17. Dezember 1819 als Erzbischof von Trajanopolis und Coadjutor von Paris mit dem Rechte der Nachfolge präconisstr. Deleichzeitig kam Msgr. Macchi als papstlicher Nuntius nach Paris, und wurde am 6. Januar 1820 in feierlicher Audienz von dem König empfangen.

Roch mußten verschiedene Schwierigfeiten geebnet werben, bis Dine VII. Die neue Gircumfcriptionebulle erließ, woburch ber Stand ber Rirche in Franfreich bestimmt geordnet murbe. Bir theilen die Sauptstellen ber Bulle mit, weil fie augleich bie Geschichte ber Berhandlungen enthalten. Es wird 1. bie Convention von 1817 ermahnt; 2. ihr Inhalt angegeben; 3 .- 5. merben bie Sinberniffe fur bie Ausführung bes Concorbate von 1817 angeführt, und mas 6. proviforifch feftgeftellt worden fei. 7. "Da aber ber allerchr. Ronig es mohl einfah, baß bas Beil ber Geelen es nothig machte, bie Blaubigen nicht langer ber Silfe ihrer Sirten beraubt ju laffen, ftellte Ge. Maj. und alles por, mas man, in Rudficht ber fcmierigen Zeitlage, ale bas DuBlichfte unternehmen tonnte, und gab une hiedurch ju erfennen, bag burch feine immer auf biefen 3med gerichteten Gorgen er fich bie Mittel verschafft habe, bie Dotirung von 30 neuerrichteten Stublen nach und nach auszumitteln." Und ale bie Ronbe von 6 Sigen bestimmt maren, nahmen fogleich bie von bem Ronig ernannten Pralaten, welche auch bie fanonische Ginfegung erhalten hatten, von ihren Rirchen Befit. 8. Da bem Ros nige und une fehr viel baran gelegen mar, baß ein folches beilfames Befchaft ichleunig in Ausführung gebracht murbe,

<sup>&#</sup>x27;) Artaud, G. 263.

fo fügten wir und bem Unfuchen bes Ronige, und haben beichloffen, nach unferer apostolischen Bollmacht, die lette Sand an ein fo heilfames Wert ju legen. Wenn auch fcon in Sinficht ber Ratur, ber Beschaffenheit, bes großen Umfanges bes landes, eine größere Ungahl von Bifchofen ber Relis gion einen machtigern Bumache verleiben murbe, fo haben wir bennoch bemerft, bag bie Bermehrung von 30 Gigen von feinem geringen Bortbeil mare, weil fie und bie fichere hoffnung gibt, man werbe bie Ernennung ber Bifchofe befchleunigen. 9. Es erhoben fich Schwierigfeiten in Betreff ber Jurisbiftion einiger Bifchofe, welche bie fanonische Ginfepung fur jene Stuhle erhielten, bie nicht mehr in biefer letten Begrangung einbegriffen find. Aber alle Sinberniffe verschwanden, ba mehrere von ihnen nach Rechtsform auf andere Ctuble verfest murben , und bie Ergbischofe ber Rirchen von Arles und Bienne (Beaulieu und Boulogne) freis willig ihren Rechten entlagten, indem fie erflarten, bag fie bereit maren, alles mit Freude und Ergebung anzunehmen, was zum Boble ber frangofifchen Rirche von une bierin beftimmt murbe. 10. Der Ergbischof von Rheime (be Couch) willige auch in Die Erneuerung bes bischöflichen Stuhles von Chalone ein, indem er augebe, baf vier Begirte bes Departes mente ber Marne, welche bis jest jur Diogefe von Rheims gehört, bavon getrennt murben, um bie Begrangung von Chalone zu bilben. 11. Rachbem alle Sinderniffe befeitigt maren, alaubten wir, aus wichtigen Beweggrunden vor allem erflas ren ju muffen, bag bie Erhebung bes Giges von Cambrai jur Metropolitantirche, welche burch unfere Bulle vom Jahre 1817 bewilligt worden ift, unferm Berfugen und bem Willen bes beiligen Stubles noch überlaffen und aufgeschoben bleibe, und fie fich noch immer, wie vorher, ale Suffragane ber Metropolitanfirche von Paris betrachten folle, und bag Urras, welches wir bem Stuhle von Cambrai ale Guffragane gegeben haben, auch noch ferner ju ben Guffraganaten von Paris

gezählt merben muffe. 12. Chenfo, obgleich burch unfer Breve vom 24. September 1821 vier Begirte bes Departements von Marne, welche Die Dibrefe von Chalone bilbeten, bem Gipe von Rheims jugetheilt worben find, bennoch aber die Erhaltung biefes GiBes fur febr nutlich erachtet morben ift, tren. nen wir Diefelbe von ber Diozefe von Rheims und meifen fie von Neuem bem Bisthum Chalons gu. 13, Aber bamit bas in fo vieler Sinficht merkwurdige Undenfen ber brei erzbis Schöflichen Gibe von Arles, Rarbonne, Bienne im Delphinate, beren Errichtung nicht ftattfindet, nie erlofche, fo berordnen wir, baß ihr Gebiet ben übrigen erzbischöflichen Giten beigegabtt merbe, und weifen bie bifchoflichen Rirchen, welche wir benfelben ju Guffraganen gegeben haben, anbern Rirchen 14. Ebenfo fallen bie burch bie Bulle vom Jahre 1817 ben Diogefen von 12 Stuhlen, welche nicht beibehalten merben fonnen, angemiesenen Gebiete an bie Diozesen ber befte. benben Rirchen. 15. Gobann wird bie Begrangung ber eingelnen Bisthumer angeführt. 16. In Betreff ber Rapitel, Seminarien ic. habe es bei ber Bestimmung von 1817 fein Bemenben. Die Bifcofe merben Die Statuten fur ihre neuen Rapitel festfeten und fie bem Papfte mittheilen. 17. In all' biefem habe ber Dapft Rudficht genommen auf bie Krommigfeit des Ronige und feine Berfprechen, um alle Sinderniffe ju entfernen, welche die fefte Bieberherstellung ber Rirche in Franfreich aufhalten fonnten. Folgenbes aber ift bie nunmehrige Gintheilung ber Rirchen Frantreiche, wie fie auch beute noch besteht.

I. Erzbisthum Paris. (Erzbischof Quelen). Suffraganate: 1) Chartres, 2) Meaur, 3) Orleans, 4) Blois, 5) Berfailles, 6) Urras, 7) Cambray.

II. Erzbisthum Lyon und Bienne. (Erzbischof Fefch).
1) Autun, 2) Langres, 3) Dijon, 4) Saint-Claube, 5) Grenoble.

III. Erzbiethum Rouen. (Erzb. be Bernis). 1) Bayeur, 2) Evreur, 3) Geez, 4) Contances.

IV. Erzbisthum Sens. (Erzb. Rarbinal be la Fare). Suffr.: 1) Troves, 2) Revers, 3) Moulins.

V. Erzbisthum Rheims. (Erzb. be Coucy). Suffr .:

1) Soiffone, 2) Chalone f. M., 3) Beauvais, 4) Amiene.

VI. Erzbisthum Tours. (Erzb. bu Chillau). Suffr.: 1) le Mans, 2) Angers, 3) Rennes, 4) Nantes, 5) Quimsper, 6) Bannes, 7) Saint-Brieuc.

VII. Erzbisthum Bourges. (Erzb. bes Gallois be la Tour). Suffr.: 1) Clermont, 2) Limoges, 3) Le Pup, 4) Tulle, 5) Saint-Klour.

VIII. Erzbiethum Alby. Suffr.: 1) Rodez, 2) Cahore, 3) Mende, 4) Vervianan.

IX. Erzbisthum Borbeaux. (Erzb. d'Aviau). Suffr.: 1) Agen, 2) Angouleme, 3) Poitiers, 4) Perigueux, 5) La Rochelle, 6) Luçon.

X. Ergbiethum Much. Suffr.: 1) Nire, 2) Tarbes, 3) Bayonne.

XI. Erzbisthum Toulouse und Narbonne. (Erzb. Clermont. Tonnerre, Karbinal seit 1822). Suffr.: 1) Montauban, 2) Pamiere, 3) Carcassonne.

XII. Erzbiethum Air, mit bem Titel von Arles und Embrun. Suffr.: 1) Marfeille, 2) Frejus, 3) Digne, 4) Gap, 5) Ajaccio.

XIII. Erzbiethum Befançon, Suffr.: 1) Strafburg, 2) Met, 3) Berbun, 4) Belley, 5) Saint. Die, 6) Rancy.

XIV. Erzbisthum Avignon. Suffr.: 1) Rimes, 2) Balence, 3) Biviers, 4) Montpellier.

Dieß waren 14 Erzbiethumer, und 66 Biethumer, zufammen 80 Erzbiethumer und Biethumer. Die Zahl felbst
ist sich bis auf ben heutigen Tag gleich geblieben, (abgesehen
von mehreren in ben französischen Solonien errichteten Bisthumern). Es ist aber die Modistation eingetreten, daß
Cambrai mit dem Suffraganate Arras ein wirkliches Erzbiethum wurde, so daß man 15 Erzbiethumer und 65 Bis-

thumer, und daß das Erzbisthum Paris statt 7, nur noch 5 Suffragane zählt. Ferner zählt das Erzbisthum Air seit der Errichtung des Bisthums Algier in Afrika im Jahre 1838 statt der bisherigen 5 sechs Suffragane. Endlich ist das Andenken der aufgehobenen Bischofssitze dadurch erneuert oder erhalten worden, daß die Bischöfe Frankreichs die Titel derselben angenommen haben.

Roch vor ber befinitiven Ordnung ber Rirche in Frantreich mar ber Rarbinal-Erzbischof von Paris gestorben. 216 . er, ber 85jahrige Greis, fein Enbe hergnnaben fühlte, erließ er einen Birtenbrief, worin er ju Gebeten fur fein gludliches Ende auffordert. "Gure Pflicht ift es, fagt er, eurem Sirten und Bater beizusteben im letten Rampfe, ber ihm nach lange wierigen und muhfamen Unftrengungen noch bevorfteht, und in bem letten Opfer, bas ihm nach fo vielen Sahren ber Prufung und Trubfale noch bargubringen übrig ift." Conntage ben 14. Oftober 1821 murbe in allen Rirchen von Paris bas 40ftunbige Bebet gehalten, und ber Rarbinal mit ben beil. Saframenten verfeben. Der Erzbifchof . Coabintor überbrachte in großer Prozeffion bie heil. Beggehrung aus ber Rathebrale in Die erzbischöfliche Refibeng, wo ber Rrante, umgeben von feiner Beiftlichfeit, feinen Unverwandten, Freunben und Dienern bie Beggehrung jum emigen leben erhielt. Sonntage ben 21. Oftober Morgene 6 Uhr verfundigte bie große Glode von Rotre-Dame mit 96 Schlagen ber Sauptstadt ben hingang bes Dberhirten; er mar, ohne Tobestampf, in bem herrn entschlafen. 1)

Es fehlte indeg viel, daß die Rirche in Frankreich auch nach dem Jahre 1822 fo gut gestellt und geachtet mar, wie sie es verlangen konnte. Auch der Rachfolger Pius VII.

<sup>1)</sup> Perigord's Leben f. bei B. Bagner, G. 231-238, aus der Rede, welche ber Erzbifchof be Bernis in ber Pairekammer bem Tobten hielt; fein Leben auch von Rardinal Bauffet.

mußte barum feine Rlagen bor ben allerchriftlichften Ronig bringen. In einem Breve vom 4. Juni 1824 beflagt es Leo XII., bag bie Rirche noch nicht genug von ben Gefeten beschütt, noch nicht hinreichend bon ben Obrigfeiten unterftutt merbe, baf bie Thatiafeit ber Geiftlichen por allem burch bie Berbreitung ber ichlechten Bucher mirfungelos merbe, bag Die Gefetaebung die Religion beeintrachtige, baf bie Profefforen ber Theologie auf bie gallifanifchen Freiheiten verpflichtet merben, baf ein Rarbinal-Ergbischof megen eines hirtenbriefes verurtheilt worben, bag bas Concordat von 1819 noch immer auf feine Erfüllung marte. Roch fei bie Befetgebung megen ber Chen ju ordnen; neue Bunden fchlage man ber Rirche burch bie Ginführung bes Refurfes an bie Staatsgewalt ober "bie Appellation megen Diffbrauch", wovon bas gange firchliche Alterthum nichts gewußt habe, und mas ein Unlag beständiger Ungriffe und Nedereien gegen bie Rirche fein werbe. Gleichzeitig befigen bie protestantischen Minifter einen viel größern Gebalt, ale bie fatholifchen Beiftlichen, und werben von feiner Geite in ihrer Thatigfeit beläftigt. - Inbeg wer fein guter Ratholit fei, fei auch fein guter Ronalift. Dan fpreche mehr ale Recht fei, von ber Rothmenbiafeit ber Magiauna (ein Lieblingsausbrud Lubmigs XVIII.), um ben Intereffen ber Religion nicht au fchaben. Das fei nur Schonung und Rurcht por ben Liberglen und Broteftanten. 1)

. Das Ministerium Billete verlangte bamals, baß bie Direktoren und Professoren ber Seminarien auf das Neue auf die Erklärung von 1682 verpflichtet werden sollen, und an alle Bischöfe und Erzbischöfe ergingen diesfalsige Zuschriften. Auch wollte man den Berkehr der französischen Bischöfe mit Rom erschweren. — Am 20. Juli aber schrieb Ludwig XVIII.

<sup>1)</sup> Das fehr entschiedene Schreiben in Artaud : Scherer »Papft Leo XII.«, G. 136-141.

folgenden febr entschiebenen Brief an Leo XII.: "Die Gefühle bes Leibens und ber Betrübnif über ben Buftand ber frangofifchen Rirche, welche Gure Beiligfeit mir ausgesprochen, laffen mich die Rothwendigfeit erfennen, Ihre Beforgniffe gu gerftreuen, und bas ermiefene Butrauen baburch gu ermibern. baß ich mich mit ber gleichen Offenheit ausspreche. Bunfche fur bas Aufbluben ber Religion find E. Beiligfeit befannt. Wie bie Ronige, bie mir vorangegangen find, fuchte auch ich fie auszubreiten, zu befestigen mit Silfe von Gefegen und Inflitutionen, burch bie Mitmirtung und ben Gifer ber Beamten, burch ben befondern Schut, ben ich ber gefunden Lebre gemahrte. Die ichnelle Errichtung von Bisthumern, ihre Dotation und fortmahrende Entwicklung maren ber Begenftand meiner angelegentlichen Gorge. Der Ginfluß ber Religion nimmt auffallend zu, bie Rirchen erhalten wieber ihren Glanz, taglich machet bie Bahl ber Glaubigen, Die fich in ben Rirchen einfinden. Dieß ift bas erfreuliche Ergebniß ber von mir, im Ginverstandniß mit bem beil. Stuhle, getrof. fenen Magregeln, um bie Religion meiner Bater mit neuem Glange ju umgeben. Em. Seiligfeit werben nicht ungutig aufnehmen, daß ich mein Befremben ausspreche über bie Ungenauigfeit ber Berichte, welche biefelben aus Franfreich erhalten zu haben icheinen, und bie, von einem unflugen und unerleuchteten Gifer ausgegangen, Die Gemiffenhaftigfeit Em. Beiligfeit über ben mabren Stand ber Dinge getäuscht haben. Mogen Gie meinem Ihnen befannten Gifer fur bas Befte ber Rirche und meiner Erfahrung vertrauen! Bu jeber Beit werbe ich bie Rechte ber Rirche mit benen meiner Rrone gu vereinbaren und anzuordnen miffen, mas gur Erhaltung ber Eintracht unter allen meinen Unterthanen erfprieglich ift. Beharrend auf meiner bie jest eingehaltenen Bahn, weil fie meine Soffnungen nicht getäuscht und Gott meine Abfichten gesegnet hat, hoffe ich mit Gottes Beiftande auf Diefem Dege fortzumandeln. 3ch werbe ale Ronia und altefter Sohn ber Kirche alle mir anvertrauten Rechte und Interessen wahren, und wenn bas Beispiel Frankreichs, wie Ew. heiligkeit
wünschen, auf die übrigen Bölker einen wohlthätigen Einfluß
üben kann, so werde ich mich um so mehr glücklich schähen
über das, was zu wirken mir vergönnt war. Ich beeile
mich, Ew. heiligkeit die Versicherung meiner kindlichen hochachtung zu erneuern, womit ich verharre Ew. heiligkeit
ergebenster Sohn Ludwig. S. Cloud, ben 20. Inli 1824. 1

Das Schreiben bes Papftes an Lubmig XVIII. mar ein tonfidentielles gemefen, von welchem in Rom Riemand etwas gewußt hatte. Die große Deffentlichfeit murbe bem Briefwechsel erft in Franfreich gegeben. Das Minifterium felbft hatte bie Untwort bes Ronigs an ben Papft biftirt. Doch, ba auch Leo XII. einfeben mochte, baf er zu icharfe Ausbrude gebraucht, murbe bie Spannung gwischen ihm und bem Ronige bald wieber ausgeglichen. Der Papft erfchien am 25. August in ber frangofischen Rirche am Refte bes beiligen Ludwig. Auf die Runde von ber Krantheit Ludwige XVIII. vergoß ber Papft Thranen. Conntage ben 4. Geptember murbe querft ber offizielle Befuch bei Lubmig XVIII. abgefagt. Er überließ alle feine Befchafte feinem Bruder; "er felbit habe hinfort nur noch Pflichten gegen Gott ju genugen." Es ift indeg befannt, bag es ber frommen Ramilie bes Ros nige fchwere Dube toftete, ibn von ber Gefahrlichfeit feiner . Rrantheit und von ber Rothwendigfeit zu überzeugen, bie heil. Saframente ju empfangen. 2) Der Ronig ftarb ichon

<sup>1)</sup> S. bei Artauds Scherer, S. 170—171. 2) Personen und Zustände aus der Restauration und nach dem Jusikönigthum, von der Berfasserinerungen aus Paris 1817—1848.« Bersin 1853, welches Buch viele Einzelnheiten aus dem Leben und zur Sharakteristrung Ludwig's XVIII. enthält, sowie zur Beurtheitung des Treibens jener Soterie, welche nachmals die Jusirevolution machte. c. st. Lamartine, Histoire de la Restauration, t. 7. Bruxelles 1853. — Politique de la Restauration—Correspondance entre M. le Comte de Marcellus, et M. de Chateaubriand. Bruxelles, 1853.

am 16. September (1824). Die lette Anordnung besselben war die Errichtung eines eigenen Ministeriums ber geistlichen Angelegenheiten.

## S. 2. Die Rirche in Franfreich unter Rarl X.

Rarl X., Bruber und Rachfolger Lubmigs XVIII., mar eine von letterm gang perichiebene Derfonlichfeit. Er mar offen und ehrlich, ritterlich im ebelften Ginne, innerlich fromm. babei im vollften Ginne bes Bortes ein Frangofe, ber, meil er aller Welt offen entgegentam, ein gleiches Entgegentommen erwartete, und an bie Feinde nicht glaubte, die vom Unfange an feinen Thron untermubiten und ihm hochftens eine Gnabenfrift gonnten. Ihnen genügte es, bag Rarl X. perfonlich alle Pflichten eines tatholifchen Chriften erfullte, um ihn einen Uffilirten ber Jesuiten zu nennen, und bie Welt glauben gu machen, baf bie Jesuiten und andere Rinfterlinge bas Reich und ben Ronig regierten. Rarl X. ließ fich am 29. Mai 1825 ju Rheims nach alter Gitte fronen und falben. Der Ronig felbit fab barin eine Beibe feiner Rrone, Die Lauen eine veraltete Ceremonie, andere eine Concession an Rom, und eine Demonstration gegen bas feit 1789 anerkannte Pringip ber Bolfesouveranitat. Der fruber von ben Ronigen geschworene Gib, die Reger auszurotten, murbe vorher im Einvernehmen mit ben Bifchofen mobifigirt. Statt beffen fcwur ber Ronig, nach ber Charte regieren ju wollen. Indeg wohnten ber Salbung und Rronung Gefandte aller Regierungen Europa's in bem vollen Glange ihrer Bofe an.1) Bor feiner Rudfehr nach Varis murbe von bem Ronige eine umfaffende Umneftie verfündigt; beghalb mar feine Ructehr

<sup>1)</sup> Die Beschreibung der Kronung f. im Religionsfreund von 1825, vom 25. Juni, S. 801-811.

ein Triumphaug. Aber bas gute Ginvernehmen bauerte nicht lange. Das von Leo XII. ausgeschriebene allgemeine Subis laum, bie Miffionen, welche in ben Stabten, auf bem Lanbe, ja felbft ben Golbaten gehalten murben, bie Errichtung ber Rrucifire, ber Rreuzwege, ber frommen Dentmale, welche über ber gangen Oberflache bes Canbes unter bem Beifalle ber Regierung hergestellt murben, die öffentlichen Prozessionen, bei welchen bie beiben Rammern, bas Beer, ber Sof, folgten ; Die firchlichen Genoffenschaften und die Schaaren bes Rlerus, bie bei benfelben hervortraten, und welche Schagren auf bas Reue Befit von bem Boben Chlodwigs ju nehmen ichienen, ber vorgebliche Ginflug bes Orbens ber Jesuiten ic. ließ bie Regierung im Wiberfpruche, ja in einer geheimen Berfchmos rung erscheinen gegen bas, mas bas liberale Kranfreich bie Freiheit ber Bewiffen und bie theuer erfauften Rechte bes menichlichen Beiftes nannte. 1)

Heutzutage ist all' bas in erhöhetem Maße vorhanden, was damals die ganze "gebildete" Gesellschaft aufregte, und Wenige nehmen Anstoß daran. Die Erklärung ist: jene gebildete Gesellschaft war verbildet, sie war gebildet und erzogen in der Unfenntniß und in dem Hasse gegen die Kirche und das Christenthum.

Der herr Montlosier, ber sich barauf zu gute that, baß er in ber französischen Revolution zu Gunsten ber Kirche und ber Geistlichkeit seine Stimme erhoben hatte, ber aber jetzt, voll gekränkten Ehrgeizes, seinem haß Luft machen wollte, polterte in Wort und Schrift gegen bie Jesuiten. "Er war ein Mann (wie ber herzog von Kitziames in ber Pairstammer sagte), welcher um jeden Preis Aussehen erregen und die Welt von sich reden machen wollte; der die Dunkelheit und Bergessenheit, in der er lebte, um so unerträglicher sand, je höher die Meinung war, die er von sich selbst hatte, und

<sup>1)</sup> Lamartine, Histoire de la restauration, t. 8, p. 33-59.

melder baber, nachbem er bie frangofischen Inftitutionen und alle Minifter angegriffen, nichts anderes mehr ju thun mußte, als fich gegen ben Rlerus ju erheben, und bie Jesuiten gu benungiren, bamit er bie Uebung in biefem feinem Berufe nicht verliere." Diefer Mann alfo bonnerte gegen geine um fich greifende und ehrgeizige Parthei, welche unter ber Leitung ber Seluiten bahinschleiche, eine gefetwibrige und namenlofe Parthei, welche fich in alle weltlichen Memter einschleiche. welche fich bie Dbrigteiten affiliere, fich bie Minifter unter. ordne, welche alle Privilegien fich queigne und vertheile, welche bie überlieferten Freiheiten ber gallifanischen Rirche Rom ausliefere, welche fich bie fonigliche Gewalt felbit bienftbar zu machen fuche, um auf biefem Bege ein Bolt fich au ichaffen, bas nicht mehr religios, fonbern bis au ben niebrigften Stufen bes Aberglaubens entwurdigt mare." 1) -Die Rammern bemachtigten fich biefes Stoffes, und fragten nach ben Gebeimniffen einer Congregation, nach ben Freihei. ten ber gallifanischen Rirche, um bie fie fich wenig fummerten, aber beren forgfame Bachter ju fein fie vorgaben, enblich nach ber ungesetlichen Erifteng ber Jesuiten, Die ja von Rom felbit abgeschafft worben. Der Minister bes Unterrichts, Rrapffinous, aufgeforbert von Cafimir Perier im Ramen ber Opposition, von Agier im Ramen ber liberalen Rovaliften, fich zu erflaren, ermiberte, bie gange Gefellschaft fei eine religiofe, beren Mitglieber feit 20 Jahren burch Priefter auf ben Begen bes Beiles geführt werben. Er felbft habe feinen Theil an biefer Gefellichaft; es mare moglich, bag einige ehr.

<sup>1)</sup> Lamartine, p. 51, sq. Alfg. 3tg. vom 18. Juli 1826. Mémoire à consulter un système religieux et politique, tendant à renverser la Religion, la Société et le Trône, par Mr. le Comte de Montlosier. Septième Edition etc. Paris 1826. — Diefe mit Heißhunger gelesene Schrift erlebte in der fürzesten Zeit 7 Auslagen. Aussührliches über ihren Inhalt s. Tübinger Quartalsfahrit von 1826. S. 452-504.

geirige Mitglieder in ber Gefellichaft feien; benn bie Seuchelei finde fich überall, aber biefe Gefellichaft habe feinen Ginfluft auf bie Regierung. In einem zweiten Bortrag, nachbem bie Sefuiten ibn autorifirt batten, nannte er fie. Weit entfernt. ben gangen Unterricht zu beherrschen, leiteten fie einige mes nige Seminare und Collegien. Schon unter napoleon habe ber Rarbinal Reich fie nach Epon gerufen und bort geschütt.1) Rachber ichleppte Montloffer feine Denunciationen por ben Parifer Gerichtshof und mehrere Abvotatengremien. 2m 1. August 1826 erschien eine von Dupin bem Meltern verfafte und von 43 Abvofaten am Appellgerichtshofe unterzeichnete Consultation, worin u. a. gefagt wirb: "baß, wenn (nach ber Behauptung bes herrn v. Montloffer, ber bas offenfundige wibergefehliche Dafein bes jefuitifchen Inftitutes gu Montrouge bei Paris benuncirte) bie Jefuiten in hauslichen Rorporationen leben, und besonders wenn fie barin unter ber herrichaft ber alten Constitutionen ihres Institutes leben, fie im vollständigen Ungehorfam gegen bas Befet und in vollem Aufftand gegen bie in Sinficht ihrer ergangenen Befchluffe fich befinden, bag es fich folglich um die Bollgiehung ber Gefete gegen bas Inftitut ber Jesuiten und gegen bie Congreggtionen banble, und baf in biefer Sinficht bie Denunciation bes herrn v. Montloffer ein unermeflicher, bem Rurften und bem Baterland erwiesener Dienft fei." 2) Bleiche zeitig hatte Montloffer fur feine Behauptungen Bemeife angeführt. Der Parifer Berichtehof felbft erflarte fich in ber Sache für infompetent, und verwies ben Rlager an bie hobere Polizei. 3) Cofort brachte ber Rlager feine Rlage in Form einer Bittschrift por bie Pairetammer. Diese verhandelte barüber am 18. und 19. Januar 1827. Die bagu gemählte

Lamartine a. a. D. Tüb. Quartalschrift von 1826, S. 469 folg.
 Mg. 3tg. vom 11. Aug. 1826.
 Mg. 3tg. Nr. 206, 231, 233, 234, 236, 237, 238, 243, 251 von 1826.

Commission hatte die Uebergabe ber Bittschrift an das Ministerium beantragt. Der Untrag des Kardinals de la Fare, jur Lagesordnung überzugehen, wurde mit 113 gegen 73 Stimmen verworfen. Diese Entscheidung betrachteten die Gegner der Jesuiten mit Recht für einen großen Sieg. 1) —

Die Sauptfache mar die Aufregung ber öffentlichen Deis In ber That, wie ber Salebandprozeg bem Ronigthum unter Ludwig XVI. ben Tobesftog verfette, fo ruinirte Diefe Jesuitensache ben Thron ber restaurirten Bourbons. Die Regierung erlag unter ber allgemeinen Befchulbigung bes Jesuitismus. Mit biefem Tag verfiel Rarl X. ber allgemeinen Berhaftheit. Gelbft feine Tugenben murben ihm ale gafter angerechnet burch bie Verfibie feiner Feinbe und ben Aramohn bes Bolfes, 2) Die Julirevolution mar beichloffen, es handelte fich nur um bie Zeit ber Ausführung. So ift bas frangofifche Bolt. Es lagt fich ebenfo von ber Bahrheit, wie von ber Luge in Ballung feten. Bunbere man fich aber jest über biefen infernalen haß gegen bie Jes Bon 1817 bis 1824 maren 12 Ausgaben von Bols taire, und 13 von Rouffeau berausgefommen; 2,741,000 Banbe biefer frangofischen Rlaffiter maren unter bas Bolt gefommen. Im Jahre 1825 fchrieb ber Philosoph Jouffroy einen Artifel: "Wie die Glaubendlehren enden", worin er behauptete, bag biefe fünstliche Aufwedung bes Ratholigismus nur eine Mobefache fei, und bag berfelbe balb in bie Bergeffenheit jurudfinten werbe. - Gine große Ungahl drifts licher Eltern fandten ihre Rinder in die Rollegien "ber Bater bes Glaubens." Das eben wollte man verhindern, weil man bas Chriftenthum überhaupt austilgen wollte. Der Saß gegen die Beiftlichfeit fonzentrirte fich, wie immer, in bem Saffe gegen bie Jesuiten. Alles, mas fur bie Religion gefchah,

m.

<sup>1)</sup> Mlg. 3tg. von 1827, Nr. 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 3) Camartine, S. 54.

wurde ihnen jugeschrieben. Ihr Name mar eine Schmach, und jeden, ben man furchtete ober hafte, nannte man Jefuit. Die Aurcht, Jefuit gefcholten zu werben, verhinderte viele Ratholifen, Die firchlichen Bahrheiten zu befennen: und viele aufrichtige Ratholiten zeigten begwegen eine beflagenswerthe Salbheit und Unentschiedenheit. Alles Bolf gitterte por ber aufgeregten öffentlichen Deinung, und glaubte berfelben Opfer bringen und Concessionen machen ju muffen, um nicht von biefer öffentlichen Meinung erfommunigirt und interbigirt ju werben. 1) Die Ernennung bes herrn v. Frayffinous jum Cultusminifter mar, wenigstens nach einer Seite bin, eine Concession, die ben Liberalen gemacht murbe; benn Berr v. Franffinous gablte ju ber alten gallitanifchen Rirche. Beboren 1765 ju Curières in Avenron, murbe er unter Rapoleon Geiftlicher ju Varis, Canonicus ju Rotre-Dame, bann Pfarrer an ber Rirche Saint-Sulpice, wo er ale Prebiger vielen Beifall erhielt. Im Jahre 1814 murbe er unter ben Bourbone politischer Cenfor, nach beren zweiter Rudfehr Mitglied ber Commiffion fur ben öffentlichen Unterricht, und ftieg von Stufe ju Stufe. Er murbe Bifchof von hermopolis und Grofmeifter ber Universitat. 218 folder erließ er im Jahre 1822 ein bemerfenswerthes Rundschreiben an bie Bifchofe Frankreichet. 2) Um 26. August 1824 murbe für bie geistlichen Angelegenheiten und ben öffentlichen Unterricht ein besonderes Ministerium geschaffen und badfelbe, in Berbinbung mit ben Funktionen eines Grofmeiftere ber Universitat, bem Bifchof von hermopolis und erften Almosenier bes Ronige übertragen. Um bie Protestanten ju berücksichtigen, übernahm ber Baron Cuvier bie Runftionen eines Grogmeis ftere ber Universitat in Betreff ber protestantischen Safultaten.

<sup>1)</sup> Histoire de cent ans de 1750 à 1850 par César Cantu, traduit par Am. Rénée. Paris 1852, t. 3, p. 245-249.

<sup>3)</sup> G. das Ausschreiben im Ratholif von 1822, Bd. VI. G. V-VI.

Gleichzeitig wurde der Kardinal Herzog de la Fare, Erzbischof von Sens und erster Almosenier der Herzogin von Angouleme, Staatsminister und Mitglied des geheimen Rathes. 1) Ein dem Bischose von Hermopolist zugedachter Kardinalshut scheint ihm durch den Tod seines Gönners Ludwigs XVIII. entgangen zu sein. Auf sein Betreiben konnte das Jubilaum im Jahre 1826 nur mit vorausgegangener Genehmshaltung der Regierung geseiert werden. Eine neue Sordonne wurde für die firchlichen Studien im gallifanischen Sinne errichtet, welche Franssinaus der Jurisdistion des Papstes und des Erzbischoss von Paris entziehen wollte. Aber der Erzbischof v. Quelen machte seine Rechte geltend, und drohte mit Erfommunisation, so daß der Eultminister seinen Plan fallen lassen mußte. 2)

Im 3. 1826 starb ber Nestor bes französischen Episto, pats, ber Erzbischof von Borbeaur, Karl Franz b'Aviau bu Bois de Sanzai, in dem hoben Alter von 90 Jahren (geb. 7. Angust 1736, gest. 11. Juli 1826), seit dem Jahre 1802 Erzbischof von Bordeaur. Er war 66 Jahre alt, als er diese Würde übernahm, aber er bewahrte das jugendliche Feuer seines Geistes die zum 90. Jahre. Es ist in der That unmöglich auszusprechen, was dieser große und apostolische Mann für sein Erzbischnum und die Kirche Frankreichs gewirft, und wie er auch zur Zeit, als Napoleon im Sturme vorüberging, unerschüttert stehen blieb. 3) — Reben ihm ragt der Erzbischof de Latil von Rheims hervor. Er war geboren im Jahre 1761, verweigerte in der konstituirenden Bersamms lung den Civileid, emigrirte, wurde im J. 1800 Almosenier, im Jahre 1805 Beichtvater des Grafen von Artois (Karl X.),

<sup>1)</sup> Mig. 3tg. Nr. 247 ii. 257 des J. 1824. 2) César Cantu I. c. p. 247. 3) Sein Leben bei Bernhard Bagner, S. 300—319 aus Picot (Ami de la Religion) von 1826. Précis de la vie de Msr. d'Aviau etc. Montpellier 1829. Memorie di religione von Baraldi, t. XII und t. XIII, A. 1828, p. 209 sq.

bessen beständiger Begleiter er blieb. Im Jahre 1814 wurde er Großalmosenier, nahm vielen Antheil an dem Concordate von 1817, und wurde damals Bischof von Chartres. Im Jahre 1822 wurde er Pair, im Jahre 1824 Erzbischof von Rheims nach de Coucy; im J. 1825 fronte er Karl X. zu Rheims, im Jahre 1825 wurde er Kardinal, und begleitete spater Karl X. in seine Berbannung. 1)

Der Abbe Camennais unglucklichen Unbenfens (geb. ben 19. Juni 1781 gu St. Malo), batte guerft burch feine "Betrachtungen über ben Buffand ber Rirche in Franfreich mabrend bes 18. Jahrhunderte, und über bie gegenwärtige lage", Paris 1808. Auffeben gemacht, und mußte fich wegen feiner Ungriffe auf bas firchenfeindliche Suftem Rapoleons nach St. Malo gurudgiehen. Gine andere Schrift : "Ueberlieferung ber Rirche über bie Ginfegung ber Bifchofe" murbe erft im Bahrend ber 100 Tage fab fich La-Sabre 1814 gebrudt. mennais gezwungen, nach England gu flieben. Jahre 1817 empfing er bie Priefterweihe. Im folgenben Sabre ericbien ber erfte Theil feines berühmteften Berfes: "Berfuch über ben Inbifferentismus in Gachen ber Relis gion" 1), in welchem Berfe er bie Rothwendigfeit ber fatho= lifden Religion fur ben Beftand ber Befellichaft nachwies. Schon im Jahre 1823 fam er indeg in Rouflift mit ber Regierung, und wurde verhaftet. Sein im Jahre 1826 erfchienenes Berf: "Bon ber Religion, betrachtet in ihrem Berhaltniffe ju ber öffentlichen und burgerlichen Orbnung", worin er namentlich ben Gallifanismus geißelte, und eine Universaltheofratie lehrte, brachte ihn nicht nur auf bas Reue vor bie Berichte, burch welche er aber biegmal, aus Rud's

<sup>1)</sup> S. mein Art.: »Rheims« im Freib. Kirchenler. 3) "Essai sur l'indifference en matière de religion", im Ganzen 5 Bande mit Defense de l'Essai sur l'indiff. Paris 1821; davon auch verschiedene deutsche Ueberschungen.

fichten, bie hier nicht ju berühren find, nur mit einer fleis nen Belbbufe belegt murbe, fonbern ber frangofifche Epistopat übergab bem Ronig gegen jene Lehren eine Erflarung. Um 11. April 1826 hatten ber Rarbingl v. Latil, ber Ergbifchof v. Bauffets Roquefort von Mir und ber Bifchof Bichn von Autun eine Aubieng bei bem Ronige, 1) Rebftbem maren unterzeichnet ber Rarbinal von Gens, ber Rarbinal von Touloufe, Die Erzbischofe von Befancon, Bourges, und verschiedene Bischofe. Gine Geparaterflarung gab ber Ergbifchof von Paris am 6. Upril ab, woraus hervorgeht, baf er jene Manifestation feiner Umtebruder nicht fur nothwendia erachtet habe, benn er fannte in Binficht ber Streitfrage felbft "feine Meinungeverschiedenheit unter ben Sirten und ber Beiftlichkeit feines Rirchfprengele." Er icheint uns um fo mehr Recht gehabt ju haben, ale ber Minifter Franffinous obige Pralaten jum Behufe ihrer Deflaration nach Paris berufen batte, und jene Erffarung zugleich eine Bertheibigung ber gallifanischen Rirche fein follte. Bie in aller Belt biengen bie Unfichten bes Prieftere Camennais mit ber gangen frangofifchen Rirche jusammen? Lamennais begab fich nun nach Rom, um fich bort Recht zu fuchen.

Am Charfreitag ben 24. Marz bes Jahres 1826 war ber Herzog Matth. v. Montmorency Laval, zulest Erzieher bes Herzogs von Borbeaux, in einer Ertase bes Gebetes gestorben. 2) Das Publifum wünschte ben in allen Farben schillernben Chateaubriand zum Erzieher bes Thronfolgers. Der Herzog von Nivière galt als Affiliirter ber Jesuiten.

<sup>1)</sup> Der Wortlaut ihrer Erklärung in Allg. 3tg. vom 18. April 1826.
2) Dessen Schriften sind angeführt in "Thesaurus librorum rei catholicae." Würzb. 1849, und über Lam. c. c. Alzog und Ritter's Kirchengesch.; Bonner Zeitschrift für Philos. u. kath. Theol. Heel. Heel. Heel. Heel. Heel. Heel. Birchengeschiete, 1850. 2) Allg. Ztg. vom 2. April 1826. — Histor. politische und moralische Studien von Polignac, Bb. II, 1846. S. 273—275.

Und ale man im Jahre 1827 ben Bifchof von Strafburg, Tharin, jum Ergieher bes Rronpringen berief, fo verabicheute bas Dublifum auch biefen wegen feiner Musfalle gegen ben Beitgeift und ale einen Freund ber Jesuiten. Das Journal Chateaubriande aber (Journal bes Debate) fdrie Better und Morbio, fprach von Berhangnif und Schwindel, von einem offenen Abarund und beral. - In bemfelben Journal mar am 29. Geptember 1820 bas Rolgende gu lefen : "Geit zwei Sahrhunderten ift es nun bas britte Dal, feitdem Gott burch ein Bunder feiner Suld feine glangende Borliebe fur bas erhabene Befchlecht, welches er auf Franfreiche Thron gefest, bethätigt, indem er es julaft, bag ber geheiligte Stamm ber Bourbons neue Sproffen bann jedesmal hervortreibt, menn er auf immer erstorben zu fein scheint, und indem felbit aus feinen Unfallen fein Beil hervorgeben muß. forschliches Gefchicf ber altesten Monarchie Europa's! Sie lebt mieber auf in geficherter Fortbauer in eben bem Mugenblide, in welchem fie zu erlofchen fcheint. Mus Grabesgruften giebet fie Leben und Rraft. Beinrich Rarl Kerbinand Maria Dieudonné, Bergog von Borbeaur, ift geboren ! " 1)

Daß ber König Karl X. mit seinem Hosstaate an ben Uebungen bes Jubilaums im Jahre 1826 sich öffentlich bestheiligte, wurde ihm natürlich gleichfalls als Berbrechen angerechnet. — Die Studirenden sind in ber Regel ein Barometer, zwar nicht ber öffentlichen, aber doch der herrschenden Meinung. Auch dieser Barometer sprach deutlich; sie rotteten sich in großen Schaaren in Paris zusammen und brüllten: Rieder mit den Jesuiten, nieder mit den Missonakaren, nieder mit dem Jubilaum. Bei der Revue der Nationalgarde am 16. April 1827 kam es zwischen König und Bolk zum offenen Bruche. Die Nationalgarde rief dem König in die Ohren:

<sup>1)</sup> Geschichte einer Zeitung in Bb. 9 ber Siftor.spolitischen Blatter, S. 33.

Rieber mit ben Miniftern, nieber mit ben Jesuiten ; es lebe ber Ronia. Die Minifter und bie fonigliche Familie murben auf bas ichmablichite infultirt. Mit Recht mar ber Sof auf bas tieffte beleibigt. Die Nationalgarbe (enthielt etma 18 bis 20,000 Mitalieber) murbe fogleich aufgelogt.1). Bur Befdranfung ber Preffe murbe eine von ben Miniftern Billele, Depronnet und Corbière unterzeichnete Orbonnang bes Ronigs beantragt, melde aber balb mieber gurudgenommen merben mußte. Gelbft bie fonft fo ruhige frangofifche Atabemie proteftirte. 216 bas Gefet gurudaenommen murbe, ging ein unfinniger Freudentaumel burch aang Franfreich. Babllofe Brochuren erschienen auf bas Reue, welche alle Sanblungen ber Regierung in ben Roth jogen. Der Minifter Billele entfchloß fich, die Rammern aufzulofen - 5. Nov. 1827 und an bas land zu appelliren. 2) Aber es ließ fich nicht mehr gegen ben Strom ichwimmen. Die Gefellichaft, "Silf bir felbft, und Gott mirb bir helfen", bemachtigte fich ber Leitung ber Bablen gegen bie Regierung. Raft alle gelefenen Schriftsteller stanben gegen bie Regierung. Schon im Sahre 1824 hatten bie Blatter, welche bie Regierung vertheibigten, gufammen nur 14,365 Abonnenten, mahrenbbem bie Dppositionsjournale beren 41,330 befagen. 3) 3m Jahre 1825 hatte fich biefes Digverhaltniß ichon auf 44,000 gegen, und 12,580 für die Regierung verschlimmert, und jedes fol-

3) Das Berhältniß mar biefes;

<sup>1)</sup> Lamartine, G. 61. Beltgefchichte von Polit : Bulau : Bimmer, III. 2. Abth., S. 136. 3) Cesar Cantu, p. 258.

Rur die Regierung: Begen : 1) Gazette de France 2300. 1) Constitutionel . . 16,250. 2) Etolie . . . . 2750. 2) Journal des Debats 18,000, 3) Journal de Paris 4165. 3) Quotidienne 5,800.

<sup>2,975.</sup> 4) Drapeau blanc . 1900. 4) Courier français 5) Moniteur . 2250. 5) Journ. de Commerce 2280.

<sup>6)</sup> l'Aristarque 925

gende Jahr ging es noch schlimmer. Bon allem Andern abgesehen, fonnte man allein aus dieser Thatsache die fast unabweisbare Rabe irgend einer Katastrophe erkennen.

Die Wahlen für bas Jahr 1828 maren ber Regierung burchaus feindlich ausgefallen. Darum gab am 4. Januar 1828 bas Ministerium Billele (Billele, Peyronnet, Damas, . Clermont . Tonnerre , Corbiere) feine Entlaffung ein. Der Cultminifter Frapffinous und ber Marineminifter Chabrol blieben porerft im Umte. Um 5. Februar murben bie Rammern eröffnet. Das neue Ministerium Martignac mar ein von ben Rammern und ber Clique bes Journal bes Debats aufgedrungenes. 1) In bem Ministerium Martignac hatte Portalis die Juftig, Franffinous den Unterricht, Chateaubriand war vorher fur ben Unterricht bestimmt, wogn ber Ronig, ber in ihm feinen gefährlichften Reind erfannte, nur wiberftrebend einwilligte. Chateaubriand nahm mit beiben Sanden an, gludlich, auf biefe Beife uber Billele zu triumphiren, und voll Zuverficht, baf fein Rame, fein Benie, fein Unhang in biefem fast namenlofen Ministerium ihm bie erfte Rolle juwiesen, und er ließ ben Ronig benachrichtigen, bag er an-Aber einige Stunden nachher machten feine Freunde vom Journal bes Debate, vom Sofe und von ber Rammer, welche er in die liberale Coalition gegen die Rrone mit fich fortgezogen hatte, ba fie fich felbft von allen Memtern ausgeschlossen faben, einen Unlauf auf ben Ehrgeig bes Mannes, stellten es ihm ale eine Riedertrachtigfeit vor, bag man ihm nur eine untergeordnete Stelle angewiesen, und beschworen ibn, fich felbst fur ein bemnachftiges Ministerium aufzubemahren, bem er feinen Damen und feinen Beift aufbruden

<sup>1)</sup> histor. pol. Blätter a. a. D., S. 35. — Personen und Zustände aus der Restauration und bem Julikönigthum, 1853, an verschiedenen Orten. hier werden die Zusammenkunfte dieser Clique geschildert, welche die Revolution von 1830 abkartete.

murbe. Dieg benebelte ben Mann, und er ichidte bem Ros nige feine Beigerung ein, anzunehmen. Das Minifterium Martianac aber, welches burchaus ber Rammer genugen wollte, trennte ben Gultus von bem öffentlichen Unterrichte, um die Furcht vor ben Jesuiten ju verbannen, ließ ben unschuldigen Gult bem herrn Franffinous und gab ben Unterricht bem herrn v. Batismenil. Daffelbe Minifterium ernannte eine Commiffion, um bie Mittel gu untersuchen, wie man fur bie Gicherheit ber Unstalten ber öffentlichen Ergie. hung forgen moge. In biefer Commiffion fagen bie bitterften Jefuitenfeinde, wie M. Laine, Duvin, be la Bourdonnape und andere. Der Ronig trieb bie Radigiebigfeit noch weiter. Er ließ am 3. Mary bie Minifter Frapffinous und Chabrol fallen. 1) Cultminifter murbe M. Feutrier, Bifchof von Beauvais, fruber Pfarrer in Paris, noch jung, von feinen Sitten, gewandt in ber Rebe, von gemäßigten Unfichten, bei ben Burgern beliebt, weil er felbft burgerlich mar, und frei von bem Joche irgend einer politischen Parthet. D. Chategubriand aber, herr bes gefürchteten Drafels ber parlamentarifchen Meinung, nahm endlich ein reiches und nothwendiges Eril an in ber Uebernahme ber Gefandtichaft gu Rom, und feine Freunde ftellten bie Bedingung, bag ber Sof ihm porber feine Schulden bezahle, mit benen er febr Das Ministerium fuhlte fich erft ficher nach belaftet mar. feinem Abgange. Das Journal bes Debate mar bamale eine öffentliche Macht; fein Preis mar bem Minifterium gu boch, es ju geminnen. Der Ronig ließ herrn Bertin, einen ber brei Eigenthumer, fommen, und biefer erfrechte fich gu fagen: Diefes Ministerium habe ich gemacht; es richte fich bequem nach mir, foust werbe ich es beseitigen, wie ich bas frühere umgeworfen habe. Das Ministerium Richelieu gab monatlich 84,000 Fr. an bas Journal. Martignac bot bie-

<sup>1)</sup> Lamartine, G. 102-108.

felbe Summe; aber man verlangte von ihm ben gangen Ruckftand.

Diefes Ministerium ber Concessionen opferte por allem bie Jesuiten. Durch eine fonialiche Orbonnang vom 16. Juli 1828 murben bie Jefuiten und ihre Schulen aufgehoben. Rarl X. wollte bie Orbonnang nicht unterzeichnen. Er fagte: Das ift bart, und ich fann mich nicht entschließen, ebe ich mich Rathe erhole. Der Rath bes Ronige war einstimmig. Der Bergog von Ungouleme unterftutte bie Minifter energifch. Franffinous, ber gleichfalls berbeigerufen murbe, erflarte, baf er vielleicht bie Orbonnangen nicht gemacht batte, welche bie Minifter bem Ronige vorlegten, aber bie Beigerung, fie zu unterzeichnen, fei gleich einer Entlaffung ber Dis nifter. Gegenüber einer folden Gefahr fonne er bem Ronia feinen Widerstand rathen. Der Gewiffenerath bes Ronige, fein Beichtvater, autorifirte eine vorübergehende Strenge gegen einen Orben, beffen Griften; Die Rube bes Reiche bebrobe und fo bie Religion felbit gefahrbe. Der Bifchof von Beaus vais reichte bem Ronig bie Feber gur Unterschrift bar. Mein lieber Minifter, fagte er, ich fann es nicht verhehlen, baß biefe Unterschrift mir am schwersten in meinem Leben gefallen, ich erklare mich fo ale Reind meiner treuesten Diener. Traurige Lage ber Ronige, bei benen bie Pflicht bem Bergen gebietet! Dann, nachdem er unterzeichnet, manbte er fich jum Minister gurud, und fagte: herr Bifchof, Gie glauben alfo, baß ich fein Unrecht thue? - D nein, ermieberte biefer mit Restigfeit, Gie retten bie Religion von einem großen Rall. 1) Die erfte Orbonnang unterbruckte bie Unftalten ber Jesuiten in Franfreich, ftellte biefe Unftalten ber Univerfitat gurud, verbot jedem Geiftlichen, Unterricht ju geben, welcher nicht

<sup>1)</sup> Lamartine, S. 112-114. Nach einem andern Berichte mar es ber König selbst, ber die Nothwendigkeit der Ordonnangen bevorwortete, s. Ratholik von 1844, Nr. 53.

gefchworen hatte, bag er feiner geheimen religiofen Befellichaft angehöre, die burch bie Befete bes Staates profcribirt mare. Eine zweite Ordonnang beschräntte bie Bahl aller Geminaris ften im Ronigreich auf 20,000; benn ber Beift ber Beit gits terte por allzu vielen Geiftlichen. In die niebern Seminarien follten nur folche Boalinge aufgenommen merben, melde fich bem geiftlichen Stande widmen wurden. Bu biefem Behufe, und um bas Bittere etwas ju verfugen, murben 5000 halbe Freitische, jeder ju 150 fr., gestiftet, und unter Die verschies benen Diogefen bes Reiches vertheilt. Der Bifchof von Amiens, in beffen Diogefe bie Sefuiten bas blubenbfte ihrer Collegien, St. Ucheul, inne hatten, überreichte bem Ronig eine von 1400 Burgern ber Stadt Amiens unterzeichnete Bittschrift gegen bie Musmeisung. Der Rarbinal Clermont-Tonnerre von Toulouse nannte den burch bie neuen Ordon. nangen herbeigeführten Buftand öffentlich eine Sflaverei bes Rlerus. Die Jefuiten mußten Franfreich verlaffen, und grundeten zu San Sebaftian in Spanien ein neues bluben. bes Collegium. Auf bie Unfrage ber Bifchofe bei Papft Leo XII., wie fie fich in biefer Sache zu verhalten hatten, antwortete er ihnen, baf fie fich bei ber befannten Rrommigfeit bes Ronigs beruhigen fonnten. hierauf erflarte ber Erzbischof von Paris und die übrigen Bischofe, bag fie fich, getreu bem Rathe bes Papftes, bei ber Frommigfeit bes Ronigs beruhigen wollten. Bie flein übrigens bie Bahl ber Rollegien und ber Schuler ber Jefuiten mar, fieht man aus folgender Ueberficht vom Sahre 1827: 1) 1. St. Acheul (bei Umiene) 900 Boalinge; 2. Dol (Departement bes Jura) 500; 3. Bellone (in Pup be Dome) 500; 4. Sainte-Unne (Morbihan) 30; 5. Mont Morillon (Bienne) 300; 6. Borbeaur 300; 7. Air (Rhonemundungen) 350; 8. Forcalquier (Rieteralpen) 150; jufammen 3030 Boglinge. - Das mar gewiß

2 6

<sup>1)</sup> Mllg. 3tg. vom 13. Februar 1827.

eine winzige Bahl, verglichen mit ber Gefammtzahl aller Schüler und Collegien in Frankreich. Um 4. April b. 3. hat der Unterrichtsminister Fortoul einen Bericht veröffentslicht, nach welchem die Jesuiten gegenwärtig 11 Collegien ober Erziehungsanstalten in Frankreich besiben, mit einer Bahl von 2818 Schülern, so daß auf jedes Collegium im Durchschnitte 256 Schüler kommen. Das ist allerdings eine scheinbare Abnahme. Allein die Jesuiten sind seit dem Jahre 1827 zweimal aus Frankreich verbannt gewesen; sodann stammen ihre gegenwärtigen Anstalten erst aus dem Jahre 1850; endlich haben ihre Collegien unter allen Erziehungs, anstalten in Frankreich, die sowohl von Geistlichen als von Laien gehalten werden, dennoch die meisten Schüler. 1)

Durch acht königliche Ordonnanzen vom Jahre 1827 wurde die Errichtung von 46 Frauencongregationen, welche ben Anforderungen bes Gesehes Genüge geleistet hatten, erlaubt 2), b. h. längst bestehende religiöse Bereine von Frauen für den Zweck bes Unterrichts wurden einfach von dem Staate genehmigt, welchem sie hinwieder die größten Dienste leisteten. Oaß darüber neue starke Bewegungen der Geister entstanden, ist natürlich. Damals gab auch Abbe Lamennais eine Schrift heraus zu Gunsten der firchlichen Freiheit.

Während ber ganzen Zeit ber sogenannten Restauration in Frankreich (1814—1830) wurden im ganzen Lande zahl, reiche Missionen gehalten, wobei sich an vielen Orten ber bose Geist bes Boltaire in schrecklichen Ausbrüchen zeigte. Schon im Jahre 1819 hatte zu Paris und zu Brest die fromme Ceremonie ber Kreuzerrichtung am Schlusse der heil. Mission zu tumultuarischen Austritten geführt. Selbst der vielgenannte Abbe de Pradt war gemein genug, an diesen

<sup>1)</sup> Bericht an den Kaiser vom 4. April 1854, in l'Ami de la Religion vom 18. April, Augeb. Postitg. vom 20. April. 2) Allg. 3tg. vom 5. Febr. 1827.

Angriffen infofern Theil ju nehmen, ale er in feinem Berte über bie 4 Concordate bie Miffionare Kanatifer nennt, melde Kranfreich wie die Bufteneien von Uffen und Ufrita burchgogen, um bas Rreug in einem Canbe aufzurichten, mo es langft vor aller Mugen erglanget. Die Keinbe ber Relis gion fuchten überall, mobin die Miffionare famen, Bolfbaufe laufe hervorzurufen. Um fchlimmften ging es in Rouen. Der Rardinal - Erzbischof be Grof hatte bie Priefter von ber Congregation bes Abbe Raugan gur Miffion nach Ronen gelaben. Da eilten bie Apostel bes Bofen von Baris nach Rouen. Die Rathebrale murbe in ein Schlachtfelb vermanbelt, die bischöfliche Refideng murbe unter Rluchen und gafte. rungen gefturmt, ber Abbe Comenbroed, von Geburt ein Deutschlothringer, ein Bogling ber Geminare von Maing und Det, murbe von bem muthenben Bobel ergriffen, fein Gurtel murbe ihm um ben Sals gewunden, er felbft, burch einige Strafen gefchleppt, mar nabe baran, erbroffelt zu werben, als er und ein anderer Diffionar nur mit Dube noch gerettet werben fonnte. Durch bas Militar murbe gmar bie Ordnung wiederhergestellt, und ber Erzbischof fonnte bie Gaframente fpenden, aber bie Ceremonie ber. Errichtung bes Rreuzes mar burchaus unmöglich. 1) Daffelbe Rreug, welches allenthalben in Franfreich niebergeriffen murbe, erschien zu Digne, einem in ber Rabe von Poitiers gelegenen Drte, am Simmel felbft, ohne baf bie modernen himmelefturmer es herabreigen tonnten. Es gefchah im Dezember 1826, eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang, daß am Schluß ber Miffionen bes beil. Jubilaums bas Rreug in Wegenwart von etwa 3000 Perfonen außerhalb ber Rirche errichtet murbe. Da erschien plots lich am himmel ein leuchtenbes Rreug von munberbarer Große und vollfommener Regelmäßigfeit, in Gilberfarbe mit

<sup>1)</sup> Der Ratholit von 1826 (21. Bb.), 2. XIII. Reueste Geschichte ber Rirche, G. 820.

einem leichten Uebergange in bas Rofenrothe. Diefes Kreug fentte fich in fenfrechter Richtung pon ber Spite ber Rirche gegen bie Saupter ber Unmefenden in einer gange von 140 Schuben berab, inden bie Sterne in erhöhetem Glange gu leuchten ichienen. In einem Breve bes Dapftes Leo XII. vom 18. April 1827 an ben Bifchof de Bouille von Poitiers fagt ber beil. Bater : "Senes Greignif ift von ber Urt, baf es, wie und icheint, naturlichen Urfachen nicht jugeschrieben werden fann, befregen munichen mir bir Glud, ehrm. Bruber, in beffen Diocese ber Berr feine Barmbergigfeit in einem fo hellen Lichte geoffenbaret bat." In einem fpatern Breve vom 17. August b. 3. erffart ber Papft, es fei bieß ein mahres Bunber gemefen, jeboch habe er bamit nur feine Privatansicht ausgesprochen. Zugleich fandte ber Papft als Gefchent ein golbenes Rreug, welches einen Theil bes mahren in fich fchloß, und verlieh benjenigen vollfommenen Ablaß, welche am britten Sonntage bes Abvents bie Rirche von Migné befuchen murben. - Bu ermahnen ift noch, bag bas Rreug ju Digné in bemfelben Augenblicke erfchien, ale ber Abbe Marfaut vor feinen Buhörern die Triumphe bes Rreuges verfündigte.

Der kirchenfeinbliche Geist in Frankreich war damit nicht befriedigt, sondern nur noch mehr geweckt, daß man ihm die Jesuiten und die kirchlichen Erziehungsanstalten als Beute zur Beschwichtigung hinwarf. Ihrerseits hatte die Geistlichkeit auf jedes Widerstreben verzichtet. Ein Proiest der französischen Bischöfe gegen die Gewaltmaßregeln war in 100,000 Eremplaren in Frankreich verbreitet worden. Allein der König hatte sich selbst an den Papst gewandt, und dieser hatte an den Kardinal Latil ein Breve gerichtet, worin er den bloß politischen Alt der Austreibung der Jesuiten entschuldigte, und den Borwurf zurückwies, als wolle der heil. Stuhl der französischen Kirche bestimmte religiöse Gesellschaften ausbrängen. 1)

<sup>1)</sup> Lamartine a. a. D., G. 115 folg.

Das Ministerium Martianac erlangte trot feiner Conceffionen weber bas Bertrauen ber liberalen Rammern noch ber Preffe. Die Rammern bilbeten eine grunbfatliche Dppo-2m 14. Mai 1829 murbe ber Graf Vortalis gum Minifter bee Meußern, und ber Staaterath Bourdeau, ein eifriger Reind ber Jesuiten, Juftigminifter; am 31. Juli aber murde bie untraftable Rammer aufgeloft. 2m 8. Muguft murbe bas Minifterium Martiange entlaffen, und bas Minis fterium Poliange trat an feine Stelle, morin Montbel ben Cultus und Unterricht übernahm. Die gange Preffe lief nun Sturm, voran bas Journal bes Debate, ber Temps und Rational (von Thiere geleitet). Die herren Bertin be Baur, ber Geschichtschreiber Billemain und viele andere, por allem aber Berr v. Chateaubriand, legten ihre Staateamter nieber. Der lettere trug baburch am meiften ju ber Revolution von 1830 bei, welche ben ehrgeizigen Mann in Die verbiente Bergeffenheit, por ber er am meiften gitterte, bei Geite ichob, in welcher er feine "Memoiren von jenfeits bes Grabes" unb fein Leben bes Stiftere bes jum Schweigen verpflichteten Orbens ber Trappiften, Dom Rance, fchrieb. Berr v. Chateaubriand alfo tam von Rom gurud, um, wie er fagte, fein Bemiffen und feine Ghre ju mahren 1), b. h. um bie conferpative und fatholifche Regierung bes gottesfürchtigen Rarls X. pollende ju fturgen, und feinen Freunden vom Journal bes Debats ju fecundiren, welches bamale jur Steuerverweigerung rieth, vom ton. Gerichtehof von Paris aber vollia freigesprochen murbe. 2) Dasfelbe Journal fagte, baß herr Chateaubriand feine Entlaffung in tieffter Ehrfurcht ju ben Ruffen Gr. Majeftat felbft niederzulegen munichte. Go fchrieb er auch in einem Billet an herrn v. Polignac, allein feine

<sup>1)</sup> Lamartine, S. 157. 1) hiftorifche, politische und moralische Stubien über den Zustand der europ. Gesellschaft um die Mitte bes 19. Jahrhunderts von Fürst Jul. v. Polignac, 2. Band. Regensburg 1846, S. 4 folg.

Freunde verboten bem eitlen Manne, por ben Ronia ju treten. Rarl X. wunschte ihn ju feben und mit ihm ju fprechen, in ber hoffnung, ihn von feinem Entichluffe abgubringen. Trot feines bringenden Bunfches, jum Ronige ju geben, und bes Bunfches bes Ronige, ihn ju fprechen, wollte jest Chateaubriand nicht mehr unter bas Ungeficht feines Monarchen treten; benn feine Freunde vom Journal bes Debats hatten es ihm verboten, und fein bofes Bemiffen mochte ihn gleichfalls in Ungft feten. 1) Da er aber feine Entlaffung offiziell meder eingegeben, noch auch erhalten hatte, fo blieb ber Doften eines Befanbten in Rom lange Beit unbefett, bis unter bemfelben Ministerfum ber Graf v. Ferronane baju ernannt murbe. 2) herr v. Lafavette, ben Frantreich immer am Borabenbe einer Repolution erscheinen fah, verließ bamale auch fein landgut Belay und hielt einen Triumphzug burch Franfreich. 3) Fur ihn mar endlich ber lang erwartete Augenblick erschienen, auf ben er feit 1815 Tag fur Tag hingearbeitet hatte, bie Bourbons ju fturgen und Prafibent ber Republif Franfreich ju merben. 216 er im 3. 1824 eine Reife burch Rorbamerita machte, bestärfte er fich aufe Reue in feinem Plane. Er fagte bamale offen : Die Bourbone find eine verfluchte Race : wir hatten fie ichon langft fortgejagt, wenn wir nur gafitte (ein reicher liberaler Banquier) fur ben Plan hatten gewinnen fonnen. 4) Denn bie herren brauchten Gelb. Endlich fant fich auch herr Lafitte und fein Gelb, - und alle herren vom Gelbe und von ber Feber wirften jest gufammen. In ben Julitagen (27.-29. Juli 1830) murbe ber Thron Rarle X. gefturgt, mahrend ber Bergog v. Dricans querft als Generallieutenant, bann ale Ronig ber Frangofen bie Bugel ber Gewalt in feine

<sup>1)</sup> Das Detail bei Polignac a. a. D., S. 279-281. Chateaubriand gesteht dasselbe in seinen Mémotres d'outre-tombe. 2) Polignac, S. 281. 3) Polignac, S. 7. 4) Bingenz Notte, 50 Jahre in beiben hemisphären, 1853,

Sande nahm, ben herrn Casimir Perier zu feinem ersten Minister mahlte, und burch biefen ben herrn Lafapette, Oberften ber Nationalgarbe best gangen Königreichs und furchtsbaren Nebenbuhler bes Königreichs, aus bem Felde schlagen ließ.

Lafavette und Chateaubriand verschwinden von jest an. Rerner trat gurud ber Bicomte v. Bonglb. 1) Er wollte im Sahre 1830 ben neuen Gib ale Dair bee Reiches nicht fchmos ren, und barum verlor er feinen Titel ale Bair. Er goa fich nach Monna gurud, und ftarb bafelbft, 80 Sahre alt, ben 23. November 1840. Kaft gleichzeitig mit Bonald farb in ber Bergeffenheit und ber Berbannung ber Bifchof von hermopolis. Er batte Rarl X. bei feiner Berbannung aus Franfreich begleiten wollen, nachbem auch er, ba er ber neuen Regierung ben Gib nicht leiftete, feine Stellen verloren hatte. Er leitete bis zum Jahre 1838 bie Erziehung bes Bergogs v. Borbeaur, und ftarb ben 12. Dezember bes 3. 1841. 2) Auch ber Rarbinal be Latil begab fich ju feinem Ronige in die Berbannung, wo er im Jahre 1839 ftarb, nachbem er im Glude und Unglude ber ungertrennliche Gefahrte Rarle X. gemefen mar. -

<sup>&#</sup>x27;) Sein Leben in Allg. 3tg. von 1840, Nr. 344; Mémorle di religione Cont. Kl, 1841, pag. 176 etc. — Hauptwerke, neben den 2 genannten: 3) Du divorce; 4) Recherches philosophiques sur les premiers objects des connaissances morales, 2 vol. in 8. 1818 et 1826. 5) Démonstration philosophique du principe constitutif de la société, Paris 1830, 1 vol. Das philosophique System Bonald's ruht auf der Lötung der Krage über den Ursprung der Sprache. Der Mensch, sagt er, denkt sein Wort, ehe er seine Gedanken ausspricht. Weit entstent, daß das Bort das Erzeugnis des Gedankens ist, ist es vielmehr dessen Prinzip. Menn also das Wort den Gedanken vorausgeht, woher anders kann dasselbe kommen, als von Gott? ') Seine Schriften: Vrais principes de l'église gallicane, Paris 1818, 2) Défense du christianisme, Paris 1823, 2 Bände; 1840, 3 Bde.

Bir find gezwungen, mebrere kirchengeschichtliche Gegensstände aus der Zeit der Restauration zu übergehen, weil sie minder erheblich und der Raum und zu eng zugemeffen ift. Dieß sind z. B. die Berhandlungen über das Recht der Kirche, Güter zu besigen, und die noch nicht veräußerten wieder an sich zu ziehen; die Zunahme der einzelnen Orden, und ihre Thätigfeit; die Gesete über Sonntagsheiligung und Sacrilegien, die theologische wissenschaftliche Thätigfeit, die Wirksamkeit der einzelnen Bischöfe und Laien für hebung bes kirchlichen Lebens u. s. w.

## \$. 3. Die Kirche in Frankreich unter bem Burgerkonig Louis Philipp.

(1830 - 1848).

Die Revolution ber Julitage von 1830 mar zugleich eine ausgesprochene Revolution gegen bie Rirche, und man hat es nur bem Erstarten bes chriftlichen Beiftes und ber Rurcht ber Bourgeoiffe vor ben roben Gewaltthatigfeiten ber erften Revolution zu banten, baf bie Berfolgung gegen bie Rirche nicht in die frubern Grauel ausartete. Die Buth gegen bie Rirche mußte fich mit Bermuftung von Rirchen und Plunderung bifchöflicher Wohnungen begnugen. Um 28. Juli wurde bie Bohnung bes Ergbischofe von Paris, Die gum Blude eben nicht bewohnt mar, vom Pobel gefturmt. fuchten ben Erzbischof Quelen, um ihn an die breifarbige Kahne, bie von Rotre-Dame mehte, aufzuhängen. Um 29. Juli brach ber Pobel in bas Innere bes Palaftes, und gerftorte alle firchlichen Urfunden, felbst bie, welche die frühere Revolution verschont hatte, fo wie mehrere beil. Reliquien. In Die Schapfammer ber Rirche Notre. Dame malgte fich bie gugellofe Daffe, und bie herrlichften Rirchenschate verfchwanden

unter ihren Sanden. Sieben Bibliothefen, movon eine mehr als 20,000 Banbe gablte, murben gerftort; fieben Berfonen theils im Dalafte, theils im Garten ermorbet. 1) 21m 7. Muauft ftimmten unter 259 219 Deputirte Franfreiche, und 89 Daire gegen 13 Diffentirende fur ben Burgerfonig Louis Philipp und eine revidirte Charte (Berfaffung). Orleans nahm bie neue Berfaffung an, leiftete am 9. August por ben Rammern ben Gib, und bieß nun Lubmig Philipp, Ronig ber Frangofen. 2m 11. August fette er fein Ministerium 2m 26. August entzog eine fonigliche Orbonnang bas Pantheon feiner firchlichen Bestimmung, und übergab es wieder bem Cultus ber "großen Manner", melche bas "bant» bare Baterland" burch eine folche Apotheofe ehren zu muffen glaubte. 2) Das Pantheon follte feiner urfprunglichen und gefetmäßigen Bestimmung gurudgegeben merben. Um 2. Ros vember trat bas Ministerium gafitte ein, und führte nach allen Geiten bin matte Streiche. 3m Dezember verfuchte ber Bobel einen neuen Sturm gegen ben Dallaft bes Erze bifchofe; es murbe ihm aber bamale noch burch bie National. garbe Ginhalt gethan. Als aber am 14. Februar 1831 einige Legitimiften in ber Rirche St. Germain l'Augerrois eine Tobtenfeier fur ben ermordeten Bergog von Berry hielten, furste ein Saufe bes niederften Bobele in Die Rirche, vermuftete biefelbe im Innern vollstanbig, gertrummerte unb gertrat bie Rreuge, ichleppte bie Beiligthumer im Rothe, und beging alle möglichen Greuel, ohne baß fie Jemand hinderte. MIfo ermuthigt sammelten fich am folgenben Tage befreite Baleerenftraflinge und anderes Gefindel, und gerftorten in aller Duge vollends ben Dallaft bes Erzbischofe, mabrenb ber lettere verhöhnt und geschmaht lange Beit unftet umber-

<sup>1)</sup> L'Ami de la Religion, in dem Ratholik« von 1830, Heft 11, S. 153-159, 2) Ratholik, Band 40, S. XXIV: Das Pantheon in Paris.«

irren mußte. Der herrliche Pallaft mar ein trauriger Soutt. haufen, ber Schutt murbe fpater binmeggeraumt, und ein freier Raum neben ber Rathebrale bergeftellt. 1) 2m 13. Mary murbe Cafimir Derier erfter Minifter und blieb es bis Bu feinem Tobe im Sahre 1833. Gein Biel mar es, Die Mutoritat im Innern und nach Mugen wieder berguftellen. -Sogleich nach ber Julirevolution grundete la Mennais mit Lacorbaire, Montalembert, Gerbet u. a. einen Berein fur religiofe Freiheit, und ließ vom Oftober 1830 an bie Beit. fdrift ,2 Avenira erfcheinen, beren Sauptziel vollfommene religiofe Kreiheit und abfolute Trennung ber Rirche vom Staate war. Die Rirche follte von ben fich auflofenben Staaten fich loelofen, auf bie Concordate und bas Bubaet vergichten, bie Beiten bes armen Chriftenthums erneuern, und mit ben neuen fich befreienben Bolfern fich verbunden. Der Apenir pertheibigte bie Unfehlbarfeit bes Dapftes neben ber Couveranitat bes Bolfes. Groß mar bie Bahl ber Unbanger, groß die Bahl ber Begner; einzelne Bifchofe verboten bie Lefung bes Avenir. Raum mar Gregor XVI. Davit geworben, fo fandten ihm bie Berandgeber ihr Glaubenebefennt. nif gur Prufung. Gie gaben gu, baf Rirche und Staat im normalen Buftanbe jufammengehörten, machten aber bie Bematt ber Regierung von ber Achtung ber Bolferechte abhangig. 216 bie Entscheibung in Rom fich verzögerte, murbe ber Avenir vorläufig eingestellt, und Camennais, Lacordaire und Montalembert reiften am Enbe bes Sahres 1831 nach Rom, um bort ihre Sache ju vertreten. 2m 3. Rebr. 1832 überreichten fie bem Rarbinal Pacca eine neue faft gang von Lacordaire verfaßte Dentschrift. Im 22. April richtete ein großer Theil ber frangofifchen Bifchofe, an ihrer Spite ber

Ratholif von 1831, Oftoberheft © 61-66. Le Blanc, Histoire de dix ans, c. 18. M. de Quelen pendant dix ans par J. F. Dellamare, Paris 1843.

Erzbifchof b' Aftros von Touloufe, eine Erflarung gegen bie Grundfate bes Avenir an ben Dapft. Die Redafteure perliegen Rom im Juli por Entscheidung ihres Streites. ber Encyclica vom 15. August 1832 an alle Bischöfe ber Christenheit verwarf ber Papft bie Grrthumer bes lamennais ohne Rennung ber Ramen, und überfandte burch ben Rarbinal Pacca biefe Encyclica bem Camennais; ber Rarbinal fügte ein weitlaufiges Schreiben bei, und erwartete bie Unterwerfung unter bie Auftoritat ber Rirche. Um 10. Gep. tember erffarten bie Berausgeber bes Avenir von Munchen aus, baß fle, gehorfam "ber hochften Dbrigfeit, bem Stellvertreter Chrifti", ben Avenir, ber ingwischen nach bem Ericheinen ber Encyclica von ben Bischöfen verboten morben, befinitiv aufgeben, und baf fie bamit auch "bie Beneral-Agentichaft für bie Bertheibigung ber religiofen Freiheit" fallen laffen. Um 27, Oftober fprach ihnen ber Rarbinal Dacca bie Bufriedenheit bes Papftes über ihre Unterwerfung aus. Diefe Unterwerfung ging allen Schulern ohne Mus. nahme von Bergen; nur bem Deifter mar es nicht Ernft. In neuen Schriften, befordere bem "Polnischen Pilger" fehrte er ju ben alten Irrthumern jurud. In einem Breve bes Dapftes vom 5. Mai 1833 brudte biefer feinen Schmerz barüber aus. Lamennais fchicte nun burch feinen Dberhirten, ben Bifchof von Rennes, einen Brief an ben Dapft, verfprach fich binfort mit ber Rirche und ihrem Dberhaupte nicht mehr ju beichäftigen, und bat, wenn bieg nicht genügte, um Borlegung einer Unterwerfungeformel. In feinem Breve vom 5. Oftober an ben Bifchof von Rennes fchrieb ber Davit bem Abbe die Formel jur Unterzeichnung vor: "Die in ber Encyclica (von 1832) vorgetragenen Lehren einzig und unbedingt ju befolgen, und nichts ju fchreiben und ju billigen, was nicht jener Lehre gemäß fei." Jest trat ber Abbe mit feiner Karbe hervor. Er vindigirt fich in feiner Untwort vom 5. November an ben Papft bas Recht ber freien Meinung in rein politischen und zeitlichen Dingen und veröffentlichte überbieß feinen Brief. In feiner Untwort vom 28. November verlangte ber Rarbinal Pacca unbebingte Unterwerfung. Um 11. Dezember ließ fich Camennais, wie es icheint, auf Bitten bes Erzbischofe von Paris und feines eblen beiliamagigen Brubere, ju biefer Unterschrift herbei, und am 20. Dezember begludwunschte ihn ber Papft in einem febr liebevollen Breve. Seitdem aber brach er alle Berbindung mit bem Dapfte und ber Rirche ab. Er ließ im Jahre 1834 bie revolutionare Branbidrift "Worte eines Blaubigen" ericheinen, worin bie Rirde ale bie ertaufte Berratherin an ber Menschheit geschildert und ein neues Evangelium in Aussicht gestellt wirb. Durch feine Encyclica vom 25. Juli fprach ber Papft feine Berbammung biefer Schrift aus. Der folgende ftete tiefere Rall bes ungludlichen Camenngis, fein Abfall von Gott unb bem Glauben bis ju feinem unbuffertigen Tobe liegt außerhalb bes Bereiches biefer Rirdengeschichte. Die Schuler bes Meiftere aber, von benen einer ber erften eben eine Bierbe bes frangofischen Episcopats geworben ift (Bischof Gerbet von Perpignan), find bis jur Stunde ein Eroft und eine Stube Franfreiche und ber Rirche, 1)

Ein gewisser Ferbinand Franz Chatel, seit 1823 Almosenier ber königlichen Garde, hatte durch die Julirevolution
sein Brod verloren, und etablirte im August darauf in seiner
Bohnung "die französisch "katholische Kirche." Da die Romodie Zulauf fand, verlegte er seine Kirche in mehrere grosere Lokale, die sie endlich den 15. Januar 1831 in einem
großen hölzernen Schuppen der Borstadt Saint. Martin sich
bleibend niederließ. Das Wesen dieser Kirche war eine Art
Copie des katholischen Gottesdienstes in französischer Sprache.
Die Ausschlichen Gottesdienstes in französischer Sprache.
Die Ausschlichen Gottesdienstes in französischer Sprache.

<sup>1)</sup> Die Quellen u. a. im Ratholik von 1830-36. Die Encycl. von 1834 s. u. a. bei Denginger, enchir. - 2. Auft. 1854.

Mensch. Die 7 Sakramente sind symbolische Zeichen; bie firchlichen Gebräuche und Gebote nebst Colibat sind ausgeboben; die kirchlichen Akte werden unentgeltlich verwaltet. 1) Jedes Jahr erließ der neue Messas einen Ofterbries, worin er sich den Oberbischof des französischen Boltes und der Geistlichkeit nannte. Da seine Kirche almälig aus der Mode kam, seine Anhänger weder Gut noch Blut für ihn zu opfern bereit waren, so wurde "die französisch zkatholische Kirche" mehr und mehr vergessen, und die Regierung konnte diese Kirche, obne Aussehen zu erregen, im Jahre 1842 schließen. Ihr oberster Bischof zog sich nach Brüssel zurück, mußte eine Zeitung, die er herausgab, bald wieder schließen, und war und blieb verschollen. 2)

Mit dem Jahre 1830 traten auch die Saint-Simonisten, deren Meister im Jahre 1825 mit Tode abgegangen war, mit ihrer neuen Religion hervor. Sie wollten das rein spiritualistische Shristenthum abschaffen, und das goldene Zeitzalter der Menschheit, durch Abschaffung aller Privilegien, besonders der Vererbung des Vermögens, herbeischaffen. Zedem soll nach seinen Fähigkeiten seine Arbeit, aber auch sein Unterhalt angewiesen werden. Die neue Gesellschaft zeräult in drei Rlassen, in Gelehrte, Künstler und Industrielle (Industrieitter?). Zede Arbeit ist Gottesdienst; denn alles ist Gott und Gott ist alles. Alles Wöse ist aber nur das noch nicht entwickelte Gute. Die Mitglieder der Seste entzweiten sich über die Frage der Weibergemeinschaft; die Regierung aber ließ nach 2 Jahren ihre Versammlungen schließen.

<sup>1)</sup> Abbé Chatel führte in seiner Kirche einen eigenen Tarif ein, — s. Bonner Zeitschrift für Philosophie und historische Theologie, Het II, 175. 3) Blographie de M. Abbé Chatel. II. édit. Paris 1897. Freiburger Zeitschrift, Bd. 3, S. 55 foss. Runstmann. 4) Oeuvres de Saint Simon par Ol. Rodrigues, Paris 1892. Exposition de la religion saint simonienne, Paris 1891. Religion saint simonienne, Paris 1891. Paris 1891. Religion saint sim. association universelle, Paris 1891. Religion saint sim. association universelle, Paris 1891. Tableau synoptique de la doctrine saint sim. — Die Zeitschriften Drganisateur und Globe 1830—1832. Carové, der Saint Simonismus, Leipzig 1831. 3. Möhler, vermischte Schriften, II, 34.

Der Bater Enfantin zog in bas Morgenland und suchte nach ber "weisen Frau", baß ihm bie Augen übergingen; andern Mitgliedern gingen bagegen die Augen auf, und sie kehrten gläubig in ben Schoß ber Kirche zurück. Unter ihnen ragt vor allem Eugen Bore hervor, ber seitbem im beiligen Lande und überhaupt im Oriente mit unermüdetem Eifer in dem Dienste der Kirche gearbeitet hat.

Allmalig ftellte fich zwifden ber Juliregierung und ber Rirche Granfreiche ein leidliches außeres Berhaltniß ber, wozu im Unfang gar wenig Aussicht vorhanden mar. erften Bifchofemahlen bes Julifonige maren übel gerathen. Belmas, Bifchof von Cambrai, welcher am 13. Rov. 1830 jum Erzbischof von Avianon ernannt murbe, erfuhr, baß feine Bestätigung in Rom auf Sinderniffe ftoge, und fehrte nach Cambrai gurud. Der Abbe Guillon murbe am 25. November 1830 jum Bifchof von Beauvais ernannt, ale aber bas Rapitel und ber Rlerus fich gegen ihn erflarten, mußte er fich mit bem Titel eines Bifchofe in part, begnugen, 3m Juli und August 1831 murben bie herren Ren und humieres fur bie Biethumer von Dijon und Avignon ernannt und auch praconifirt. Allein fie fanten in gang Franfreich Dies mand, ber fie fonfefrirte. Endlich erhielten fie am 23. Geps tember 1832 ju Avignon von herrn v. Pofada, ehemaligen Bifchofe von Carthagena in Spanien, Die Bifchofemeihe. Aber bas Bisthum Dijon murbe viele Jahre vom Schiema gerruttet. 1) 3m Beginne ber Juliregierung hatte ber Rlerus Bedenken, wie er fich ju ber neuen Regierung ftellen folle. Auf die Unfrage bes Erzbischofe Quelen von Paris antwortete ber Papft, bag bie Bifchofe fur Louis Philipp bie firchlichen Bebete ju verrichten hatten, und fprach in feiner Encyclica vom Sahre 1832 ben Grundfat aus, bag ber Papft ben

<sup>1)</sup> Situation du Diocese de Dijon, 1836. L'Ami de la religion, Nr. 2774; Bonner Zeitschrift, Heft 21, S. 205.

Urfprung und bie Legitimitat ber Regierungen bei feinem Berhaltniffe au benfelben nicht zu Rathe gieben merbe. Uebris gens wies ber Dauft, im Binblide auf bie vielen gegen bas Leben bes Ronige gerichteten Attentate, barauf bin, baß fich himmel und Erbe fur ben Julifonig ausgesprochen hatten. Gregor XVI. legte namentlich einen großen Berth auf bie perfonliche Krommigfeit ber Konigin Maria Umalia, beren Berbienfte um bie Rirche von Franfreich wir nicht zu geringe anschlagen mochten. Die fpatern Bischofemablen bes Burgers fonige fielen im Gangen aut aus. Bor bem Sabre 1830 (und feit ber Regierung Napoleone III. auf bas Reue) batte ber Grofalmofenier von Franfreich bas Umt, geeignete Dans ner fur bie Biethumer bem Ronige porzuschlagen , mobei er naturlich bie übrigen Bifchofe gu Rathe jog. In ben fpatern Jahren ber Juliregierung ließ bas Ministerium bes Cultus ju Beiten vertrauliche Unfragen an bie Bifchofe ergeben, welche Briefter in Kranfreich fie fur bie murbiaften ju Bie. thumern betrachteten. Die fo gewonnene Lifte mar maggebend. Ueber die Eigenschaften ber etwa empfohlenen Priefter mußte Ginstimmigfeit unter ben Pralaten herrichen, fonft murbe bie Empfehlung nicht berücksichtigt. Dan fiebt baraus, baß (in fpatern Sahren) bie Juliregierung murbige Bifchofe haben wollte, und fie hat fie gefunden. 1)

Im Anfange bes Jahres 1837 war ber Stand bes Episkopats folgender: Fünf Bischöfe lebten noch, die durch Napoleon ernannt worden, und zwar die Bischöfe von Angers, Cambrai, Agen und Arras im Jahre 1802 bei der Einführung des Concordats, und der Bischof von Digne im Jahre 1805. Bon diesen Bischöfen ist der bekannteste Belmas von Cambrai (geb. 1767, gest. 1841), ehemals konstitutio-

<sup>1)</sup> S. den Artikel »Frankreich« im Freiburger Kirchenlerikon. Dem alten Minister und haudegen Soult wird die bezeichnende Neußerung in den Mund gelegt: »Sobald die Bischöfe den heil. Geist haben, haben sie den T. . . . im Leibe.«

neller Bifchof, und vom Jahre 1802 bis zu feinem Tobe fatholischer Bischof von Cambrai. 1) Erft nach seinem Tode wurde Cambrai im Jahre 1841 wieder zum Grzbisthum ershoben, und ihm bas Bisthum Arras unterftellt. 2) Mit Belmas war bas Geschlecht ber konstitutionellen Bischöfe ausgestorben.

Bier und vierzig Bischöse (von ben im Ansang bes 3. 1837 lebenden) waren unter ber Restauration ernannt worden, barunter sieben Erzbischöse. Unter biesen Erzbischösen waren brei Rardinäle, Latis von Rheims, Eror von Rouen, und d'Isoard von Auch. Die vier übrigen waren die Erzbischöse von Paris, Quelen, von Lours, de Montblem, von Bourges, Billèle, Bruder des bekannten Ministers, und der Erzbischof von Amasien, Administrator von Lyon, de Pins. Dreißig Bischöse waren seit der Juliregierung eingesetzt worden; davon waren aber sechs schon vorher ernannt worden, namentlich der Erzbischof von Sens und von Loulouse, d'Astros; die Bischöse von Bayonne, von St. Diez, von Rhodez und von Meaur.

Der Erzbischof v. Quelen von Paris, ein Kirchenfürst von apostolischer Treue, ber sich aber von dem Julithrone stete ferne hielt, unterlag im Jahre 1839 einer langen und schmerzlichen Krantheit, und hatte zu seinem Nachfolger den Martyrbischof Dionys August Affre. Geboren den 27. September 1793 zu Saint-Nome de Tarn. Seine fromme Mutter war eine Schwester des Denis Boper, Direktor des Seminars von Saint-Sulpice, unter dessen Leitung der junge Affre mit Auszeichnung studirte. Noch nicht Priester wurde er Prosessor der Philosophie zu Nantes, erhielt die Weihen am 16. Mai 1818, schloß sich sofort an die Congregation

<sup>1)</sup> S. Biographie von M. Rispal bei Didot Deefer, t. V. — Biographie du Clergé contemporain. 2) Almanach du Clergé de France pour 1852, p. 301.

ber Gulpicianer an, und lehrte die Dogmatif. 3m 3. 1821 mablte ber Bifchof Gover von Lucon ibn gut feinem Benerals vifar, ale welcher er befondere gegen "bie fleine Rirche" bafelbft mirfte. Doch fonnte Affre mit Bifchof Coper fich nicht verfteben, und trat im Sabre 1823 ale Beneralvifar in Die Dienste bes altereichmachen Bifchofe be Chabone von Umiens, für welchen Uffre Die gange Laft ber Bermaltung übernahm, und mit Energie eingeriffene Difbrauche tilgte. 216 im Jahre 1831 Louis Philipp burch die Stadt fam, hielt Uffre an ihn eine fehr freimuthige Rebe. Bewiffe Difverbaltniffe veranlagten ihn im Jahre 1834 fich auf ein einfaches Ranonifat gurudgugiehen, aber in bemfelben Jahre murbe er jum Ehren - Generalvifar bon Paris ernannt. 3m Jahre 1836 verlangte ihn der Bifchof Trevern von Strafburg gu feinem Coabjutor, aber bie Regierung verzögerte biefe Unge. legenheit bis jum 9. Dezember 1839. 216 aber wenige Tage nach Affre's Ernennung jum Coadjutor von Strafburg ber Erzbischof von Paris gestorben, murbe Uffre von bem Rapitel mit ben herren Auger und Morel jum Rapitularvifar, und 5 Monate fpater jum Erzbifchof von Paris ernannt. folder murbe er ben 6. August 1840 ju Rotre-Dame geweiht. Me Erzbifchof forgte er befondere fur Die geiftlichen Studien, er entwarf einen neuen Studienplan, versuchte eine Reorgas nisation ber theologischen Rafultat an ber Gorbonne, führte bie geiftlichen Conferengen ein, und grundete bie beute blus benbe Schule bei ben Rarmeliten. Much mar er ein großer Freund ber Urmen und ber Berlaffenen, befuchte haufig bie Spitaler, und betheiligte fich bei allen Werfen ber Bohlthas tigfeit. Der Regierung gegenüber bewied er Muth und Reftigfeit, 3. B. in ber Ungelegenheit ber beabsichtigten Stiftung eines neuen Rapitele in St. Denis, welches eine Schule von Sofbischofen fein follte, und in feiner - vergeblichen - Bemubung, die Regierung babin ju vermögen, wenigstens fur

ihre eigenen öffentlichen Arbeiten an ben Conne und Festtagen bas Arbeiten einstellen ju wollen. 1)

3m Unfang bee Sabres 1842 mar ber Stand bee fraugofffchen Epietopate folgender : Frangofffche Rarbinale maren : 1. Der Ergbifchof Rurft v. Grof von Rouen, Rarbinalpriefter feit 1825. 2. De la Tour d' Auvergne : Lauragnais, Bis fchof von Urras feit bem Jahre 1802, Rarbinalpriefter feit bem Sabre 1839. 3. Ergbifchof be Bonald von gvon, Erzbischof nach bem Tobe bes Rarbinale Reich feit 1839, Rardinal feit 1841. Die Bifchofe aber maren: 1) Ugen, be Befine, geboren 1793, jum Bifchof geweiht 1841. 2) Mire, Launeluc, 1793 - 1840. 3) Mir, Ergbisthum, Bernet, 1770 - 1827. 4) Ajaccio, Cafanelli d' Iftria, 1794 - 1833. 5) Albi, Ergbiethum, De G. Rome Gualp, 1786 - 1829. 6) Algier, Dupuch, 1800 - 1838. 7) Amiene, Mioland, 1788 - 1838. 8) Angere, Angebault, 1790 - 1842. 9) Angouleme, Buigou, 1767 - 1824. 10) Arras, ber Rarbinal be la Tour b' Auvergne, 1768 - 1802. 11) Huch, Erzbiethum, De la Croir d'Agolette, 1779 - 1837 (an bie Stelle bes im 3. 1839 verftorbenen Rarbinale b' Ifoarb getreten). 12) Autun, Du Trouffet b' Bericourt, 1797 - 1829. 13) Avignon, Erzbiethum, Dupont, 1792 - 1824. 14) Baveur, Robin, 1789 - 1836. 15) Bavonne, Lacroir, 1793 - 1838. 16) Beauvais, Bignour, 1799 - 1842. 17) Bellen, Devie, 1767-1823. 18) Befangon, Erzbisthum, Mathieu, 1796-1833. 19) Blois, De Saufin, 1756-1823. 20) Borbeaux, Erzbiethum, Donnet, 1795-1835. 21) Bourges, Erzbieth., Dupont, vorher Erzbischof von Abignon, feit 1847 Rarbinal. 22) Cabore, D'hautpoul, 1764-1828, 23) Cambrai, unbefest feit 1842, P. Giraud. 24) Carcaffonne, De G. Rome.

<sup>1)</sup> Das Leben von d'Affre von henri Riancey, von Abbe Eruice, in der Bibliographie catholique, Dez. 1849, von Glaire bei Didot hoefer, mit Angabe feiner Schriften, der Zahl nach fieben.

Gualp, 1765 - 1825. 25) Chalone, De Monver be Driffp, 1775 - 1824. 26) Chartres, Claufel be Montals, 1769 -1824. 27) Clermont, Feron, 1794 - 1834. 28) Coutances, Robiou, 1784 - 1836. 29) Digne, Sibour, 1792 - 1840. 30) Dijon, Rivet, 1796 - 1838. 31) Evreur, Dlivier, 1798 - 1841. 32) Fréjus, Michel, 1761 - 1829. 33) Gap, Roffat; 1789 - 1841. 34) Grenoble, De Bruillard, 1765 - 1826. 35) langres, Parifie, 1795 - 1835. 36) Limoges, de Tournefort, 1761 - 1825. 37) Lucon, Goper, 1769 - 1821. 38) Lyon, ber Rardinal de Bonald, 1787 - 1823. 39) Le Mans, Bouvier, 1785 - 1834. 40) Marfeille, Magenod, 1782 - 1832. 41) Megur, Mlou, 1797 - 1839. 42) Mende, Brullen be la Brunière, 1760 - 1822. 43) Meg, Beffon, 1750 - 1824. 44) Montauban, Chanbru be Treliffac, 1759 - 1833. 45) Montpellier, Thibault, 1796 - 1835. 46) Mouline, De Pone, 1759 - 1823. 47) Rancy, De Forbin-Sanfon, 1785 - 1824, fein Coad. jutor Menjaud, 1791 - 1839, Bifchof feit 1844. 48) Rantes. de Herce, 1776 - 1836. 49) Revers, Naudo, 1794 - 1834. 50) Mimes, Cart, 1799 - 1838. 51) Orleans, Morlot, 1795 - 1839. 52) Pamiere, Ortric, 1763 - 1835. Paris, Uffre, 1793 - 1840. 54) Périgueur, George, 1805 - 1841. 55) Perpignan, be Saunge be Belcaftel, 1765 - 1824. 56) Poitiere, De Bouille, 1759 - 1819. 57) Le Pup, Darcimoles, 1802 - 1840. 58) Quimper, Graveran, 1793 - 1840. 56) Rheime, Erzbiethum, Gouffet, 1792 -60) Rennes, Broffais G. Marc, 1803 - 1841. 61) la Rochelle, Billecourt, 1789 - 1836. 62) Rober, Giraud, 1791 - 1830, balb barauf Erzbischof von Cambrai. 63) Rouen, ber Karbinal Rurft be Grot, 1773 - 1820. 64) G. Brieuc, Le Mée, 1794 - 1841. 65) G. Claude, De Chamon, 1767 - 1823. 66) G. Die, Jerphanion, 1796 - 1835. 67) G. Flour, Marguerie, 1802 - 1837. 68) Sees, Jolly-Mellon, 1795 - 1836. 69) Sene, Ergb.,

De Cosnac, 1764 — 1819. 70) Soissons, De Sémony, 1770 — 1825. 71) Straßburg, Le Pappe be Arévern, 1754 — 1823, Raess, Coadjutor, 1794 — 1841. 72) Aarbed, Double, 1767 — 1833. 73) Toulouse, Erzbisthum, d'Astrod, 1772 — 1820. 74) Lours, Erzbisthum, De Montblanc, 1767 — 1821. 75) Aropes, De Séguin-des-Hond, 1760 — 1826. 76) Ausse, De Maishet de Bachères, 1763 — 1825. 77) Balence, Chatrousse, 1795 — 1840. 78) Bannes, De la Motte de Broons et de Bauvert, 1782 — 1827. 79) Betzdun, Letourneur, 1775 — 1837. 80) Bersailles, Blanquart de Bailleul, 1795 — 1833. 81) Biviers, Guibert, 1802 — 1842. 1)

Wollten wir aber eingehen in die Berbienfte ber eins getnen Bifchofe, welch' überreicher Stoff bote fich und bar? Da begegnen wir bem ehrwürdigen Magenob, bem Saupte ter Dblaten Mariene, beffen Berbienfte um die Rirche fungft Dine IX. burch bie Berleibung bee Balliums fur ibn und alle feine Rachfolger gefchmudt hat. Wir begegnen bem Dblaten Mariens, Bifchof Guibert von Biviers. Ber fennt nicht ben burch fein Alter und feine Berbienfte ehrmurbigen Bouvier von Dans, beffen Schriften in allen fatholifchen fanbern gelefen werben? Wem ift ber Rame bes erften Bifchofe von Algier, Dupuch, unbefannt, ben leiber Die Julis regierung in feinen Schulden fteden ließ, bie er fur fie fontrahirt hatte, mabrend biefelben burch bie Rurfprache bes Muhamedanere Abdel Raber getilgt murben? Un 50 Sahre (von 1802-1851) hat ber Bifchof und Rarbinal von Arras Die Rirche Franfreiche geschmudt; mabrent ber jegige Rarbinal Bonald von knon unter allen bermaligen Bifchofen Franfreiche ale Bischof ber alteste, ber Rarbinal Dupont von Bourges ber zweitaltefte ift. Die Ramen ber beiben Rardinale Mathieu von Befangon und Donnet von Borbeaur

<sup>1)</sup> Almanach du Diocèse de Paris, 1842, p. 144.

find in gang Frankreich gefeiert. Gie beibe hatten Rarbingle und große Rirchenfürsten ju Borgangern. Die Rirche von Borbeaux hatte in biefem Sahrhundert brei erhabene Rirchenfürften, querft ten an Jahren und noch mehr an Berbienften reichen b' Aviau, † 1826, welchem ber große Joh. Ludwig be Cheverus folgte, fruber eine Reibe von Sahren Bifchof von Bofton, im Jahre 1824 Bifchof von Montauban, im Sabre 1826 Ergbischof von Borbeaux, Rarbinal im Jahre 1836, gestorben in bemfelben Sabre. 1) 3hm folgte ber jebige Erzbifchof und Rarbinal Donnet, mahrend in Befangon auf ben Rarbinal Fürsten Roban-Chabot ber Erzbifchof und Rarbinal Mathien folgte. Der Erzbischof Bernet von Mir, Erge bifchof feit bem Jahre 1835, murbe im Jahre 1846 Rar. binal, ftarb aber leiber fchon, wie Cheverus, in bemfelben Jahre. 2) Der murbige Genior bes frangofischen Epis. topate, Saunhac-Belcaftel von Perpignan, bat, an Jahren und an Berdienften reich, im Dezember 1853 bas Zeitliche gesegnet. Die beiden ehrmurdigen Bischofe Claufele de Montale von Chartres und Bruillard von Grenoble baben bie bischöfliche Burbe in ber Rulle ber Jahre und ber Berbienfte niebergelegt. Der Bifchof von Grenoble hatte noch bas Blud, baf in feinem Bisthum im 3. 1846 auf bem Berge Calette bie feligste Jungfrau zweien hirtenfindern erfchien, und forberte por feiner Umtenieberlegung gum Baue eines murbigen Beiligthumes an bem Orte ber Erscheinung ber feligsten Jungfrau auf. 3) Der fürglich verftorbene ehrmurbige Bifchof Devie von Bellen mar zeitlebens, und ift nach

<sup>1)</sup> Sein Leben bei Bernhard Bagner Biographieen, mit Angabe ber Literatur über ihn. 3) S. Leben von A. Riepal in der Encyflopadie von Didot-Hoefer. 3) Bir wagen hier die Bermuthung auszufprechen, daß, was die beiden Kinder im Auftrage der seligsften Jungfrau Papst Pius IX. zu berichten hatten, sich auf die bevorstehende dogmatische Definition der unbesteten Empfängnis beziehe. (Geschrieben vor dem Dezember 1854.)

feinem Tobe noch burch feine trefflichen prattifchen Schriften ein Rirdenlehrer best fatholifden granfreiche. Der Bifchof Parifie pon langres, jest von Arras, fant unter ben Borfampfern ber Rirche fur ben freien Unterricht gegen bas tprannifche Monopol ber Universität in ber porberften Schlachtlinie. Der eble Bifchof von Rancy, Forbin-Janfon, ift bem gangen fatholifchen Erbfreife befannt burch bie Ginführung bes fegensvollen und bie Erbe umfpannenben Bereins ber beiligen Rindheit, mahrend fein nicht minder murbiger Rachfolger Menjaub zu ber Stelle bes erften faiferlichen Almofeniere erhoben murbe. Der bamalige Bifchof von Orleans, jest Erzbischof von Toure, hat in ber Verson bes gefeierten Dupanloup einen feiner murbigen Rachfolger und fur feine eigenen Berbienfte ben Rarbinalebut erhalten. Der Ergs bifchof und Rarbinal von Rheims, Thomas von Bouffet. hieß ehebem mit Recht ber Rurft ber Theologen Kranfreide, und heißt auch heute noch mit Recht ber Fürft bes frangofis fchen Epistopates, bem man bas große Berbienft gufchreibt, bem Gallifanismus in Franfreich ben Todesftoß verfest gu haben, und auf ben man in Rom mit bemfelben Bertrauen für Rranfreich blidte, wie fur Deutschland auf den leider fo früh verstorbenen Rarbinal Diepenbrock. Wem follte in Frantreich nicht ber fo beredte, fo feurige Billecourt von La Rochelle befannt fein? Der Rarbinal Fürft v. Eror mar eine lange Reihe von Jahren wie burch ben Abel feines Gefchlechts und bie Sobeit feiner Burbe, fo burch bie Sobeit feiner Berbienfte eine Gaule feiner Rirde. Der Bifchof Raf pon Strafburg, ber mit feinem ehrmurbigen Benoffen, bem Bifchof Beis von Speper, ju einer Beit bie Intereffen ber Rirche in Deutschland vertheibigt hat, ale bie andern fchliefen, und ber bie beffern Erzengniffe ber frangofifchen Literatur ben Deutschen burch Ueberfegungen und Bearbeitungen juganglich gemacht hat, ift jenfeits wie bieffeits bes Rheines ein gleichs maßig gefeierter Mann. Der Erzbischof und Rarbinal b' Aftros von Touloufe aber braucht nur ermahnt zu werden, um fich feiner unsterblichen Berdienste um die Kirche Frantreichs zu erinnern. 1)

Erzbisthumer gablte man im Sabre 1842 (und gablt noch beute) 15, Bisthumer 66; Die Bevolferung bes Ronias reiche belief fich auf 33,540,910 Geelen. Priefter in ber Seelforge und fonftigen firchlichen Memtern gab es 41,318, bavon Pfarrer erfter Rlaffe 538, Pfarrer zweiter Rlaffe 2773, Succurfalpfarrer 27,975, Bifarien 6234, Boalinge in ben großen Ceminarien 8503, in ben fleinen Ceminarien 16,467. 2) Un tem foniglichen Rapitel von St. Denis, an meldem 6 Ranonifate fur ehemalige Bifchofe maren, befanben fich bamale 5 alte Bifchofe: 1) Balager, alter Bifchof von Berbun; 2) le Mercier von Beguvais; 3) Ren von Dijon, ber es fur aut befunden hatte, aus feinem undants baren Biethum Dijon fich nach St. Denis in die Stille bes Drivatlebene gurudgugieben; 4) Miollie, ebemaliger Bifchof von Digne; 5) Bafton be Pine, Erzbischof von Amafia, ehemaliger Ubminiftrator von Lyon. 3)

Seit bem Concordate von 1801 gibt es in Frankreich 3 Klaffen von Pfarrern; die Pfarrer erster Klasse, zweiter Rlasse und die Desservants oder Succursalisten. Rach dem Concordat haben die Bischöfe überhaupt das Recht, die Pfarrer zu ernennen. Die Pfarrer der zwei ersten Klassen werden auch Kantonalpfarrer genannt, und legen den Gid in die Hande des Prafetten des Bezirks ab. Alle größern Städte sind Pfarreien erster Klasse. Nebstdem die Bezirksorte und alle Städte von wenigstens 5000 Seelen. Pfarreien zweiter Klasse sind in der Regel die kleinern Kantonalorte und andere besonders bezeichnete Gemeinden, welche im Ganzen den

f. Leben in l'Ami de la rel. vom 13., 17., 29. Januar 1852 von Daffance.
 Almanach du Diocèse de Paris pour 1642, p. 142.
 l. c. S. 100.

gebnten Theil aller Succurfalpfarreien ausmachen. Gine große Streitfrage mar von jeher bie Frage nach ber Unabfetbarfeit (Inamovibilitat) ber Pfarrer. Sind bie Pfarrer erfter und zweiter Rlaffe, weil fie bie Regierung bestätigt, abfetbar ober nicht burch ben Bifchof? Die große Menge hielt fie fur unabsetbar, b. b. ohne Ginwilligung ber Regies rung follten fie burch ben Bifchof nicht von einem Doften auf einen andern berufen werben fonnen, mobei die Rrage ber Guspension und anderer geiftlichen Strafen gar nicht in Betracht fommt, weil hier bie Bischofe unbestritten freie Sand haben. In ber That aber üben bie Bischofe mit Befchrankungen ein Recht, bas ihnen um fo mehr gutommen muß, ale, ba bie fanonische Unabsetbarfeit nicht mehr in Franfreich besteht, eine fogenannte burgerliche Inamovibilitat feine Bedeutung mehr hat. 1) Indeß fommt ber Kall außers orbentlich felten vor, baß ein Pfarrer gegen feinen Billen und zwar, indem berfelbe zugleich Refurs an bie Regierung ergreift, von feinem Bifchofe verfest wird. Derlei Ralle ab informata conscientia fommen von Tag ju Tag feltener vor, und besondere nur in ben zwei Kallen, wenn ber Bischof auf folden Begen, Die mit bem Beichtgebeimniffe gufammenhangen, von ber Schuld eines Beiftlichen überzeugt, und ihn ju berfeten veranlagt ift; ober aber, wenn burch bie Befanntmachung bes Grundes erft ein fonft ju vermeibenbes Mergerniß entstehen murbe. Jener andere Rall wird mohl mehr ale felten fein, bag bas Bertrauen bes Bifchofe einen Pfarrer auf einen andern Poften beruft, berfelbe bagegen ben Behorsam verweigert. Berichieben von ben Pfarrern ift bie lage ber fogenannten Deffervante ober Succurfal. pfarrer. Go beifen in Franfreich alle Geelforger, Die ohne Betheiligung ber Regierung von bem Bifchofe eingefest

<sup>1)</sup> Die firchenrechtlichen Streitfragen ber Gegenwart in Franfreiche in Band 15, G. 453 ber hiftor. politischen Bl.

werben; 9/10 aller Seelforger in Franfreich geboren ihnen an. Der Artifel 31 ber organischen Artifel bat querft bas Bort und bie Sache eingeführt, indem berfelbe bestimmt: "Die Bifarien und bie Deffervante merben ihr Umt unter ber Aufficht ber Pfarrer ausuben." 1) Geltfam genug hat Die Regierung trot mehrfacher Proteste bes Dapfles an biefem Artifel festgehalten. Bon Seite ber Rirche murben aber ben Deffervants alle pfarrlichen Rechte, mit Ausnahme ber Unabsetbarfeit, ertheilt. Wird g. B. ein Deffervant vom Bifchof abgefett, fo fann ber Deffervant nicht an ben Staatsrath appelliren. "Beute im Benuffe eines fichern Sahresgehalte, fann er morgen burch ein Manbat bes Bifchofe ober Beneralvifare, bas ihm, ohne Motive beigufugen, einfach feine Entlaffung anfundigt, entlaffen fein. Die Juftitution bes foniglichen ober bischöflichen Tifctitele ift ale Recht mit ber Ginführung ber neuen Ordnung untergegangen." 2) Rach ber Juliregierung, welche vollfommene Freiheit ber Gulte proflamirte, murben bie Rlagen über bie unbeschrantte Berfetbarfeit ber Deffervante immer lauter. 3m Jahre 1835 brachte Balland bei ben Rammern eine Detition um Wieberberftellung ber pfarrlichen Rechte ein, Die an bas Miniftes rium bes Gultus abgegeben murbe. 3m Sabre 1839 traten bie Bruber C. und U. Allignol mit ber Schrift auf: "Bon bem gegenwartigen Buftanbe bes Rlerus in Franfreich und befondere ben landpfarrern, genannt Deffervante." 3) Gie wollten bie prefare lage bes untern Rlerus in bas flare

<sup>1)</sup> L'appel comme d'abus, Paris, 1848. Institutions diocésaines, 2 Bande, 1845—1848, von Sibour, damais Biichof von Digne, jest Erzbischof von Paris, Thl. II, Seite 38—39. cf. Warnfönig, lleder den Conslist des Episc. der ob. Kirchenprovinz, 1853, S. 52.

<sup>3)</sup> Diftor. pol. Blätter I. c. 3) De l'état actuel du Clergé en France et en particulier des Curés ruraux appellés Desservants. Paris 1839; Ausjüge in histor. polit. Blätter, Bb. 16, S. 381.

Licht fegen, und burch Busammenhalten bes altern fanonis fchen Rechts mit ber Organisation ber Rirche burch Bonaparte bie Rechtsfrage gur Entscheibung bringen. Die genannten Manner, zwei Bruber, waren Succurfalpfarrer ber Diogefe Biviere. Gie leiteten, ficher mit Unrecht, Die relis giofe und fittliche Berfommenheit auf bem lande und in ben Stabten aus ber abhangigen und unfichern Stellung ber Seelforgegeiftlichen. Der erfte Theil ihres Berfes ftellt bie firchliche Berfaffung in Franfreich vor bem Jahre 1802 bar. Der zweite Abichnitt enthalt bie Befchichte ber Umanberung ber Berfaffung und beren Ergebniffe fur alle Rreife ber Dierarchie. Die Pfarrer follten nach ber alten Rirchenverfaffung nur burch bas orbentliche firchliche Bericht abgefest werben tonnen. Gie beriefen fich auf ben Protest Rome gegen bie organischen Artifel und bas Concordat von 1817, welches bas Concordat zwifden Leo X. und Frang I. wieber berftellte, bagegen bie organischen Urtifel aufbob, fo weit fie bem Glauben und ben Befegen ber Rirche entgegen lauteten und wirften. Der gesammte Gpiscopat Franfreiche aber fpricht ben Deffervante bas Recht ber Unabfegbarfeit ab, woraus folgt, bag fle eben nur Bifarien, und nicht Pfarrer Da bie von ben Brubern Allianole hervorgerufene Streitfrage allgemeine Bewegung hervorrief, fo murben fie alebald burch ihren Bifchof von ihren Stellen abberufen und fuspendirt. In ben meiften Biethumern marnten bie Bis ichofe in Erlaffen und Unreben bor bem ermahnten Buche, beffen Lefung und Berbreitung mit ben ftrengften Cenfuren In ber einzigen Diogefe &. (Frejus?) perboten murbe. murben megen Theilnahme an bem Inamovibilitateftreite über 40 Priefter ihrer Pfrunden entfest. 1) Die rabifale Preffe bemaditigte fich mit Energie bes Streites. 2m 12. Dfto. ber 1840 reifte ber jungere Allignol, Pfarrer von le Zeil,

<sup>1)</sup> Siftorifchapolitifche Blatter, Bt. XVI, G. 550 folg.

mit Erlaubnif feines Bifchofe, nach Rom, um bie Sache bem Dapfte porgulegen. Babrent feiner Abmefenheit murbe ber altere Bruber auf feine Succurfale gurudberufen. Rach ber Rudfehr veröffentlichten bie Bruber im Umi be la Reliaion bom 21. Marg 1841 eine Erflarung, in ber fie einige Punfte miderriefen, und ihre Unterwerfung unter bas Uribeil ber Rirche aussprachen. Doch traf bie Bruber fpater ein erneutes Interbift. In Rolge ber Collettiveingabe mehrerer Pralaten erflarte ber Staatsfefretar Cambruddini im Jahre 1844, mas der jungere Muignol über gemiffe Meußerungen bes Papftes ausgefagt, fei in biefer Beife völlig unmahr; bie ertheilte Dispenfe aber, Meffe in einer Privatfapelle ju lefen, fei eine Gnabe, bie Rom genugend bisponirten Bittftellern manchmal ertheile, ohne ben Grund ber ergangenen Cenfur bamit ju beurtheilen. 1) Begen bas Berf ber beiben Allignol fchrieb querft Abbe Richarbeau, Gemingrbireftor in Blois, ein burch Beift und Belehrfamteit empfehlenswerthes Buch, 2) Er meint, baf nicht bie Conftitution, fonbern nur bie Dieciplin ber Rirche burch bie Abfetbarfeit ber Succurfalen veranbert worben fei, eine fehr gewagte Behauptung. herr Boper, ber oben ermahnte Dheim bes Ergbifchofe Uffre von Parie, wies in feiner Begenschrift gegen bie Allignot' besonders barauf bin, bag bas Aufwerfen biefer Frage heute unzeitgemäß fei. 3) Einen muthigen und gewandten Bertheibiger ihrer Sache gewannen bie Deffervante an bem

<sup>1)</sup> Der Brief Lambruschini's steht im Univers Rr. 874 vom 24. Dez gember 1844. 2) De l'ancienne et de la nouvelle discipline de l'Eglise en France ou l'on repond aux assertions du livre de M. M. Allignol. Avignon 1842. 3 weite 2ufl. 1845. 3) M. Boyer, coup d'oeil sur le livre de M. M. Allignol. Paris 1841, p. 65. L'inamovibilité des pasteurs a bon être une institution utile et desiderable en theorie, elle doit être ajournée à d'autres temps, à ceux où notre France ecclesiantique sera mûre pour cette reforme.

greifen Beneralvifar Dieulin von Rancy. 1) Aber auch bie Letture biefer vortrefflichen Schrift murbe verboten. malia nahm ber Streit eine bittere, felbit politische Karbe an. Die Deffervante verschleppten ihre Streitfache in bie Tageblatter. Gie grundeten ein eigenes Journal fur ihre Intereffen. 2) Diefe Zeitschrift mar fehr eintonig und lange weilig, und meift gegen ben "Ami be la Religion", bas Organ ber Gutvicianer, und abnliche bischöflich gefinnte Begner in polemischen Artifeln gerichtet. Der Ehrendomherr von Gene, Abbe Clavel be Saint, Benieg, gab vom 6. 3as nuar 1844 an unter bem Titel "Le Bien Social" eine Beits schrift heraus, in ber er bie Frage von ber Inamovibilitat und firchlichen Juftig bes Rierus, nebenbei aber auch bie Bibliographie und andere Materien behandeln wollte. Sprache ber Zeitschrift mar übermuthig und bombaftifch, nicht felten unwurdig. In einem Sirtenbriefe vom Juni 1845 hob ber Ergbifchof Uffre 21 Cape Diefer Zeitschrift hervor, Die er firchlich verdammte, g. B. Die Behauptung: "Das öffentliche Wohl tragt auf feiner Rahne zwei berrliche Devifen: Das Glud bes Bolles burch bie Organisation ber Arbeit und bie Emancipation bes niebern Rlerns." Die Beitschrift murbe unterbrudt. Die beiben Allignol hatten inzwischen im Marg 1845 vor ihrem Bifchofe einige falfche Gate widerrufen, worüber fie ber Papft in einem Breve vom 21. Mai lobt, baß fie es fich por allem gur Ehre ans gerechnet hatten, in ber Lehre ber Rirche ju verharren, und bie papstliche Burbe ju ehren. 3) Abbe Clavel folgte ihrem

<sup>1)</sup> De l'inamovibilité des Curés selon le veritable esprit de l' Eglise par un ancien Vicaire-Géneral. Paris, 1841. 1) Recueil de plèces et de documents sur l'inamovibilité des desservants etc. par une société ecclosiastique et des jurisconsultes. Remiramont (Dubois) 1842 bis 1844. 3 Bände von je 24 Bogen. Die spateren Theile führen auch den Titel: Livre du Clergé. 1) Mus der Gazette de France.

Beispiele, und unterwarf fich unbedingt feinem Erzbifchofe. Abbe Clavel befitt auch einen Ruf ale Siftorifer, Raturforfcher und Urgt. Erot bes fünfjahrigen Streites hatte Rom über die Streitfrage felbft gar feine Entscheidung gegeben. Unbere in Belgien. Bier hatten einige Deffervants fich gegen bie arbitrare Berfetung burch ihren Bifchof geradezu aufgelehnt. Darum fragte ber Bifchof von Luttich Direft in Rom an, ob die Beiftlichen in biefem Punfte gum Behorfam verpflichtet feien. Der Brafeft ber Congregation bes Concils von Trient, Rarbinal Polibori, antwortete am 1. Mai 1845; "es follen in bem Regime ber Succurfaltirchen teine Beranderungen ftattfinden, bis es vom bl. Stuble andere verordnet morben. 1) Diefer Erlaß murbe auch bem Bifchof von Biviere mitgetheilt, und er erlieft atebald ein neues Circular, worin er jebe fernere Berhandlung über bie bestehende Disciplin als revolutionare Berirrung verurtheilt und bem Interbifte überliefert, 2)

Dieß war eine innere Controverse; gleichzeitig bewegte die Rirche in Frankreich ber Streit um die Freiheit des Unterrichts und der Erziehung gegenüber dem omnipotenten Staate oder der Universität, die für sich allein das undesschränkte Recht des Unterrichts in Anspruch nahm. Die am 9. August 1830 von dem Bürgertönig Louis Philipp beschworene "konstitutionelle Charte", von der es durch achtzehn volle Jahre, die zum Sturze des Julithrones, in endlos wiederholter Phrase hieß: "Die Charte soll eine Wahrheit werden" — führte in ihrem Artisel 69 diejenigen Punkte an, welche in der möglichst fürzesten Zeit durch besondere Geses

<sup>1)</sup> Auxiliaire catholique von Solesme von 1845, Nro. II, p. 62 fin de la controverse sur l'inamovibilité. 2) Das Circular im Univers Nro. 960 — 15. Juni 1845. Histor. polit. Blätter, Bb. XVI, S. 564.

geregelt merben follten. 1) Darunter befindet fich: "Das öffentliche Schulmefen und Die Freiheit bes Unterrichte." Die Rirche mußte barauf bringen, bag bie verfprochenen Freiheiten jur Wahrheit merben, fonft mar ihr Buffand ber ber absoluten Unfreiheit. Denn mabrent nach ber Berfaffung pon 1814 bie fatholifche Religion Staatereligion mar, hatte fich bie Berfaffung von 1830 mit ber ichmachen gelegentlis den Phrafe begnugt: "Die fatholifche Religion ift Die Religion ber Mehrheit ber Frangofen"; bagegen es um fo ftarfer betont: "Jeber befennt feine Religion mit ber gleichen Freis heit und empfangt fur feinen Enlt benfelben Schut." 2) Der frangofische Rlerus fah bas Monopol bes Unterrichts in ben Sanben bes Stagtes und ber Univerfitat, melde fich ale folde nach ber neuen Berfaffung außerhalb jedes religiofen Befenntniffes bingusgestellt batten. Bierzehn Sabre verftrichen, ohne bag ein Befet über ben Unterricht erging; nach langem Mahnen verlangten bie Bifchofe beinahe ein, ftimmig ein Befet fur Die Kreiheit bes Unterrichts. Unregung ju bem Rampfe felbft aber ging von fatholifchen Laien aus, namlich von Montalembert, Louis Beuillot, Marquis be Regnon u. a. Da bie Ratholifen in Belgien unmittelbar nach ihrer Loereigung von Solland bie neuen Buftanbe fur bie Intereffen bes Ratholizismus benütt hatten, fo verlangten die ftrengen Ratholifen in Franfreich, bag bie

<sup>1)</sup> Il sera pourou successivement par des lois separées et dans le plus court delai possible aux objets qui suivent etc. — Nro. 8, l'instruction publique et la liberté de l'enselgnement. 2) § 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection. § 6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitemens du trésor public. cf. Dieringer, »bie Universität von Paris und die Rirede in 3. Art. in Rath. Zeitschrift sur Bistenschaft und Runst, 3. 1844.

Bischofe in Kranfreich auf bemfelben Bege ber Thatfachen porschreiten follten. Der Marquis be Regnon in Rantes stellte fich an bie Spite biefer Richtung, und begrundete gu Erreichung feines Bietes bas Journal: "La liberté comme en Belgique" (bie Freiheit, wie in Belgien). Die Ratholifen haben nach biefer Zeitschrift fich nicht mehr an bas Concorbat, fondern nur noch an bie Charte gu halten, und follen nach berfelben bie von ber Juliregierung angemaften Rechte reflamiren: Freiheit ber Bifchofemablen, unabhangige fanonifche Ginrichtung ber Rirche, Die Abschaffung bes Gultusminifteriums, unmittelbare Bermaltung bes Rirchengutes, Freibeit bes Unterrichtes. Die Bifchofe follen biefe emigen Rechte einfach ausüben. In einer im 3. 1843 erschienenen Schrift: "Der Aufruf an ben Episcopat" ("l' Appel à l' episcopat"), führte ber Marquis be Regnon biefen Gegenftand in ans fprechender Beife burch. Er fagt u. a .: "Die Bifchofe haben Die Charte nicht ernsthaft ergriffen, nicht einmal iene Beftimmung, in welche bie unbeschränfte Freiheit ber fatholischen Religion, die in bem Grundfate ber Freiheit ber Gulte aus. gesprochen, eingeschloffen ift. Gie haben nicht versucht, Die alten Reffeln abguichutteln, bie fie an bie porausgebenbe Regierung banden. Gie find unbeweglich fteben geblieben, erfcroden bor bem leeren Schreden ber Unardie, fie haben gestattet, bag bie neue Gewalt bas Enbe ber jur Erbe gefallenen Rette aufgriff, um fie an ihren eigenen Bagen gu feffeln, und um die Bifcofe in die Mendungen ibres eigenen Defpotismus mit fortzugieben." 1) Mit befonberer Begiebung auf ben Unterricht ließ Beuillot in bemfelben Jahre feine geiftreiche Schrift erscheinen: "Rreiheit bes Unterrichts" 2), mahrend gleichzeitig bie neue Beitschrift "l' Univere" fortmah. rend benfelben Begenftand befprach. Mit befannter Meifter-

¹) l'Appel à l'episcopat, p. 103. ²) Liberté de l'enseignement, 1843.

ichaft erhob fich ber Braf von Montalembert in ber Schrift: "Bon ber Bflicht ber Ratholifen in ber Krage über bie Unterrichtefreiheit" 1) fur benfelben Gegenstanb. Much Lamars tine, beffen Befen von jeber Salbheit und Unentschiebenheit war, fchrieb fur die Freiheit ber Rirche und bes Unterrichte. 2) Bleichzeitig erhob fich fast ber gesammte frangofische Epiecopat in Beschwerben und Bittschriften an ben Ronig und an bie Pairefammer gegen bas Monopol bes von bem Groß. meifter ber Univerfitat Coufin und bem Unterrichtsminifter Billemain pertretenen atheistischen Unterrichte in Franfreich. Es traten auf Die Erzbifchofe und Bifchofe von Paris, von Chalons, Parifis von Langres, Borfampfer des Episcopates in ber Ungelegenheit ber Freiheit bes Unterrichts, ber Bifchof von Limoges, ber berühmte be Tournefort 3) u. a. Dagu famen noch Schriften von verschiebenen Beiftlichen, von Abbe Combalot, Abbe Desgarets u. a. - 3m Anfange bes 3abres 1844 legte nun ber Unterrichtsminifter Billemain im Namen ber Regierung ber Vairefammer einen neuen Gefeteds entwurf über bie Rreiheit bes Unterrichts por, ber bem Borts laute nach Conceffionen an die Rirche machte, in ber That aber nichte concedirte. Das Gefet follte eigentlich nur ben Secundarunterricht regeln. In Tit. 1, Art. 1 ift nur von religiofem und fittlichem Unterrichte ale Beftandtheil bee Gecundarichulmefene, nicht von religios-fittlicher Erziehung als Grundlage beffelben bie Rebe. Ber ein Drivatinflitnt eröffnen will, mut nach Tit. 2, 21rt. 3 ein Beugnif uber feine Sittlichfeit vom Burgermeifter ober Rreisgerichte, und vor allem eine Beicheinigung beibringen, baß er feinem Orben ober religiöfen Bereine angehort, ber in Franfreich nicht anerfannt ift; er muß ferner nach Urt. 6 ben Befit eines afa-

<sup>1)</sup> Du devoir des catholiques dans la question sur la liberté d' enseignement, Paris 1843. Deutsch, Mainz bei Kirchheim.

<sup>.. 2)</sup> feine Arbeit feht im Ratholif von 1844. Dro. 1, 2 und 3 ber Beilage. 2) f. Denkfchrift im Ratholif von 1844, Dr. 20 u. 21.

bemifchen Grabes, ben aber nur bie Univerfitat ertheilt, nachweisen. hierauf muß er fich bei einer ftaatlichen Examinationefommiffion gur Drufung ftellen, beren Mitglieber alle naturliche Gegner jeber Concurreng, namentlich einer Concurreng ber Rirche find. Der Minister fann - Urt. 11 -Privatanstalten biefer Urt jeben Mugenblick vifitiren laffen : fie fteben außerbem - Urt. 14 und 15 - in bisciplinarer Begiehung unter ber Universität, bas heißt unter ber Aufsicht ber über bas gange land gerftreuten lofalbeamten berfelben. 3m Urt. 17 wird in Begiebung auf Die bischöflichen fleinen Seminarien bie alte brudenbe Orbonnang vom 16. Juni 1828 aufrecht erhalten, welche ein Maximum ber Boglinge biefer Austalten festfest. 1) Dieg Gefet mar ein Sohn auf Die Forderungen ber Rirche. Die Ratholifen erhoben fich aber auch fogleich einstimmig gegen badfelbe. Buerft branbmarfte es die gesammte fatholische Preffe.

Diefe fatholifche Preffe mar im Jahre 1843-44 burch folgende Blatter vertreten: 1) Gagette be France mit 3064 Eremplaren Abfat, bavon 2810 burch bie Poft verfenbet murben. 2) Univers, 3226, wovon 2335 burch bie Poft. 3) Quotidienne, 3419, mit ber Poft 2510. 4) France 1290, mit ber Doft 1075. 5) Ration mit 1194, mit ber Doft 980. 6) Journal bes Billes und bes Campagnes 6875, mit ber Poft 6400. 7) Ami be la Religion 1666, mit ber Poft 1257. Rach einer halbiabrigen Durchschnitteberechnung fetten alle biefe Blatter 22,081 Eremplare ab, wovon 17,000 in ber Proping, Die übrigen in Paris gehalten murben. Dazu famen noch etliche und zwanzig von ben 200 Departementalzeitungen, welche bie religiofen Intereffen vertheibigten; ferner bie größern Zeitschriften: Unnales be la philosophie dretienne mit 687 Eremplaren burch bie Doft, Die Bibliographie cathos lique mit 889, die Université catholique mit 601, die Revue

<sup>1)</sup> Ratholif vom 7. Febr. 1844. Allg. 3tg. vom 10. Februar.

catholique mit 443, die Revue, später Moniteur des paroiffes, mit 205, die Revue de Saint-Paul mit 192, le Monde catholique mit 129, die Lecture mit 65, das Bulletin de Censure mit 50 Exemplaren, der Correspondent war eben erst neu erschienen. Wegen Paris muß man die Zahl der Abnehmer dieser Zeitschriften um ein Orittel bober anseten. 1)

Alebald folgten auch andere Erffarungen. Es erfchien bie Dentschrift über bie Freiheit bes Unterrichts an ben Ronig von ben Bifchofen ber Rirchenproving von Baris, mobei aber Die Unterschrift bes berühmten Bischofs von Chartres fehlte, welche Dentschrift allerdings ichon por bem neuen Gefetes entwurf eingereicht worben mar. 2) Der Abbe Combalot aber, jur Beit Kaftenprediger in Berfailles, murbe megen feiner gegen bas Ergiehungsmonopol ber Universität geriche teten Schrift vor die Affiffen ber Geine geftellt, und am 7. Marg gu 15tagigem Gefangnig und 4000 Franten Buße verurtheilt. 3) Den Tag barauf, am 8. Marg, erfolgte burch ben Juftige und Cultminifter Martin eine fehr beleidigende Erwiederung auf Die Dentschrift ber Bifchofe ber Rirchenproving Paris. Der Minister erflart ihnen, bag bie Regierung bes Ronigs bie von ihnen unterzeichnete Schrift febr migbilligt, theils weil fie bie Ziemlichkeit fcmer verlett, theils weil fie bem mahren Beift bee Befetes vom 8. Germinal bes 3. 10 guwider ift." Diefes Gefet unterfagt in ber That jebe Berathichlagung in einer nicht ermachtigten Berfamm. lung von Bifchofen, und es mare feltfam, wenn ein folches Berbot umgangen werben fonnte mittelft einer Correspondeng, welche bie Berabredung herstellte und die Berathichlagung

<sup>1)</sup> Mlg. 3tg. vom 8. Febr. 1844 nach der Revue de deur mondes.
1) Sie steht in Allg. 3tg. vom 11. Mär; 1844.
2) Mémoire adressé aux évêques de France et aux pères de samille, sur la guerre déclarée à la religion et à la société par le monopql universitaire. Das Nähere über den Projes in Allg. 3tg. vom 12. Mär.

bewirfte, ohne baf eine Berfammlung batte fattgefunden. 3ch hoffe, bag es genugt haben wird, Ihnen bie Grundbeftimmungen ber organischen Urtitel bes Concordate jurud. gurufen, bamit fie fich funftig enthalten werben, benfelben Eintrag ju thun." 1) Schon am 13. Marg gab ber Erzbischof von Paris bem Minifter eine entsprechende Burechtweifung. 2) Der Erzbifchof fanbte auch feine Erffarung an ben gangen Episcopat von Kranfreich, und erhielt bie Bustimmung bes. felben. 3) Gegen bas neue Unterrichtsgefet lief ber Bifchof von gangres eine neue Denffchrift erscheinen. 3m Ramen ber Rirche Franfreiche aber richtete ber Rarbinglergbifchof Bonald von Lyon an die Pairstammer fur die Freiheit bes Unterrichts eine Bufdrift, worin er, im Sinblide auf ben neueften verwerflichen Unterrichtevorschlag bie Forberungen ber Rirche babin ausspricht: 1) Bir verlangen nicht bie Bernichtung ber Universität. 2) Bir verlangen nicht, bag ber Rlerus allein bas Privilegium haben foll, ju lehren, weil wir bas Monopol überhaupt nicht wollen. 3) Wir verlangen por allem nicht, baf irgent eine Societat ober Corpora. tion, beife fle, wie fle wolle, allein mit bem Lehramt beauftragt werbe. 4) Bir verlangen die Freiheit fo, wie fie in Belgien besteht; wir verlangen fie fur alle Belt. 5) Bir perlangen , baf bem religiodsmiffenschaftlichen Unterrichte bie Babn ber freien Concurreng geöffnet merbe. 6) Bir wollen, baf ber Unterricht unter berfelben Uebermachung ber Behorben ftehe, wie die Preffe, und weifen in Sachen bes Unterrichts jene praventiven Magregeln gurud, welche bas Befet nicht bulbet, wenn es fich barum hanbelt, feine Deis nung burch ben Drud ju veröffentlichen. Bir verlangen alfo fur jeben Rrangofen bie Rreiheit, Schulen ju eröffnen, welche von bem Universitatsjoche unabhangig find, und fur

<sup>1)</sup> Allg. 3tg. vom 14. Marg. 3) Gie fteht in Allg. 3tg. vom 26. Marg. 4) Allg. 3tg. vom 7. April.

unfere geiftlichen Schulen inebefondere verlangen mir bie Aufhebung ber Orbonnangen vom Jahre 1828. Satte bagegen bie bevorftebenbe Debatte fein anderes Resultat, ale bie Universitätetetten noch enger jusammenzuziehen, und bas Joch, welches auf bem Unterrichte liegt, noch fchmerer zu machen, fo murben wir mit Ergebung Gottes Ratbicbluffe mit unferm Baterlande, fo fchredlich biefelben auch fein mogen, anbeten. 1) Much bie Rirchenproving von Bourges erhob fich fur die Freibeit bes Unterrichts. Der Bericht, ben ber Bergog von Broglie am 12. April unter hoberm Impulse ber Daire. fammer abstattete, stimmte bie Soffnungen ber Ratholifen unter ben Gefrierpunft berab. Der Graf Montalembert fam von ber Insel Mabeira und von ber Geite einer franken Gattin megen ber bevorftebenben Discuffion nach Paris, und hielt ichon am 16. April bie erfte feiner berühmten brei Unterrichtereben 2), in ber er germalmenbe Schlage auf feine Gegner niederfallen ließ, und mit ben Worten fchlog: "mitten unter einem freien Bolfe wollen wir feine Beloten fein, wir find nachkömmlinge ber Martyrer und gittern nicht vor ben nachkommlingen Julian bes Apostaten, wir ber Rreugritter Spröglinge wollen nicht gurudbeben vor bem Saamen Boltaire's." Um 22. April begann bie Debatte über bas neue Unterrichtsgefet. Um 26. Upril hielt ber Graf Montalembert bie zweite feiner berühmten Reben. Darnach hatten fich 38 Bifchofe öffentlich fur bie Freiheit bes Unterrichte ausgesprochen, und von allen 75 ober 76 bamale les benben hatten hochstens noch einer ober zwei bas Suftem bes Unterrichts nicht energisch befampft. Wenn man biefe nieberschmetternbe Rebe liest, fo begreift man, warum biefer fo gerühmte Julithron fpater bei bem leichten Unpralle eines Binbes jufammenfturgte, bag er jufammenfturgte, als bie

<sup>1)</sup> Die Dentidrift fteht im Ratholit von 1844, Dr. 43 und 44.

<sup>2)</sup> Die Rede fteht in Dr. 49 des Ratholifen nach dem Univers.

Barritabenmanner, die ihn aufgerichtet hatten, einige ber Steine des Straßenpflasters hinwegstießen, über denen sich derselbe aufgebaut hatte. In der That arntete die Juliregierung nur, was sie emsig gefäet hatte — ihren eigenen Sturz. Denn wer den Glauben der Bolfer mit Küßen tritt, die einzige Bedingung des Bestandes der irdischen Ordnung, der wird von dem Auswurse des Bolfes zertreten werden. 1)

Bom 22, bis 30. April bauerte bie allgemeine Berhands lung über bas Unterrichtsgefet. 2) Daran ichloß fich bie Berathung ber einzelnen Urtifel. Um 8. Mai bielt Montalembert bie britte feiner berühmten Reben in Sachen ber Jefuiten, Die burch bas Umenb. 4 bes Gefegesentwurfes als eine vom Gefete nicht anerfannte Gefellichaft vom Unterrichte ausgeschloffen werben wollten. 3) Seine gesammelten Reben murben über bas gange gand verbreitet. - Die jest einlaufenden Gesammtproteste ber Bischofe g. B. aus ben Rirchenprovingen Avignon und Bourges, murben uneröffnet jurudgefchict, ale verftogend gegen ben Urt. 4 ber organis ichen Artifel vom Jahre 1802. Rach 27 Situngen nahm endlich bie Pairefammer am 24. Mai bas - bie Freiheit fnechtenbe - Unterrichtegefet an; boch maren unter 136 Stimmfugeln 51 perneinenbe, Die ftarffte Minoritat, welche feit 1830 in biefer Rammer ju Tage gefommen. Ein folcher Sieg war eigentlich eine Rieberlage fur bie Regierung.

Da in ber Pairstammer gesagt worden, baß in bieser Streitfrage ber niebere Klerus nicht mit ben Bischöfen gehe, so begaben sich mehr als 300 Priester von Paris, an ihrer Spige ihr Wortführer und Senior ber Pariser Geistlichkeit, Frasch (er ist erst vor einigen Monaten gestorben), zu bem Erzbischof, um ihm ihre Uebereinstimmung auszubrücken.

<sup>1)</sup> Die Nebe steht im Katholik Nr. 53 und 54. 2) Die Berhandlungen in Allg. 3tg. vom 23. April bis 7. Mai. 2) Allg. 3tg. vom 14. Mai. Ratholik Nr. 58. 4) Allg. 3tg. vom 31. Mai.

In jener Zeit konnte das Journal des Debats keinen Augenblid schlafen; es stand in voller Waffenrustung Lag und Racht, und fiel mit wahrhafter Berserkerwuth über jede kirchliche Lebensäußerung ber.

2m 4. Juni murbe bas Unterrichtsgefet ber zweiten Rammer vorgelegt, auf bie man in biefem Duntte ficherer rechnen fonnte. Allein bier fand bas Befet Unftog, weil es ber Rirche noch ju viel eingeraumt. Thiere, bamale noch entichiebener Rirchenfeind, murbe jum Berichterftatter von ber betreffenben Commiffion ernannt. 1) In feinem Berichte murben bie ben geiftlichen Geminarien von ber Pairefammer gemahrten Begunftigungen jurudgewiefen. Rur bie Staates fafultaten follten ben lehrern ihre Rahigfeitegeugniffe ausftellen tonnen. Um 13. Juli las Thiere feinen firchenfeinb. lichen Bericht. Ginige Sahre fpater hat ihn bie Angft vor ber Revolution und ber Gutervertheilung fur eine Beit lang in bas lager ber Rirche ober ber Unterrichtsfreiheit binuber getrieben, weil er fo fein Sab und But und leben vor ber Sand am ficherften mahren ju tonnen glaubte. Bu welcher Parthei ber Mann heute gablt, vermogen wir nicht gu fagen. Der Erzbischof von Paris und eine Anzahl Bischöfe proteftirten alebald gegen biefen Bericht. (In biefen Tagen, ben 11. Juli, ftarb auf einem Lanbhaus bei Marfeille ber Bifchof Forbin-Janfon von Rancy. Er war geboren ju Paris am 3. November 1785, und mar Bifchof von Rancy feit 1823. In frühern Jahren hatte er nach Rorbamerita, Berufalem und Rleinaffen Reifen gemacht; ber Berein ber heiligen Rind. heit macht fein Unbenten unverganglich).

Weil die Rammern fich vertagt hatten, ruhte ber Streit turze Beit. Während ber Unterrichtsminister Billemain geisstesabwefend geworden, glaubte die Regierung einen Schlag thun ju muffen. Auf Antrag bes Staatsrathes ließ fie die

<sup>1)</sup> Allg. 3tg. vom 28. Juni und 24. Juli.

fünf Jesuitennovigiate in Franfreich fchließen, 1) Diefe Benugthuung glaubte man ben Rammern bei ihrem Bieberausammentritt im Jahre 1845 ichulbig ju fein. In Frantreich gerfielen bie Jefuiten in bie beiben Provingen gnon und Paris, wovon jene reicher mar und mehr Rlofter hatte. Die Proving Paris gablte im Jahre 1845 - 14 Rlofter ober "haufer", und etwa 122 Mitglieber ber Gefellichaft Jefu, und gwar in Daris 30, in Des 8, in Strafburg 6, Rheims 3, Rouen 4, Mantes 10, Rotre-Dame-be-Liffe 4, Bannes 6, Rennes 6, Quimper 8, Bourges 8, Laval 15 Patres und 30 Novigen, Cambrai 4, St. Acheul 12 Bater und 40 Do. Man berechnete, bag bie Proving Paris 2 Millionen Grundeigenthum im Berthe befige. Den Ertrag ihrer Dres bigten beliebte man auf 150,000 Franten (bort!) angufchlas gen; eben fo hoch follten bie Almofen fich belaufen, bie fie für gute Berte einsammeln, 4-5000 Franten murbe ben Jefuiten ale Ginnahme vorgerechnet, welche fie von bem Miffioneverein ju Epon erhielten, einen bedeutenden Bewinn follte ihnen ber Sandel mit Buchern und Bilbern abwerfen, und vollende follte bas Ginfommen ihrer lebes und Ergies bungsanstalten ein enormes fein. Dan beeiferte fich, bie Reichthumer ber Jefuiten ju fteigern, um bie Leibenschafttn ber Sabsucht, ber Scheelsucht ic. gegen fie ju fteigern. 2)

Mittlerweile wurde ein neuer Zankapfel vom Zaun gerriffen. Die Manner bes Universitätsmonopols hatten zu gerne einen ber 80 französischen Bischöfe auf ihrer Seite gehabt; aber sie fanden keinen. Sie hatten zu gern von ben 50,000 Priestern bes Landes einen für ihre Interessen gewonnen; aber Niemand fand sich ein. Da beschloß benn einer ber ebelsten Manner aus bem jenseitigen Lager sich zum gallikanischen Kirchenlehrer aufzuwerfen, und mittelst

<sup>1)</sup> Mug. 3tg. vom 14. Jan, 1845. 2) Die Aug. Preußische Zeitung in der Aug. 3tg. vom 22. Gept. 1844.

eines Sanbbuches bes frangofifchen Rirchenrechtes bie perblendete Rirche Kranfreiche ju belehren und ju befehren. Berr Dupin, Doftor ber Rechte, Generalprofurator am Caffationehofe, Deputirter bes Riebre-Departemente, ebirte im Sabre 1844 gu Daris fein Sandbuch bes frangoffichen Rirchenrechte 1), fowie berfelbe Dann gleichzeitig eine Biberlegung bes fatholischen Manifestes bes Grafen Montalembert ericheinen ließ. Das Sandbuch bes herrn Dupin follte als allein giltiges Lehrbuch bes Rirchenrechts allen fatholifden Seminarien aufgebrungen, und ber Unterricht fortan nach bemfelben gegeben werben. Der erfte Theil biefes Buches enthalt Die 83 Artifel ber Rirchenfreiheiten von Dithou, Die Erflarung bes gallifanischen Rlerus vom Jahre 1682 fammt ben gugeborigen Dofumenten, bas Concorbat pom 3. 1801 und bie organischen Artifel vom 8. April 1802 (Gefet vom 16. Germinal bes Jahres 10). - Diefer erfte Theil mar fchon 1824 und 1826 in zwei Auflagen erschienen. zweite Theil bezog fich auf neuere Thatfachen; er handelt von ben Congregationen, ben Ceminarien, ber Freiheit bes Unterrichte, ber Bermaltung bes Rirchenvermogene, bem protestantifchen Gultus und einigen erganzenben Bufaten : und zwar bieß alles nach ben Grundfagen eines Gallifaners bom reinsten Baffer. Durch einen ausführlichen Sirtenbrief an feinen Rlerus vom 21. Rovember 1844 verdammte und verbot ber Rarbinal und Erzbifchof von Lyon bas Staates firchenrecht bes herrn Duvin. 2) Diefer Berbammung und biefem Berbote traten bei bie Ergbifchofe von Auch, Avignon, Albi, Befançon, Borbeaur, Cambrai, Rheims, Rouen, Gens, Touloufe, Lours (fehlten nur Paris, Bourges und Mir).

<sup>1)</sup> Manuel du droit public ecclésiastique français, und Réfutation des assertions de M. le Comte de Montal. dans son manifeste catholique. 2) Die Gemeinsamfeit der Rechte und der Interessen des Katholizismus in Frankreich und Deutschland, von Buß, II. Band, 1850. ©. 1—63.

Sobann bie Bifchofe von Autun, Grenoble, Dijon, Cangred, Saint. Claube, Meg, Nancy, Strafburg, Saint. Die, Meaur, Berfailles, Amiens, Beauvais, Gbez, Bapeur, Rennes, Quimper, Bannes, Bellen, Clermont, Chartres, Lucon, Cahore, Rodez, Mire, Marfeille, Saint-Rlour, Chalone, Tropes, Mans, Nevers, Perpignan, La Rochelle, Digne, Pun, Ungers, Agen, Nimes, Limoges, Gaint - Brieuc, Rantes; bas waren unter 66 Bischofen 42, mobei ju bebenfen, bag eine Ungahl Biethumer nicht befett mar. Darüber mar benn auch namenlofe Buth und Bahnefnirfchen im Lager bes Journal bes Debats. Der Siegelbemahrer und Juftigminifter Martin bu Nord verflagte ben Rarbinal von Bonald, begiehungemeife ben frangofischen Episcopat, bei bem Staats. rathe und bei bem Ronige. Und bie hochfte Auftoritat im Lande faß zu Gerichte gegen bie Emporer. Durch fonigliche Orbonnang vom 5. Marg 1845, gegengezeichnet von bem Siegelbemahrer Martin, murbe, nach vorhergegangener Berathung im Staaterathe, verordnet, wie folgt: Art. 1. Es liegt ein Digbrauch in bem ju fpon am 21. Rovember 1844 von dem Rardinal-Ergbischof von Lyon erlaffenen Sirtenbrief. Der besagte hirtenbrief ift und bleibt aufgehoben. Urt. 2. Unfer Siegelbewahrer, Minifter ber Juftig und ber Culte, ift mit bem Bollzuge ber gegenwartigen Orbonnang beauf. tragt, welche in bas Bulletin bes Lois eingerucht werben foll. 1) Der Rarbinal aber antwortete bem Juftigminifter, er ftehe innerhalb ber geiftlichen Bewalt, und ber Staaterath (ber aus Reuheiben, Juben und Regern gufammengefest mar) fei ihm burch Jefus Chriftus nicht jum Richter in Sachen bes Glaubens gegeben. Sein Schreiben fchlieft mit ben Worten : 3ch habe fur mich bie Religion, Die Logit und bie Charte; ich barf mich troften. Und wenn über Puntte fatho. lifther Lehre ber Staaterath gesprochen hat, fo ift bie Sache

<sup>1)</sup> Buf a. a. D. G. 109.

noch nicht beenbet. — Der Cultminister hatte in eigener Person ben Bischöfen Frankreichs das Buch von Dupin zugeschickt, erhielt aber keine sehr höstlichen Danksagungen für dieses Geschenk. — Am 5. März 1845 verordnete der Erzbischof von Rouen kurz und gut: Wir haben verdammt und verdammen das Buch, welches den Titel führt: Handbuch des Kirchenrechts, als gefährlich für die Kirche und den heisligen Stuhl, und als begünstigend das Schisma und die Häreste. Wir verbieten es den Zöglingen in die Hand zu geben z. — Am 18. März verbot der Kardinal von Arras dieses Buch, "welches strebt, die wahrhaften Freiheiten der Rirche zu zerrütten, und das Mistrauen und die Uneinigkeit einzusühren." 1)

Die rabitale Preffe bette ingwischen bie öffentliche Deis nung auf, um burch fie ber Regierung bie vollige Mustreibung ber Jesuiten abzupreffen. Dazu leiftete ihr bie ermunichten Dienfte ein Progeg gegen einen gewiffen Uffenaer, ber bie Befuiten um 240,000 Franten bestohlen hatte, und ju funf Jahren Buchthaus verurtheilt worben, 2) Umfonst fuchte bie Regierung auszuweichen. herr Thiere nahm es auf fich, am 2. Mai in ber Rammer Sturm gegen bie Jefuiten ju laufen. Der Born mar noch burch einen besonbern Umftanb gesteigert. Die Juliregierung hatte es nicht fur unpaffend gefunden, ben herrn Roffi, bieber fomobl einen Feind ber Rirche als bes Rirchenstaates, einen italienischen Rlüchtling, als ihren Gefanbten nach Rom ju fchicken. Man nahm in Rom ben Gefandten an. Aber am Tage ber erften Bubieng Roffi's bei bem Papfte, ben 12. April, murbe an ben gewöhnlichen Orten in Rom ein Berbot bes berüchtigten Rirdenrechts von Dupin angeschlagen, nebftbem Berte von Dupin, Michelet, Mallet u. f. w. auf ben Inber gefett. 3)

<sup>1)</sup> Buß, S. 115. 2) Allg. 3tg. vom 16., 17. und 19. April 1845.
2) Allg. 3tg. vom 22. April.

Die herren, bie fich um Rom nichts ju fummern rubmten, ließen fich burch biefes Berbot boch gewaltig erbittern. 2. Mai erhob fich fofort Thiere in feiner gangen Große gegen bie Jefuiten. 1) Der Cultminifter erflarte, bag bie Regierung mit Rom unterhandle. Um 3. Dai nahm bie gange Rammer, einschließlich bie Minifter, gegen etwa 25 Diffentirenbe ber außerften Rechten, ben Untrag bes herrn Thiers an, "bie Rammer geht, indem fle fich auf bie Regierung wegen ber Gorge fur ben Bollgug ber Befete bes Ronigreiche verläft, gur Tagefordnung über. Derr Rofff aber follte in Rom ben Papft nachgiebig ftimmen. Denn bie Juliregies rung wollte bor allem feine religiofe Aufregung, und ob fie auch ben Jesuiten gram mar, fo wollte fie feine Gewalt gebrauchen, woburch leicht bas gange tatholifche Frankreich in ben Rampf bineingezogen werben fonnte. Rachbem ber Befanbte Roffi vergebene versucht batte, mit bem Dapfte felbft ju unterhandeln, hielt er am 30. Mai mit bem Staatefefretar eine Befprechung, bie ju nichts führte. 2) Bahrend Thiere und Conforten ihren Unmillen in ber Rammer ausbrechen liegen, bag bie Sesuiten noch nicht aufgelost feien, hielt Montalembert am 12. Juni eine herrliche Apologie bes Orbens 3), worauf ihm von bem Juftigminifter eine gutgemeinte Beschwichtigung ju Theil murbe. Auch ber große Erzbischof b' Aftros nahm fich in einer Bufchrift an ben Ronig vom 26. Mai und ber Bifchof von Chalone burch Schreiben vom 20. Juni ber Jesuiten an, mabrent ber Bifchof Parifie von Langres ihnen rieth, burchaus feine Concessionen zu machen. - Enblich antwortete ber Rarbinal-Staatsfefretar auf bas Gefuch ber frangofischen Regierung, bie Jesuiten in Frantreich ju entfernen, bag ber Papft, ale Dberhaupt ber Rirche. weber einen folchen Befehl noch einen Rath ertheilen fonne.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Allg. 3tg., vom 6., 8., 9. und 10. Mai. <sup>2</sup>) Allg. 3tg. vom 11. Juni. <sup>3</sup>) Allg. 3tg. vom. 17., 18., 19., 20. und 27. Juni.

Dagegen befahl ber Beneral ber Jefuiten aus anbermeitigen Rudfichten. bag in Bufunft feine Collegien ober Dovisiate mehr in Franfreich bestehen, und bie Mitalieber ber Befell. fchaft Sefu nur ale Beltgeiftliche, und zwar hochftene zwei in einem Saufe mohnen fonnten. Der Ronig batte einen eigenen Brief an ben Papft in ber Jesuitensache geschrieben. 1) Bahrend ber Univere bei biefer Runde ausrief: "biefe Rachricht bricht und bas Berg" - rieb fich bie Regierung veranuat bie Sanbe, baf fie ohne Auffeben ber Sefuiten und bes ihretwegen erhobenen garmens entlediget worben. Jefuiten befanden fich in 24 Diogefen, beren Bifchofe alle fie in ihren Schut nehmen ju wollen erffarten. Der Colaa für bie Ratholifen mar allerbinge für ben Augenblid ungebeuer. Aber beute, nach 10 Jahren, werden wir gefteben, baß ber General ber Jefuiten in Rom nach jener Rlugheit gehandelt habe, welche ben Orden ftete in feinen Entschluffen geleitet hat. Um 18. Juli reiste ber Provingial nach Frantreich, um bie Anflosung ber einzelnen Collegien ju leiten. Die Jefuiten gerftreuten fich, aber blieben im Canbe; fie waren und blieben Jesuiten, und heut ju Tage ift von bem gangen Streite nichts übrig geblieben. Bon ba an bis gum Sturge ber Juliregierung, ber ichon nach 21/2 Jahren erfolgte, trat in Frankreich tein besonderer Conflift mehr bervor.

Mit nicht großem Erfolge bemuhte sich ber Graf Montalembert, eine katholische Parthei für die Wahlen in die Kammern zu organistren. Seine Denkschrift vom 3. 1846: "Bon der Pflicht der Katholiken bei den Bahlen", war zwar ein herrliches Manisest an die Katholiken, aber die katholische Parthei war in Frankreich noch nicht so gestärkt und so einig, um auch nur eine bedeutende Minorität in die

<sup>1)</sup> Mllg. 3tg. vom 4., 7., 10. und 11. Juli.

Rammern ju bringen. 1) Unübertrefflich ichilbert ber Graf Montalembert bie Philifter ber frangofischen Ratholifen mit ihren befannten Entschuldigungen: "Bas mich betrifft, fo bleibe ich in meinem Binfel; ich beschäftige mich, meine ganbereien zu beffern, mein Bermogen zu mehren, die Ausstattung meiner Rinder vorzubereiten. Man fpricht mir unablaffig von den Pflichten bes Familienvaters; ich erfulle fie nach bestem Gemiffen. Roch einmal - mas will man von mir? 3ch mache meine Dftern, ich faste am Freitag und Sonnabend; ich gebe feinerlei Mergerniß; ich beschrante mich auf Die Pflichten meines Standes." Bahrend ber Graf Montalembert aus Unlag bes Aufstandes bes polnischen Abele in Galigien am 2. Juli 1846 in ber Pairefammer feine ungludliche Rebe gegen Defterreich hielt, wofür er von feinen Freunden in Munchen gehörig gurechtgewiesen murbe 2), vertheibigte er mit gewohnter Deifterschaft bie verfolgten und gu Tode gehetten Ratholifen auf bem Berge Libanon in feis ner Rebe vom 10, Januar 1846 3), und erhob am 14. Januar 1848 fein machtiges Wort fur bie von ber Diplomatie und bem Rabifalismus niedergeworfenen Ratholifen in ber Schweig. 4) - Ginen Monat fpater lag ber Julithron in Trummern, und ber Erfonig Ludwig Philipp fprach bas Bort: "Alles, wie bei Rarl X." -

Bon ber reichen frangofischen Literatur wollen wir an biesem Orte nicht handeln. Die Rulle bes Stoffes murbe uns

<sup>1)</sup> Die Denkschrift bei Buß am a. D. S. 234 — 309. Du devolr des catholiques dans les élections par le C. de Montal., publié par le Comité électoral pour la désense de la liberté religieuse. Man vergleiche hiemit: Recueil des Actes Episcopaux, 1843—1846, publié par le Comité élect. etc. 4 vol. in 18, Paris 1846. 3) Katholische Betrachtungen über die Rede des Grasen Montalembert vom 2. Juli in Band 18 der historipolitischen Blätter, S. 184, sein Protest dagegen S. 548—576. 3) Sie steht im Ratholis von 1846, Nr. 3 der Missionskeilagen.

<sup>4)</sup> Der hohe und niedere Radifalismus von Bug, 1850, G. 1-35.

zwingen, und nur auf Namen und Büchertitel zu beschränken. Die religiösen Institute werden anderswo im Zusammenhange dargestellt werden.

## \$. 4. Die Kirche in Spanien von 1808 bis zum Tobe Ferdinands VII.

Bir baben oben gur Genuge über bie unfelige Regierung in Spanien berichtet. Rapoleon benutte Die gwifden Ronig Rarl IV. und feinem Sohne, welch' letterer ber Birthichaft bes allmachtigen Friedenefürsten entgegen trat, ausgebrochene Reindschaft, um Spanien nebft Portugal feinem Reiche einzuverleiben. Bu biefem 3mede begab er fich nach Bayonne, wohin er auf bem Bege ben Bischof be Pradt von Poitiers berufenen Undentens mit fich nahm, welcher benn auch in feiner befannten pitanten Beife eine Gefchichte ber traurigen Szenen zu Bavonne geschrieben bat. 1) Rach Bavonne batte Ravoleon ben Ronia Ferdinand, welch' letterer burch bie Revolution zu Araniuez Ronig geworben mar, gelocht, obs gleich bas Bolf, bas Schlimmfte ahnend, Ferdinand mit Bemalt gurudhalten wollte. Ferdinand traf am 20. April 1808 ju Bayonne ein, und murbe von Napoleon ale Gefangener Derfelbe wiberfette fich lange bem Willen gurudbehalten. Rapoleone, ale Ronia abzubanten, welcher ibn mit bem Randchen Etrurien in Stalien abfinden wollte. Jest beftritt Rapoleon die Giltigfeit ber Abbantung Rarle IV. "3ch mochte Niemand Uebles thun, fagte Rapoleon; allein wenn mein großer politischer Wagen einmal im Laufe ift, fo muß

<sup>1)</sup> Mémoires historiques sur la révolution d'Espagne, par l'auteur du Congrès de Vienne, M. de Pradt, Archevêque de Malines. Paris 1816, S. 406.

er burch; ein Unglud fur ben, ber fich unter ben Rabern befindet." Aus Berlegenheit mußte Napoleon graufam werben. Um jum Biele ju gelangen, ließ er ben in Mabrib gefangen gehaltenen Kriebenefürsten nach Bayonne fommen, mo berfelbe am 26. April antam, um burch ihn bie Eltern Kerbis nanbe ju begrbeiten. Die lettern tamen am 30. April 1808 in Bayonne an; balb barauf tamen auch bie übrigen Dits glieber ber Ronigefamilie. Best erflarte Rapoleon, bag er nur Rarl IV. ale Ronig von Spanien anerkenne. Run fand ber Dring von Afturien feinen Eltern, oder vielmehr bem Friedensfürsten gegenüber. Der alte Ronig Rarl mar nicht unempfindlich; er zeigte einen richtigen Berftand, viele Burbe, Gefühl; allein er mar unaufhörlich von feiner Ges mahlin gebrangt, beren Berg fur ihren Gohn ganglich verschloffen mar, und beren Beift mit allen ihren Reigungen fich ganglich im Friedensfürften concentrirt hatte. Es bedurfte feiner Gewaltthatigfeiten, um ben alten Ronig ju allem ju bewegen, mas man von ihm haben wollte. Bei ber Dahl. geit, ju welcher napoleon ihn und bie Ronigin, und auf bringendes Bitten Rarle IV. auch ben Friebenefürften gelaben, ergablte ber gute Rarl unter anberm: "Alle Tage, meldes Wetter auch mar, im Binter, wie im Sommer, nachbem ich bie Deffe gehört und gefruhftudt hatte, bracht ich auf: ich jagte bis 1 Uhr, fpeifete bann, und jagte wieber Abende fagte mir Manuel (ber Kriebenefurft), ob bie Beschäfte gut ober fchlecht gingen, und ich legte mich nieder, um am andern Morgen wieder fo gu leben. " 1) -Der Friedensfürft und bas alte Ronigepaar fochten nichts ale haß und Rache gegen Ferdinand. Gie lieferten ihn und Spanien ohne Widerstreben an Rapoleon aus. "Der Rach-

<sup>1)</sup> Lefebore, Geschichte ber Cabinette Europa's mahrend bes Consusiate und bes Raiserthums 1800 — 1815, 3. Band, Leipzig 1847, 31. Rapitel, S. 421—489.

fomme Ludwigs XIV., fagt Armand Lefebore, ber Gohn Rarle III., überlieferte feinen Thron, feine Bolfer, Die Ehre feines Saufes, felbft bie Freiheit feiner Rinber bem Manne, ber ben letten Conbe fo unbarmherzig behandelt hatte. Emige Schmach auf fo viel Reigheit und Chrloffafeit." 1) Unmits telbar nach Rarle Anfunft in Banonne lief er feinen Gobn Kerbinand fommen, und erffarte ihm in Begenwart Rapoleons und ber alten Ronigin, baß, wenn er ihm nicht ben anbern Morgen por 6 Uhr bie Rrone burch einen formlichen Aft ohne Bedingung wieder abtreten murbe, er ihn und feine Rathe wie ausgewanderte Rebellen behandeln murbe. Napoleon aber fugte bei, baß er fich genothigt feben murbe, fich ale Befchüter eines Batere und ungludlichen Ronige gegen einen rebellifchen Gobn ju erffaren, ber ihn auf graufame Beife behandelt batte. Kerdinand wollte antworten: allein fein Bater überhaufte ihn mit Schimpfworten, fchrie, baß ihn Kerdinand habe ermorden wollen, und erbob fich von feinem Stuhle, um feinen Sohn forperlich ju mighanbeln. Bie eine rafende Kurie unterbrach ibn ploblich bie unnaturliche Mutter, fließ bie milbeften Schmabungen und Drobungen gegen ihren Sohn aus, warf ihm ihre Entthronung vor, manbte fich bann an Napoleon und forberte ihn auf, ihren Sohn auf bas Schaffott ju bringen. Gelbit Rapoleon gitterte in Gegenwart eines folden Beibes. "Belche Rrau, fchrie er nachher, welche Mutter, fie hat Abscheu bei mir erregt, fie hat mich mit Mitleib fur Ferdinand erfullt." 2) Rerdinand hatte fich befturgt, aber nicht vollig gebeugt gurud. gezogen. Um 1. Mai fchrieb er an feinen Bater, er molle ibm bie Rrone gurudftellen, aber unter ber Bebingung, bag er Rarl IV. nach Mabrib begleite, im Beifein ber Cortes bie Grunde feiner Entfagung ausspreche, bag fein Bater bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Lefebore, S. 469. <sup>2</sup>) Mémoires sur la révolution d'Espagne, par l'Abbé de Pradt, vol. I, p. 131. Lefebore, S. 470.

Derfonen nicht mit fich nehme, Die mit Recht ben Sag bes ipanifchen Bolfe auf fich gezogen, und bag, menn Rarl IV. nicht mehr gurudfehren wolle, er, Ferdinand, in feinem Das men und ale beffen Statthalter regieren wolle. Um 2. Mai antwortete Rarl IV. eigenhandig, ber Brief mar aber offenbar von Napoleon biftirt. Er fagt u. a. von vorn : "Belches mar bein Berhalten? Du haft meinen gangen Pallaft in Aufruhr gebracht, und meine Barben gegen mich aufgewiegelt; bein Bater mar bein Gefangener; mein erfter Mis nifter, ben ich erhoben und in meiner Kamilie aufgenommen hatte, murde blutend von Rerfer gu Rerfer geschleppt; bu haft mein graues Sgar beschimpft und von bemfelben eine Rrone geriffen, Die mit Rubm von meinen Ubnen getragen worden mar, und die ich unbeflect erhalten hatte. wendete mich an ben Raifer, nicht als Ronia an ber Spige feiner Truppen, fondern als ungludlicher und verlaffener Ronig. Er fennt alle Beleidigungen, die ich erlitten, und alle Gewaltthaten, die mir geschehen find. Er hat mir erflart, bag er bich nie ale Ronig anerfennen murbe, und bag ber Reind feines Baters bem Muslande fein Bertrauen einflogen fonnte, - 3ch bin Ronig nach bem Rechte meiner Bater; meine Abbanfung war bie Folge von Bewaltthat; ich habe also von bir nichts zu empfangen. Ich fann feine Busammenfunft von Abgeordneten ber Ration genehmigen. Alles muß fur bas Bolf geschehen, nichts barf burch baffelbe geschehen. Wer bies vergift, macht fich aller Berbrechen fculbig, die aus biefer Bergeffenheit fliegen. Nachbem ich mich überzeugt haben werbe, bag bie Religion Spaniens, bie Integritat unferer Propingen, ihre Unabhangigfeit und ihre Borrechte erhalten werden, fteige ich in bas Grab und vergeibe bir bie Bitterfeit meiner letten Jahre." 1) Um 4. Dai

<sup>1)</sup> Der Brief im Auszuge bei A. Lefebvre, G. 472, und vollständig in Allg. 3tg. vom 19. Mai 1808.

antwortete Ferdinand mit Burde. Er sei völlig unbetheiligt an dem Aufstande von Aranjuez; Rarl IV. habe freiwillig abgedankt. Seine Entsagung könne ohne Einwilligung der königlichen Familie und der Sortes nicht geschehen. Im Uebrigen berief er sich auf seine Bedingungen vom 1. Mai. Zugleich benachrichtigte er insgeheim seinen Oheim Don Antonio von seiner Lage, und sandte ihm folgendes königliche Defret: "Die Junta wird alles thun, was sie für den Dienst des Königs und des Landes für nothwendig hält, und zu biesem Zwecke besitzt sie jede Gewalt, mit welcher Se. Maziestät selbst bekleidet sein würde." Am 5. Mai gab er noch zwei Abgeordneten der Junta, die sich nach Bayonne hinzburchgeschlichen, die Bollmacht, Gewalt mit Gewalt abzuswehren.

Um 2. Mai brach ber Aufruhr in Mabrid aus, aus Unlag ber Begführung ber übrigen Infanten aus Dabrib; gabllofe Opfer fielen in bemfelben. Bei biefem Unlaffe machte fich ber vielgenannte Joachim Murat fchredlicher Grenels thaten ichulbig. Damit begann ber fpanische Unabhangigfeitefrieg. Schon am 4. Mai erhielt Rapoleon Runde von biefen Borgangen in Mabrid. Rarl IV. las ben Brief Durate an Rapoleon, wendete fich fobann an ben anmefenden Kriedensfürften, und befahl ihm, feine beiben Gohne Ferdis nand und Don Carlos rufen ju laffen. Run erneuerte fich wieder eine ichreckliche Szene. Bornbebend fuhr Rarl IV. gegen Kerdinand los, und warf ihm die Megeleien ju Madrid ale fein Berf in bas Geficht. "Glaubft bu mich überreben au fonnen, 3hr, bu und bie Glenden, bie bich lieben, hattet feinen Theil baran? haft bu bich fo beeilt, mich vom Throne berabzureißen, um meine Unterthanen ermorben gu laffen ? Ber hat bir ju biefem Unternehmen gerathen? Glaubft bu feinen Ruhm ju geminnen, ale ben eines Morbere?" Ferbinand vermochte fein Bort hervorzubringen. "Go rebe boch. Unfinniger", rief ihm fein Bater gu. Und bas Beib,

bas fich Ferbinande Mutter nannte, fuhr wieder bagwischen, überhaufte ihren Gobn mit allen erbenflichen Schmabungen, ftand von ihrem Stuble auf, trat ju Kerdinand und erhob bie Sand, als wolle fie ibn fchlagen. Der alte Bater aber verlangte augenblickliche Abbantung, anfonst merbe er ben Cobn ale Berichmorer behandeln. Und Rapoleon ale ber britte im Bunde erffarte, er merbe ben nie als Ronig von Spanien anerfennen, welcher bie Ermordung feiner (Napo. leone) Goldaten in bem Augenblicke befahl, in welchem er ju ihm gefommen, um ihn um bie Butheißung ber fchandlichen That anzugeben, burch welche er habe auf ben Thron fommen wollen. "Ich habe Berpflichtungen nur gegen ben Ronig, Ihren Bater, und ich werde ihn nach Dadrid gurud's führen, wenn er es municht." Rach bem Spanier Don Debro Cevallos fugte Navoleon noch bei: " Dring, Gie baben amifchen Abdanfung und Tod ju mablen." Der alte Rarl IV. aber rief: "Das will ich nicht (ale Ronig nach Mabrib beimfebren). Bas foll ich in einem gande machen, in melchem er alle Leidenschaften gegen mich bewaffnet hat?" -Niedergeschmettert und als Berbrecher ging Kerdinand hinmeg. 2m 6. Mai fandte er feinem Bater bie verlangte Abbanfung ohne Bedingung. Diefer aber hatte ichon am 5. Mai, ebe er von feinem Gobne bie Bergichtleiftung in ben Sanben hatte, die Rrone von Spanien an Rapoleon abgetreten, unter ben zwei Bebingungen, baß Spanien ein Reich, und bie fatholifche Religion in bemfelben bie alleinherrschende bleibe. Der Bertrag murbe in feinem Ramen von bem Kriedensfürsten unterzeichnet. 1) Rapoleon wies bem alten Erfoniges paare bas Schloß Compiegne nebft einem jahrlichen Gintommen von 8 Millionen Kranten an. Jeder Infant erhielt 100,000 France. Ferdinand, ber am 10. Mai biefe Atte unterzeichnete, erhielt 1 Million Franken Jahredgehalt. Der

<sup>1)</sup> Allg. 3tg. vom 18. und 24. Mai 1808.

Ranonifus Esquiroz hatte ben Schmerz, felten Ramen unter biefen Bertrag feten zu muffen, welcher bas Unglud feines Herrn guthieß. Die Infanten Don Antonio und Don Carlos gaben am 12. Mai ihre Einwilligung zu bem Kronenraub.

Joachim Murat, bamale Großherzog von Berg, machte Intriquen, um die Krone von Spanien gu erhalten, melde Rapoleon feinem Bruber Ludwig, Ronig von Solland, ans geboten. Ale biefer fie bon ber Sand wies, murbe Jofeph. Ronig von Reapel, nach Bayonne entboten, und mit bem Befehle überrafcht, als Ronig nach Spanien gu gichen. 1) Er that es, weil er mußte. In gewöhnlicher Form verfprach er ben Spaniern Achtung und ungeschmälerte Aufrechthaltung ber fatholifden Religion. Zugleich murbe ein Schreiben bes Rardingle Bourbon aus Tolebo vom 22. Mai bes Inhalts produzirt: "Die Abtretung ber fpanischen Rrone an E. Raif. Majestat, welche ber Ronig Rarl IV., mein erlauchter Converan, gemacht, und welche ber Pring von Uffurien und bie Infanten Don Carlos und Don Antonio genehmigt haben, legt mir, nach Gott, die angenehme Berpflichtung auf, Gurer Raif. Majeftat bie Sulbigung meiner Liebe, meiner Treue und meiner Chrerbietung ju Rufen ju legen. Beruben E. Raif. Majeftat mich ale ihren getreneften Unterthan angufeben, und mich 3bre fouverane Billensmeinung miffen gu laffen , um meine bergliche und eifrige Unterwurfigfeit auf bie Probe gu ftellen. Gire, ju ben Rugen Gurer Majeftat beren treuefter Unterthan Ludwig von Bourbon, Rardinal, Erzbifchof von Tolebo." 2) Die übrigen Bifchofe aber und ber gesammte Belt. und Regularflerus ftellte fich auf bie Seite bes fpanifchen Bolfes, welches fich fo einmuthig gegen Ronig Joseph aussprach, bag biefer am Tage feines Gingugs in Mabrid, ben 12. Juli, an feinen Bruder fchreibt: "Diemand hat bis jest Gurer Majeftat bie gange Bahrheit gefagt;

<sup>1)</sup> Mllg. 3tg. v. 24. u. 27. Juni 1808. 2) Mllg. 3tg. v. 27. Juni.

Thatfache ift, bag fein einziger Spanier fich fur mich ausfpricht, bie wenigen ausgenommen, die ber Junta beigewohnt baben, und bie mich begleiten." Wenige Tage fpater ichreibt er: "Ich bin nicht erschrecht über meine lage, aber fie ift einzig in der Geschichte, benn ich habe hier nicht einen eins gigen Unhanger." 1) Etwas fpater ichrieb er, wie ichon ermabnt, bag 2000 Domeftiten auf einmal aus feinem Dienft gegangen, trop ber boben Gehalte, Die er ihnen gab. Der Rlerus ging im Rampfe bem Bolfe voran, tropbem, bag Rapoleon in feiner berühmten Unterredung zu bem Ranonifus Eequiroz gefagt batte: "Glauben Gie mir, bie ganber, mo viele Monche find, find leicht ju unterjochen; ich weiß bas aus Erfahrung." 2) Umfonft befahl Rapoleon bie Aufhebung eines Drittele aller Rlofter. Umfonft fchaffte er bas Tribunal ber Inquisition ab. Umfonft bob fpater Joseph Napoleon burch ein Defret aus Mabrid vom Sahre 1809 mit einem Chlage alle regularen und Menbifantenflofter, fo wie alle fogenannten Bruderschaften vom britten Orben auf, fonfiszirte ihre Buter, verbannte und fonfinirte fie, wies ihnen ein flägliches Gnabenbrod ale Penfion an. Es half nichte, Spanien fonnte nicht unterjocht, bie Rirche in Spanien fonnte nicht übermaltigt werben. Geit bem 24. Geptember 1810 führte bie Junta von Gevilla bas Staateruber im Ramen Kerbinande VII. Die vielgenannte Berfaffung von 1812 aber, welche biefe Junta Spanien gab, mar ber Monarchie ebenfo, wie ber Rirche feinbfelig. 3) Die Mehrheit ber Mitglieber ber Junta mar rabifal. Man richtete fich nach ber Mufterverfaffung Franfreiche von 1789-1792, ents fchied fich fur bas Ginfammerfpftem, und machte bie Rrone

<sup>1)</sup> Mémoires et Correspondance politique et militaire du Roi Joseph etc. Paris, 1853-54, t. IV, in Alfg. 34g. vom 20. Jan. 1851. 2) Storia della rivol. di Spagna, trad. dal' Ingl. Pisa, 1817. 3) Spanien seit dem Sturze Espartero's, Leipzig 1853, S. 7-20.

ju einer politischen Rull. 3mar erklarten bie Cortes bie fatholifde Religion fur bie allein in Spanien berrichenbe und einzig zur Aufübung berechtigte. 1) Gleichzeitig aber hoben fie, trot bes heftigften Biberftandes, Die Inquifition auf, und ergriffen Dagregeln ju allmaliger Berminderung ber Monches und Ronnenflofter. Alle Guter "ber tobten Sand" wollten fie einziehen, und ber Rirche nur fo viel übrig laffen, ale biefelbe, nach ihrem Ermeffen, gur Beftreitung ber Cultfosten nothwendig brauche. - 2m 19. Dar: 1812 wurde bie Berfaffung publigirt, im Geptember 1813 losten fich bie Cortes auf. 2m 14. Mai 1814 20a Kerbinand VII. wieber als Ronig in Mabrib ein, nachbem er als Gefangener 6 Jahre lang in Franfreich gelebt hatte, und leiber feit bem 5. Mai 1808 auf einmal jenen festen Beift verloren zu haben fchien, ben er fruber an ben Tag gelegt. Er ging gebrochen und germalmt von bem Ungefichte Rapoleons hinmeg, um nie mebr zu erftarfen.

Die Jahre 1814 bis 1820 bezeichnen schwache und ungludliche Bersuche, Staat und Kirche in Spanien zu restauriren. Allein es ging nicht vorwarts. Eine schwere Schulsbenlast brückte das Land. Statt zurück zu erhalten, was ihr entrissen worden, wurde die Kirche in Spanien mit endlosen Ansuchen bestürmt, der Finanznoth des Landes abzuhelsen. Mit endlosen Wechseln von Ministern wurde das Land übersrascht. Von 1814 bis 1819 gab es 25 Ministervariationen. Maßregeln der Strenge und der Schwäche wechselten mit einander ab. Das alte Königspaar sammt Friedenssürst, welche nach Compiègne, dann nach Nismes und Marseille, dann nach Nom gezogen waren, blieben, so lang sie lebten,

<sup>1)</sup> Diese Constitution steht vollständig in Allg. 3tg. von 1820, Rr. 45 und folg, der Beilagen; siehe über dieselbe einige kirchliche Aktenstücke und Proteste des papstlichen Nuntius rc. in dem I. Jahrgang der Tubinger Theologischen Quartalschrift (1819).

ein immerwährendes haustreuz fur Spanien. 3mar murben die Jesuiten durch Ferdinand VII. wieder in den Genuß ihrer Guter eingesetzt, aber sie konnten die seindlichen Geister nicht umwandeln. Die "gebildeten" Spanier waren und blieben liberal, d. h. kirchenseindlich. Der angesammelte Stoff der Unzufriedenheit brach in der Revolution von 1820 aus.

Um 1. Januar 1820 rief bas fpanifche Seer, meldes, 12,861 Mann fart, auf ber Infel Leon bei Cabir fant, um ju bem Rriege gegen bie Colonien nach Amerifa eingeschifft ju werben, Die Constitution ber Cortes vom 19. Darg 1812 aus. Die Insurgenten nahmen ben Ramen "Rationalheer" an. Die Bewegung ergiff gang Spanien. 1) Alebalb nahm Diefe Revolution einen firchenfeindlichen Charafter an. Rachbem am 7. Dars ber Ronia fich fur bie Berfaffung von 1812 ausgesprochen, murbe am 9. Marg eine außerorbents liche Regierungejunte von 11 Mitgliedern unter bem Erzbifchof von Tolebo ale Prafibenten eingefest, welcher im Sabre 1814 bei ber Rudfehr Ferdinande gleichfalls Mitglied ber Regierung mar. 2) In beffen Sanbe legte ber Ronig ben Gib auf bie altneue Berfaffung ab, und manbelte von nun an willenlos im Schlepptau ber Liberalen. Schon am 7. Marg erhielt ber Großinquifitor im Ramen bes Ronigs Die Unzeige, baß feine Funktionen, wie überhaupt bie Erifteng ber Inquifition, ein Ende hatten. 2m 8. Marg murben bie Befängniffe ber Inquifition eröffnet, und alle Befangenen baraus entlaffen. Mitten in biefer fturmifchen Bewegung erfolgte ber Tob bes Vatriarchen von Indien und Groß. almofeniere Rerdinand VII., bes Rarbinale Cebrian p Balba (geboren 1734), in bem hoben Alter von 86 Jahren. ber Ausrufung ber Constitution in ben Provingen maren

<sup>1)</sup> MIg. 3tg. von 1820, Nr. 75, 80, 81, 83, 84, 85, 86. 2) Allg. 3tg. vom 27. Mars.

überall Gzenen ber Bemalt verbunden. Gin fonigliches Defret pom 9. Marg bob, gemaß bem Befchluffe ber Cortes vom 22. Februar 1813, Die Inquifition auf. 1) Schon am 10. Darg erbrach bas Bolt in Barcelona mit Bewalt bie Gefananiffe ber Inquifition, und befreite, trot vielfachen Biberfanbes, alle barin befindlichen Befangenen, und führte fie unter bem Rufe: "Es lebe bie Ronftitution, Die Religion und ber Ronig", in ber Stadt herum. Schon vorher fturmte bas Bolf in Murcia bie Gebaube ber Inquifition, und rif biefelben bis jum Grunde nieber. 2) Es wird berichtet, baf man 120, in Gevilla aber 1400 Gefangene in ben Bebauben ber Inquifition vorgefunden habe. Gin tonigliches Defret vom 20. Marg jog alle Guter und Ginfunfte ber Inquifition ju Gunften ber Tilgung ber Staatofchuld ein, welche aber trot aller folder Rabifalfuren im Bachethume begriffen Es ift bezeichnend fur ben Charafter ber neuen blieb. Staatsordnung in Spanien, baf man verbreitete und glaubte, bie proviforifche Regierungejunta, in welcher neben bem Rarbingl Bourbon auch ber freifinnige Bifchof Mechoacan von Balabolid fich befand, habe beschloffen, Die Gefellichaft ber Sefuiten aufzuheben, und alle Jesuiten, welche nicht geborne Spanier maren, außer Lanbes ju ichaffen. Die Rachricht mar etwas verfruhet, aber fie mar bennoch gegrundet. Dem Ronige Ferdinand murbe alebald in ber Derfon bes D. Das ring, Ranonifus bei St. Ifibor, "eines wegen feiner Rennt. niffe und feiner Dagigung rubmlichft befannten Beiftlichen, Berfaffere einer Beschichte ber alten Cortee", ein neuer Beichtvater oftropirt. Bei ber Schmachheit und Gemiffens, angftlichkeit Kerdinands mar ein folches Umt allerdings von großer Bebeutung. Der arme Ronig follte burchaus nur in einer freifinnigen Atmosphare leben und weben. 216 bem

<sup>1)</sup> Mlg. 3tg. vom 30. März. 2) Allg. 3tg. v. 28. und 31. März, vom 1. April.

Ronige bie Beigerung bes Erzbifchofe von Saragoffa bin. terbracht worden, ben Gib auf bie Berfaffung abgulegen, foll er furg ermiebert haben: "Run, fo giebt es ein erlebigtes Bisthum." Run machte fich bie firchenfeindliche Ratur ber Bewegung allenthalben fund. In Barcelona fchrie bas Boff mit wilbem Gefchrei: Rieber mit bem Bifchof und feinen Bifaren! 1) und gerftorte bas Gebaube ber Inquifition. -In Galigien bilbete fich eine eigene Junta, welche u. a. bie Einfunfte von 3 Bifchofen, Die nach Portugal gefloben maren, fequestrirte. 2) Der haß gegen bie Beiftlichfeit murbe allenthalben gesteigert burch ben Biberftant, welchen fie ber Res volution entgegenzustellen gezwungen maren. Die Preffe hette alles Bolt gegen fie auf, obgleich bie Beiftlichen alles Mögliche thaten, um bie Rube ju erhalten. Go fchrieb ber Beneral ber Frangistaner, P. Cirillo Mameba, u. a. an feine Untergebenen: "Wir tragen Ihnen auf, allen unfern Religiofen und Untergebenen ju befehlen, baf fie meber in ihren Reben noch in ihren Sandlungen, weber öffentlich noch in Privatunterrebungen, ihr Umt migbrauchen. Bielmehr follen fie basfelbe nur anwenden, um ben Berbrecher gu beffern, und bie Tugend lieben ju machen ic." 3) Balb bilbete fich bie fogenannte apostolische Junta am Ufer bes Dinho, welche ber rabifalen Partei entgegen trat. 4) Um 9. Juli murbe bie Berfammlung ber Cortes eröffnet, welche aus 233 Abgeordneten, barunter 45 Beiftliche, beftanb. Gie mahlten zu ihrem Prafibenten ben ernannten Erzbifchof von Sevilla, Don Joseph Espiga, ber eine fehr rabitale Rebe an ben Ronig hielt. 5) Die ermahnte Regierungsjunta murbe nun aufgelost, und ber Rarbinal Bourbon erhielt fur fein Prafibium ben Orben bes golbenen Blieges. Schon einige

<sup>1)</sup> Allg. 3tg. vom 4. April. 1) Allg. 3tg. vom 12. April. 1) Allg. 3tg. vom 16. April. 1) Allg. 3tg. vom 20. Juli und 11. Aug. 1) Allg. 3tg. vom 25. Juli.

Tage nach ber Gröffnung ber Cortes fchlug ber Abgeordnete Ifturiz bas Befet vor, baf alle Buter ohne Unterschied von ihren Gigenthumern veraugert werben burften, fo bag bie Rlofter feine Buter ferner gur tobten Sand liegen laffen. 1) Schon am 18. Juli famen bie Untrage ein; ein Manifeft an bie Nation ju erlaffen, um fie über bie innige Berbindung ber Religion und Constitution zu belehren, und die Beiftlichfeit aufzuforbern, ibren Pfarrfindern Die Liebe gu ber Conftitution ju predigen; ferner alle Rlofter aufzuheben, worin menfaer ale 12 Monche maren, und die Rlofter beefelben Orbens in einer Stabt in Gines jufammengufchmelgen; bas Loos ber Pfarrer zu verbeffern; feine feit bem 9. Marg 1820 gefchehene Ernennung ju geiftlichen Pfrunden fur giltig angufeben, bie fie nach fonstitutionellen Formen geschieht. 2) -Um folgenden Tage verlangt Don Moreno Guerra, bie Cortes follen ben Buftand ber Ration in Ermagung gieben, ba beunruhigende Beruchte umliefen, und ber Bifchof von Drihuela fich weigere, bem Defrete ju gehorchen, bas ben Beiftlichen befehle, bie Constitution von ber Rangel gu pre-Ein Abvofat wollte bie Prozesse über Chescheibung ben Bischöfen entzogen und bie lettern gezwungen miffen, ihre Prozeffe nach ben Borfchriften ber Constitution gu führen. Mit Recht fagte ber Erzbischof von Santanber in einem Birtenbriefe, es fei nicht nothig, baf bie Beiftlichen bie Conftitution auf ben Rangeln auslegten, ce genuge, baf fie Behorfam gegen bie Befete lehren und bemerten, bag bie Constitution die fatholische Religion ale die einzig anerkannte proflamire. 3) Ein weiteres Beichen ber Beit mar es, baß bie fcmablichften Stude über bie Theater von Mabrid gingen, in welchen bie Rlofter und ber Rlerus in ben Schmut gezogen murben. Um 20. Juli murbe ben Monden in ben

<sup>1)</sup> Mlg. 3tg. vom 7. und 8. August. 2) Allg. 3tg. vom 9. August. 2) Allg. 3tg. vom. 10. August.

Rloftern aller Unterricht verboten, wenn er fich nicht auf bie Mitglieber bes eigenen Orbens begiehe, mas ein inbirefter Tobtichlag gegen bie Rlofter überhaupt und bie Jefuiten im Befondern mar. Dem Bifchof von Dribuela murbe bie Abfebung angefündigt, falle er fich noch ferner meigere, bem Defrete ber Cortes megen Auslegung ber Berfaffung auf ben Rangeln ju gehorchen. Schon am 21. Juli murbe porgefclagen, bie geiftlichen Bebenten mit ber Ernte bes Jahres 1821 aufzuheben , weil biefe Behenten bis bahin gum Unterpfande ber Binfen bes neuen Unlebens von 40 Millionen bienen. 1) Um 23. Juli folgten neue fehr feinbfelige Untrage jum Ruin aller Rlofter in Spanien, beren Buter ju Matio. nalgutern erflart werben follten ic. Wer fich immer folchen Defreten widerfete, ber folle aus Spanien verbannt merben. 2) Unter bem Bormanbe politischer Berichwörungen erfolgten maffenhafte Berhaftungen von Beiftlichen im gangen ganbe. Eine Aufforderung jur Aufhebung ber Jefuiten lag in bem Berichte bes Juftigminiftere, wenn er fagte: Es bleibt ben Cortes überlaffen, in Unfehung ber Fortbauer biefes Orbens fomobl im europaifden ale im amerifanifden Spanien, Die Befchluffe ju faffen, bie ein fo wichtiger Gegenstand erforbern mag. Bis babin icheint es einstweilen am angemeffenften, bag bie Ungahl ber Orbensbaufer nicht weiter vermehrt, in feiner Stadt mehr ale eines gelaffen, und ber öffentliche Unterricht biefem Orben völlig genommen werbe. 3) Schon am 14. August murbe beinahe einstimmig von ben Cortes bie Bieberherstellung ber Jefuiten fur ungiltig erflart, und wegen Venfionirung ober fonftiger Berforgung ber Mitglieber bes Orbens Berfügung getroffen. Um 26. Mai 1815 hatte ein Defret Ferbinande VII. Die Jesuiten wieder eingeführt, ihnen ihre Collegien, Saufer und Miffionen gurudgegeben.

3) Allg. 3tg. vom 17. Auguft.

<sup>1)</sup> Allg. 3tg. vom 11. August. 3) Allg. 3tg. vom 13. August.

3m Unfange bes Jahres 1817 befagen bie Jefuiten 13 Saufer in Spanien; im Jahre 1820 befagen fie 12 Collegien und 16 Convente, 1) hierauf ging es an Die Gacularifation ber übrigen Orben. Schon bie Regierungsjunta hatte fich nach Rom mit bem Unfinnen gerichtet, Die fpanischen Bifcofe gu ermachtigen, alle Monche ju faculariffren, Die es munichten. Darauf tam bie Untwort, baf eine folde Gacularifation ber Rirchengucht gumiber fei. Rur bas fonne erlaubt merben, mas ben Bifchofen in Dolen auf Berlangen bes Raifere Alexander gestattet worben, bag bie Bifchofe auf 5 Sahre bie Orbensgeiftlichen in die Rlaffe ber Pfarrer fegen tonnten, nach welcher Beit fie wieber in ihre Rlofter guruckzufehren batten. 2) Der Bifchof von Dribuela, Don G. Popez, entfernte fich nach Rom, mit ihm verließen andere Beiftliche bas land. Um 15. August ermablte ber Ronig ben Don Antonio Mun ju feinem Grofalmofenier und jum Patriars den von Inbien. 2m 14. Geptember murben bie Majorate in Spanien aufgehoben. Ferner murbe beschloffen, bag Dies mand Memter ober Pfrunden fumuliren, und bag bie Inquifitoren feine Benfion erhalten follen. Da bie Bifchofe in Rolae bes Aufhorens ber Inquifition mehrere Runftionen berfelben, wie billig, ausubten, g. B. Die Uebermachung bes Refens gefährlicher Bucher, fo ließ Ronig Ferdinand fie burch Defret babin verweisen, baf ihre Gewalt fich nur auf geiftliche Dinge erftrede, und bag fie fich barum nicht in weltliche Ungelegenheiten zu mifchen batten. - Mittlerweile murbe bem Ronige ber Befchluß ber Cortes vorgelegt, bie Rlofter überhaupt abzuschaffen, und ihre Buter ale Gigenthum bes Staates einzuziehen. Der Ronig, ermuthigt von

<sup>1)</sup> Ami de la Religion et du Roi, N. 800. Unfälle der Zefuiten in Spanien seit 50 Jahren. Polige Zimmer Meltgeschichte, Bb. 111, 2, S. 31. Allg. 3tg. vom 22. September. 2) Allg. 3tg. rom 31. August.

einem Briefe bes Papstes, trug Bebenken, bas Defret zu genehmigen, ließ sich aber burch ben Minister bes Innern, Arguelles, zur Untereinrift bewegen. Man fürchtete aber, daß es ihn reuen werde; darum wurden an die Oberprovinzialbehörden Kouriere abgeschickt, mit der Weisung, den Berfauf der Guter ber regulirten Ordensgeistlichen zu beschleunigen. 1)

Um 27. Oftober murbe bas von bem Ronige genehmigte Defret jur Aufhebung ber Rlofter ju Mabrib unter großem Bolfegulaufe feierlich ausgerufen. Bugleich nahm ber politifche Chef von Madrid ju Gunften ber Staatstaffe Befit von ben Rloftern ber hauptstadt. Die Gacularisation traf junachft bie Benediftiner, Die Pramonftratenfer, Die Augustis ner, die Congregationen von Tarragona und Saragoffa, die brei Militarorden von Santiago, Calatrava, Alcantara, fobann bie Orben vom beil. Johann von Berufalem und bie hoepitaliter. Die Bahl ber haufer murbe auf 225 angeges In bem betreffenden Defret ber Aufhebung heißt es: "Um ben Gottesbienft an einigen, feit alten Beiten berühmten Sochaltaren zu erhalten, fann die Regierung 8 Rlofter bezeichnen, und bafelbft Orbensgeiftliche in ichidlicher Ungahl anstellen. Die Monchborben, Die nicht aufgehoben werden, werden ben gewöhnlichen Diozesanen unterworfen. Es ift verboten, irgend ein Rlofter ju grunden oder irgend ein Belubbe ju thun (bort!). Die Regierung wird auf alle Beife bie Gacularifation ber Orbensgeiftlichen beforbern, und die Ration bewilligt jedem Monch, ber in den weltlichen Stand tritt, einen Gehalt von 100 Dufaten. Alle beweglichen und unbeweglichen Guter ber aufgehobenen Rlofter ober Rollegien, ober berer, die funftig aufgehoben merben, werden fur die öffentliche Schuld bestimmt. Beun sinige nach fortbestebenbe Orben betrachtlichere Ginfunfte

<sup>1)</sup> Mllg. 3tg. vom 16., 17. und 18. November 1820.

haben, ale zu ihrer ichidlichen Erhaltung und fur Die Beburfniffe nothig find, fo mird ber Ueberfchuß gleichfalls fur Die Staatsichuld vermenbet. Die Bemten merben alle Urdive, Bemalbe, Bucher und alle Runftwerfe ber aufgehobes nen Rlofter fammeln, bas Inventar bavon wird ber Regierung quaefandt, um biefe Begenftanbe an bie Dufeen . Bie bliothefen, Afademien und andere Stiftungen bes öffentlichen Unterrichte zu vertheilen zc." 1) Gegen folche Befchluffe ber Berftorung legte ber Ergbifchof von Balencia bei ben Cortes Bermahrung ein, welche ihrerfeits von bem Ronige verlangten, er folle ben Ergbifchof fuepenbiren und por Gericht ftellen. Um 9. November befchloffen fie fobann ihre Gigungen. Um 10. November wurde bas Saus bes Erzbifchofs von Balencia von Bauden umringt, und Kanonen gegen Mit Mube gelang es bem Ergbischof, basfelbe aufgefahren. bem muthenben Bobel ju entrinnen, und fich in ein Rlofter und fpater auf ein Schiff ju flüchten, 2) Aebuliche Auftritte wiederholten fich in Cabix, von wo ber Bifchof nach Medina flüchtete. Die Behörden von Cabir hatten ichon früher verordnet, bag alle Beiligenftatuen u. bergl. aus ben Strafen hinmeggeschafft, und bie öffentlichen Prozessionen abgestellt werden follen. Dominifaner und Frangistaner hielten bafelbft von den Rangeln berab Predigten über die Constitution, nur Die Rapuginer fonnten fich noch nicht bagu entschließen. Inzwischen murbe bie Aufmerksamfeit bes gangen lanbes burch bie gerichtlichen Berhandlungen gegen ben General ber Rapuginer, Don Kr. be Colchaga, in Unfpruch genommen. Diefer verehrungemurbige Greis von 72 Jahren murbe, nachdem er lange herumgegerrt worben, aus dem gande bers wiesen, weil er bem Ronige und ben Cortes eine Borftellung gegen die Gacularisation überreicht hatte. In allen Stabten, burch bie er fam, murbe er mit Achtung behandelt, und

<sup>1)</sup> Mllg. 3tg. vom. 24, Nov. 2) Allg. 3tg. vom 3. Des.

langte am 5. Marz 1821 zu Bayonne an. 1) Der König mußte nun auch seinen Beichtvater entlassen, weil er nicht zuverlässig genug war Denn schon sagten ihm die Corztes (die einen permanenten Ausschuß sigen hatten), wenn er dies und jenes nicht thue, so ständen sie nicht mehr für die Sicherheit seiner Person. Ferdinand aber that alles, was man ihm zumuthete. Zu seinem Beichtvater nahm er den Prior von Escurial, der die Ausbehaupt durch seine fortgessichrittenen Gesinnungen bekannt war.

Stets muthenber murbe bie Repolution gegen bie Rirche. 216 es bem Erzbischofe von Balencia gelungen, nach Barcelona zu entfommen, und ber Dobel feine Begenwart erfahren, verlangte er mit Ungeftum feinen Ropf. Das Bolf in Cabir verlangte fturmifch bie Bertreibung feines Bifchofs. Der Bifchof von Dribuela batte fich in ein Rlofter gurudgieben muffen. Gin neues Defret ber Cortes, fanftionirt vom Ronig, feste bie Beit feft, bis ju welcher bie Rirchenauter perfauft fein mußten. Man wollte baburch Die beimlichen Beraugerungen ber ju Nationalgutern erhobenen Rlos fterauter verhindern. Run murben im gangen ganbe bie Rirchenguter loegeschlagen, und bie Reinde ber Rirche mafteten fich vom Rirchengute, mahrend ihr Mund von Betheues rungen ihrer Uneigennütigfeit überftromte. 3) Die Monche, welche "fatularifirt" werben wollten, mußten fich ju biefem 3mede bei ben Gouverneuren ber Provingen melben. Bu biefem 3mede follen fich in Mabrid vom 10. Rovember bis 1. Dezember 42 Rloftergeiftliche prafentirt haben.

Ber immer in Borten ober fonft gegen bie Conflitution rebete, murbe in bie Gefangniffe geworfen. Berbachtige

<sup>1)</sup> Ratholif von 1821, I. S. 394. Allg. 3tg. vom 14. u. 17. Dez. 1820, vom 19. Februar 1821, 2) Allg. 3tg. vom 15. Dezember. 2) Allg. 3tg. vom 25. San. 1821.

Geistliche wurden in großen Maffen eingesperet. Es ging fo weit, bag man Manner einsperrte, weil ihre Frauen ber Constitution abgeneigt waren. Nichtsbestoweniger wurden auch Krauen als Keindinnen ber Berfassung verhaftet.

Die Gacularifation mar infofern in einem gemiffen Ginne fur Biele eine Rothmenbigfeit geworben, weil bei bem Bertaufe ber Rlofterguter, und bei bem Berbote, ferner Almofen zu fammeln, fie aller und jeber Rahrungsmittel beraubt maren, und barum noch gufrieben fein mußten, wenn fie irgendmo ale Silfegeiftliche ein Unterfommen fanben. ben Antrag bee papftlichen Runtius in Mabrib hatte barum auch Pius VII. ben Erzbischöfen und Bischöfen bie miberrufliche Bollmacht ertheilt, Die regulirten Orben gu faculas riffren, b. h. fie in ben Stand ber Beltpriefter aufzunehmen, wovon ber Juftigminifter bie Bifchofe in Reuntnig feste. Gleichzeitig bestätigte ber Papft in bem Confiftorium vom 8. Januar 1821 ben feitherigen Bifchof von Girona, Allun, ale Patriarchen von Indien. 1) Bas ben Berfauf ber geift. lichen Guter angeht, fo fanden fich allerdinge in Dabrid und ben größern Stadten, mo es viele freifinnige Leute gab, Raufer in Menge, feineswegs aber in ben Provingen. 2)

Nachdem die fonstitutionellen Behörden eine Anzahl von Geistlichen unter ben scheinbaren Formen des Rechtes hatten hinrichten lassen, wollte nun auch der souverane Pobel zu Gerichte sigen. Der hoftaplan und Erzdiakon Matthias Binuesa von Tarazona, einer der verdientesten Geistlichen Spaniens, wurde als Feind der Berkassung gefangen genommen — 29. Januar 1821, und durch die Straßen Madrids unter den Insulten des Bolts geschleppt. Als die Gerichte ihn am 3. Mai nur zu zehnjähriger haft in Afrika verurtheilten, wollte das Bolt selbst die Todesstrafe vollziehen. Pöbelhaufen drangen in das Gefängniß ein, und brachten

<sup>1)</sup> Mllg. 3tg. vom 25. 3an. 2) Mllg. 3tg. vom 10. Febr. 1821.

ben ungludlichen Binuesa auf die graufamste Beise um; sein tobter Leichnam noch wurde namenlos mißhandelt und entsehrt. 1)

Um 1. Marg 1821 mußte ber Ronig, ber bei jeber Belegenheit von dem Bobel auf die schandlichfte und robefte Beife verhöhnt und bedroht murbe, Die neue Berfammlung ber Cortes eröffnen, und entließ an bemfelben Tage alle feine Minifter. Um 7. Marg berichtete ber nene Juftigminifter ben Cortes, bag ber papfiliche Muntius gegen verschiedene, bie Beiftlichfeit und beren Guter betreffenbe, Befchluffe ber Cortes reflamirt habe. Der Minifter aber habe bem Muntius aes antwortet, bag bie beschloffenen Reformen nur bie geiftlichen Breibeiten in ihre gehörigen Schranten miefen. Gin Befehl ber neuen Regierung fette bie Bahl ber Rlofter in ber Saupts ftatt auf 15 feft. 2) Die fonftigen Bohlthatigfeiteanftalten in ber Stadt ließ man vorerft noch bestehen. Die Befell-Schaft "unferer Frau gur Silfe" 3) batte im Jahre 1820 2373 Urme mit 48,469 Realen (8 R. = 1 Gulben) unterftust; fur Geelenmeffen 14,140 Reglen bezahlt, überhaupt 411,725 R. ausgegeben. Die befannte Genoffenschaft "unferer Frau von ber Soffnung" 4) hatte 80,000 R. ausgegeben, barunter 11,563 R. für gefallene Madchen. Die fonigliche Befellichaft ber Liebe gum guten hirten" 5), welche fur bas geiftige und leibliche Bohl ber in ben Rerfern von Mabrib befindlichen Gefangenen forgt, hatte 61,140 R. verwendet. Das Leihhaus 6) hatte 12,171 Perfonen mit 1,619,580 R.

Binuesa's Biographie bei Bernhard Bagner a. a. D. S. 425—437. cf. Alg. 3tg. vom 25. Kebr., 10. März, 114. April, vom 1. und 19. Mai.
 Julg. 3tg. vom 26. März und 9. April.
 Santa Real Hermandad de Nuestra Sennora del Resugio y Piedad.
 Real Hermandad de Nuestra Sennora del Resperanza.
 Real Asociacion de Caridad del Buen Pastor.
 el Sacro y Real Monte de Piedad. Aus dem spanischen Staatskalender für das Jahr 1821 — Guta de sorasteros en Madrid.

unterstützt. Diese Anstalt hatte seit ihrer Stiftung 1724 574,575 Seelenmessen lesen lassen. — Madrid hatte 19 Pfarreien, in benen 1598 Ehen geschlossen wurden. Kinder wurden 4778 geboren, dazu 1086 in die Findelbäuser gesbracht, von welchen 815 die Taufe erhielten. Todte zählte die Stadt 1759, und mit Einschluß der in den beiden größten Spitalern Gestorbenen 3283, wozu die in den Klöstern und übrigen Spitalern Gestorbenen nicht einmal gezählt waren.

Die Cortes aber erfannen neue Magregeln gegen bie Bifchofe. Um 16. Mary befchloffen fie, ber vereinigten Rom. miffion bee Cultus und ber Befeggebung aufzutragen, Die Eibesformel zu revibiren, nach welcher bie Bifchofe bei ihrer Sonsefration ichmoren, und barauf ju feben, ob fie nichts gegen die Conftitution und die burgerlichen Gefete enthalte. 1) - Die Guter ber Bifchofe von Balencia und Dribuela murben eingezogen. Um 28. Marz befchloffen bie Cortes, bem papftlichen Runtius mitzutheilen, bag bie Beiten fich geanbert haben, und bie Befete (in Betreff ber Gacus larifirung ber Monche) befolgt werden mußten, fowie hiemit ju erffaren, bag bie Bifchofe bie naturlichen Richter für Diefes Befchaft feien. Die Behorden von Barcelona fanden es ihrerfeite fur gut, ben Bifchof biefer Stadt und andere hochgestellte Beiftliche bafelbft "megen Berbachts einer Bers fchwörung" nach Majorfa ju verweisen. Der Pobel von Barcelona verlangte aber bie Bertreibung aller Bifdofe aus Muf Anrathen feines Staatsrathes mußte ber Ronig ben Bifchof von Taracona aus bem Reiche verbannen. Er hatte nämlich bas Berbrechen begangen, ben Cortes ju erflaren, bag fie nicht feine rechtmäßigen Richter feien, und zugleich hatte er in Beit von 3 Sahren 16 neue Schulen gegrundet: - Ferner verboten bie Cortes bie Unnahme ber

<sup>1)</sup> Mug. 3tg. vom 11. April.

aus Rom angelangten Bullen, wornach der bisherige Bisichof Don Creus als Erzbischof von Tarragona bestätigt wurde. Das Bolf von Malaga verlangte gleichfalls die Absehung des dortigen 70jährigen Bischofs, der zu Fuß entssiehen mußte. In Oviedo ernannte der Pobel "liberales Bisthumsverweser. Auch gegen den Erzbischof von Cuba wurden "Maßregeln» ergriffen.

Um 5. April beliebten bie Cortes ju verordnen: 1. Bis bie allgemeine Ordnung (b. h. Civilverfaffung) ber Beiftlich. feit vollendet ift, wird feine geiftliche Benfion, womit feine Seelforge verbunden ift, weiter ausbezahlt. 2. Die Patris monials oder Familienbenefizien bleiben ebenfalls erledigt. Um 14. Upril beschloffen fie: Alle Gelbausfluffe nach Rom fur Bullen ber Erzbifchofe ober Bifchofe, fur Chebiepenfen, Indulte ober fonftige apostolische Gnaben boren auf. 2. Die Cortes weisen bem beil. Stuhl vorerft ein freiwilliges Befchent von 10,000 Realen an, um ju bem Glange beefelben beigutragen. 3. Diefer Befchiuß folle bem Papft mit gebuhrender Ehrfurcht und bem Buniche fernern guten Ginvernehmens mitgetheilt werben. Um 17. Upril verordneten bie Cortes 1): a) Der Ronig fann in ben fonstitutionellen Formen, und nach Bernehmung bes Staatsrathes, ben Umlauf ber Musschreiben und hirtenbriefe ber Erzbischöfe und Bischöfe und geiftlichen Pralaten bemmen, wenn fie antifonstitutionelle Grundfate enthalten, und die Urheber berfelben fonnen gerichtlich belangt merben. b) Das Tribunal, por melches in folden Fallen die Bischofe gestellt werden, ift ber oberfte Berichtehof, fur bie übrigen Beiftlichen Die ordentlichen Berichte ihres Begirfes. - Der Plan, einen fogenannten Civilflerus ju bilben, tam immer mehr gur Reife. Un ber Spige berer, bie ben Rlerus "reformiren" wollten, ftanb ber Dbrift

<sup>1)</sup> Allg. 3tg. vom 26., 28., 30. April, 1., 3., 4., 6., 9., 11., 12., 13. und 14. Mai.

Sancho. Er ftellte ben Untrag auf Aufhebung ber Rlofter; auf feinen Untrag murbe eine Commiffion gemahlt, welche Die Mittel anzugeben hatte, wie man bie Beiftlichen bestrafen folle, bie ihren beiligen Beruf gur Berführung ber Ration migbrauchen. Auf beren Antrag murben am 29. April 12 Urtifel angenommen, wornach bie Bischofe ic., ba fie nicht bloß gefdworen, Die Conftitution zu halten, fondern auch halten zu laffen, fur bie Grundfate verantwortlich gemacht merben, melde bie niebern Beiftlichen verbreiten fonnten. Die Bifchofe follten mit umgehenber Doft ber Regierung melben, welche Mittel fie angewendet, biefem Scandal vorgubeugen. Die Rloftervorftanbe find verantwortlich, wenn einer ihrer Untergebenen gu ben Jufurgenten übergebt. nerhalb breier Tage muffen alle fpanifden Bifchofe Sirtenbriefe erlaffen, worin fie bie Glaubigen jum Behorfam ermahnen; wenn fie es nicht thun, wird bie Regierung mit ihnen nach Gutdunten verfahren; fie haben auch fogleich berfelben ihre hirtenbriefe einzusenben. Gie burfen feinem verfaffungewidrigen Beiftlichen bie Erlaubnif gum Drebigen und Beichthoren geben. Die facularifirten Monche feien biebei befondere ju berudfichtigen; beren maren es bis Ende Darg icon 1197 gemefen. Jeber Beiftliche, melder einen Befehl ber Cortes nicht fogleich vollziehe, folle ale entlaffen angesehen werben, und feine Denfion beziehen. Go behanbelte man ben Rlerus als einen Sund, ben man fchlagen muß, um ihm Achtung und Behorfam einzuflogen. Burgos murden auf einmal alle Bewohner eines Rlofters eingesperrt. Bu Gevilla, Malaga, Granaba, Dviedo murben gange Maffen von Beiftlichen gefangen ober fortgejagt. Der Erzbischof von Saragoffa mußte entfliehen. Der Bifchof von Cabir mußte fich verborgen halten; bafelbft murben 3 Doms beren eingesperrt. Fur Die Ginlieferung von Beiftlichen, welche gegen bie Constitution predigten, murben bem Pobel Pramien von 1500 Reglen ausgesett. Da ließ fich leicht eine schöne Summe verdienen, und mit den Beweisen nahm man es nicht so genau. Am 3. Mai wurden zu Corunna die Bischöfe von Drense und Mondonedo als Gesangene einzgebracht. Der Erzbischof von Burgos und der Bischof von Osma wurden gleichfalls als verdächtig verhaftet. In denzselben Tagen wagte man es in den Cortes, die erwähnte Ermordung des Kanonikus Vinnesa zu vertheidigen, und diezselbe der ausschweisenden Liebe des Bolks für die Freiheit zuzuschreiben. Was man doch viel Aussehens von der Erzwordung eines Priesters machte! Der in diesen Tagen verzstorbene Erzbischof von Santiago, Musquiz, wurde durch den Tod weitern Maßregeln entzogen. — Eine Anzahl von Bischösen und Kapiteln, voran der Kardinal von Toledo, erließen in dem erwähnten Sinne Hirtenbriese, woraus sich der im ganzen Lande wüthende Bürgerkrieg in etwas legte. 1)

Um 21-23. Mai festen die Cortes bie geiftlichen Bebenten auf Die Balfte berab, welche jur Dotation bee Rlerus bienen follten. Der Rlerus follte 30 Millionen Realen jahrliche Abgaben entrichten. Ferner follten bie Beiftlichen, um bie Laien fur ben Berluft bes Bebentens ju entschädigen, an Die Laien alle Buter, Renten, Privilegien und Rechte abtreten, welche fie, bie Ravellen und Rirchen befägen. - Die Regierung allein follte bie Rirdenguter verfaufen burfen. Die Beamten follen die Berfdmelgung verschiedener Rlofter auf bas Schleunigste betreiben. Bon 1700 Rloftern maren im Juni 1821 fcon 800 aufgehoben; man gahlte aber noch 19,000 Monche in Spanien. Sie mußten feben, wie fie fic vor bem Sungertobe ichugen fonnten. Bom November 1820 bis Juni 1821 hatten überhaupt 3515 Monche und Nonnen um ihre Gacularifation nachgefucht. Rach ber Ungabe eines in Deutschland reisenden Spaniers blieben nicht einmal 14 Rlofter im Canbe bestehen. Das bie Pfarrer betrifft, fo

<sup>9</sup> Mlg. 3tg. vom 22., 23., 27. Mai, 8. und 26. Juni.

follten sie als Baganten behandelt werden, so oft sie ohne Erlaubnis ihres Alcalden (Schultheiß) die Pfarrei verließen. Der Bisthumsverweser von Orihuela wurde durch den Pöbel wie ein geheßtes Wild von Ort zu Ort getrieben und verfolgt. Als der Bischof von Oviedo, welcher sich zu Palencia aushielt, sich beschwerte, daß die Regierung ihm einen Berweser gesett, wurde er vom Könige von allen seinen Funktionen suspendirt, und unter Androhung von Gesängniß zum Stillschweigen verwiesen. — Das Kathedralkapitel von Santiago verkündete, daß es demnächst die Kathedrale werde schließen müssen, weil es an Mitteln zum Ankause von Hostien fehle.

Die Inquifition batte man aufgehoben; aber 11 Rapuginer in einem Rlofter murben aufgehoben, weil fie im Beichtflubte Profelpten gegen bie Conftitution gemacht baben follten. Dem Erzbischofe von Saragoffa melbete ber Juftigminifter feine fichere Berbannung aus Spanien, wenn er ber Gacularifa. tion ber Monche noch fernere Sinderniffe in ben Beg lege. Der Bifchof von Tortofa ftarb ale Opfer feines Birteneifers am gelben Rieber, welches allein in brei Tagen in Barcelona 1000 Menfchen wegraffte. Barmbergige Schwestern gingen aus Daris babin jum Rrantendienfte ab. Pfarrer und Belt. geistliche machten fich fehr verbient um die Rranten. - Gin neuer Aft ber Gewalt mar ber Befehl ber Regierung an bie Domfapitel, bag bie ernannten, aber vom Papfte noch immer nicht bestätigten Bifchofe einstweilen ale "Bobernabores" ben Bisthumern vorfteben follten. Der jum Bifchofe von Carthagena ernannte Don Fofabe Rubin be Celis murbe gmar in Rom bestätigt, feineswegs aber ber jum Erzbifchof von Sevilla ernannte Don Espiga. Letterer follte vorher vor bem papftlichen Runtius gemiffe in feinen Schriften und Reben enthaltene Grundfate miberrufen. Don Espiga aber meinte, er fei fich feiner Grundfate und lehren bewußt, bie bem heil. Evangelium zuwiberliefen. Die Bahl bes Don Munnod-Torrero jum Bischofe wurde in Rom bestimmt verworfen; er hatte die Rlosteraushebung beantragt, war aber
im Uebrigen, wie der Papst anerkannte, von tadellosen Sitten. 1) Aus diesen Grunden wollte die Regierung ihre Creaturen "als Berwalter" den Bisthumern aufdrängen, und ging mit dem Napoleon'schen Plane um, die Bischofe durch die Metropoliten einsehen zu lassen.

Wegen Enbe bee Jahres 1821 fteigerte fich bie Buth ber Revolution jum offenen Bahnfinn. Der arme Kerbis nand VII. murbe aus bem lanbe mit Abreffen befturmt, in benen fich Beschimpfungen und Drohungen überboten, und bem Ronige bie Buillotine Lubwige XVI, in Aussicht gestellt Das Ronigthum mar auf bas tieffte entmurbiat. Ferdinand fannte feine Lage, und erflarte, bag er ben Tob mit ben Baffen in ber Sand, an ber Spite feiner Garben, ermarte. - Unter ber Kirma bes antifonstitutionellen Treis bens durfte fich bie herrschende Partei alles gegen ihre Biberfacher erlauben. Go feste bie Befatung von Ceuta am 8. Dezember unter bem Bormanbe von Umtrieben ben Bifchof von Ceuta nebst 3 Domberrn auf ein Schiff, und fandte fie nach Spanien. - In bie neuen Cortes von 1822 - 1823 murben 28 Geiftliche unter 144 Mitgliebern gemahlt. Borber hatten 45. beziehungemeife 34 Beiftliche, worunter auch Biichofe, in ben Cortes gefeffen. Die am 1. Marg 1822 eröffneten Cortes hatten eine berartige Rarbung, bag fie ben berüchtigten Don Riego, ben Urheber ber Revolution von 1820, ju ihrem Prafibenten mablten. Gie nahmen fich alebalb mit bochfter Energie ber facularifirten Monche, fowie ber Pfarrer, an. Gie wollten ben noch übrigen Theil bes Behentens gleichmäßig unter bie Pfarrer vertheilen, um biefe

<sup>1)</sup> Allg. 3tg. vom 11., 15. u. 30. Juni, 9. und 17. Juli, 10., 20. u. 28. August, 6. Septemb., 4., 8., 26. u. 31. Oft., 3., 5. und 7. November.

fur bie neue Ordnung ber Dinge ju gewinnen. hierauf gingen bie Cortes baran, bie Bahl ber Beiftlichen überhaupt ju vermindern. Es follte von nun an nur 1878 Priefter an ben Rathebralen, fowie Benefiziaten geben. Diefe Bahl aber mar bamale noch um 52,000 Jubivibuen überfchritten, bie alle abzuschaffen maren. Rebitbem gablte man 4447 fafula. rifirte Chorherrn und 16,310 Ermonche. Rach ber neuen Dragnisation bes Rlerus maren nicht meniger ale 73,495 lebenbige Priefter ju viel ba - nach ber Unficht ber Cortes und ber Roth bes Staatefchates. Sofort gingen bie Cortes baran, Die Reiertage aufzuheben, resp. fie auf Die Sonntage ju verlegen. Damit fonnte man bie Beiftlichen allerbings nicht gewinnen, welche man fammt und fonders aus bem Lanbe jagen wollte, soweit fie nicht hingerichtet murben. Den Beiftlichen und Monden im Canbe murbe verboten, ihre Wohnungen zu verlaffen. — Ale es am 7. Juli 1822 ju einem mörberifchen Rampfe zwischen ber foniglichen Barbe und bem Beere in Mabrid gefommen, in welchem die Barbe unterlag und unterging, gaben bie europaifchen Befandten eine fchriftliche Erflarung ab, worin fie bas Minifterium und gang Spanien verantwortlich machten fur jebe Beleibigung ober jede Difhandlung bes Ronige und feiner Kamilie, welche in ber größten Lebensgefahr ichwebten. Seit Diefer Beit war ber Ronig ein Gefangener in Mitte feines Bolte; er mußte alles thun, und that alles, mas bie Feinde bes Thrones wollten. Er und feine Ramilie murben auf bas ftrengste militarifch bewacht. Dagegen murbe am 14. August "bie oberfte Regentschaft von Spanien mahrend ber Befangenschaft Ferbinande VII." ju Geo b' Urgel eingesett. 1) 3hr 3med mar, in Spanien alles auf ben Buftand vor bem

<sup>1)</sup> Mlg. 3tg. von 1822, Jan. 6. und 19., März 26. und 30., April 7., 21., 23. und 29., Mai 3., 4., 7. und 22., Juni 8. und 13., Juli 2., 10., 16., 21., 26. und 27., Sept. 2., 6., 8. und 10.

9. Marg 1820 gurudguführen. - Die Regierung in Mabrib aber verwies ben Erzbifchof von Saragoffa, Die Bifchofe von Malaga und Ceuta bes lanbes. Der 75jahrige Bifchof von Pampelung, Don Trig, mußte nach Franfreich flieben, um fein Leben ju retten. Don Creus, Bifchof von Mahon, ernannt fur Tarragona, murbe, ale Mitglied ber neuen Regentschaft, aller feiner Ginfunfte und Buter fur verluftig Schon murbe auch ber papfiliche Runtine bom Pobel Madride beleidigt, einer feiner Bebienten mighandelt. Man mußte eine Bache por bie Bohnung bes Runtius ftellen, ihn ju fcuten. Balb barauf verboten bie Cortes ben Umlauf eines papftlichen Breve, und liegen ben Papft offiziell miffen, bag er mit feinen Entwurfen gegen Spanien nicht burchbringen werbe. 2m 15. Januar 1823 erließ ber Minifter bes Innern ein Rundichreiben an alle Bouverneurs ber Provingen, mit bem Befehle, alle Eremplare bes Defrets ber Congregation bes romischen Inder vom 26. August 1829 einzusammeln, burch welches Defret mehrere Schriften verworfen maren, welche bie firchlichen Gingriffe ber fpanifchen Regierung vertheibigten.

Am 23. September 1822 hatte ber spanische Gesandte zu Rom, Jos. Azarici, dem Kardinal Consalvi angezeigt, daß ber König von Spanien am 31. August den Canonisus von Cuenca, J. Lorenz von Billanueva, zu seinem Gesandten in Rom erwählt habe. Der Kardinal Consalvi antwortete vertraulich, daß der Papst diesen Mann nicht annehmen könne, denn er sei der Bersasser der Briefe von Dr. Roch Real, welche das Jahr zuvor in den römischen Index gesett worden, und habe als Mitglied der Cortes gezen die Kirche gesarbeitet. Er hatte u. a. beantragt, die Kirche auf den Zusstand der apostolischen Zeit zurückzusühren, d. h. den Papst und die Bischse abzuschaffen. Mittlerweile reiste der 65jährige Canonisus nach Rom ab. Darum schrieb der Karbinal

Confalvi an Unton Tofti, ben papftlichen Befchaftetrager in Zurin, mo Billanueva am 13. November eintraf, bemfelben mitgutheilen, bag ihn ber Papft nicht annehmen tonne. 14. November reiste nun Billanneva nach Genug, um bort bie Befehle feiner Regierung abzumarten. Auf feine Bitte schickte ihm Berr Tofti eine schriftliche Mittheilung beffen, mas er ihm mundlich gefagt, und empfahl ihm über bie Ungeles genheit tiefes Stillichmeigen. Um 27. Dezember reichte ber fpanische Gefandte in Rom eine Antwort feiner Regierung auf die papstliche Rote vom 1. Oftober ein, worin biefe erflarte, daß bie Burudweifung bes herrn Billanueva fie veranlaffen werbe, ben papftlichen Runtius aus Dabrib gu entfernen. Darauf gab Confalvi eine febr ausführliche Erwiberung am 1. Januar 1823, welche mit gewohnter Meis fterschaft verfaßt ift. Dennoch gab ber Minifter San Diguel am 22. Januar 1823 bem Runtius Giuftiniani, Ergbifchof von Tprus, feine Daffe. Diefer Bralat erwieberte am 24. Januar in einer fehr ausführlichen Rote, worin er fich auch über bie beleidigenbe Rebe beschwert, welche ber Juftigminifter am 23. Januar über biefe Angelegenheit in ben Cortes gehalten. Um 28. Januar verließ Giuftiniani Dabrib. 20. Rebruar erffarte herr Azarici bem Rarbinal Confalvi, baß bie Magregel gegen ben Runtius in Mabrib rein biplos matifch fei; benn bie Regierung Spaniens wolle mit bem Papfte nicht brechen. Er felbft habe bie Erlaubnig, unter bem Litel eines Beneralagenten fur bie firchlichen Gefchafte in Rom an bleiben. 1)

Die Buth ber Revolutionare gegen bie Rirche murbe um fo gugellofer, je naber bie Beit ihres Sturges fam.

<sup>1)</sup> Die vollständigen Aftenstücke stehen in dem Diario romano vom 22. Februar 1823; daraus in Allg. 3tg. von 1823, Nro. 41, 42, 44, 45, 47 und 49 der Beilagen; ein Auszug im »Katholik« von 1823, Bd. 8, Heft 4.

Borber hatte man ber Rirche bie eine Salfte bes Rebentens genommen, jest nahm man ihr bie andere, weil ja boch Riemand mehr benfelben entrichte. Dafür murbe bem Rlerus jugemuthet, 20 Millionen außerorbentliche Opfer ben Cortes ju bringen, ju ben 30 Millionen ber orbentlichen jahrlichen Besteuerung. Gegen bie Rlofter regnete es Defrete auf De-Sobann ging es an bie Gingiehung ber überfluffigen - Rirchenschaße, und man weiß, wie behnbar ber Begriff "überfluffig" in bem Munde ber Liberglen ift. Reun Bifchofe maren im Unfange bes Sahres 1823 verwiesen ober vertries ben : bie Erzbischöfe von Balencia und Tarragona, letterer jugleich Großinquisitor; ber Bifchof von Dribuela, ber Bifchof von Dviebo, Cernebo be la Ruente, beffen Guter eingezogen murben, ber Bifchof von Centa, ernannt fur Dalaga, fpater Erzbischof von Santiago, Dr. Raphael Beleg aus bem Orben ber Rapuginer, beffen im Jahre 1818 er-Schienene Schrift: "Apologie bes Altares und bes Thrones" von ber neuen Regierung verboten murbe. Der Bifchof Don Erens mußte flieben; ebenfo ber Bifchof von Urgel und Golfona. Der General bes Frangistanerorbens und rom. Sofprebiger, D. Eprillus Mameba, fam am 30. Dezember 1822 ju Bayonne an. 1) Große Schaaren von Beiftlichen fluchteten nach Franfreich. Um fchlimmften mar bas Loos bes 75jabrigen Bifchofe von Bich, Raymund Strauch, aus bem Orden ber Barfuger, eines ber ausgezeichnetften Bifchofe Spaniene. Er ichmachtete lange in ben Befangniffen von Mabrid und Barcelong, murbe bann por Bericht gestellt und anfange April 1823 freigesprochen. Er erhielt mit 2 Beiftlichen Baffe nach Tarragona, murbe aber ju Drbalt, feche Stunden von Barcelong, angehalten, und, obgleich er bem Commandanten bes Doftens feinen Daß zeigte, von bemfelben, nach Durchlefung bes Paffes, burch einen Piftolenschuß ge-

<sup>&#</sup>x27;) l'Ami de la Religion Mrc. 877.

tobtet. Daffelbe Schidfal batten bie ihn begleitenben zwei Geiftlichen. 1) Bu Barcelona murben fort und fort Monche und Driefter erichoffen. Wie viele Taufende von Prieftern mogen in Diefem unfeligen Rampfe umgefommen fein? Ber will die Tanfende und Behntaufende gablen, Die vertrieben, verbannt, beportirt, ju Tode geangstiget murben, bie fich verborgen halten mußten? - 2m 31. Dez. 1822 ftarb gu Mabrid Don Coll, Bifchof von Valencia. Um 19. Mars 1823 ftarb nach einer langwierigen Rrantheit ber Grabifchof von Tolebo, Don Luis von Bourbon, (beffen Schwester Die geichiebene Gemablin bes Friebensfürften mar), Rarbinal und Staaterath, in bem Alter von 45 Jahren. Man bemerfte, baß ber Rarbinal an bemfelben Tage im Jahre 1812 bie Constitution ber Cortes proflamirte. Gein Benehmen in ber Ungelegenheit des papftlichen Runtius mar ber Urt, bag es in Mabrid mehr gefiel ale in Rom. Der Rarbinal Bourbon mußte noch die Rudfehr bes Abbe Billanueva in feine Seimat erleben, erlebte aber nicht ben Stury jener Regierung, bie er hatte mit allen Rraften aufbauen belfen. 2)

Uber kaum hatte sich über ihm bas Grab geschlossen, so war ber rettende Engel im Anzuge, welcher den Damon, der die Kirche mit Feuer und Schwert verfolgte, von dem Boden Spaniens hinwegtrieb; dieser rettende Engel war ein wohlsgerüstetes französisches Heer, welches unter dem Prinzen von Angouleme am 7. April über die Bidassoa setze, und am 24. Mai Madrid besetze, von wo die Cortes am 20. März den König Ferdinand mit sich nach Sevilla geschloppt hatten. Während dieser Reise suspendirten die Cortes den König, setzen eine Regentschaft ein, die sie im Namen Ferdinands sprechen ließen, schleppten den entsetzen König am 14. Juni mit sich von Sevilla nach Cadir, hoben sofort seine Suspen-

<sup>1)</sup> Allg. 3tg. vom 6. Juni 1823. 2) Allg. 3tg. vom 23. Januar, 9. April, Katholif von 1823 (8. Band, XLI).

sion wieder auf, und gaben ihn, als die Franzosen vor Cabir standen, endlich heraus. Die Cortes, welche tausendmal besichlossen und geschworen hatten, die Constitution oder der Tod, Siegen oder Sterben, entschlossen sich stellesslich, nachsdem sie nicht gesiegt hatten, auch nicht zu sterben; sie begasden sich zu Schiffe, um auf besser Zeiten zu warten. Das ist gewiß nicht zu tadeln, daß sie ihr Leben in Sicherheit brachten; aber nach ihren unzählbaren Schwüren, für das freie Spanien zu sterben, und nachdem durch ihre Schuld hunderttausende von Spaniern umgekommen waren, hatte die Welt erwartet, daß sie ihr Versprechen halten wurden.

Um 1. Oftober fam Ferbinand VII. in bas frangofifche Lager. Unmittelbar nachher erfchien von ihm eine Erflarung, burch welche er alle Ufte ber fogenannten fonftitutionellen Regierung vom 7. Mary 1820 bis 1. Oftober 1823 aufhob. Die "Regentschaft", welche am 26. Mai gu Mabrib fich gebildet, hatte hierin ichon vorgearbeitet. Gie hatte bie Burudgabe ber Rationalguter, Bieberherftellung ber Rlofter und ber Jesuiten verordnet. Kerbinand ernannte gugleich feinen frühern Beichtvater, Bictor Saeg , jum Premierminifter und jum Minifter bes Musmartigen, an beffen Stelle jeboch fcon am 2. Dezember ber Marquis von Cafa - Grujo trat. Um 6. Oftober verordnete ein fonigliches Defret bie Abhaltung von Miffionen, um bie irrigen, verberblichen und fegerifchen Lehren ju überminden; die Beiftlichen, welche Agenten ber gottlofen Kactionen gemefen, follten in Rlofter ber ftrengften Dbfervang eingeschloffen werben. Die Bebaube ber Inquis fition in Mabrid und die Sesuiten murben wieder hergestellt. Die Bifchofe, bie in ber Berfolgung befonbere gelitten hatten, (von Balencia, Tarragona, Drihuela, Pampeluna, Urgel, Ceuta-Malaga, Golfona) erhielten befondere Auszeichnungen; ber fpanifche Gefanbte in Rom, Don Antonio Bargas p Lagung, erhielt ben moblverbienten Titel "Marquis ber Beftanbigfeit."

In ber Beit von 1824 bis 1829 erfreute fich bie Rirche Spaniens ber iconften und hoffnungereichften Bluthe, welche leiber fo balb wieber von neuen noch großern Leiben und Berfolgungen unterbrochen murbe. Die vertriebenen Bi= fcofe fehrten auf ihre Gibe jurud, und prebiaten überall Magigung und Berfohnung. Die Bischofewahlen, melde in biefer Beit getroffen murben, gaben ber Rirche von Spanien ausgezeichnete, mahrhaft apostolische Manner zu Leitern. In bem Confiftorium vom 27. Geptember 1824 murbe bie Primatialmurde von Tolebo bem Dietro be Inquanzo über. tragen; Erzbifchof von Balencia murbe Simone Popeg 1), Erge bifchof von Saragoffa Bernardo Frances Caballero 2), porher Bifchof von Urgel. Um 20. Dezember 1824 murbe Raphael Beleg, früher Bifchof von Ceuta, ernannt fur bas Ergbisthum Burgos, jum Erzbischofe von Santiggo bi Compostella, Frang E. Cienfuegos y Jove Planos jum Erzbischofe von Ge-In ahnlicher vortrefflicher Beife murben villa bestätigt. auch die Bisthumer befett. Unter ben neuen Bifchofen wollen wir ben Bischof Talapero von Albarracin nennen (von 1829-1839), welcher die Bruderschaft ber Bischöfe Spaniens grundete, Die jum 3mede hat, bag jeber ber Ueberlebenden hundertmal bas beilige Defopfer gur Rurbitte fur jeben verftorbenen Bischof barbringt. 3) Auch burch bie Preffe mar ber Episcopat thatig. Un bem berühmten politifchereligiofen Zeitblatt "Reftaurabor" mar ber Dominifaner Merino, feit 1831 Bifchof von Minorca, einer ber thatiaften Derfelbe veranstaltete bie Berausgabe ber Coleccion eclesiastica, eines fur bie Rirchengeschichte Spaniens fehr wichtigen Bertes, welches bie von ben Bifchofen Spaniens mahrend ber Revolution von 1820-23 gur Ber-

<sup>1)</sup> Allg. 3tg. vom 1., 3. und 4. Januar 1824. 2) Religionsfreund von 1824, Nro. 94. 2) Sein Leben von Marian Barrio in der Voz de la Religion (bei Bernh. Wagner, S. 88-91).

theibigung ber firchlichen Ordnung ausgegangenen Erlaffe umfaßte. 1) Derfelbe Merino gab "bie Bibliothef ber Relisgion" 2) heraus, eine Sammlung von Ueberfetungen ber Schriften bes be Maistre, kamennais ic. Im Jahre 1831 wurde ber apostolische Mann Bischof von Minorca, 3)

Begenftand eines gang unerwarteten Confliftes gwifchen Rom und Spanien mar bie Befetung ber Bisthumer Gudamerifa's. In ben Jahren 1820-23, mahrend Die liberalen Spanier "Constitution ober Tob" brullten, riffen fich bie fpanischen Colonien in Gubamerifa loe, und fonstituirten fich als eigene Staaten. Roch ju Lebzeiten Dius VII, fuchten Die Staaten bes fpanischen Gubamerifa bie Unerfennung ihrer Unabhangigfeit und bie Unfnupfung von Unterhandlungen mit Rom nach. Wir haben gehört, welchen Rath in biefer Beziehung Confalvi bem Papfte Leo XII, gab. Rirche in biefen landern nicht untergeben ju laffen, murbe es von Tag ju Tag nothwendiger, fur bie geifligen Bedurfniffe berfelben ju forgen. Die Regierung von Columbia, an beren Spige ber berühmte Bolivar ftand, fandte ben Don Ignazio Teraba nach Rom, um Bifchofe ober apostolische Bifare vom Papfte ju erbitten. Aber ber berühmte Befandte Spaniens, Marquis be la Conftancia (vorber Ritter von Bargas) erfchien vor bem Papfte, und er verlangte mit Seftigfeit, daß ber Befandte Columbiens nicht in Rom gebulbet merbe, er brang wiederholt auf beffen Entfernung. Derfelbe Marquis hielt, ale ber altefte Befanbte, am 28. September

<sup>1)</sup> Mit dieser Coleccion eclesiastica steht in Berbindung: "Coleccion de documentos, que manisestan la conducta del Obispo de Urgel (Caballero), en órden à las innovaciones en materias eclesiásticas hechas por las Cortes de Madrid en la segunda época del régimen constitucional. Madrid, 1823. 2) Biblioteca de la Religion. 3) s. Leben bei Bernh. Bagner, vergl. Miseman über die Kirche von Spanien in dem Katholië von 1846, Nr. 46, und in dessen geammelten Schriften, deutsch, 1854, Bd. III, (bei Mang in Regenéburg). S. 21 ff.

1824, ale bem Sabresfeste ber Dahl bes Dapftes, eine ausgezeichnete Rebe an benfelben. Don Ignagio Teraba hatte fich pon Rom nach Bologna begeben, nachbem er fomobl bom Papite ale vom Staatefefretar empfangen worben. (Schon gur Beit Dius VII, hatte ber Staat Chili ben Don Cienfuegos ale feinen Unterhandler nach Rom gefandt). -Beil aber ber Ginfluß bes fpanifchen Befandten bamals febr groß, und weil Don Ignagio unflug genug mar, fich mit ben Republifanern in Rom einzulaffen, fo erreichte Don Sanagio porberhand nichts. Aber am 24. Oftober 1824 ftarb ber fpanische Befandte am Schlagfluffe in bem hoben Alter von 84 Sahren. Gein Tob mar ein großer Berluft für fein Baterland und fur bie Rirche, bahnte aber boch ber nothwendigen Sorge fur die Rirche in Subamerifa die Wege. Der Bapft machte ber Regierung Spaniens Borftellungen über bie lage ber Rirche in Gubamerifa; bie Diogefen feien ohne Bischofe und bie Glaubigen verlangten laut nach Sir-Es fei die Pflicht bes Papftes, Die fpanische Regierung aufzuforbern, entweder ernfte und mirtfame Schritte ju thun, fid bie Rolonien mieber ju unterwerfen, ober folde Dage regeln zu treffen, bag ber beil. Stuhl ben vafanten Rirchen wieder Bifchofe geben tonne. 1) Un ben Prafibenten von Mexifo richtete ber Papft am 20. Juni 1825 ein höfliches Untwortschreiben. Allmalig ftellten fich biplomatische Berbaltniffe gwifchen Rom und ben Republifen Gubameritas ber.

In bem Consistorium vom 2. Oftober 1826 war ber bisherige Runtius Giustiniani zu Madrid zum Kardinalate erhoben worden, in Folge davon er nach Rom zurücksehrte. In dem Consistorium vom 21. Mai 1827 endlich wurden die Bisthümer in Columbien besetht; nämlich das Erzbisthum von Bogota, das Erzbisthum Benezuela oder Caraccas, die Bisthümer Untioquia, Quito und Santa Marta in Columbien,

<sup>1)</sup> Artaud:Scherer, Leben Leo's XII.

Cuenca in Dern und Salvador in Brafilien. 1) In bem ermahnten Confiftorium fagte ber Papft: "Immer ichwebten Und bie Rirchen Amerifa's por Augen, welche bei langanbauerndem Mangel an Sirten unter einer betrübenben Rolge von Uebeln leiben. Unfer Berg murbe jebesmal fcmerglich vermundet, fo oft man Une von ben Rlagen ber troftlofen Gläubigen berichtete, weil fich Riemand finde, bas Brod bes Lebens zu brechen. Wir haben beghalb biefen Rirchen Biichofe porgefett, welche mit hirtentugenben geziert find, bie bie Rirchen von ben Mafeln reinigen und wieder aufbluben machen merben." 2) Agarici, Befchaftetrager Cyaniene in Rom, berichtete nach Mabrid, baf jene Ginfegung von Bis fchofen in Kolge eines gwifchen Rom und Columbien burch beffen Bevollmachtigten Teraba gefchloffenen Concordate ftattgefunden habe. Der Ronia übergab bie Rote bes Befandten gur Berathung an ben Staaterath, welcher nach außerft fturmifchen Debatten beantragte, ben neuen papftlichen Runtius Tiberi in Spanien nicht zuzulaffen. Allen Granzbehörben wurde befohlen, bemfelben ben Gintritt in Spanien nicht gu gestatten. 218 am 21. Juni eine neue Rote bes Gefandten aus Rom einlief, bes Inhalte, bag ber Ronig ben Ernennungebullen fur Die Bifchofe in Subamerifa bas Erequatur ertheilen moge, entstand neue Aufregung und Bermirrung gu Mabrib. Doch allmalig bilbete fich eine rubigere Stimmung. Man beauftragte eine Commiffion von Bifchofen, Monchen und Berichtspersonen, ihr Butachten abzugeben. Der Runtius Tiberi tam ichon am 18. Juni ju Baponne an, und mehrere Monate martete er bafelbft auf die Ergebniffe ber Unterhandlungen zwischen Rom und Spanien. murbe er ale papftlicher legat quaelaffen. Rerbinand VII. fandte ju feiner Begrugung einen Generalfapitan nach Bavonne, von wo ber Runtius am 28. September abreifte,

<sup>1)</sup> Mllg. 3tg. Dro. 162 von 1827. 2) Artaud-Scherer, G. 374.

auf der Reise mit allen seinem Range entsprechenden Ehrenbezeugungen aufgenommen wurde, und am 7. Oftober zu Madrid anlangte. 1) herr von Labrador fam als Gesandter Spaniens nach Rom, einer der ersten Diplomaten Europa's, der sich besonders auf dem Wiener Congresse ausgezeichnet hatte.

Das Jahr 1829 mar in feinen Folgen unheilbringend fur Spanien; in Diefem Jahre ging Ferdinand VII. jene unheilvolle (britte) Che mit ber Reapolitanerin Marie Chriftine ein, welche bie vorzugeweise Urfache ber unfäglichen Leiden gemefen, welche feit jenen Tagen Rirche und Staat in Spanien niedergefchlagen und gerruttet haben. - Marie Christine vermochte ben Ronia, bas falifche Befet ber Erbfolge aufzuheben, und bas frühere fpanifche Thronfolgegefet wieder einzuführen, 29. Marg 1830, mogegen bie Bourbon's ichen Sofe umfonft protestirten. Diefe Beranberung murbe praftifch bei ber Beburt ber jeBigen Konigin Ifabella 1830. 3m Geptember 1832 nahm Rerbinand feine Berfügung vom 29. Marg 1830 gurud, und nahm balb barauf bie Burud. nahme wieder jurud, mogegen bes Ronigs Bruber, Don Carlos, von Portugal aus, ben 29. April 1833, gegen alles protestirte, mas feinem Thronfolgerecht entgegen fein fonnte.

<sup>&#</sup>x27;) Mig. 3tg. Nro. 186, 188, 193, 293, 330 von 1827.

## \$. 5. Die Kirche in Spanien vom Tobe Ferdinands VII. bis zum Jahre 1847.

Ferbinand VII. ftarb ben 29. September 1833 und feine Bittwe übernahm bie Regierung fur bie minderjährige Rosuigin. In bem nun ausbrechenden Burgerfriege ftutte fich Don Carlos besonders auf die Ratholifen, mahrend fich Marie Christine besonders auf die Liberalen oder Kirchenfeinde stütte.

Der Runtine Tiberi ju Mabrid murbe ein Sahr por bem Tobe Ferdinands VII. - ben 2. Juli 1832 - jum Rarbinal ernannt, und in Folge bavon mußte er nach Rom gurudfehren, und erhielt zu feinem nachfolger ben Ergbifchof von Ricaa, Umat ti San Relive e Gorfo. ftarb Ferdinand VII., und bie Regierung Spaniens wollte ben Runtius fo lange nicht annehmen, bis fein Beglaubis gungeschreiben, welches auf ben Namen Kerbinands VII. lautete, auf ben Ramen ber Ronigin Ifabella lautete. Regierung ersuchte aber ben Rarbinal Tiberi, einftweilen in Madrid zu bleiben In Folge von Erörterungen gwischen Rom und Mabrid aber befahl ber Papit bem Rarbinale, Spanien zu verlaffen, mas biefer that, nachbem er fur ben Affeffor ber Runtigtur Die Ermachtigung ermirft hatte, porlaufig bie Befchafte ber Runtiatur gu beforgen. Ebenfo ges lang es bem Runtine Umat, wenigstens gur Borforge ber firchlichen Bedürfniffe ber Glaubigen von ber Regierung gugelaffen zu werben, ohne bag er ale papftlicher Runtine ans erfannt murbe. Die Regierung aber manbelte balb mit aller Entschiedenheit ben Beg, ben die Rirchenfeinde ihr vorzeich-Sie arbeitete auf eine Reform ber Beiftlichfeit in ihrem Ginne bin. Durch Defret vom 22. April 1834 perfügte ber Juftigminifter Garelly (Minifterium Martineg be la Rofa) bie Errichtung einer aus Pralaten ber Belts und Orbensaeistlichen und einigen boben Beamten bestehenden geiftlichen gunta, melde bie neue Bestaltung ber Beiftlichfeit porbereiten follte. Man wollte fich aber noch mit bem Die Commiffion follte eine Dapfte barüber verftanbigen. firchliche Statistif Spaniens ausarbeiten, um auf beren Grunde eine neue firchliche Gintheilung und eine neue Dotation ber Beiftlichkeit einzuführen. Die Junta richtete in Diefem 3mede an Die Bifcofe und Orbenspralaten Rragen. welche größteutheils bereitwillig beantwortet wurden, an bemfelben 22. April verbot bie Regierung allen Donches floftern die Aufnahme von Rovigen. - In Madrid muthete im Fruhjahre 1834 bie Cholera. Der Pobel mahnte, Die Brunnen feien vergiftet worben, und bem Pobel murben bie Monde ale bie Bergifter bezeichnet; ber muthenbe Dobel ermorbete querft einzelne Religiofen, erfturmte fobann bie Rlofter, plunderte fie, und ermurgte, mas ihm in die Sande fiel. 18 Jefuiten und 60 Rapuginer verloren ihr Leben. Much über bas ungludliche land eraof fich bie gleiche Buth.

Um 15. Juli 1834 erfolgte bie Aufhebung ber Inquifition, beren Buter ber Staatsichulbentilgungefommiffion gugemiefen murben. Durch ein Defret vom 4. Juli 1835 murben bie Jefuiten aufgehoben. Gin Defret vom 25. Juli 1835 verfügte bie Aufhebung aller Moncheflofter, in benen fich nicht meniaftens 12 Monche befanten, melde bie Belubbe abgelegt hatten. Co murben 848 Rlofter mit einem Rederftriche gerftort, beren Gigenthum bem Staatofchate gufallen follte. Allein, Die an ber Quelle fagen, bereicherten fich, und ber Staatefchat ging in bem Staatebanferott unter. Das Defret vom 25. Juli ließ nur bie Saufer ber frommen Schulen, Die regulirten Beiftlichen und Die Collegien ber Diffionare fur bie Philippinen bestehen. Die Monche ber aufgehobenen Rlofter follten fich in die noch bestehenben gerftreuen. Die letten Schlage gegen Die Rlofter führte Menbizabal. Ein Defret vom 11. Oktober 1835 verfügte abermals die Einziehung vieler Rlöfter, nämlich der regulirten
Chorberen von St. Benedikt von der Congregation von Saragoffa, der Augustiner und Prämonstratenser, mit Ausnahme
von 5 Klöstern, und kundigte die Aushebung sämmtlicher
noch übrigen Rlöster an. Durch einen Regierungsbeschluß
vom 18. Januar 1836 wurden 37 Mönchellöster in Madrid
geschlossen. Mitten in der Nacht wurden die Monche ausgewiesen und dem Elende preisgegeben. Als die Gläubigen
bes andern Tages an die Klosterfirchen kamen, fanden sie
alles geschlossen.

2m 14. Dezember 1835 legte bie ermahnte geiftliche Junta ber Regierung 17 Grundlagen vor, und bot fich gu Unterhandlungen mit Rom an. Allein biefe Junta, welche man jest nicht mehr brauchte, fchloß am 25. Rebruar 1836 ihre Sigungen, ohne bag fich bie Regierung um ihre Projette weiter fummerte. In Rolge bes erhaltenen Bertrauensvotume bob endlich Mendigabal am 8. Marg 1836 fammt. liche auf ber Salbinfel bestehende Riofter ber Monches und Ritterorden auf. Rur bie 3 fur bie Diffionare bestimmten Collegien und bie Saufer ber frommen Schulen und barms bergigen Bruber bes Johann von Gott follten befteben bleiben. Die Rlofter ber Monnen follten auf Die burchaus noth: mendige Babl befchrantt merben. Rein Ronnenflofter bleibt bestehen, welches weniger als 20 Ronnen gabit; in feiner Ortschaft burfen zwei ober mehrere Rlöfter beffelben Orbens bestehen. Es burfen feine Novigen, weber mannliche noch weibliche, in ben bestehen bleibenben Rloftern aufgenommen merben. Die Monche und Ronnen, bie in biefen Rloftern bleiben, haben jederzeit bas Recht auszutreten. Jeber Civils Bouverneur ertheilt bagu ben Monchen und Ronnen feiner Proving bas Recht. Die Gerichtsbarfeit über bie facularis firten Monche geht auf die Ordinarien über. Der Urt. 20 bestimmt: Alle Grundftude, bemegliche Guter, Renten, Rechte und Forderungen der aufgehobenen Monches und Ronnenklöfter werden der Staatsschuldentilgungekasse zugesschlagen. Die facularisirten Monche, die feine Pfründen baben oder erhalten, empfangen vom Staate täglich 5 Reaslen; eben so viel die facularisirten Nonnen; die in den Klösftern bleiben, nur 4 Realen. 1)

216 bie Ronigin Regentin am 22. Marg bie Cortes eröffnete, ließ man fie folgende Phrafe fagen: "Es ift feinem 3meifel unterworfen, bag bie flofterlichen Institutionen gu andern Zeiten ber Rirche und bem Staate große Dienfte geleiftet baben ; ba fie aber mit ben Fortidritten ber Civilis fation und ben Bedürfniffen bes Sahrhunderts nicht mehr im Einflang fteben, fo verlangte bie Stimme ber öffentlichen Deinung beren Unterbruckung, und es murbe meber gerecht, noch zwedmaffig gewesen fein, berfelben ju miberfteben." Die Stimme bee Sabrhunderte verlangte freilich in ihrer Sumanitat, Die Monche und Ronnen auf Die Strafe ju merfen, und fie bem fchrectlichften Glenbe, ja ben langfamen Qualen bes Sungertobes preifzugeben. Die zu bem Unterhalte ber Monche und Nounen bestimmte Gumme belief fich auf 47 Millionen Realen; murbe aber gar nie ansbezahlt. Die Rirchenguter blieben an einigen wenigen Banben hangen, ber Staateschats ging leer que, und noch leerer ging bie Rirche aus. Protestantische Regierungen baben es fur eine Ehrenfache gehalten, bie ben Monchen und Ronnen ausges worfenen Venfionen felbit in Zeiten bes Rrieges andzubes gablen. In bem fatholischen Spanien mar man weiter fortgeschritten. Man icheute und ichamte fich nicht, Diejenigen, bie man ihres Gigenthums beraubt und auf die Strafe geworfen batte, Sungere fterben ju laffen, mabrent boch Strafenrauber ihren Opfern noch fo viel gurudlaffen, bag fie wenigstens leben tonnen. Bas heute in Spanien gefchieht,

<sup>1)</sup> Ratholit, Bt. 60, G. 38 B.

bas ift jum Theil gottliches Strafgericht gegen biejenigen, welche bamale fich von bem Raube ber Rirche Schate gesammelt haben, an benen Roft und Motte nagen, und welche Diebe rauben. Much baf Mendigabal, ber große Rirchenrauber, jungft ale großer Bettler farb, und nur jenen Mantel jum leichentuche bebielt, welchen ihm einstens ber große Rirchenrauber Dom Bebro geschenft batte, mar jene Berechtigfeit, die uber bem Thun ber Menschen maltet, und bie Rauber bes Rirchengutes befonbere und ficher beimfucht. 1) Das fpanifche Bolt hat (fagt ber Reifende Biegler, ein Dro. testant) burch bie Niedertrachtigfeit feiner Beamten feine materiellen Bortheile burch biefe gegen bie Rirche gerichtete Bewegung erlangt. 2) Obgleich im Juni 1835 559 Rlofter. guter verfauft, und über 16,000,000 Realen gewonnen murben, murbe ber Berpflichtung, die Staatsschulden ju erleichs tern, Schlecht nachgefommen. Um bie Mitte bes Jahres 1835 bestanben in Spanien noch 1940 Rlofter mit 30,906 Donchen, nebftbem gab es 24,000 Ronnen. 3m Gangen wurden 1835 884 Rlofter, bie nicht über 12 Monche gahlten, aufgehoben. 3) Aber bis auf die allerneuefte Beit maren Monche und Monnen ihrem Elende preisgegeben.

"Die spanischen Klöster waren früher bie Zufluchte, und Pflegeorte ber Kunte und Wiffenschaften, und es läßt sich nicht läugnen, daß gerade die Geistlichkeit in Beziehung auf Literatur, Kunst und Ackerbau viel Rühliches gestiftet hat. Die spanische Revolution hat aber diesen kulturbistorischen Entwicklungsprozes beinahe erstickt, und mit der Bertreibung der Mönche nicht nur eine Zerstörung der Klöster, sondern

<sup>1)</sup> S. über die Schicksale des Kirchenraubs in Wiseman's »Gesammelte Abhandlungen« Bd. I (1854), S. 301 folg., welcher u. a. berichtet, daß die Läden Londons lange mit geraubten Reichen aus Spanien beseth gewesen — I. c. S. 316. 3) Ziegler Alexander, Reise in Spanien, 1852, (2 Bande), Bd. I, Seite 21. 4) Ziegler a. a. D. cf. 290.

auch eine Zerstreuung, Berwüstung und Berschleuberung ber in benselben aufbewahrten Gemälbe, Sculpturen und Bisbliotheken nach sich gezogen. Der Bandalismus in dieser Beziehung ist ein sehr trauriger gewesen, und die berühmtesten Röcher haben in den letten Bürgerkriegen sehr viel geslitten. Die Regierung, deren Pflicht es gewesen, die in denselben besindlichen Nationalmonumente zu erhalten, hat sich nicht darum bekümmert, und ein-großer Theil derselben ist auf die traurigste Weise zu Grunde gegangen."

Gin befonderer Begenftand bes Conflittes amifchen Rom und Spanien mar bie Ernennung ber neuen Bifchofe. Regierung mar mit bem Erzbifchofe von Ricag, ohne ihn als Runtine anguerfennen, übereingefommen, bag bie von ihr gu ernennenden Bifchofe vom Papft bestätiget merben follten, baf aber in ben Ginfebungebullen Die Claufeln binmegblieben. welche eine Unerfennung ber Regierung Ifabellas II. einschloffen, bis ber Burgerfrieg ju Enbe mare; bie Regierung fchlug qualeich gewiffe Claufeln vor. Der Papft aber ging nicht barauf ein, weil aus ihrer Unnahme eine inbirefte Unerfennung ber Ronigin folgte. Der Papft fchlug bor, bie ihm vorgeschlagenen Bischofe "burch eigene Bewegung und bie Gnabe bes apofiolifchen Stuhles" 2) bestätigen, und babei eine befondere amtliche Erflarung über bas ber fpanischen Rrone guftebenbe Patronaterecht ausstellen zu wollen. Darauf ging bie Regierung nicht ein, und nach langen Berhandlungen zeigte ber Minifterprafibent Graf Toreno am 23. August 1835 bem befignirten Runtius an, bag es ber Burbe ber Ronigin nicht gutame, in eine offenbare Berletung bes toniglichen Datronatrechtes, felbit neben einem befonbern Borbes halte, einzugehen. Bugleich murben bem Runtine bie Paffe jugeftellt, Die er fur ben Kall verlangt hatte, bag feine

<sup>1)</sup> Merander Ziegler, Bd. II, S. 77. 2) motu proprio benignitate Sedis apostolicae.

Uebereinfunft gu Stande fame. 216 bie Berhandlungen gu feinem Ziele führten, rief ber Papft felbst feinen Runtius guruct. 1)

In bem geheimen Confistorium vom 1. Rebruar 1836 bielt Gregor XVI. Die erfte Allofution über Die Berfolgung ber Rirche in Spanien. Buerft flagt ber Papft über bie fteigende Roth ber Rirche in Portugal, wo man "bie Benoffen ber Gottlofigfeit in bas Regiment ber Rirchen einge-Schoben hat, beren Mancher in Tollfühnheit und Berbrechen fo weit gegangen ift, bag er, eine Machtvolltommenbeit beus chelnd, beren er gang und gar entbehrte, bie Bemeinschaft mit biefem apostolischen Stuhle bei Strafe bes Unathems den Glaubigen unterfagte." Dann auf Spanien übergebend, beflagt und verwirft ber Papft die von und ermahnten Uns griffe auf die Rirche; . bag man bie Buchercenfur ben Bis ichofen größtentheils entzogen, und bie Berufung von ihrem Ausspruche an ein weltliches Tribunal gestattet, ferner eine Commiffion niebergefest hat, um bie Rorm gu einer allgemeis nen Rirchenreform ju entwerfen; bann jenes Befet, woburch man querft bie Aufnahme ber Novigen verboten, und balb barauf die allermeiften Rlofter aufgehoben, und ihre Buter bem Ctaatefchat jugefchlagen hatte, mobei man bie Monche entweder ihrem geiftlichen Borgefetten entgog, ober fie in Die Welt hinausfließ. Dazu fommen bann noch bie gewaltsame Entfernung ber Geelenhirten von ihren Diogefen, Die Bertreibung ber Pfarrer, bie graufame Unterbrudung bes gefammten Rlerus, mobei bie Rechte einer geheiligten Immunitat gang und gar verachtet, und fogar ben Bifchofen unterfagt murbe, fortan Rleriter ju ben beiligen Beiben ans freier Machtvollfommenheit zu beforbern. Und alles biefes mahrhaft Scheufliche und nie genug ju Digbilligende geschah

<sup>1)</sup> Die spanische Kirche feit dem Ableben Ferdinands VII., aus der Preuß. Staatszeitung in Sion von 1841, Nro. 128 B.

feklich unter den Augen eben dieses Erzbischofs von Nicaa, ohne daß ihm jedoch erlaubt worden ware, durch pflichts gemäße Beschwerde die Sache der Kirche und dieses heil. Stuhles zu schügen, zum großen Aergerniß für alle Guten, welche aus seinem Stillschweigen, wo nicht auf eine Nachssicht, so doch auf ein rubiges Geschehenlassen von Seite des heil. Stuhles schließen konnten. Deswegen also, da es mit der Heiligkeit unsers apostolischen Amtes allzu unverträglich gewesen wäre, eine solche Schmach für die Kirche länger zu bulden, befahlen Wir demselben ehrwürdigen Bruder, Spaniens Gränze zu verlassen." 1)

Schon hatte um biefe Beit bie gewaltsame Bertreibung ber Bifchofe von ihren Gigen begonnen, welche bie Regierung nicht einschüchtern zu tonnen boffte. Gines ber erften Opfer ber Bewalt mar ber Rarbinal von Cevilla, Gienfuegos, ber fich im Sahre 1819 ale Bifchof von Cabir, ale bas gelbe Rieber berrichte, fur feine Seerbe aufopferte, und in Gevilla ber bochften Berehrung genog. Der Juftigminifter fanbte ihm feinen Berbannungebefehl ju (nach Alicante), und am 1. Marg reiste berfelbe in aller Stille ab, um 8 Jahre lang, bis 1844, von feiner Beerbe getrennt gu fein. 2) Er ließ fein Bolf in ber größten Befturgung binter fich. Der Grund feiner Berbannung mar: man furchtete feinen Biberftanb. Schon ein Sahr früher mar ber Ergbischof Caballero von Baragoga verbannt worden. 2m 3. April 1835 fchrieb ihm ber Beneralfapitan: "baß wichtige Brunbe ber öffentlichen Rube und Ordnung, woruber er ber Regierung Rechenschaft geben merbe, ibn amangen, ben Ergbifchof zu erfuchen, uns verzüglich nach Barcelong abgureifen." 3) Bis gum 11. Auguft blieb er in Leriba; allein ale eine brobenbe Bolfebewegung

<sup>1)</sup> S. die Allofution in Allg. 3tg. vom 18. Februar 1836. 2) Ratholif von 1836, 5. Heft; Ratholif von 1846, 17. April. 9) Leben bes Caballero bei Bernh. Bagner.

ausbrach, mußte er in bas Urranthal flieben, beffen Gouperueur ihn mit fich nach Franfreich nahm, wo er in Touloufe, Lours und Borbeaux mobnte. - 3m Jahre 1837 murbe ber ermabnte Bifchof Merino von Minorca verbaunt, melder fich nach Marfeille gurudzog. Much eine Ungahl anberer Bifchofe mußten jest ichon Spanien verlaffen, ober murben wenigstene von ihren Sigen entfernt und an bestimmte Orte ober auf entfernte Infeln Spaniens verbannt. Der vortreffliche Bifchof von Alcala murbe, obgleich ichon 80 3ahre alt, im Jahre 1837 nach einem afrifanischen Prefibio entfernt, wo in ber Regel nur Galeerenfflaven mobnen, mo fogar bas Trinfmaffer and Spanien berbeigeschafft merben muß, bas Rlima tobtlich ift, und an eine Oflege fur fein Alter gar nicht gedacht merben fonnte. Der allgemeine Schrei ber Entruftung gwang bie Regierung, nach gwei Jahren ben Bifchof mieber guruckgurufen. Der Bifchof von Dlacencia murbe nach Cabir verbannt, und ba er an bas Rranfenbeit gefeffelt mar, machte er gur Bertreibung ber langes meile Rofenfrange, und vertheilte fie unentgeltlich an Die Urmen. Bahrend ber fieben Sabre ber Berbannung ließ ibn Die Liebe ber Glaubigen nie im Stiche. Der Bifchof ber canarifchen Infeln mar nach Gevilla verbannt worben, melder mabrend feiner Berbannung mehrere Berfe fchrieb, und Die beil. Beiben und Firmung fur den verbannten Ergbischof ipendete. Die Entfernung ber Bifchofe mar aber nicht bas einzige Ungluck; Die Regierung ichob oft mit bewaffneter Sand Bisthumsvermefer in Die erledigten Bisthumer ein, ließ Diefelben entweder burch die Rapitel ale Administratoren mablen, ober, wenn bie Rapitel fich nicht bereitwillig erflarten, fo amana fie benfelben ihre Abministratoren auf.

Die Kirche von Toledo wurde im Januar 1836 burch ben Tob bes Kardinals Inguanzo erledigt. Die Verwaltung ber Primatialfirche wurde zuerst dem — liberalen — Kanonikus Ballejo, und dann dem Gonfalguer (Wolfanger) über-

20) Iviga.

tragen. Belche Ginfluffe bie Bahl biefer beiben Berren bewirft haben, ift nicht genau befannt geworben; boch wollten bie Ratholifen mit ihnen nichts zu ichaffen haben. Rlaffen ber Gefellichaft mieben zu Mabrid ben Biethume. vermefer Bonfalquer. Um meiften Auffeben machte bie Ungelegenheit bes Gindringlinge Balentin Ortigofa in bem Bisthum Malaga 1836, welcher fich fur alle Zeiten burch fein Betragen gebrandmarft hat. Da indef es une nicht möglich ift, in die lage aller einzelnen Bifchofe und Biethus mer einzugeben, fo wollen wir und begnugen, im Allgemeinen ben traurigen Stand Diefer Angelegenheit im Sahre 1841 anquaeben. Damale maren in gang Spanien nur noch 20 Bifchofe in ihren Sprengeln und ihrer geiftlichen Gewalt, namlich bie Bifchofe: 1) von Corbova; 2) Cuenca; 3) Ballabolib; 4) Cabir, ben man, wie wir gehort, um bes Bolfes wegen nicht zu entfernen magte; 5) Canaria; 6) Tenerife; 7) Ceuta; 8) Salamanca; 9) Tup; 10) Coria; 11) Aftorga; ber Bifchof von Aftorga mar, jur Chre bes fpanifchen Epistopate fei es gefagt, ber einzige Bifchof, ber es offen mit ber Regierung bielt. In einem Sirtenbriefe vom 6. Muguft 1842 ermabute er fein Bolt, einen Unterschied ju machen zwifchen bem Ronige von Rom und bem Oberhaupte ber Rirche. 1) 12) Babajog; 13) Guabir; 14) Santanber; 15) Tubela; 16) Buedca; 17) Java; 18) Mallorca; 19) Barcelona und

Erzbischofe und Bischofe, welche die Berfolgung ober andere Berbaltnisse von ihren Sigen entfernt hatte, waren: 21) der Erzbischof und Rardinal von Sevilla, von der Regierung nach Alicante verwiesen; 22) der Erzbischof von Santiago, von der Regierung nach Mallorca verwiesen; 23) der Erzbischof von Saragossa, als Rarlist des Landes verwiesen, hielt sich in Frankreich auf; 24) der Erzbischof

<sup>1)</sup> Wifeman am a. D. (Katholif von 1846). i. Mthandlungen über verfch. Gegenstände«, Bd. III, 4854, S. 1-88.

von Tarragong erflarte fich fur Don Carlos und manderte nach Franfreich aus; 25) ber Bifchof von Leon erffarte fich fcon por bem Tobe Ferdinande VII. fur Don Carlos, floh nach Portugal, und begleitete fpater Don Carlos ale apoftolifcher Delegirter im Norden Spaniens. 216 Delegat fub. belegirte er mahrend bes Burgerfrieges ben Don Corenzo Cala p Balcarel in Balencia, welches eine Beit lang in ben Sanden ber Rarliften mar, und ben Don Bartolomé Torrababella in Catalonien. Diefe Gubbelegirten ruckten in ihren Erlaffen ein Breve ein, burch welches ber Dapft ffe ermach. tigt hatte, fur Die geiftlichen Bedurfniffe folder Ortichaften ju forgen, Die mit ihren rechtmäßigen Sirten nicht ungebinbert vertehren fonnten. Die Bifchofe von 26) Drihuela und 27) Mondonnedo begleiteten gleichfalls ale papftliche Deles girte bie Truppen ber Rarliften; bie Bifchofe von 28) Calahorra; 29) Plafencia; 30) ber Erzbischof von Balencia; 31) Barbaftro; 32) Berida; 33) Gerong; 34) Urgel und 35) Golfona, maren, ale Unhanger bes Don Carlos, aus ihren Sprengeln entfernt. 36) Der Bifchof von Damplona murbe bes landes verwiesen, weil er gegen verschiebene Berordnungen ber proviforischen Regierung remonstrirt hatte. Die Diogefen ber Ergbifchofe von Santiago und Cevilla, fo wie ber Bifchofe von Plafencia und Calaborra, murben burch Gubernatores verwaltet, Die von jenen Erzbischofen felbit ernannt uud von ber Regierung genehmigt morben maren. Die übrigen Sprengel Diefer Rlaffe murben burch Abminifratoren "bei verhindertem Gige" vermaltet, melde Die Rapitel unter bem Ginfluffe ber fanften ober rauhen Gemalt ber Regierung gemählt hatten.

Erzbischöfe und Bischöfe, die von der Regierung zwar ernannt, aber von bem Papste nicht bestätigt wurden, waren die 37) von Toledo, zugleich Berwalter bei erledigtem Site, lag mit dem Rapitel im Streite, und erklarte sich zu verschiesbenen Malen bereit, auf feinen Sit zu verzichten; 38) von

Granaba. Dieses erledigte Erzbisthum wurde dem bisherisgen Bischose von Cordova übertragen; 39) von Balencia, früher Bischos von Cartagena, zugleich "Berwalter bei erlezdigtem Sige." Die — ernannten — Bischöse von 40) Maslaga, Ortigosa; er war von seinem Kapitel der Reherei beschuldigt, deßhalb aus seinem Sprengel entsernt, und vor das Metropolitangericht von Sevilla gestellt, aber von der revoslutionären Innta von Malaga wieder als Berweser eingesseht, und von der provisorischen Regentschaft bestätigt worden; 41) von Zamora; 42) von Ciudad Rodrigo; 43) Oviedo; 44) Almeria; 45) Taraçona; 46) Ternel; 47) Segorbe; 48) und 49) Vich.

Böllig erledigte Site waren: 50) Siguenza; 51) Segovia; 52) Cartagena; 53) Drense; 54) Lugo; 55) Albarracin, durch ben im Jahre 1839 erfolgten Tod des edlen Bischofs Talayero 1); 56) Minorca (?), aber Bischof Merrino starb erst 1844; 57) Tortosa. 2)

Die constituirenden Cortes von 1837 setzten eine Commission nieder, welche den Plan einer "Reform und neuen Einrichtung", also einer "Civilconstitution des Clerus" entswersen sollte. Die Mehrzahl der Mitglieder bestand aus jansenistischen Geistlichen; auch der radifale Deputirte Don Fermin Caballero hatte Sitz und Stimme in dieser Commission, welche am 19. Mai 1837 den Cortes ihre Arbeit vorlegte. Sie stellte den Bordersatz auf, daß, den Grundsäten der alten spanischen Kirche gemäß, die spanische Geistlichsteit von dem Papste, als dem Mittespunkte der Einheit der

<sup>1)</sup> Bernh. Wagner am a. D. Als Talapero am 7. Dezember 1839 zu Marseille gestorben, schrieb man von dort; »Der B. ron A. ift kurzlich hier gestorben; nie hat man bei irgend einem spanischen Geistlichen ein Beispiel größeren Csenbs gefunden, als beim Tode dieses Prälaten.« K. R. Z. v. Honninghaus, 1840, Nr. 2, bei Alzog, Kirchengesch. 5. Ausl., 26. 30, 0. 1, Die spanische Kirche seit dem Ableben Retdinands VII. am g. D.

Rirche, abhangig bleiben follte. Unter ber altfpanifchen Rirchenverfaffung verftanben aber Die neuen fpanifchen Canoniften lediglich bas ausschließliche Episcopalfuftem, nach welchem ber Dapft nur ale ber Erfte unter Gleichen (primus inter pares) gelten, nur einen Borrang ber Ehre und nicht ber Bewalt haben foll. Fortan follte fein anderes Datronatrecht, ale bas ber Rrone in Spanien gelten, woburch bie im Concordat von 1753 bem Dapfte quaeftanbenen Rechte ber Bergebung von 52 Benefizien in Spanien faffirt murben. Die Bifchofe follten fortan, fraft ber Erlaubnif ber Regierung, in ihren Sprengeln jene Dispensationen und Abfolutionen ertheilen, welche bis jest ben Papften vorbehalten maren. Die Resttage follten auf eine geringe Babl beschränft werben. Die Berichtehofe ber apostolischen Runtiatur, ber Mitterorden, ber Erucaba zc. follten aufgehoben merben. Siebzehn Biethumer follten unterbrudt und 5 neue errichtet merben. Die Roften ber Beiftlichfeit und bes Gottesbienftes follten von ber Ration auf eine burch bie Cortes festzustellenbe Beife getragen werben. Die Cortes nahmen "biefe burgerliche Berfaffung" ber Rirche Spaniene nach flüchtiger Berhandlung an. Biele Biichofe, bie meiften Rapitel und andere Corporationen aber erhoben Beschwerde bagegen, und bie Ronigin . Regentin loste bie Cortes auf, ohne bie neue Rirchenverfaffung fanctionirt ju haben. - Gine andere Commiffion ber Cortes trug auf bie Aufhebung ber Behenten und ber andern Primitien an, fowie barauf, bag alle Guter ber Beltgeiftlichfeit jum Gigenthume ber Ration erffart merben follten. Gin Theil bes Ertrages Diefer Guter follte als Dotation bes Clerus bienen, und es follte eine Gultusftener eingeführt merben gur Dedung ber übrigen Roften bes Gultus und Clerus. Die Cortes befchloffen, bag ber Behent vorlaufig noch auf ein Sahr erhoben werbe. 3m Jahre 1838 betrug ber Bebent 122, im Sahre 1839 145 Millionen Rea. len. Bon 1839 an murde nur noch ber halbe Behent erhoben.

Bom Ende des Jahres 1837 bis zum September 1840 nahm die Berfolgung gegen die Kirche einen mildern Charafter an. Als am Ende des Jahres 1837 der Graf Ofalia an die Spihe des Ministeriums trat, wünschte die Regierung den zerrütteten Staatshaushalt vor allem herzustellen, und warf ihre Augen auch auf das schreckliche Loos des hungernden Klerus. Sie ernannte eine Commission, die berathschlagen sollte, auf welche Weise die Berhältnisse mit Rom wieder berzustellen seien. Alle Mitglieder der Commission waren der Ansicht, daß jest noch nicht die Zeit dazu gesommen. Rur Calatrava meinte, man solle dem Papste mittheis len, wie sehr die Kirche in Spanien durch das gegen sie von Rom eingehaltene Benehmen leide. Später, als Don Carlos der Gewalt und dem Berrathe erlegen war 1), und aus Spanien hatte sliehen mussen. 15. Sept. 1839, sandte der

<sup>1)</sup> Ausführlich für bas legitime Recht bes Don Carlos handelt Radowig in Befammelte Schriften« britter Band, 1853, G. 1 bis 160. Der Schluß Diefer Schrift lautet: »Go ging bas 3ahr 1830 ju Ende; die Thronrevolution mar vollbracht, in Spanien bie Caat ju bem verheerendften Burgerfriege ausgestreuet; in Gurova aber bem Erbfolgerechte ber Monarchien eine Bunte geschlagen worten, beren Tiefe auch wohl jest nur Benigen erfennbar ift. Benn es ber Erfolg ift, ber allein enticheibet über bie Gutheißung und Anerkennung der fürftlichen Benoffen , bann moge fich minbestens Riemand über bie weitern Consequengen verblenden, Die aus diefem Borderfage unabwendlich fliegen. Mllerdings gewich: tige Borte im Sinblice auf Die heutigen revolutionaren Ummals jungen in Granien. Much bie neuefte Muflage ber Beltgeschichte von Bolis (bearbeitet von Bulan und Bimmer, 1853) fpricht fich entichieden fur bas Recht bes Don Carlos auf Die Rrone von Granien aus (Band III, Abth. II, G. 221): »Ueberhaupt, heißt es bier, ift die Abanderung ber Successionegesetze nach blog geit: lichen Rudfichten ein großer Fehltritt, ber allen Dugen, ben bie Erblichkeit ber oberften Burde bringen fann, gefährdet. Rerbinand VII, hat Granien vielleicht burch feine Borliebe fur ben Abfolutiemus Chaten genug gethan; aber ungleich größern Dach: theil hat er ihm durch biefe, burch nichts gerechtfertigte Abmeis dung von der Legitimitat ber Thronfolge jugefügt.«

Perez de Castro ben Don Julian Billalba, frühern Untersstaatsselretar, als politischen Agenten nach Rom, um dort die laufenden Geschäfte zu führen, und sich zu bemühen, die Berhältnisse mit dem Papste wieder anzuknüpfen. Die französische Regierung unterstützte hiebei den Spanier Billalba. Dieser fand geneigte Aufnahme, wurde dem Papste vorgeskellt, und als spanischer Agent anerkannt.

Much in Spanien fonnten fich bie Ratholifen wieder etwas ruhren. Berichiebene tuchtige Beitschriften fingen an, ju erscheinen, g. B. ber "Prophet", "bie Religion", "ber Ratholif von Mabrid" u. f. m. 216 bie lettere Zeitfchrift ju Unfang bee Sahres 1839 einen Ronfure fur eine Arbeit "uber ben geiftlichen Colibat" ausschrieb, fo schickte Balmes eine Arbeit ein, und erhielt ben Preis. Damals murbe ber Rame jenes berühmten Mannes, ber fich mit Recht in mes nigen Jahren ben Chrennamen eines "fpanischen Rirchenvatere bee 19. Sahrhunderten erwarb, jum erftenmale ges nannt. Jafob Balmes murbe im Jahre 1810 ju Bich gebos ren, machte feine Stubien theils in feiner Baterftabt, theils an ber fleinen Universitat Cervera, erhielt im Sahre 1834 Die Prieftermeihe, lebte bann bis zum Jahre 1839 feiner meis tern Ausbildung ju Cerpera und Bich, trat, wie gefagt, im Sabre 1839 jum erftenmale mit einer Schrift bervor; im April 1840 ließ er feine "fociale, politische und öfonomische Bemerfungen über bie Buter bes Rlerus" erfcheinen, und begrundete mit biefer Schrift feinen litergrifchen Rubm. 1) Er weist ichlagent nach, wie bie Buter in ber Sant bes Rlerus zugleich bem gangen Bolfe ben ficherften und allgemeinften Bewinn bringen. 3m August beefelben Jahres

<sup>1)</sup> Observaciones sociales, politicas y economicas sobre los bienes del Clero. Vich, abril de 1840. f. Jafob Balmes, fein Leben und feine Werke von A. v. Blanche-Raffin, überfest von Karter. Regensburg 1852, S. 35.

wurden von Balmes zu Barcelona, wohin er von Bich übersiedelte, die "Politische Betrachtungen über die Lage Spaniens" 1) herausgegeben. Diese Schrift war damals ein Werf hohen Muthes; sie fonnte ben Verfasser das Leben
koften.

Denn im Geptember 1840 murbe Marie Chriftine von bem Siegesbergog Espartero, ber eben wieder burch bie Macht ber Berhaltniffe von ber Revolution in Spanien aus feinem Dunkel an bas Licht gezogen worden ift, zur Abbanfung und gur Entfernung aus Spanien gezwungen. Gebr wichtig fur beute ift, mas Balmes fpater über feine lettermahnte Schrift fagte: "In biefer Schrift habe ich nicht bie Bertheidigung ber Ronigin Chriftine übernommen; benn an ben Personen liegt mir wenig. Aber ich hielt bie gesunden, religiofen und monarchischen Grundfate aufrecht. ichon bamale bie Bestrebungen ber Revolution und bee Ehrgeizes an Espartero offenbar murben, behauptete ich boch bie Rothwendigfeit, daß die Regierung in foniglichen Sanden bleibe. 3ch brudte mich mit voller Freiheit zu Bunften ber Rarliften aus, indem ich ihren Ueberzeugungen und Abfichten Berechtigfeit wiberfahren ließ; und bamale ichon behauptete ich, mas ich heute wiederhole, daß fich bei une fein politis fches Suftem befoftigen fann, bas nicht jene große Partei als ein Element in die Regierung aufnimmt. In bem Mugenblide, ale ich jeue Sprache führte, maren bie Rarliften unterlegen, und die Revolution in all' ibrer Rraft." 2)

Mit ber Septemberrevolution, in Folge welcher die Resgentin Maria Christine Spanien verlassen mußte, begann ber Sturm ber Verfolgung gegen die Rirche auf das neue, und heftiger als zuvor. Die Junten, die sich in allen Pro-

<sup>1)</sup> Consideraciones politicas sobra la situación de Espanna.

Barcelona, agosto de 1840. 2) Blanche : Raffin am a. D.

S. 37.

vingen gebildet hatten, vertrieben Bischofe und Pfarrer, festen rabifale Priefter an beren Stelle, nahmen eigenmachtig neue Eintheilungen ber Rirchfpiele vor, und begingen überhaupt bie ichandlichften Bewaltafte gegen bie Beiftlichfeit. Junta von Madrid suspendirte bie meiften Beifiger bes geiftlichen Gerichts ber Muntiatur ober Rota. Diefes Gericht. bas unabhangigfte und am beften eingerichtete in Spanien, entschied im Ramen bes Papftes über Civil- und Rriminalprojeffe ber Beiftlichen, fowie ale Appellationsgericht über Die Entscheidungen ber Erzbischöfe und Bischofe. Der Rarbinal Rarl Tiberi, welcher im Mai 1834 Mabrid verließ, übertrug, mit Benehmigung ber Regierung, Die Erledigung ber bem Runtine obliegenben Befchafte bem Affeffor ber apostolifchen Muntiatur. Um 30. Juni 1835 zeigte ber Ergbischof von Nicaa ber Regierung an, bag ber Papft, in Ermagung ber schwankenden Gefundheit bes Affeffore Campomanos, für ben Kall feiner Berhinderung ben Riscal ber Runtiatur, Don Jofé Ramirez be Arellano ale feinen Stellvertreter bestimmt babe. Diefe Uebertragung erfannte bie Regierung ausbrudlich fur giltig an, und als Campomanos am 12. Juli 1838 geftorben, zeigte Ramirez ber Regierung an, baß er bie Gefchafte eines Bicegerens übernommen. 216 folder protestirte er bei ber proviforischen Regierung gegen verschiedene von ben Junten ber Septemberrevolution von 1840 gegen bie Rirche begangenen Gewaltthaten. gentichaft aber permies feine Rlagen an ben oberften Berichtehof Spaniens, ber gang aus Septembermannern gufam: mengefest worden, beffen Prafident Calatrava, beffen Beifiter Don Untonio Bongales, beffen Fiscale ber große Rirchenfeind Don Jofé Monfo und ber Deputirte Lopes waren. Rach bem Ausspruche biefes Tribunats hob bie Regentschaft bas (geiftliche) Gericht ber Rota ober apostolischen Runtiatur auf, übertrug beffen Beschafte bem oberften Berichtshof, und ließ ben Bicegerens über bie Grange bringen - 29. Dez. 1840.

2m 1. Mars 1841 hielt Gregor XVI. Die zweite Allofution uber die Roth ber Rirche in Spanien. Bier werben als neue Afte ber Gewalt bezeichnet bas Defret vom 10. Dezember 1840, welches ben Magistraten gebot, baf bie Defrete ftreng eingehalten werben, burch welche im Jahre 1835 ben Bifchofen, mit Ausnahme gemiffer feltener galle, Die Beforberungen auf geiftliche Stellen verboten worben; ferner ein anderes Defret vom 6. und 13. Dezember 1840, nach bem die frühern Berordnungen über die Aufhebung ber Rlofter und Gingiehung ihrer Guter auf Die erft jungft unterworfenen Provingen ausgebehnt murben, bas Defret vom 9. Dezember, in Rolge beffen unverweilt alle zu ben Rloftern gehörigen Rirchen im öffentlichen Aufftreich verfauft werben follten, bas Defret vom 31. Januar 1841 über ein ben nachsten Cortes vorzulegenbes Gefet, baf auch bie Beltgeiftlichfeit, Die ichon lange eines großen Theiles ihrer Ginfunfte beraubt worben, allen Befit ber Rirchenguter verlieren , und auf eine bettelhafte Befoldung angewiesen werben folle; das Gefet vom 30. Rovember 1840, in welchem von ber Umneftie und Rudfehr nach Spanien allein bie verbannten Beiftlichen ausgeschloffen murben. Dann wird ausführlich die Gache bes erbarmlichen Balentin Ortigofa in Malaga behandelt. Der Bicegerens Ramireg be Arellano babe am 20. Rovember v. 3. bagegen bei ber Regierung protestirt; ferner am 5. und 17. November wegen eines andern Gingriffes, und megen ichmablicher Difthandlung und Bertreis bung bes Bifchofe von Caceres und einiger Beiftlichen; fobann wegen einer neuen Gintheilung ber Rirchen in Mabrid, worauf er mit Bewalt über bie Brangen Spaniens geschafft worben. himmel und Erbe anrufend, erhebt ber Papft feine Befcmerben gegen all' biefe und bie frubern Gewaltthaten, verwirft fie und abrogirt beren Rolgen. 1)

<sup>1)</sup> f. die Allofution in Allg. 3tg. vom 11. und 12. Märg 1841.

2m 28. Juni verfundete ber Minister Alonfo eine ftrenge Berordnung gegen bie papftliche Allofution; bie ftrengften Strafen werben benen angebroht, welche fle ober irgend ein anderes papftliches Manifeft, Breve u. bal. einbringen, ober ausführen wollen. In einem Bericht bes Minifteriums an ben Regenten Espartero wird bie Allofution ale Attentat auf bie hochfte Auftoritat bes Reiche, ale bie Ordnung, Die Rube und ben Frieden ftorend, und gwar gemaß bes Ausspruches bes oberften Berichtshofes bes Reiches, bezeichnet. Beitere Magregeln follten bie Cortes beschließen. 1) 2m 29. Juni legte ber Kinangminifter einen Befegesentwurf vor, nach welchem bie Buter ber Geiftlichfeit vom Staate eingezogen werben follten. Um 21. Juli murbe ber Entwurf mit 109 gegen 2 Stimmen angenommen. 2) - Das Berf ber Berbreitung bes Glaubens murbe in Spanien verboten, weil ber Glaube im Canbe ichon verbreitet fei; ein Bifchof murbe verbannt und feiner Guter beraubt, weil er einem Minifter feine Meinung gefagt, bas Rapitel von Tolebo murbe ber Bermeffenheit und Unruheftiftung befchulbigt, weil es eine bemuthige Borftellung eingegeben. Gegen ben ju Cabir verbannten Bifchof von Plafencia murbe ein Sochgericht bestellt, weil er feine Meinung über bie papftliche Allofution hatte brucken laffen. 3) Die Berfolgung nahm von Tag ju Tag mehr ben Charafter einer völligen Ausrottung ber Rirche in Spanien an.

Im Januar 1842 legte ber Minister Alonso ein Gefet vor, burch welches er alle papstlichen Reservatrechte aufhob, und fattisch die Trennung ber spanischen Kirche von Rom aussprach. Darauf erschien am 23. Januar ber ernannte Erzbischof von Tolebo, Ballejo, ein großer Liberaler, ber

<sup>1)</sup> Sion vom 14. und 18. Just 1841. 2) Sion vom 4. August, vergl. auch Beilage Rr. 15, die Berhandlungen in Beilage Rr. 16 und 17. 2) Sion Rr. 131.

unter Ferdinand VII. 10 Jahre in der Berbannung gelebt, vor dem Regenten Espartero, und übergab ihm eine Deufsschrift, worin er seine Burde niederlegt mit dem Bedeuten, daß er sein Kapitel aufgesordert, einen neuen Abministrator zu wählen. Er sagte zu Espartero: "Ich und Alonso geben nicht in einen Sach." Er wollte das kand verlassen. Auch der für das Erzbisthum Balencia ernannte Bischof Posada von Murcia dankte ab. Ebenso protestirten die Kapitel von Oviedo, Toledo, Lugo, Saragossa, und hatten den Jorn der Gewalthaber zu fühlen. Schlit der berüchtigte Ortigosankte ab. Ballejo starb schon am 30. April.

Um 22. Februar 1842 erließ Papft Gregor XVI. jenes wunderbare Ausschreiben über die Rirche Spaniens an die tatholische Christenbeit, bas wir als eines der schönften Dent-maler aus der Regierung bieses Papftes vollständig mittheilen.

"Bum ewigen Gedachtniß. Die Unferer Riedrigfeit von bem oberften Fürften ber Rirche und bem erbarmungevollen Erlofer bes Menfchengeschlechtes anvertraute Sache ber tatholifden Religion, und jene Liebe, mit ber Bir alle Bolfer, Gefchlechter und Rationen umfangen, machen es Une gum bringenden und innerlichften Bedurfnig, nichte außer Acht ju laffen, mas bon Und gur unverfehrten Bemahrung bes Pfandes bes Glaubens, und jur Abmehrung bes Berberbens ber Seclen ale nothwendig erfannt wird. Run ift es allgemein befannt, in welchem Buftand fich bie Ungelegenheiten ber Religion in Spanien befinden, und wie ichmerglich Bir von ben traurigen Wechfeln berührt merben mußten, die über bie Rirche bafelbft feit mehreren Sahren ergangen find. 3mar ift jenes Bolf bem orthoboren Glauben gu febr ergeben, ale baß es je abtrunnig merben fonnte von ben bochheiligen Ueberlieferungen feiner Bater; unverbroffen jum größten Theil ichlagt bie Beiftlichfeit bie Schlachten bes herrn; bie heiligen Borfteber, obgleich ben flaglichften Plafereien ausgesett, ober felbft vertrieben und unter ben barteften Bedrangniffen, laffen fich die Beilepflege ihrer Beerben nach Rraften angelegen fein. Doch find ebenbafelbit, und amar in nicht geringer Sabl, auch verlorne Menichen zu finben, bie in frevelhaftem Berein gleich Aluthen bes milben Meeres ihre Bermirrungen aneichaument ben abicheulichften Rrieg führen gegen Chriftus und feine Beiligen , die ber fatholifden Rirche bereits ben größten Schaben gugefügt haben, und beren gottlofes Trachten ift, wenn es moglich mare, fie gang und gar auszurotten. Indem Bir nach Beruf Unferes Umtes Unfere apostolifche Stimme erhoben, haben Wir mahrlich nicht unterlaffen, Die von ber Mabriber Regierung ber Rirche geschlagenen fcmeren Bunben öffentlich zu beflagen, und alle ben Rechten und Gefeten ber Rirche gumiberlaufenden Erlaffe ber Staategewalt find von Une fur null und nichtig erflart worden. Ueberbieß haben Bir Une über bie graflichen Beleidigungen und Drangfale, Die Unfern ehrmurbigen Brubern ben Bifchofen, und ben geheiligten Perfonen ber Belts und Rloftergeiftlichkeit jenes Ronigreiche wibers fahren find, über bie greuelvolle Entweihung beiliger Statte, Die tempelrauberische Plunberung ber Rirchenguter, ihre Beraußerung und Gingiehung fur ben öffentlichen Schat mit iebem Ausbrud bes Schmerzes nachbrudfam beschwert, und jugleich bie Strafen und Cenfuren in Erinnerung gebracht, welche bie apostolischen Constitutionen und bie allgemeinen Concilien ale unmittelbar verwirft über biejenigen verhangen, welche fich nicht fchenen, folche Miffethaten zu beaehen. haben biefer Pflicht Unfere apostolischen Umtes einmal und abermal gewaltet in zwei Allofutionen, die Bir an Unfere ehrmurbigen Bruber bie Rarbinale ber beiligen romifchen Rirche in bem Confiftorium vom 1. Rebruar 1836, und vom 1. Mary 1841 richteten und im Druce erscheinen ließen als ein öffentliches bauerndes Dentmal Unferer apostolischen Befummerniß und Digbilligung. Wohl batten Bir Uns gu ber hoffnung aufgerichtet, bag biefe Unfere Stimme, welche aus dem betrübten Bergen bes gemeinschaftlichen Batere aller Glaubigen berporbrach. Bebor finden und auf Unfere mieberholten Mahnungen und Borftellungen Diefe graufame Berfolgung ber tatholifchen Religion ein Enbe nehmen murbe. Zag und Racht haben Bir, niedergeworfen gu ben Rugen bes Befreugigten, unter reichlichen Thranen und Geufgern in Unfere herzens Demuth nicht aufgehört ju beten, bag er nach feiner unendlichen Barmherzigfeit ber leibenben fpanifchen Nation bie belfende Rechte reichen, und ben Irrenden bas Licht feiner Wahrheit zeigen moge zur Rudfehr auf ben Pfad ber Berechtigfeit. Roch ift nach bem unerforschlichen gottlie chen Rathichluß fein Erfolg ba, ber Unferer Soffnung ents fpricht, ja Bir feben bie Uebel in jenen weiten ganben von Tag ju Tag bermagen anwachjen, bag bie fatholifche Relis gion gleichsam formlich mit dem Untergang bedroht ift. Wenn Bir auch vieles Unbere von genugfamer Offenfundigfeit, mas gegen bie beiligen Gefete ber Rirche und bie Rechte Diefes apostolischen Stuhles furglich beschloffen ober auch ichon ausgeführt worben ift, mit Stillschweigen übergeben, fo baben Bir jest ben Schmerz, baf die Gottlofigfeit fo weit gefommen ift, bag aus einer wirflich teuflischen Bosbeit ein verfluchensmerthes Wefes ben oberften Reichscomitien porges legt murbe, bas gerabegu ben 3med hat, Unfere rechtmäßige firchliche Gewalt ganglich abzuschaffen und bie gottlofe Meis nung aufzustellen, baß ber weltlichen Gewalt in ihrem bochften Recht die Berrichaft guftehe über die Rirche und beren Angelegenheiten. Und gmar wird in biefem Gefete erflart, baf bie fpanifche Ration fich um biefen apostolifchen Stubl nichts zu befümmern habe; baß jegficher Berfehr mit bems felben in Betreff aller und jeder geiftlichen Gnaden, Indulte und Conceffionen einzustellen, und bie folder Borichrift Bumiberhandelnden unnachfichtlich ju bestrafen feien. wird barin festgefest, bag apostolifche Briefe und andere von biefem beiligen Stuhle ausgegangene Berordnungen nicht

allein, ohne daß fie von Spanien verlangt find, unbeobachtet und überhaupt ohne Wirfung bleiben, fonbern auch von benen, an die fie gelangen, unverzüglich ber burgerlichen Obrigfeit und burch biefe ber Regierung angezeigt werben follen, gleiche falls unter Unbrohung einer Strafe im Unterlaffungefalle. Auch maren nach biefem Gefet Chebinberniffe nur noch fo lange ber Juriediftion ber Bifchofe ju unterftellen, bie bas Civilgesetbuch ben Unterschied zwischen ber Ghe ale Bertraa und ale Saframent bestimmt baben murbe; in religiofen Dingen fich aus Spanien nach Rom gu menben folle gang. lich verboten, und ju feiner Beit mehr ein Runtine ober Les gate biefes beiligen Stuhle jugelaffen werben mit ber Ermachtigung, Gnaben und Dievensationen, wenn auch unents geltlich, ju ertheilen. Roch mehr; - bas geheiligte Recht bes romifden Dapftes, Die in Spanien gemablten Bifchofe ju bestätigen ober ju verwerfen, wird ganglich ausgeschloffen, ja mit Strafe bes Erile follen belegt merben fomobl Priefter, Die zu einer bischöflichen Rirche ernannt, bei biefem beiligen Stubl bie Bestätigung ober ein apostolisches Breve nachsuchen murben, als Metropolitane, welche um bas Pallium einfamen. Rach biefem Allem ift es in ber That nur jum vermundern, bag in biefem Befet noch verfichert merben mag, ber romifche Dapit merbe ale ber Mittelpunft ber Rirche angeseben, da bod mit ihm fein Berfehr ftattfinden foll, außer mit Erlaubnif und unter Aufficht ber Regierung. Da Wir nun bei diefer Berruttung ber fatholischen Religion in Spanien bie gunehmenden Uebel, fo viel an Une ift, gu befcmichtigen, und biefen theuren Glaubigen, welche langft ibre flebenden Sande nach Une ausstreden, Silfe gu bringen gar fehr munichen, fo find Bir nach bem Beifpiele Unferer Borfahren willens, ju bem Gebete ber gesammten Rirche Unfere Buflucht ju nehmen, und ben frommen Ginn aller Ratholifen fur jene bebrangte Ration eifrigft ju weden. Und gewiß, ba Miemand fich von ber Theilnahme an biefer Betrübnif losfagen fann, und bei ber fo großen Befahr, in welcher bie Religion und ber Glaube ichwebt, die Urfache bes Schmerzes fur alle biefelbe ift. fo muß auch ber Grund au helfen fur alle ber gleiche fein. Indem Bir alfo in Diefem Unferm Schreiben Die Rlagen und Borftellungen befagter Allofutionen erneuern und befraftigen, und Alles, mas Die Mabriber Regierung gegen bie Rechte und Burbe ber Rirche und bes beiligen Stubles feither gethan, infonderheit bas neulich vorgelegte Befet mifbilligen, verwerfen und fur ungiltig erflaren, ergeht an alle Unfere ehrmurbigen Bruber, fo weit ber fatbolifche Erbfreis reicht, bie in Gnabe und Gemeinschaft ftehen mit biefem apostolischen Stuhle, an bie Patriarchen, Primaten , Erzbischofe und Bischofe bei Unferer Aller Liebe ju Gott, und bei unferm Berbundenfein im Blauben zu Ginem Leib aber und aber bie Ermahnung, ihre Thrauen mit ben Unfern zu vermifchen, und einmutbig babin ju mirten, ben gottlichen Born ju bengen, bas Erbarmen bes allmächtigen Gottes fur Die ungludliche fpanische Ration anzufleben, ben ihnen anvertrauten Rlerus und Bolt gu inftanbigem Bebete fur biefelbe eifrigft anzutreiben. langen aber und verordnen, daß alle und jebe Ergbifchofe und Bifchofe innerhalb Unfere papftlichen Dachtgebiete in ihren Diogefen fur Bollbringung öffentlicher Bebete gu bem Bater ber Barmherzigfeit in ber Urt, ale fie ihnen bie forberlichfte scheint, in bem herrn Gorge tragen, auf bag um bes Blutes feines Cobnes willen, bas fur alle vergoffen worden, die Tage ber Berfuchung für bas fpanifche Ronig. reich abgefürzt werben; und bamit Gott um fo leichter fein Dhr unfern Bebeten neige, mogen fie alle fich fuffallig wens ben an bie jungfrauliche Bottesgebarerin, ber Rirche machs tige Belferin, ber Chriftenheit liebreichfte Mutter und Spaniens treuefte Beschuterin. Mogen fie überdieß bie Fürbitte bes Rurften ber Apoftel, welchen Chriftus aufgerichtet hat als feiner Rirche Rele, ben bie Pforten ber Solle nicht über. maltigen follen, mogen fie bie Rurbitte ber Simmlifchen aller anrufen, jumal berer, welche Spanien fo fehr verherrlicht haben burch Tugend, Beiligfeit und Bunber. Auf bag aber bie Glaubigen jebes Stanbes und Ranges mit um fo brunftigerer Liebe, und mit um fo fruchtbarerem Gegen bei Uns bachten und Gebeten verweilen, haben Bir befchloffen, mit freigebiger Sand bie Schabe ber himmlifchen Ongben gu fpenben. Demnach gestatten Bir in Form eines Jubilaums volle Indulgeng ju Rugen und Gewinn aller Chriftglaubigen, Die nach gebührenber Gubne burch bas Saframent ber Beicht und gelabt burch bas beilige Abendmal ben von jedem Drbinariat nach Gutbunten festzusetenben feierlichen Bettagen minbestens breimal angewohnt, und in ber von bem jemeilis gen Orbinariat zu bezeichnenben Rirche breimal binnen 15 Tagen inbrunftig gebetet haben werben. Bir find ber Buverficht, bag bie Engel bes Friedens mit goldenen Schalen und golbenem Rauchfaß in ihrer Sand, Unfere und ber gangen Rirche feurige und bemuthige Gebete bem Berrn barbringen merben am golbenen Altar, und bag er, ber reich ift an Barmherzigfeit, fie mit gutigem Untlit empfangen und Unfern und ber Glaubigen gemeinschaftlichen Bunfch erfüllen wird, und vergonnen, bag bie beilige Mutter Rirche, rubend auf feiner Rechte und feinem ftarfen Urm, nach Uebermins bung von Bidermartigfeiten und Irrthamern, endlich einmal wieder aufathme und ben Frieden und die Freiheit genieße, mit welcher Chriftus fie beschenft hat. Damit aber biefes Unfer Schreiben Jebermann um fo leichter befannt werbe, und Riemand fich mit Unwiffenheit entschulbige, wollen und befehlen Wir, bag man es anschlage an ben Thuren ber Bafflica bes Fürften ber Apoftel und ber apoftolifchen Ranglei. Gegeben ju Rom bei St. Peter unter bem Rifcherring am 22. Februar 1842, im amolften Sabre Unfere Pontififate. 21. Carbinal Lambruschini." 1)

<sup>1)</sup> Sion vom 6. Marg 1842, latein. im Ratholit von 1842, Aprilheft.

Alsbald wurde bas große Jubilaum in Rom felbst bes gangen. Am 17. Marz begab sich Gregor XVI. nach der Kirche Maria's der Größern, um dort nach Anordnung des von ihm verordneten Jubilaums seine Andacht zu verrichten. Die französischen Bischöfe, ihnen voran der Erzbischof Affre von Paris, beeilten sich, das Jubilaum auszusühren. 1) Die apostolischen Bifare in England schrieben so bald als möglich das Jubilaum in ihren Bezirken aus. 2) In Deutschland schrieb schon am 4. April der Bischof von Sichstätt, Reisach, das Jubilaum aus, mabrend die oberrheinische Kirchenprovinz, wie gewöhnlich, und in dieser hinter den übrigen Bisthumern der Kirchenprovinz das Bisthum Rottenburg zurücklieb. 3)

Die fpanifche Regierung wollte biefes allgemeine Gebet ber gesammten Chriftenheit einfangen und in Banbe legen. Schon am 13. Marg erließ ber berüchtigte Monfo, ber eben mieber an bas Ruber gefommen ift 4), an die Bifchofe und Die oberften Berichtebehörben ein Ausschreiben, morin er u. a. fagt : "Die romifche Gurie, welche feit bem Unfang bes aludlich beenbigten Burgerfriege fein Mittel fpart . um Die legitime Regierung Spaniens anzufeinden, bat ihre lette Ruflucht bazu genommen, fie Ungefichte ber Belt ale Reinb ber Religion bes Gefrenzigten barguftellen. - Die Regierung weiß recht aut, baf biefe vergeblichen Berfuche babin abzielen, bie Spanier aufzureigen, auf bag fie gegen ben Bebor: fam fich verfehlen, welchen ben Borfdriften bes Evangeliums gemaß bie Sirten und Chafe gegen bie bestehenden Dbrigfeiten zu beobachten verpflichtet find; beständig mard bie Abficht fundgegeben, ben bon ber Ration energisch gurudges wiefenen Rebellen Don Carlos zu begunftigen, Die in Rraft befindlichen Gefete ju befampfen, welche mit bem Bertauf

<sup>1)</sup> Sion vom 10. und 22. April. 2) Sion vom 27. Mai. 2) Der hirtenbrief im Sion vom 24. April. 2) Ift inzwischen mit Tode abgegangen.

ber Nationalguter zahlreiche Intereffen geschaffen haben, und die Doctrinen zu verdammen, welche ben materiellen Intereffen des römischen Hoses zuwider sind, der troß dem, daß er unser Geld für die Bewilligung der apostolischen Gnaden empfängt, die Mehrheit der Spanier der Gottlosigkeit anstlagt, und so die Rube ihrer Gewissen und die Ehrsurcht, welche sie für den gemeinsamen Bater der Gläubigen bekennen, zu gefährden strebt." — Den Bischöfen wird nun bessohlen, das Breve vom 22. Februar, wenn es ihnen zusäme, unverweilt an den Minister einzusenden; die Civilbehörden sollen den Umlauf und den Bollzug des Breve hindern, und alle Eremplare desselben von Amtswegen wegnehmen. 1)

Die Regierung nahm jest einen außerorbentlich fatholiichen Unlauf, um fich mit bemfelben Rom gegenüber vor ber Nation weiß zu maichen. Gie forberte burch Runbichreiben alle Bischofe Spaniens auf, Die Reftlichfeiten ber Ofterzeit mit allem möglichen Glange ju veranstalten, gab aber ber mittellofen Rirche feinen Diafter bagu aus ihren eigenen Mitteln. Diefe Geremonien murben nun gmar, in Mabrib fomobl ale in Gevilla, mit allem moglichen Glanze gefeiert, aber burchaus in Rolge ber Frommigfeit ber Privatlente. -Co murben bem Rlerus in Gevilla 76,000 Realen fur bie Reier ber beiligen Woche eingehandigt. - Gin Mittel, ben Rierus an fich ju gieben, und ihn gegen Rom ju gebrauchen, war bie fcheinbare Gorgfalt fur beffen Unterfommen. Durch Musschreiben vom 15. Marg befahl ber Kinangminifter allen Beamten, fur vollständige Tilgung ber fur ben Rlerus und Gottesbienft bestimmten Steuer ju forgen. Es fei ber Bille bes Regenten, fur die Bedurfniffe ber Rirche auf reichliche Weise ju forgen. Bum Schreden ber Regierung nahm bie Bevolferung immer entichiebener Parthei fur bie verfolgte Rirche. Das papftliche Breve circulirte in einer Menge von

<sup>1)</sup> Gion vom 30. Marg.

Abidriften, und murbe um fo eifriger gelefen, weil es verboten mar. Raft niemand antwortete auf die Rrage: Saft bu bie Encyclica gelefen ? mit Rein. Die Preffe fuhrte eine freimutbige Sprache. Unter ber Commiffion, welche ben Befegedentwurf ber Regierung über bie Rostrennung von Rom berathen follte, fprachen fich unter fieben Stimmen feche gegen ben Entwurf and. Der Bifchof von Tup proteftirte bei ben Cortes gegen biefen Entwurf. 1) Ebenfo protestirte ber apostolifche Bifchof Moreno von Cabir 2) am 9. Oftober 1841 bei bem Minifter Monfo gegen bie Gingiehung und ben Berfauf ber Guter bes Beltflerus in Gpanien. - Durch Urtheil vom 14. Juli murbe ber Bifchof von Plafencia zu zweisähriger Confinirung innerhalb bes Biethums Cabir verurtheilt. Um biefelbe Beit murbe bas Werf ber "frommen Stiftung fur Berufalem" unterbrudt, und bie 21: mofen Spaniens fur bie Frangistaner im beiligen Lanbe borten auf. Die Ronnen in Gevilla, benen man 21 Monate ihre Penfion nicht ausbezahlt hatte, erhoben ihre Stimme, weil fie, wenn fie hungere fterben follten, menigstene noch einmal fprechen wollten. Statt fich ihrer anzunehmen, erließ Die Regierung neue ftrenge Gefete, baf fein Geiftlicher Beichte boren ober irgend einen priesterlichen Uft verrichten burfte, wenn er nicht ein Certifitat über feine Liebe gur Conftitution und gur bestehenden Regierung vorgelegt hatte. Die Mehrzahl ber Rlerifer brachte biefes Bengnif nicht bei, weil fie nicht lugen, noch auch bie Ginmifchung bes Staates in Die Rirchenfreiheit anerkennen wollten. Diefen allen wollte bie Regierung bie Erlaubniß jur Geelforge entziehen. Da

<sup>1)</sup> Sion vom 17. April. 2) In der Sion vom 20. April steht der Protest, den der Pralat selbst an die Sion getangen ließ, indem derselbe für ihre Vertheidigung der Kirche in Spanien herzlich danken ließ. Die Artifel der Sion über Spanien waren in das Spanische übersest worden. Bergl. auch die Broschure: Spanien und der Herold des Glaubens, von Bittmann.

Die Regierung bavon abfteben mufte, ben ermabuten Befetees entwurf im Baugen burch bie Cortes ju bringen, fo fuchte fie ihn burch einzelne Berordnungen ju erfeten, j. B. burch eine Berordnung, welche bestimmte, daß man fich bis auf weiteres nicht mehr nach Rom um Dispensen wenden burfte. Die Diepenfen, welche vor jenem Erlaffe erlangt worben, follten an bas Ministerium ber Gnaben und Juftig eingefandt werben, bas jest, nach bem Rucftritte ber herren Becerra und Alonfo von Bumalacarregup vermaltet murbe. Chebispenfen, und folche, bie von ber Bonitentiarie ausgingen, burften noch in Rom nachgefucht werben. Damals befanden fich in gang Spanien nur noch 6 Bischöfe im Befige ihrer Umtegewalt, welche fanonisch vom Dapfte eingesett worden; die übrigen maren vertrieben ober gestorben. Gbenfo mar nur noch ein Drittheil ber Pfarreien bes lanbes mit regelmäßig, b. b. von anerkannten Bifcofen ordinirten Beiftlichen befest. Man beschieb g. B. ben Bischof von Ballabolib in die hauptstadt, um fich ju verantworten, baf er - ichon im Jahre 1838 - zwei jungen leuten aus Tolebo bie beil. Beihen ertheilt habe, welche mit papftlicher Diepenfe verfeben maren. Der Bifchof ber canarifden Infeln, Romo, (beute Rarbinal und Erzbischof von Gevilla) 1), murbe von feinem Berbannungsorte Gevilla nach Mabrid gur Berantwortung berufen megen einer Dentschrift an ben Regenten. Derfelbe ließ die Schrift erfcheinen: "Beständige Unabhangigfeit ber fpanifchen Rirche und Rothwendigfeit eines neuen Dafür murbe er ju 2 Jahren Berbannung Concordate." verurtheilt. Gin Pfarrer hatte im Jahre 1841 über bas Berf ber Berbreitung bes Glaubens geprebigt; bafur murbe er in ben Gefängniffen fo mighandelt, bag er in Bahnfinn fiel, und in bas Irrenhaus gebracht werben mußte. In ber Stadt Bilbao horte am 12. Oftober 1842 aller und jeber

<sup>1) 3</sup>ft im laufenden Sahre 1855 geftorben.

Sottesbienst auf, weil die Priester sich weigerten, Certifikate ihrer Anhänglichkeit an die Regierung beizubringen. Bier Geistliche von Barbastro, die diese Zeugnisse nicht beibrachten, wurden in ihre heimatsorte verwiesen. In Saragossa wurden 11 Geistliche, weil sie den unrechtmäßigen Administrator La Rica nicht anerkennen wollten, auf 2 Jahre lang in eine Entfernung von 15 Meilen von Saragossa entfernt. 1)

3m Sabre 1843 murbe bas ungludliche Spanien wieber vom Burgerfriege beimgefucht. In bemfelben unterlag Copar. tero bem Narvaeg, welcher bie Intereffen ber Ronigin Mutter und ber jungen Ronigin vertheibigte. Umfonft bombarbirte ber abziehende Espartero im Juli 1843 bie offene Ctabt Cevilla 2); er mußte flieben, und begab fich von Cabir auf einem Schiffe nach England. Gein Sturg führte bas geits meilige Ende ber Berfolgungen gegen bie Rirche berbei, obgleich fich biefe von ihrem Glenbe nur allmalig erholte. Bei ber ganglichen Erfchopftheit bes Staatsschages murben bie iculbigen Benfionen nicht ausbezahlt. Gegen Enbe bes Sahres 1844 mar man ben armen Rlofterfrauen 7 Jahre fculbig; mabrent bes barten Bintere von 1844-45 gablte man ihnen aus Bnabe 4 Monate auf Rechnung bes Sahres 1837 aus. Tropbem murben von diefen Urmen alle Com. munals und Staatsabgaben ohne Rachlag erhoben. Es bilbeten fich allenthalben Bereine, um bie armen Ronnen vom Sungertobe ju retten Geltfam genng ftellte fich bie Ronigin Mutter ju Dabrib an Die Spite biefes Bereines. Rach bem Sturge Espartero's folgten fich fchuell nacheinander bie Ministerien Lopes, Dlogaga und Gongales Bravo (1843 bis 1844), worauf Rarvaeg and Ruber fam, und es zweimal verlaffen mußte (1844-1846). 3) Das Minifterium Gongalez

<sup>1)</sup> Sion vom 9. und 16. Oft., 13. und 15. November 1842. 3) S. Biseman am a. D. S. 67-73. 4) Spanien seit bem Sturze Espartero's bis auf die Gegenwart. Leipzig 1853, S. 108-146.

Bravo rief die verbannten Erzbischofe und Bischofe jum Theil wieber gurud, welche, wie ber Rarbinal von Gevilla, und ber Erzbischof von Santiago, mit hohen Ghren gefeiert murben, mahrend leiber andere Rirchenfürsten, wie ber Bifchof Merino von Minorca und ber Ergbifchof Caballero von Ca. ragoffa in ber Berbannung gestorben maren. Den Beiftlichen murbe bie Beibringung ber Certifitate erlaffen, welche ihre Unhanglichfeit an die Berfaffung bezeugen follten. Das Tris bunal der Rota murbe wieder hergestellt. - Rarvaes Schickte fogleich nach feinem UmtBantritt Beren Caftillo n Upenfa, ben Privatfefretar ber Ronigin Mutter, welche mahrend ihrer Berbannung ichon bie Musfohnung mit bem beil. Stuhle auf bas eifrigste gefucht hatte, nach Rom, um bafelbft auf offiziofem Bege Unterhandlungen einzuleiten. Frucht biefer Unnaherung mar bas Defret vom 9. August 1844, bas bie Ginftellung bes Berfaufe ber noch unveraußerten Guter ber Beltgeiftlichfeit und ber Krauenflofter bis zur befinitiven Entscheidung der Cortes barüber verfügte. Die Befiter ber ehemaligen geiftlichen Guter hielten fich ba. burch in ihrem Gigenthume gefahrbet. 1) - Die Ghe bes Munnog mit ber Ronigin Mutter Christine, welche im Jahre 1834 nur im Beheimen abgefchloffen worben, murbe jest burch ben Patrigrchen von Indien in ben Gemachern bes Pallaftes feierlich eingefeanet.

Nach französischem Muster wurde im Jahre 1845 auch ber Unterricht geordnet. Die Unterdrückung des Ordens der frommen Schulen von dem beil. Joseph Calasantius wurde in ganz Spanien gefühlt, und es famen von allen Seiten, ohne Unterschied der Parteien, Bitten an die Regierung, benselben wieder herzustellen. Das Resultat war, daß dersselbe Ansangs des Jahres 1845 durch einen Beschluß der

<sup>1)</sup> Spanien feit bem Sturge Espartero's zc. G. 149.

Cortes wieder hergestellt murbe, 1) Die Angelegenheit ber geiftlichen Buter murbe burch bie Cortes im Ginne ber burch bas Rabinet gefaßten Entichluffe entichieben. Der Kingnzminifter legte ein Dotationegefet fur ben Rlerus por, bas Die Burudgabe bes noch nicht veräußerten Theiles feiner Befingen, allerbinge einen verbaltnifmaffig fleinen Theil von bochftens 1000 Millionen Realen, in fich fchlof. Doch follte bem Rlerus nicht bie Bermaltung gestattet merben. Debatte führte ju fo heftigen Auftritten gwifden Mon und ber fatholifden Kraftion Biluma's, baf Biluma und feine 17 Unbanger fich fur beleidigt erflarten und ihre Stellen niederlegten - 28. Dezember 1845, jedoch faft fammtlich wieber gewählt murben. Bu Ende bes Januar 1846 fam Caftillo p Apenfa ploBlich aus Rom nach Mabrib. Regierung, melder MUes baran lag, bie Anerfennung ber Ronigin Ifabella burch ben beil. Stuhl und ein Concordat ju ermirten, fchlug jest ben Cortes por, mas fie amei Do. nate fruber verweigert hatte, ber Beiftlichfeit auch bie Gelbitpermaltung ber guruderstatteten Guter gu gemahren. Der Congreß nahm biefen Untrag am 17. Marg mit 126 gegen 16, ber Senat am 1. Upril mit 76 gegen 4 Stimmen an, und Caftillo, ber ingwischen nach Rom gurudgereist mar, murde vom Rarbinal Cambruedini ale bevollmachtigter Dis nifter Afabella's II. aufgenommen. - In bem Confiftorium vom 19. Januar 1846 murben jum erstenmal wieder Bischofe fur Spanien praconifirt; ber Papft fagte babei, wie er muniche, bag bie Regierung bie Stimme bes nach Rom bin feine Sanbe ausstredenben Bolfes recht baib verfteben lernen mochte. Seinerfeits fei er bem Buniche ber Ronigin entgegengefommen, indem er bie fur Spanien ernannten Bis fcofe bestätigt habe. 2)

<sup>1)</sup> Wifeman am a. D. S. 103. 2) Mlg. 3tg. v. 28. Jan. und 10. Februar.

Um 29. Mai 1847 erichien jur großen Freude ber Gpanier ber neue papftliche Runtius in Mabrid, Monf. Brunelli. 1) - Muf eine Beit lang murben bie beffern Musfichten burch ein Ministerium Salamanca getrübt. Eros ber Begenwart bes Runtius, und ale ob feine Cortes ba maren, beschloß er ben Bertauf aller bem Johanniters und ben übris gen geiftlichen Militarorben Spaniens gehöriger Guter. 2) Durch ein Defret vom 28. September 1847 hob er fogar bie Suspension bee Berfaufes ber geiftlichen Buter wieber auf. und erflarte fomit ber Rirche wieber ben Rrieg. Doch murbe er ichon ben 4. Oftober gefturgt, und feine Defrete murben gurudgenommen. - Ueber bas Jahr bes Sturmes 1848 fam Spanien mit verhaltnigmäßiger Rube binmeg. Bur Beit ber Rlucht Dius IX. bevorwortete Narvaeg einen Congreg ber fatholifden Machte, und bie Ronigin bot, gleich ber von Portugal, bem Papfte ein Afpl in ihren ganden an, mofur ber fpanische Befandte Martines de la Rofa bei bem Dapfte thatig war. Doch hatte Spanien im Rathe ber übrigen tatholifden Machte noch nicht bie Bedeutung erlangt, bag es in folden Dingen entscheiben follte; es mar aber ficher lobenswerth, bag es in biefer Angelegenheit bie Initiative ergriff.

<sup>1)</sup> Allg. 3tg. vom 16. April, 26. Mai, 9. und 11. Juni 1847.

<sup>9)</sup> Allg. 3tg. vom 28. Juni 1847.

## S. 6. Die Rirche in Portugal und Brafilien.

Die portugiefische Ronigefamilie flob im Jahre 1807 por den Machtspruchen und der Macht Napoleons, melder befretirt hatte: "Das Saus Braganga bat aufgebort ju regieren" - von Liffabon nad Rio bi Janeiro in Brafilien. Der papftliche Runtius Caleppi, feit 1802 Runtius am Sofe gu Liffabon, machte gleichfalls bie Reife über Condon nach Rio bi Janeiro. Portugal befette im Ramen Rapoleons ber General Junot, welcher bald barauf von feinem herrn gum Bergoge von Abrantes ernannt murbe. Die geiftreiche Bemahlin bes Bergoge, beren banbereiche Memoiren ftete gabl. reiche Lefer gefunden haben, ergablt in benfelben 1), bag ihr Bemahl, ber Beneral, swolf ber vornehmften Bewohner Liffabone bezeichnet, um bem Raifer Rapoleon eine Dantadreffe fur die Befignahme Portugals im Namen der portugiefischen Ration ju überreichen. Un ber Spipe biefer 3molf. manner ftand ber Großinquifitor Monfignor Mello, welchen wir oben fennen gelernt haben. Die Abreffanten verlangen u. a. : weine Conftitution und einen constitutionellen Ronig; fie munichen, bag biefer Ronig ein Pring aus bes Raifers Kamilie fei, ja fie munichen "freie Ausubung ber Religion." Der von ber portugiefifden Konigefamilie mit Bohlwollen und Bohlthaten überschüttete Monfignor Mello paradirt alfo an ber Spige einer Deputation, Die von bem Raifer Die Entthronung ber Familie Braganga verlangt, und er, ber früher bas Umt eines Großinquifitors verwaltet, verlangt freie Ausubung aller Religionen. 2) Diefer Mann ift ein murdiges Seitenftud ju bem Rarbinal Bourbon von Tolebo.

<sup>1)</sup> Memoiren der Herzogin von Abrantes, Thl. 11, Rap. 9.

<sup>2)</sup> Pacca, Denfwurdigfeiten über Portugal, am a. D. G. 92.

Rach bem Sturge Rapoleon's und nach ber Restauration hielten bie Englander Bortugal noch befett, und bie tonial, Kamilie blieb bis jum Sabre 1821 in Brafflien , obaleich bie Dortugiefen bie Rudtehr gar fehr munfchten. Um 16. Dezember 1815 erhob ber Pringregent Johann bie bisherige Proping Brafilien gum Ronigreiche, und vermanbelte ben Titel bes Reiche in ben bes vereinigten Ronigreiche Bortugal, Brafflien und ber beiden Algarbien. 2m 20. Darg 1816 ftarb bie geiftesfrante Ronigin Maria Frangista, in beren Ramen ber Pringregent die Gewalt geführt hatte, welcher jest bie Regierung ale Johann VI. fortführte. Der papftliche Runtius Caleppi murbe im Confiftorium vom 8. Mars 1816 jum Rarbinale erhoben, überlebte aber biefe feine Erhebung nur um einige Monate. 1) Un feine Stelle trat Joh. Baptift Compagnoni. Marefoschi, Erzbischof von Damietta. Er mar 43 Jahre in ber Pralatur; Runtius in Rio Janeiro mar er nur furge Beit. Er ftarb am 17. Dez. 1820, 63 3abre alt. 2) Dan ichrieb es englischem Ginfluffe gu, baf unter allen fatholifchen Regierungen bie von Portugal mit einem ausbrudlichen Proteste gegen bie Wiederherstellung ber Befellichaft Sefu im Sabre 1814 fich bemerflich machte. Johann, bamale noch Pringregent, glaubte ausbrudlich feinen Wiber. fpruch publigiren gu muffen, mabrent bie übrigen tatholifden Regierungen wenigstens ftillschweigend ber Wieberherstellung ber Jefuiten gustimmten. 3) Je fleiner ber Regent, um fo lacherlicher mar fein Proteft. Cbenfo machte Portugal im Jahre 1816 von fich reben burch eine Urt von Manifest gegen bie Bieberherstellung ber Inquifition. - 2m 24. August 1820 machten bie Portugiefen, in pflichtschuldiger Rachahmung bes fammvermanbten Spaniens, eine Revolu-

<sup>1)</sup> Bon ihm find interessante Memoiren erschienen, die uns nicht zu Gesichte gekommen find. 2) Katholik von 1821, I, Seite 172.
2) Eretineau-Joly: Geschichte der Zesuiten, Bd. V, S. 604.

tion, bei ber fie es gunachft auf bie Bertreibung bes Britten Beresford, ber als Generaliffimus Portugal regierte, abgcfeben batten. Die Cortes traten in Liffabon gufammen, und arbeiteten an einer Constitution, 1) Auch Die Brafilianer verlangten eine Berfaffung. Johann VI. ließ feinen alteften Sohn Dom Debro ale feinen Stellvertreter in Brafilien, und febrte nach Liffabon gurud - 1821. Dier nahm bie Revolution wie in Spanien einen firchenfeindlichen, nur weniger blutigen Lauf. Der Vatriarch von Liffabon fab fich gezwun. gen, bas land ju verlaffen; er jog fich nach Frantreich jurud. Die Inquisition murbe fur alle Beiten abgeschafft; bie große Statue auf bem Inquisitionegebaube, welche ben Glauben porftellte, murbe am 6. Geptember 1822 heruntergenommen, bem Bolte jum Mergernig. 2) Prozeffe und Strafen gegen Beiftliche gab es in Menge, welche beschulbigt murben, bag fie feine Freunde ber Berfaffung feien; andere erhielten mes nigstens berbe Bermeife. 3) Dag ber Rrieg gegen bie Rtofter por allem geführt murbe, ift felbftverftanben. Um biefelben allmalig aussterben ju laffen, murbe ihnen bie Aufnahme von Movigen verboten. Liberale Rammerrebner hielten fich fur berufen, die 12,500 4) Monche und Ronnen aus ihren Rloftern zu befreien, mobin fie, befondere aber ihre Tochter, bie Familienvater aus Fanatismus ober aus Gigennut verftoffen hatten. Demnach machte bie Rommiffion bes Rirchenwefend einen Befetedentwurf, und bie Cortes machten ein Gefet baraus, nach welchem bie Regierung eine Bulle vom Papfte verlangen follte, welche allen Individuen ben Austritt aus ben Rloftern aus gerechten Brunben geftatten follte.

<sup>1)</sup> Die Constitution siehe in Allg. 3tg. vom 2. und 3. Oft. 1836.
2) Allg. 3tg. vom 4. Oftober 1822.
3) Allg. 3tg. vom 30. August 1822.
4) Nach einer Zählung vom Jahre 1820 gab es in ganz Portugal 18,000 Weltgeistliche, 6292 Wönche, 4430 Nonnen, zusammen 28,722 Personen. cf. Allg. 3tg. vom 20. August 1837:
Die Geistlichkeit in Portugal.«

Diefe "gerechten Grunde" follten vor allem ber Dibermille gegen bas Rlofterleben fein. 1) Mit allem Gifer gingen bie herren an die Reform ber Rlofter; noch etwa 60 follten in Portugal beftehen, die übrigen fammt und fonders eingegogen, und ale Rationaleigenthum erflart werben. 2) Auch in Portugal bemerten wir bie und langft befannte gartliche Sorge ber Revolution fur Die Beltgeiftlichkeit, meniaftens in Borten. Nach einem befondern Gefete follten Die Pfarrer 500 - 1500 fahrliche Cruzabos Ginfommen haben; in ben Bisthumern, in welchen bem Bisthume mehr als ein Dritts theil bes Behentens gufame, folle ber Ueberfchug biefes Drittels fur bie Bezahlung ber Pfarrer baften. 3) Rach einem Befete follten alle bes landes verwiefen merben, welche bie Berfaffung ju beschworen fich weigerten. Ronigin, eine Schwester Ferdinands VII. von Spanien, weigerte fich beffen aus religiofen Grunden. Gie follte außer Landes geschafft merben. Da aber alle Merate erflarten, ein folder Transport murbe ihr leben gefahrben, fo murbe fie vorberhand in einem gandgute eingesperrt, und auf bie hartefte Beife mighandelt. 4) 216 bie Frangofen im Mai 1823 in Spanien vorbrangen, ftellte fich ber Infant Dom Miguel, bes Ronigs zweiter Sohn, an bie Spite bes ihm ergebenen heeres, und proflamirte am 27. Dai bie Abichaffung ber Berfaffung. Umfonft proflamirte ber Ronig am 30. b. DR. beren Beibehaltung; benn er fiel nun von fich felbft ab, fette am 2. Juni feine Gemablin in alle ihre Rechte wieber ein, und ernannte ben Dom Miguel jum Dberbefehlshaber, mahrend bie Cortes am 2. Juni mit einem einfachen Proteste auseinanbergingen. Der Rarbinalpatriarch fehrte nun von

<sup>1)</sup> Mlg. 3tg. v. 7. Sept. 1822. 3) Mlg. 3tg. vom 29. Sept. 1822. 3) Mlg. 3tg. vom 21. Oftober 1822. cf. 11. Januar 1823. 4) Mlg. 3tg. vom 12., 15., 16., 18., 28. und 29. Januar, 1. u. 12. Kebruar 1823.

Bayonne nach Lissabn zuruck; alle geistlichen Stifter, Convente, Rlöster, Collegien, wurden mit ihren ehemaligen Gutern und Einkunsten wieder hergestellt. Allein Dom Miguel übte faktisch die Regentschaft und behandelte ben willendlofen Johann VI. so, daß dieser sich nach Freiheit sehnte, und am 9. Mai 1824 sich auf ein im Hafen liegendes engslisches Kriegsschiff flüchtete. Von da aus setzte der König seinen Sohn ab, und befahl ihm zu Bollendung seiner Bildung auf Reisen zu gehen, worauf Dom Miguel am 13. Mai nach Wien ging. Johann VI. starb plötlich am 10. März 1826.

Dom Pebro, ber altere Cohn bes Ronigs Johann VI., ben biefer ale feinen Stellvertreter in Brafilien gurudges laffen, fab fich, in Rolge ber Lobreifung ber Staaten Gubameritas von Spanien, gezwungen, fich jum Raifer von Brafilien ju erflaren, weil fonft Brafilien fur bas Saus Braganga verloren gegangen mare. Nachträglich erfannte Johann VI. feinen Cobn ale Raifer von Brafflien und que gleich ale Erbpringen von Portugal an. Das neue Raiferthum Brafilien gablte bamale 3,617,900 Ginwohner, worunter 1,728,080 Regeriffaven, 159,500 freie Reger, 202,000 Mulattenfflaven, 426,000 Meftigen, Mulatten ic., Indianer 259,400, endlich Weiße 843,000 fich befanden. Bon lettern bilbeten bie Portugiesen ein Drittheil, Die in Brafflien gebornen Beigen, Die eigentlichen Brafilianer, zwei Drittheile. 1) Diefe weißen Brafilianer wollten nach bem Tobe Johanns VI. nicht mehr zu Portugal jurudfebren, ober einen und benfelben Regenten mit ben Portugiefen haben. Dom Pebro, ber gezwungen mar, amifchen ben Rronen von Brafilien und Portugal ju mahlen, verzichtete in feinem und feines Cohnes Ramen auf Portugal ju Gunften feiner alteften Tochter Donna Maria, fur welche Johann VI. fur Die Beit ihrer

<sup>1)</sup> Mllg. 3tg. vom 15. Februar 1824.

Minderiahrigfeit feine Tochter Ifabella ate Regentin eingefett hatte. Dom Debro aber verlobte feine Tochter Donna Maria mit ihrem Dheime Dom Miguel, welcher mahrend ber Minberjahrigfeit feiner Braut bie Regentschaft fubren follte. -Aber ichon am 25. Juni 1828 lief fich Dom Diquel, welcher aus Bien gurudgefehre mar, "von ben alten Cortes von Ramegos" ale rechtmäßigen Rachfolger Johanne VI. erflaren. 1) Um fich zu erhalten, fuchte er fich mit ber Rirche in ein gutes Ginvernehmen zu feben. Die Sefuiten murben in Portugal mieber eingeführt, aber nicht in ihre Guter reflituirt. Im Sabre 1829 murbe Dom Miquel von Rom, wie auch von Rorbamerifa ale Ronig von Portugal anerfannt, mas gang in ber Ortnung mar, weil Dom Miguel thatfachlich Ronig mar, und bie Rrage ber Rechtmäßigfeit von Rom nicht entschieden wirb. Um bie Rechte feiner Tochter ju vertheibigen, entschloß fich Dom Debro, Die Rrone von Brafilien an feinen minderiabrigen Gobn Dom Debro abzutreten , und nach Europa gurudgutehren. Rach einem Burgers und Bruberfriege murbe Donna Maria am 24. Juli 1833 ju Liffabon ale Ronigin ausgerufen. 2m 30. Juli ergriff Dom Pedro fur fie die Bugel ber Bewalt. Dom Dis guel mußte am 26. Mai 1834 ju Evora fapituliren. 3m Oftober b. 3. fchloffen ihn und feine Rachtommen bie portugiefifchen Cortes fur immer von ber Thronfolge aus.

Schon 4 Tage nach seinem Einzug in Lissabon vertrieb Dom Pedro ben papftlichen Runtius aus der Stadt. Um 5. August 1833 wurden alle Welt, und Klostergeistliche ihrer Stellen entsetz und verjagt, welche dem Dom Miguel gefolgt waren. Ule 7 Bisthumer im Lande wurden an einem und bemselben Tage für erledigt erklart. Dom Pedro vertrieb die rechtmäßigen Bischöfe, und brangte den Didgesen unkano.

<sup>1)</sup> Allg. 3tg. vom 19. Juli 1854: »Die portugiefische Thronfolge, geschichtlich und ftaatbrechtlich erörtert.«

nifche Abministratoren auf. Gin brittes Defret von bemfelben Zage befahl allen Rovigen, Die Rlofter zu verlaffen. Gin viertes Defret von bem gleichen Tage hob alle geiftlichen Datronate auf, und fprach beren Bergebung ber Regierung au. Um 15. August murben alle Monche, und Krauenflofter, melde meniger ale 12 Berfonen gablten, aufgehoben. Um 28. Mai 1834 murben fammtliche Rlofter aufgehoben, ihr Gigenthum bem Staate augewiesen. Mit ben eingezogenen Rlofterichaten, befonders ben Bibliothefen, murbe, wie uberall, fcmahlich gewirthschaftet. 1) Die erlebiaten Biethumer befette Dom Debro mit feinen Creaturen, welche aber ber Papft nicht bestätigte. Der Rarbinalpatriarch von Liffabon, Patrizio ba Gilva, mar fchmach genug, biefelben gu meihen. Patrigio ba Gilva, geboren ben 15. Oftober 1756, erhielt ale Erzbifchof von Evora ben 24. September 1824 bie Rarbinalemurbe, murbe nach bem Tobe bes bieberigen Rarbinalpatriarchen von Liffabon, ba Conha, in bem Confifterium vom 13. Marg 1826 ale Vatriarch von Liffabon praconifirt, mabrent am 2. Oftober b. 3. ber bieberige Runtins Kranfoni ju Liffabon Rarbinal murbe. Dom Debro farb ichon ben 24. Geptember 1834. Die Rirchenverfolgung borte aber barum in Portugal nicht auf. 216 bie Rlofterguter, wie in Spanien, verfauft merben follten, erhob im 3. 1836 bie Pairefammer Biberfpruch. Auch Dom Miquel erhob aus ber Frembe Ginfprache bagegen, und viele Portugiefen icheuten fich, folches But fich anzueignen. Go fam es, baß nicht alle Rirchenguter verfauft murben.

Im Oftober 1836 zog die Regierung den Pfarrern ihre Besoldungen im Betrage von 666,000 Thatern ein, und jedes Kirchspiel sollte seinen Geistlichen selbst erhalten. Dadurch war die Geistlichkeit auf die Strafe geworfen. Deren Bahl

<sup>1)</sup> Allg. 3tg. v. 6. Februar 1837 : »Die Rlofterschäpe in Portugal.« ef. Allg. 3tg. vom 23. August 1837.

fant mohl auf 6000 herab. Bon ber Gingiehung ber Rlofter jog ber Staat, wie überall, nicht ben minbeften Geminn. Richt ein Beller von ben verfauften Rloftergutern flof in ben Staateichat. Diefe Guter murben verichlenbert. "Bas babei fur ein Betrug gemefen, ift unglaublich. Leute, bie vorher nie etwas hatten, find burch Entschädigungen reich geworben. Es ift unglaublich, wie man mit bem öffentlichen Bermogen verfuhr." 1) Dit bem Berfalle ber Religion ging ber Berfall ber Gittlichfeit Sand in Sand; von benen, bie ein gutes Beifpiel geben follten, erzählte man fich bie unglaublichften Dinge. Das Betragen bes Bolfes in ben Rirden verlor immer mehr an Burbe, und bie Gleichgiltigfeit in Sachen ber Religion griff um fich. Rachbem man alles gethan hatte, bie unwurdigften Manner ju geiftlichen Burben ju erheben, wenn fie nur ju bem Gufteme paften, burfte man fich uber bie Rruchte einer folden Anechtung ber Rirche nicht munbern. Die Rloftergeiftlichen murben ins Glend binausgestoßen, ihnen die verfprochenen Penfionen nicht gesablt, Die Beltgeiftichfeit gleichfalls aller Ginfunfte beraubt, fo baß fie heute nicht mußte, wovon fie morgen leben follte. Die alten Rirchenfelte gerfielen. 2)

Die Königin Donna Maria war perfönlich fromm, und wünschte eine Ausstöhnung mit Rom. Sie hatte besonders Mitleid mit dem Schicksale der armen in die Welt verstoffenen Klosterfrauen, und unterstützte sie. Im Jahre 1841 wurde der Bicomte von Careira nach Rom gesandt, welcher am 10. Mai d. I. dem Papste einen eigenhändigen Brief der Königin übergab. Gregor XVI. hatte früher zwei Alloftutionen über die Berfolgung der Kirche in Portugal gehalten — am 30. September 1833 und am 1. August 1834. In der erstern Allofution weist der Papst u. a. darauf hin,

<sup>1)</sup> Mlg. 3tg. vom 21. und 22. Muguft 1837. 2) »Die Geiftlichfeit in Portugal« in Allg. 3tg. vom 20. bis 24. Auguft 1837.

baß er bei ben politischen Birren in Dortugal alles vermie. ben, mas einen bag ober irgend ben Schatten eines Berbachtes auf Rom hatte merfen fonnen; er habe nichts gethan, wodurch er ben Rechten bes Ginen ber beiden Thronpratenbenten in Portugal ju nabe getreten mare. Dabei meist er auf fein berühmtes Rundichreiben : "Sollicitudo ecclesiarum" vom Jahre 1832 bin. Un alle Bofe habe er eine Mittheis lung über bie gewaltsame Bertreibung bes papftlichen legaten aus Liffabon gelangen laffen. 1) - Die zweite Allofution flagt über die erneuerten Gemaltthaten, Die Entweihung ber heiligen Bebaude, die Berbannung ber Priefter, die Bertreis bung bee Stellvertretere bee papftlichen Runtius, über bie Einführung einer weltlichen Beborbe, welche eine Benerals Reformation bes Rirchenwesens einführen follte, welche unter anderm Strafen gegen jene verhanate, Die fich meigerten, Die ihnen von Laien übertragene geiftliche Bewalt ausznuben, über bas Berbot an bie Bischofe, nur von ber Regierung Empfohlene zu weihen und ihnen Bollmachten zur Geelforge ju geben, über ben Gemaltaft, burch melden bie Regierung die Rirche von Maria himmelfahrt ju Liffabon als Primatialfirche faffirte, über bie Unterbrudung aller Rlofter unter bem Borgeben ber gerrutteten Bucht in benfelben ic. Strenge fanonische Strafen gegen bie Frevler an bem Beiligthume Gottes werden in Ausficht geftellt. Indef murbe, wie gefagt, Dom Pedro ichon ben 24. Geptember 1834 aus biefer Belt abgerufen, nachbem er noch nicht bas Alter von 40 Jahren erreicht batte.

Nachdem die Regierung der Königin Maria wieder einen Gefandten nach Rom geschickt hatte, reiste der Mons. Caspaccini, der sich gerade damats als außerordentlicher papfts

<sup>1)</sup> Die Allofution steht in Seft 9 der Zeitschrift für Philosophie und katholische Theologie, S. 192-196. Die zweite Allokution steht ebendaselbst, heft 11, S. 195-198.

licher Runtius in ben Niederlanden befand, im Auftrage bes Dapftes im Sanuar 1842 ale außerorbentlicher Internuntius und ale papftlicher leggt nach Liffabon. Bon bier fehrte Capaccini erft ben 24. November 1844 wieber nach Rom gurud. In Liffabon mußte fich Capaccini in ber ichwierigften Stellung Die allgemeine Achtung zu erwerben. Er verlangte Die Unerfennung ber unter Dom Miquel eingesetten Bifchofe, Die Wiederherstellung von 4 Orben, ber Benediftiner, Sieronymiten, Dominitaner und Frangistaner, Die Burudgabe ber Guter biefer Orden und bie Bieberherstellung bes Rirchengebenten. Capaccini murbe jum Groffreng bes Chriftus. ordens ernannt, die Ronigin bat ben Papft jum Pathen fur eines ihrer Rinder, und Gregor XVI. fandte ihr die golbene Rofe - 1842. Aber tropbem, bag bie frangofifche Regierung bie Forberungen bes Dapftes unterftutte, icheiterte boch Die Unterhandlung an ber Berfibie ber portugiefifchen Regies rung, und Capaccini mar icon im Begriffe, bas land gu verlaffen. Im Juni 1843 erließ Die Regierung ein Befet über bie Territorialeintheilung bes landes, und ale Unhang besfelben ein Befet über Die Reduftion ber bestehenben 12 Bisthumer auf 6 in allen portugiefifchen Befigungen, felbft ienseits bes Meeres. Man verfprach, die beibehaltenen Rirchen in ihrem Glange zu erhalten. Das maren leere Ber-Denn nach ber Gingiebung aller geiftlichen fpredungen. Guter maren bie Bifchofe gleichsam auf Baffer und Brob gefett. Der Erzbifchof von Braga mar von 100,000 auf 6000, ber von Coimbra von 80,000 auf 4000 Thaler gurud. gefommen, und fo bie Uebrigen nach Berhaltnig. 1) Die Bisthumer fonnten infofern leichter redugirt merben, ba bie meiften Gipe erledigt maren; burch ben Tob bes Patriarchen ba Silva im Jahre 1840 wurde u. a. ber Patriardenftuhl von Liffabon erlebigt, fur welchen, fo wie fur andere Gige,

<sup>1)</sup> Mlg. 3tg. vom 30. Juni 1843.

bie Regierung Ranbibaten ernannt batte. Der papftliche Runtius mußte auf bie Wieberherstellung bes Rirchengutes verzichten; ber Papft bestätigte am 3. Upril 1843 bie Ernennungen ber Ronigin fur Braga, Liffabon und Leiria 1); bie Sache ber übrigen Pralaten murbe bem Runtius Capaccini übermiefen. Allein bas Concordat, meldes gefchloffen wurde, und bas bie Cortes nicht einmal genehmigten, ließ alles bem Staate, und raumte ber Rirche wenig ober nichts ein. Roch in ber Thronrebe vom 3. Januar 1844 ließ man bie Ronigin fagen: 3ch habe bie gegrundete Soffnung, baß Die Differengen mit bem beil. Stuble in furger Beit ohne Beeintrachtigung ber Rechte ber Rrone und mit Rudficht auf bie Beburfniffe ter lufitanifchen Rirche geordnet fein werben.2) Aber unter 36 Liffaboner Stadtpfarrern maren 34 Freimaus rer, wie ber Ratholif berichtet 3); Leute maren Domherrn, bie in ben Burgerfriegen mohl ein Duzend Digueliften erlegt batten; bie Rirchen murben fort und fort burch profane Berfammlungen in benfelben entweiht; bie Diogefen von Aveiro, Caftel : Branco, Dinbiel, Camego, Dorto : Alegre, Karo und Beja maren noch fortmahrend in ber Gewalt von eingebrungenen Rapitelevifaren; noch maren bie alten Bifchofe berbannt, unter ber Jugend herrschte eine himmelschreiende Gottlofigfeit. 4) Man ordnete bie Angelegenheiten ber noch verbannten 4 Bischofe, ale ob fie gar nicht mehr vorhanden Roch im August 1844 murben zwei Diogefen von Eindringlingen verwaltet; noch hatte ein Theil ber rechtmas Bigen Pfarrer, trot Befchmerben und guten Gigenschaften, nicht auf ihre Gibe gurudfehren burfen. Um 5. November 1843 hatte ber Papft bie alte Patriarchalfirche von Liffabon aufgelost, und eine neue mit ihrem Rapitel errichtet. Die Bulle behandelte bie Mitglieder bes alten Rapitels mit aller

<sup>1)</sup> Mlg. 3tg. vom 7. Mai. 2) Katholik vom 17. Jan. 1844. 3) 21. April 1844. 4) Allg. 3tg. vom 14. April 1843.

möglichen Rudficht; fie follten bei Bildung bes neuen Rapitels bevorzugt werden. Erft am 15. August 1844 feste ber Kardinalpatriarch diese Bulle berart ins Werk, daß mehrere ber alten Kapitularen ausgeschlossen, die Glieder bes neuen von ber Regierung gesesten Kapitels aber bestätigt wurden. Die Regierung hielt mit aller Kraft die ganze unfirchliche Berwaltung vom Jahre 1833 und 1834 fest. Alle während dieser Zeit ohne papstliche Approbation erwählten Bischöse wurden bestätigt, ebenso alle andern Geistlichen und Kapitel. Die Ungerechtigkeit der Regierung ging so weit, daß mehrere rechtmäßige Eigenthumer geistlicher Benefizien ihrer Stellen beraubt wurden, während Eindringlinge ihre Bestätigung ershielten. Nebsidem verlangte die Regierung vom Papste die Unterdrückung einiger Keste. 1)

Allerdings war ein Friede geschlossen zwischen Rom und Portugal, aber welcher Friede? Seit Pombal's Zeiten blutet die Kirche in Portugal aus tausend Wunden, und seit hundert Jahren harret sie eines Trösters und heilandes, der sie aufrichtete aus ihrem tiesen Falle. — Am 27. August 1844 kam Mons. de Pietro als ordentlicher papstlicher Runtius nach Lissabn, woselbst er heute noch weilt. Bon seiner Ersnennung zum Kardinal war fürzlich die Rede. Am 10. September wurde der neue Internuntius der Königin vorgesstellt 2), deren aufrichtige Frömmigkeit leider der verfolgten und geschlagenen Kirche in Portugal wenig helsen sonnte. Capaccini überlebte seine Rückehr nach Rom nicht um ein halbes Jahr.

Brafilien, bas fid von feinem Mutterlande losgeriffen, wollte wenigstens hand in hand mit bemfelben bie Rirche verfolgen. Dom Pedro hatte das Raiserthum Brafilien fatt, und bantte am 7. April 1831 ju Gunften seines fünfjährigen

<sup>2)</sup> Lage ber Rirche in Portugal, Sion vom 11. Oftober 1844, aus bem Univers. 2) Sion vom 13. Oftober nach bem »Tablet.«

Sohnes Dom Debro II. (b' Alcantara, geb. ben 2. Dezember 1825), ab, ju beffen Bormund er ben Bonifacio b'Anbraba ernannte. Um 9. April murbe Dom Debro ale Raifer proflamirt, fur ben verschiebene Regenten berrichten. Die Regentschaft ernannte bei erledigtem Bisthume von Rio bi 3aneiro im Sabre 1833 ben Dr. Antonio DR. D. Moura gum Bifchofe, ber fich ihr burch feine untirchliche Richtung empfahl. Bom 3. 1833-1838 herrichte über biefe Bahl gwifchen Rom und Brafilien bie ftarfite Spannung, bie jeden Mugenblid mit einer Lobreiffung ber Rirche Braffliens von Rom gu endigen brobte. Mus zwei Brunben aber ift biefer Conflitt einzig in feiner Urt, einmal megen ber namenlofen Baffen, mit welchen bie Regentschaft ben Streit führte, fobann wegen ber firchlichen Entschiedenheit ber Stanbe von Brafilien, welche einen Bruch mit Rom verhinderten. In bem Berichte bes Miniftere bee Meufern von 1834 murbe gefagt, bag ber Streit gemäß ber Burbe bes Reiches und ben besonbern Intereffen ber romifden Gurie feiner Beenbigung entgegengebe. In bem Berichte von 1835 heißt es, bag ber Papft ben Bifchof noch nicht bestätiget habe, "Geine Seiligfeit werbe aber, in Unbetracht ber ernften Rolgen, Die eine Beis gerung nach fich gieben murbe, nicht ermangeln, ben ernften Borftellungen unfere Diniftere und bem Ultimatum unferer Regierung nachzugeben." 3m Mai 1835 erhielt ber papftliche Runtius ju Rio Janeiro von Rom ben Auftrag, von bem ermahlten Bifchofe genugenbe Erffarungen feiner firche lichen Gefinnung ju verlangen. Der Minifter bes Innern fundigte bem Ermahlten ber Regierung bas hochfte Diffallen bes (bamale 10jabrigen) Raifere an, wenn er foldem Berlangen entsprechen murbe. Darauf antwortete Moura -10. Juni, er hatte nie ben unbefonnenen Schritt gethan, gu antworten, wenn auch ber Runtius ein berartiges Unfinnen an ihn gestellt hatte. Da richtete bie Regierung von Braff. lien am 23. September 1835 eine pobelhafte Rote an Rom, in welcher fie bie Rote bes englischen ford Strangford an Die ottomanische Pforte vom 11. August 1823 auf die schüler. baftefte Beife fopirte. "Es icheint ber Bille bes beiligen Stubles zu fein, welcher bie Rriffe berbeigeführt bat, in ber er fich gegenüber von Brafilien befindet, und biefer Bille fann feine andere Grundlage, ale ben Irrthum haben. Der beilige Stubl aber befindet fich im Irrthum, wenn er glaubt, baß er, inbem er Beit gewonnen, auf bie lange bie negative Macht ausüben werbe, bie Bifchofe Brafiliens ju ernennen. In ber gegenwartigen lage hat ber Bunfch, Beit burch aufe ichiebende Mittel zu geminnen, nur ben Erfolg, ohne Soffnung auf Wieberfehr Chancen zu verlieren, welche anbere gludliche Berbaltniffe berbeigeführt, welche fie aber nicht wieder herbeiführen werben. Der heilige Stuhl befindet fich im Grrthum, wenn er zweifelt an ber Ginigfeit ber Befin. nungen, Ubfichten und Buniche, welche ben Beichluffen ber Regierung Brafiliens gur Unterlage bienen. 1) Der beilige Stuhl befindet fich im Irrthume, wenn er die Gebuld ber Regentschaft im Namen bes Raifere Debro II. fur unerschöpf. lich halt. Der beil. Guhl befindet fich im Irrthume, wenn er fich einbildet, baß fein Intereffe, überfpannte Forberungen ju ftellen, feine Grangen finbe, indem er mit Barte und ungeitig bie Prarogativen festhalt, welche in ben Beiten ber Kinfterniß bie Unwiffenheit und ber Gigennut ber gurften auffommen ließ; vielmehr fteht ber beil. Ctuhl auf bem Dunfte, auch jene Prarogativen verschwinden ju feben, auf welche fich noch bentzutage bie Berhaltniffe zwischen Brafilien und ihm fluten." - Denn, wenn ber Papft nicht in 2 Dos

<sup>1)</sup> Als Beispiel ber folossalen Schriftschlerei ber Brasilianer Regierung möge nur der eine Sath hier stehen: Le saint siège est dans l'erreur (Note an die Pforte: La haute Porte est dans l'erreur), s'il (si elle) doute de l'unité des vues, d'intentions, et de voeux, qui préside aux déterminations du gouvernement du Brésil (des cours alliées). Die gange brasilianische Note hat es zu keinem einzigen eigenen Sate gebracht.

ngten nachgebe, werbe fich Brafilien von ihm logreißen. -Der Papft erffarte alebalb, es ftebe nicht in feiner Macht, ben ernannten Bifchof von Rio zu bestätigen. In gerechter Entruftung befahl ber Papft, Diefe Rote bem biplomatifchen Corps mitzutheilen. Der Sannover'iche Gefandte (zugleich Bertreter von England), brudte fein Bebauern über bie Schritte bes brafilifchen Gefandten aus. In ber Thronrede von 1837 ließ man ben Raifer fagen: "3ch fann Ihnen nicht verhehlen, bag Ge. Beiligfeit, nachbem zwei Jahre unter gegenseitigen Erflarungen verfloffen find, fich babin entschlof. fen hat, die Prafentation bes fur biefe Diogefe ernannten Bifchofe nicht zu genehmigen. Die Regierung bat Recht und Berechtiafeit auf ihrer Seite. Ge, Beiligfeit bagegen folgen ihrem Bemiffen. Rach biefer Entscheidung balt fich bie Regierung nicht mehr fur gebunden, neue Unterhandlungen mit bem beil. Stuhle angufnupfen, ohne jedoch die Achtung und ben Behorfam, ber bem Saupt ber allgemeinen Rirche gebuhrt, außer Ucht gu laffen. In Ihren (ber Stanbe) Banben liegt es, bie brafilianifden Ratholifen von ber Schwierigfeit und in vielen Kallen Unmöglichfeit zu befreien, aus einer folden Entfernung Silfe zu betteln, Die im Reiche felbft nicht verfagt merben barf (man will alfo eine brafilianische Separatfirche). Go beilig ift unfere Religion, fo gut berech. net bas Guftem ber firchlichen Regierung, bag fie fich mit jebem Spftem einer burgerlichen Regierung vertragt, und baf ihr Spftem ben Intereffen bes Staates angepaft merben fann, ohne bag bas Wefentliche ber Religion felbft barunter leibet. Ungeachtet biefes Streites mit bem beiligen Stuble bauern boch unfere freunbichaftlichen Begiebungen mit bemfelben fort."

Allein biesmal trat bas Angerordentliche ein, daß beibe Kammern einer Trennung von Rom entgegentraten. In der Pairskammer fagte der Erzbischof Primas von Bahia: "Die Regierung hat den Zirkel des Popilius Lanas um den beil.

Bater beschrieben, und erffart, er muffe in 2 Monaten ben Bifchof bestätigen, wenn fich bas Raiferreich nicht von Rom trennen folle. Die Rammern follten nun bie Trennung vollenden helfen, namentlich in Begiehung auf Chebispenfen." Die Untwort ber zweiten Rammer auf ben Untrag ber Trennung von Rom lautete babin: "Die Rammer bebauert bie Collision, in welche bie Regierung mit bem beil. Stuhle gerathen ift, und bofft, baf ohne Nachtheile fur bie Rechte ber Rrone und ohne Blofftellung ber nationalen Intereffen bie Regierung bebacht fein wirb, baf fich unfere Begiehungen ju bem Saupte ber gesammten Rirche nicht anbern, und beg. halb glaubt fie, baß fie gegenwärtig nicht befugt ift, andere Magregeln ju ergreifen." - Der Genat aber antwortete: "Es ift peinlich fur ben Genat, bie Erfahrung machen gu muffen, bag bie garte Bemiffenhaftigfeit Gr. Beiligfeit es ihr nicht erlaubt, die Prafentation eines Bifchofe fur Diefe Dio-Inbeffen geben Die Berficherungen, gefe gu genehmigen. welche Eure Raif. Majeftat über bie Fortbauer ber freunds schaftlichen Beziehungen mit bem romifchen Stuhle geben, ferner bie Uchtung und ber Behorfam, welchen Gure Raiferl. Majeftat (wie zu erwarten ift) bem heil. Bater, bem fichtbas ren Saupte ber gesammten Rirche, bemeifen, bem Genate gegrundete Soffnung, Die Rlugheit und Beisheit E. Raiferl. Majeftat merbe fo milbe Magregeln ergreifen, bamit bie Differengen, ohne die Burbe ber Ration gu beeintrachtigen, ausgeglichen werben. Defhalb halt ber Genat fich nicht fur berufen, gegenwärtig wirtfamere Dagregeln vorzuschlagen, um bie Burbe und Rechte bes Thrones Gurer Raif. Daj. aufrecht zu erhalten."

Damit erklarten sich die Rammern für inkompetent, ein Urtheil zu fallen. In der Deputirtenkammer wurde eine Motion verworfen, welche wunschte, daß man eine genaue und motivirte Prufung der in der Thronrede vorgeschlagenen Maßregeln vornehmen solle. Die Reden vieler Deputirten

und Genatoren maren vorzugeweife fatholifch, bie Rechte bes heil. Stuhles murben mit Gewandtheit vertheibigt, jedoch ohne genaue Renntniß ber gegenwärtigen Sachlage. -- Die Streitigkeiten zogen fich noch ins folgende Jahr 1837. Biele behaupteten, baf ber obige Sat bes Genatepotums: "gegenmartig wirtfamere Magregeln vorzuschlagen" - folche fur Die Bufunft in Musficht ftelle. Es murbe aber erflart, bag jenes "gegenwartig" nichts anderes bedeute, als: "wie bie Das "Sanbelsjournal" 1) berichtete Sachen jest fteben." uber eine Deputirtenfigung, in ber es fich um bie Beforberung bes frühern Gefanbten in Rom handelte. Gin Depus tirter erflarte, nachbem ber frubere Befanbte beim beiligen Etuble eine Rote veröffentlicht, Die Brafilien bei jebem Sofe Europa's in Diffredit bringen tonnte, fo fei jest nicht ber geeignete Zeitpunft, ibn ju bem Range eines außerorbentlichen Gefandten ober bevollmachtigten Miniftere gu erheben. Gin anderer Deputirter (Calmon) fagte: "Ich nenne bas Plagiat jener Rote erbarmlich, benn wenn ber Styl bes englifden Gefanbten, bes Reprafentanten ber Bilbung und Dacht Europa's, bem Grofturten gegenüber am Plate ift, fo fann boch gewiß ber nämliche Styl (ber fogar noch in einigen Caben beleidigender und verlegender ift) bem Reprafentanten einer driftlichen Ration bem Dberhaupte feiner Rirche gegenüber nicht gutommen. Deine Berren, Die Beschichte jener Rote ift eine Chanbe fur Brafilien." Die liberale Zeitung: "Der fiebente Upril" veröffentlichte am 27. Dai 1837 bie amei berühmten Roten mit ber Ueberschrift: "Kur Gennor Limpo b' Abreu, bas Rammermitglieb, welches bie Ibentitat ober genaue Mehnlichkeit ber zwei Roten laugnete." In einer außerorbentlichen Rummer vom 10. Juli erichien ein langer Auszug aus bem Liffaboner Blatte "l' Echo", morin bie fchiematifche Sandlungeweise ber portugiefifchen Regierung

<sup>1)</sup> Jornal do Commercio.

fcharf fritifirt murbe. Es beißt barin u. a.; "Der Begenftand ift fast ber namliche, wie ber, um ben fich bei uns auf ber einen Geite bie Ratholifen, auf ber andern bie Unbanger bes Schisma ftreiten. Da aber lettere fich ber Aufto. ritat ber heil. Rirche nicht unterwerfen , fondern im Begentheile hartnadig barauf beharren, bie Braut Chrifti gur Sflavin zu machen, und ihre beiligen Disciplinargefete gu verachten, fo ift es nothwendig, in bem glorreichen Bestreben auszuharren, und bas Schiema gurudzuschlagen. Ich munichte febr, ben betlagenswerthen Buftanb, in bem Portugal fcmachtet, mit bem ju vergleichen, in ben Brafilien burch bie unnachgiebige Salestarrigfeit und Die Roten unserer Strangforde, welche ben Stellvertreter Jefu Chrifti eben fo hoch achten, wie ben Grofturfen, ju fallen Befahr lauft; ich muß bieß jeboch bem flugen und erleuchteten Lefer überlaf. fen." - Das "Taablatt von Rio" 1) vom 31. Mai 1837 fchreibt : "Wir haben in biefem Blatte einige Male Die Frage über bie Bullen bes fur Rio ernannten Bischofe erortert, und immer in ber Abficht, ju zeigen, bag Geine Beiligfeit in ihrem Rechte maren. Diefe Wahrheit hat jeden Dentenben fur fich; bie Stimme bes Parlaments, die periodifche Preffe, und gewaltige Schriften von apologetischem Charafter haben fich verbunden, fie auszusprechen, mobei fie von ber Stimme bes Bolfe unterftutt murben." - Das Jornal bos Debates vom 20. Mai 1837 fchrieb: "Die Note vom 23. September 1835, welche von Gr. Alves Branco, bem Ctaates fefretar bes Auswartigen, an ben beiligen Stuhl gerichtet murbe, ift ein emiger Schanbfled fur bie brafilianifche Res gierung. Diese Rote, die judem noch ein erbarmliches und lacherliches Plagiat ift, verlett auf unanftanbige und brutale Beife bie Burbe bes Sauptes ber gefammten Rirche." -Der Dr. Moura that endlich Schritte, um feiner Berpflichtung

<sup>1)</sup> Diario do Rio de Janeiro.

entbunden zu werden. Er wollte auf sein Bisthum verzichten. Die Regierung dagegen, entschlossen, die Sache auf das Neußerste zu treiben, war nicht geneigt, dieses Unerbieten anzunehmen. Als später ein Ministerwechsel eintrat, wurde dem Dr. Moura seine Bitte gewährt. Aber obgleich die ansstößige Ernennung aus dem Bege geräumt war, blieb die bischöfliche Kirche von Rio vakant, und bis zum Jahre 1839 unter Abministration. Der Dr. Moura bekannte sich zu den Ansichten des Pater Feijo, welcher die Ausschauf vorgeschlagen hatte. 1)

Brafilien hat ein Erzbiethum, Bahia ober Gan Galvabor . beffen Inhaber ben Titel eines Primas von Brafilien führt. Unter ihm fteben 8 Bisthumer: 1. Rio Janeiro ober St. Sebaftiano; 2. Belam ober Para; 3. Cujaba; 4. Dlinda ober Kernambuco; 5. Bonas, von Gregor XVI. gestiftet; 6. Ludovico in Maranhao; 7. Marianne; 8. St. Daolo und St Detro in ber Proving Rio Grande bi Gul, von Vine IX. gefliftet. - Nach einem Almanach von 1852 2) gablt Braff. lien 6,300,000 Ginwohner, fo bag bie Bahl ber Bisthumer au flein ift. Go gablt bas Ergbisthum Babia 800,000 Gee. len. Dlinda ober Fernambuco gablte 11/2 Millionen Geelen. Die Proving Minas Geraes hat 179 Rirchfpiele, und einen eigenen Bifchof in Marianne, unter bem aber nur 126 Rirchfpiele fteben, ba bie übrigen ju ben benachbarten Biethumern gehoren. 3) Die Stadt Rio bi Janeiro bat mit ihrer Umgebung 16 Rirchfpiele, von benen 8 auf bie Stabt fammt Borftabten, 8 auf bas platte gand tommen. Jene gablen

<sup>1)</sup> Ausführliches über den beschriebenen Conflitt findet man in: Mohandlungen über verschiedene Gegenstände von Wisemann, I. Bb. 1854 (bei Manz in Regensburg) S. 253—285, »das Anschen des heil. Stuhles in Sudamerika« nebst Angabe der Literatur. 7) Bei Burmeister, »Reise nach Brafilien.« Berlin 1853, S. 587 und 589. 1) Burmeister, S. 590.

205,000, biefe 60,560; alfo bie 16 Rirchfpiele gufammen 265,560 Geelen. 1) Die gange Proving von Rio be Janeiro gablt 556,000 Geelen. Uebrigene umfaft bas Biethum Rio be Janeiro Die Provingen: 1. Rio; 2. Espirito Santo mit 32,720 Geelen; 3. Santa Catharina mit 90,000 Seelen, und San Debro bi Gul. Die beiben Bisthumer Ludovico und Cujaba merben nur von Titularbifchofen vermaltet. Rathebralfirden gibt es in Babig und ben 7 andern Drovingen. Es fehlt ber Rirche in Brafilien an aller und jeber fichern Ausstattung ; ferner gibt es nur 4 Geminarien, ju Babig, ju Rio, Dlinda und Maranbao, Diefen Difftanben muß man ben Mangel an Geiftlichen, fo wie ben Mangel an Bildung und fonftigen Gigenichaften berfelben gufchreiben, moruber bie Reifenden fich verbreiten. Es ift bei bem beften Millen ber Bifchofe rein unmöglich, bei ben ortlichen Berbaltniffen bie Rirchenzucht mit Strenge zu bandhaben. Bubem find ben Bifchofen die Bande von ber Regierung gebunden. Der Raifer vergibt alle firchlichen Benefizien. - 3m Jahre 1824 murbe ein Defret erlaffen, meldes ben Bifchofen verbot, ohne faiferliche Genehmigung Jemanben in einen geiftlichen Orben aufzunehmen. Die Babl ber Rlofter in gang Brafilien murbe auf 20 beschrantt, ihre Guter eingezogen. Daburch fant bie Bahl ber Beiftlichen noch mehr, und um leben gu tonnen, muffen fie oft nebenber noch ein Bewerbe treiben, etma eine Schenke balten. Biele mußten ihr Umt gang aufgeben, und ein befferes Brod fuchen. Bon Anfang an mar bie Rirche in Brafilien arm und vom Staate gebunden. In ber Proving Santa Catharina gablte man nur 19, in ber Proving Parabyba mit 200,000 Geelen nur 24 Beiftliche; bie Proping Rio de Janeiro gablt 75, bie Proping St. Paulo 72 Rirchfpiele. Die Rirchen felbst find armfelig und ohne

<sup>1)</sup> Das Rabere mit Angabe der Pfarreien und Filiale bei Burmeisifter, G. 577-583.

Schmud und Kunft. — In Rio be Janeiro gab es früher sehr viele Rlöster, jest nur noch 4; die aufgehobenen wurden meistens zu Rasernen verwendet. Der kaiserliche Pallast nebst der anstoßenden Kirche waren frühere Theile eines Karmeliterklosters. Das Kloster der Benediktiner ist großartig; aber da die Regierung die Aufnahme der Novigen verboten (wenigstens früher), so sah man das Kloster und seine Güter als der Aushebung verfallen an. 1) In Rio selbst zählte man noch 39 Kirchen und Kapellen, von denen die von San Krancisco de Paula eine der schönsten ist.

## §. 7. Die Rirche in Großbritannien von 1800 bis 1850.

Der König Georg III. (1760—1820) war perfönlich einer Erleichterung ber Lage ber Katholifen abgeneigt, welche im Jahre 1800 wenigstens drei Biertheile der Einwohner Irlands ausmachten. Der Aufstand im Jahre 1798 in Irland zeigte der Regierung, daß sie auf ihrer Huth sein muffe. Die Unionsafte vom Jahre 1800 zwischen England und Irland gab den Katholifen die Anwartschaft, daß ihr Helostenthum allmälig von ihnen genommen werden solle. Der Minister Pitt aber versprach den Katholifen im Namen des Königs und Parlaments mehr, als diese zu halten gesonnen waren. Der König berief sich auf seinen Eid von 1760. Er

<sup>1)</sup> Reise um bie Welt in ben Jahren 1845-1851, von Seemann.

1. Band, Hannover 1853, S. 15-18. Francis de Castelnau, Expédition dans les parties centrales de l'Amerique du Sud, t. 1-6. Paris, 1850; — ferner die Reisebeschreibungen von Burmeister, Robertson, Brockenridge, Ruschemberger, Casteleugh, Brand, Schichthorst, of. auch "Historisches Taschenbuch« von Raumer, 3. Volge, 5. Jahrgang, S. 243-300, weine Reise nach Südamerika«, wo man einen großen Teil der Reisebeschreibungen verzeichnet findet. S. auch Reise nach Brassien von Martius und Sphir. Reite Ausgabe von 1854, Augsburg.

erflarte bie Ratholifen fur Sunde, und er merbe jeben fur feinen perfonlichen Reind anfeben, welcher irgend eine Daf. regel ju Milberung ber Unfabigfeiten ber Ratholifen porichlagen murbe. Seine Reigung jum Bahnfinn fchrieb Georg III. bem Drangen Ditt's in biefer Ungelegenheit gu. und Pitt verfprach, ju fcmeigen, und die Ratholifen auf beffere Zeiten marten gu laffen. Der berühmte Pitt ichmieg über biefen Punft, fo lange er noch lebte. 3m Jahre 1807 tam bie Sache ber Ratholifen wieder im Unterhaufe vor, in ber Erwartung, bag ber Ronig an Diefer Gache, wie an allen anbern Geschäften, theilnahmlos geworben. Georg III. hatte noch Rraft genug, feinen Unwillen über bie "Bunde", die Ratholifen, fund ju geben. Die Ratho. lifen und ihre Gonner mußten fich alfo auf ben Tob bes 68jahrigen fcwachen Mannes getroften. Die Ratholifen Erlande fonnten bamale in feinem ber Darlamentebaufer Rein Ratholif fonnte Bormund eines Protestanten figen. fein; fein Priefter fonnte überhaupt Bormund fein. Rein Ratholif founte ju einem Rirchenamt prafentiren, mahrend Diffentere, felbft Juben , bagu fabig maren. Rein Ratholif fonnte ale Bogelfteller benutt merben, ober Baffen. und Rriegsporrathe jum Berfaufe ober fonft befigen. Rur unter gemiffen Beichranfungen burften Ratbolifen Baffen befigen. Der Cenfus fur fatholifche Befdmorne mar hoher, ale ber für protestantische. Die Ratholifen waren zu ben meiften Staates und Munigipalamtern unfahig, ja in Birflichfeit maren fie von ben öffentlichen Memtern ausgeschloffen. verfielen ben barteften Strafen, wenn fie nicht Die ihnen porgelegten Gibe und Erffarungen leifteten. Ihre gefehlichen Unfahigfeiten, bie fie nabeju rechtelos machten, unterwarfen fie judem noch allem Sobn und Schimpf, welchen ber ichlech: tere Theil ber protestantischen Gefellschaft reichlich über fie ausgoß. Bon ben Geschwornengerichten in Irland murben fie fostematisch ausgeschloffen, in einigen Gegenden wurden fie formlich aus bem Lanbe getrieben. In gewissen Theilen Irlands fonnte fein Katholif fein Eigenthum mahren ober auf der Stelle bleiben. Benn er etwa starb, ehe er sich entfernen konnte, so wurde die Todtenglocke nach einer luftisgen Beise angeschlagen. 1)

3m Jahre 1808 lehnten es bie beiben Saufer ab, bie Ratholifenemancipation wieder aufzunehmen. Bei biefem Unlag brachte Grattan querft ben fpater fo vielfach verbanbelten Antrag bes Beto ein, welches ber Ronig bei Ernennung fatholifcher Bifchofe einzulegen haben follte. Untrag veranlagte viel Unfrieden unter ben Ratholifen felbft. Das Ministerium Perceval, bas fich mit bem Tobe bes let. tern im Jahre 1812 aufloste, miberfette fich ftete ben Unfpruchen ber Ratholifen, weil bie Umftanbe fo ungunftig feien. Die Ratholiten hatten fich ihrerfeits zu einem fatholifchen Comité gusammengethan, an beffen Spige ber "Befreier" Daniel D'Connel trat. Geboren am 5. Muguft 1775 (nach a. R. 1774) in ber Graffchaft Rerry, fam er 16 Jahre alt in die Jesuitenschule zu St. Dmer bei Calais, mo er 11/2 Sahre blieb, und am 21. Januar 1793, einem verhangnif. vollen Tage, nach England jurndreiste. 3m Jahre 1794 trat D'Connel als Student ber Rechtswiffenschaft in Lincoln's Inn gu London ein. Um 19. Mai 1798 murbe er ale Sachmalter in ben Dubliner Bar aufgenommen, und begann alebalb feine politische Thatigfeit. Im Jahre 1800 ben 13. Januar hielt er eine Rebe gegen bie Bereinigung bes irifden mit bem britischen Parlament, und entging mit Dube ber Berhaftung. Geine eigentlich politische Thatigfeit aber batirt vom Sahre 1809. Bald mar er bas eifrigfte Mitglied bes erneuerten Ratholifenvereines (Great Catholic Uffociation), und wirfte um fo entschiedener, ale besondere feit 1811 ber

<sup>1) »</sup>lebersicht der politischen Beschräntungen ber Ratholiken in Großbritannien« in Ratholik von 1829, Bd. 33, G. 195 ff.

Dranienbund gegen die Katholifen sich regte. D'Connel war der fleißigste Mann in ganz Irland, und ohne die Bielseitigseit seines Geistes und seiner Talente hatten die Katholisen schwerlich ihr Ziel erreicht. Seine Feinde versuchten alles, ihn zu stürzen, zuletzt versielen sie auf den Ausweg, ihn zu erschießen. Da ein gewisser d'Esterre ihn gröblich insultirte, so sah sich D'Connel zum Duell veranlagt. Am 31. Januar 1815 siel d'Esterre im Duell. Sinen ähnlichen Zweisampf mit dem berühmten Robert Peel verhinderte zum Glück die Polizei. 1)

3m Jahre 1815 und 1816 murben bie Angelegenheiten ber Ratholifen wieber umfonft in ben Parlamenten vorge. bracht. Georg III. ftarb im Jahre 1820; aber erft im Jahre 1824, nachbem fich D'Connel mit feinem Lanbemanne Cheil verbunden hatte, ging es mit ber "Emancipation" ber Ras tholifen in etwas voran, ber fatholifche Abel und bie fathos lifden Bifchofe traten bem neuen, von D'Connel gegrundes ten, Bereine gur Emancipation ber Ratholifen bei, beren bornehmftes Sinbernif allein bie Bewohnheit mar, bie Ratholiten ale ausgeschloffen, ale niedriger, ale gefährlich gu betrachten. Jest lag bas Sinbernig nicht mehr am Ronige, an ben Pringen ober an ben Miniftern, fonbern an bem Bolle von England, bas man in ber Undulbsamfeit und bem Saffe gegen bie Ratholifen erzogen hatie. Um 3. Februar 1825 fagte ber Ronig Georg IV. in feiner Thronrebe, bag gefährliche Gefellichaften in Irland beftehen, und am 10. Rebruar murbe bem Parlament ein Befegedentwurf vorges legt, welcher jebe politische Berbindung fur ungesetlich erflarte, bie Dauer einer Berfammlung ju Entwerfung von Petitionen auf 14 Tage befchranfte, und bie Sammlung von Beitragen ju Betreibung eines Prozeffes por ben Gerichten verbot. Gine Deputation fatholifcher Lords und Gentlemen

<sup>1)</sup> Mllg. 3tg. von 1847, Nr. 146-149, Nr. 158-160.

hatte sich in London versammelt, um den gegen die Ratholisten geführten Streich abzuwehren; doch gelang es ihr nicht, zu den Schraufen des Hauses zugelassen zu werden. Die obige Bill wurde vielmehr mit 278 gegen 123 Stimmen durchgesetzt, und am 9. Marz wurde sie Gesetz.

Unfcheinend vernichtete fie bie fatholifche Affociation. Aber bie Auflofung mar eine blofe Form. Die geschickten Ruhrer ber Ratholifen mußten jeden Bewaltstreich ju verbinbern; fie benütten vielmehr bie Mangel bes neuen Befeges, um bie Affociation unter neuen Formen wieber in's Leben ju rufen. Alle Berhandlungen berfelben bewegten fich innerhalb bes Befetes. Da fie ale politischer Berein auf. gehoben mar, refonstruirte man fich ale Bereine gur Beleb. Statt ber bieberigen Belbfammlung eröffnete man Subscriptionen ju Unterftugung ber Urmen. Rach bem Befete trennte man fich je nach 14 Tagen, um bann auf bas Reue aufammengutreten. Meetings muiben in allen Provingen gehalten. D'Connel und Cheil ermuthigten und ermed. ten alle Gemuther. Trot ungeheuren Bubranges bielt fich alles in ben Schranten ber Befetlichfeit. Die Regierung fah fich gezwungen, bas Parlament um ein neues Befet gegen bie Bereine in Irland anzugeben. Damit ging bas Jahr 1825 babin. Die Subrer ber Ratholifen maren vollig gufrieben, ale fie bas Saus ber Gemeinen Racht fur Racht fich fpat am Morgen fur ben folgenden Morgen vertagen faben, ale fie faben, wie ber bobe Rath von England gegwungen fei, fich felbit und bas Bolf mit ben Sandlungen und den Bunichen ber Ratholifen beichaftigen zu muffen. Denfmurbig mar bie Rebe bes Miniftere Canning vom 15. Rebruar, worin er ber Welt bie Beschichte ber fatholischen Frage im vorhergehenden Sahrhunderte und feine eigene Befchichte in Beziehung auf Diefelbe mittheilte. - 3m 3. 1826 brachte Gir. F. Burbett eine Bill vor bas Parlament, welche bie Lage ber Ratholifen erleichtern follte, und welche von

einem Comité berathen murbe. Die Bill fchlug bie Mufhebung ber Unfabigfeiten ber Ratholifen por, Die Reftfebung einer Staateunterftugung fur ben fatholifchen Rlerus, fowie Die Erhöhung bes irlandifchen Bablrechts von 40 Schilling auf 10 Pfund. Rach glangenden Debatten ging bie Bill bei ber zweiten lefung im Saufe ber Bemeinen mit 268 gegen 241 Stimmen burch. Aber ber prafumtive Thronerbe, ber Bergog von Norf, that einen fuhnen Streich, um bas Durch. geben ber Bill im Dberhaufe ju hintertreiben. Er wies bin auf "bie ichmere Rrantheit und 10 traurige Sabre, melde bas Dafein feines erlauchten und geliebten Bateis umwolft hatten", megen feiner Bewiffeneffruvel über ben Rronungeib, feine Pringipien (gegen die Ratholifen) feien biefelben, benen er anbangen, und bie er aufrecht balten und wonach er hanbeln murbe, bis jum letten Augenblide feines Dafeins, "wie auch immer feine Lebenslage fein mochte, fo mahr ihm Gott belfe." Die Freunde ber Ratholiten fchloffen barans, bag man beren Emancipation noch ju Lebzeiten bes jegigen Ros nige (Georg IV.) burchfegen ober auf biefelbe verzichten muffe. Die Porbe aber vermarfen bie Bill ju Gunften ber Ratholifen am 18. Mai 1826 mit einer Mehrheit von 48 in einem Saufe von 308 Mitaliebern. 1)

In der darauf folgenden Situng bes Parlamentes, in der Periode des Jahres 1826—1827 geschah im Parlamente, außer der Borlegung von Petitionen, nichts in Sachen der Ratholifen. Jene Petitionen hatten besonders den Zweck, dem Borwurf zu begegnen, als sei der Gehorsam der Ratholifen ein getheilter, daß ihr geistlicher Gehorsam gegen den Papst ihrem bürgerlichen Gehorsam gegen den weltlichen Souveran entgegentreten fonnte. Berühmt in dieser Bezies

<sup>1)</sup> Geschichte Englands von 1816—1846 von H. Martineau, übersfest von Bergius, Berlin 1853, Bd. I, S. 297—342, Debersicht ber katholischen Frage.

bung ift bie "Erflarung ber fatholifchen Bifchofe, apostolifchen Bifare und ihrer Coabiutoren in England." Die Schrift ber Bifchofe enthalt eine Ginleitung mit 11 Rapiteln, nams lich: 1) von bem Charafter ber fatholifden Glaubenelehren im Allgemeinen; 2) von ben Grunden ber Gewisheit, bie ein Ratholif bat, baß alle Lehren, Die er als Glaubensartifel annimmt, wirklich von Gott geoffenbaret find; 3) von ber heil. Schrift; 4) von ber Unschuldigung bes GoBendienftes und Aberglaubene; 5) von ber Bemalt ber Gundenvergebung und von bem Beichtgebot; 6) von ben Ablaffen; 7) von ber Berbindlichkeit bes Gibes; 8) von ber Treue gegen ben Ronig und vom Gehorfam gegen ben Dapft; 9) von ben Unfpruchen ber Ratholifen auf Die Ginfunfte ber Sochfirche; 10) von ber Behre bes ausschließlichen Beiles; 11) von ber Treue, ju ber man auch gegen bie Baretifer verpflichtet ift. Die Schrift, in welcher alle biefe Puntte erlautert maren, wurde von fammtlichen fatholifchen Bifchofen Englands und Schottlande unterzeichnet. Gine zweite Abreffe ober Erflas rung vom 1. Juni 1826 von Geite ber englischen Ratholifen an ihre Mitalieber legt obige Erflarung ber Bifchofe, welcher auch bie Bifchofe von Irland eine befondere Erflarung an. gereiht hatten, ben Ginmohnern von Großbritannien vor, Damit fie ihre Borurtheile gegen die Ratholifen ablegen. Diefe Abreffe murbe in ber jabrlichen Generalversammlung ber fatholischen Affociation in England von 68 Mitgliebern unterzeichnet, an beren Spite bie lorbe Rorfolf, Gurren, Shrewsbury, Rinnaird, Stourton, Petre, Stafford, Glifford ftanben, welche bas Recht hatten, im Dberhaus gu figen, 1)

Um 15. November 1826 wurde ein neues Parlament eröffnet. In ber in ber Convofation bes anglifanischen Rlerus an diesem Tage gehaltenen Bersammlung hielt Doftor Monit, Defan von Peterborough, eine fulminante Rebe gegen die

<sup>1)</sup> Artaud. Montor, Leben Leo's XII., G. 326 ff.

Erleichterung ber Ratholifen, welcher aus allen Rraften fich ju widerfegen die Aufgabe ber Sochfirche fei. Um 5. Marg 1827 murben im Unterhause die verschiedenen Petitionen fur und gegen bie Ratholifen verlefen, worauf Gir Fr. Burbett feinen Untrag ftellte: es follten bie Befete gegen bie Ratho. lifen in Betracht gezogen werben, um fie abzuschaffen. Umftande, fagte er, fonnten nie gunftiger fein, und die großten Manner aller Partheien Englands, ein Ditt, ein Kor, ein Burfe, ein Cheriban, ein Grattan, haben fich fur bie Emancipation ausgesprochen. Damale eiferte befonbere Gir Robert Peel gegen bie Ratholifen, mahrend ford Elliot, Pluntett, Brougham, Canning und andere fich ju Gunften ber Ratholifen verwendeten. 2m 7. Marg murbe bei außerordentlich gahlreichem Saufe abgestimmt, und die Abstimmung ergab 272 Stimmen fur, 276 gegen ben Untrag Burbette 1) fur Aufhebung ber Strafgefete gegen bie Ratholiten, am 8. August 1827 verlor bie Sache ber Ratholifen einen gewichtigen Bertheibiger burch ben ploglich erfolgten Tob bes Miniftere Canning. Er hatte bei jedem Unlaffe bie Sache und bie Beschwerben ber Ratholifen in Schut genommen.

Wieder stellte am 8. Mai 1828 ber eble Sir Francis Burdett seinen Antrag, die Lage der Ratholisen zu erleich, tern. Nach einer Berhandlung von 3 Rächten erhielt der Antrag eine Mehrheit von 272 gegen 266 Stimmen, mahrend das Jahr vorher die Zahl 272 die Minderheit bildete. Damit war nur im Allgemeinen der Grundsatz anerkannt, daß die Ratholisen ihrer Religion wegen nicht von dem Parlamente und den Staatsämtern ausgeschlossen sein sollen. 2) Der Beschluß lautete: Das Comité sei der Ansicht, es gezieme sich, die auf den katholischen Unterthanen Gr. Majestät

<sup>1)</sup> Mlg. 3tg. vom 16. und 17. März 1827. 2) Allg. 3tg. vom 22. Mai 1828. Artaud-Scherer. S. 396 ff.

laftenben Gefete in Betracht zu gieben, in ber Abficht, eine Berfohnung zu erzielen, welche ben Frieden bes vereinigten Ronigreichs befestigen und bie Liebe und bas aute Ginverftanbniß aller Rlaffen ber Unterthanen Gr. Majeftat forbern fonnte. In Rolge biefes Ergebniffes murbe befchloffen, bag bas Dberhaus über ben Untrag bes Unterhaufes am 19. Dai in Berathung ju treten habe. 2m 19. Dai mablte bas Dberhaus eine Commiffion ju Boruntersuchung ber Sache, und am 9. Juni begann bie Berbandlung. Der Ergbifchof von Canterbury und ber von Tuam, Die hochfirchlichen Biichofe von Lincoln . Durham und Landaff, u. a. fprachen gegen bie Ratholifen. Bei ber Abstimmung am 10. Juni waren 182 Stimmen gegen, und 137 fur bie Ratholifen. Die Mehrheit betrug 45, mabrend fie im 3. 1825 48 Stims men betragen hatte. 1) Doch neigten fich ber Bergog von Bellington und Robert Peel immer mehr auf bie Geite ber Befreiung ber Ratholiten. Der Ergbischof von Armagh und Drimas von Irland, Monf. Patrif Curtis, fchrieb am 4. Dezember 1828 an Wellington einen ermunternben Brief, worauf biefer am 11. Dezember 1828 alfo antwortet: "3ch fann Gie verfichern, baf Gie mich richtig beurtheilen, wenn Sie annehmen, ich muniche aufrichtig bie fatholifche Frage fur immer abgethan ju feben, mas nicht bloß bem Ctaate, fonbern auch jedem bem Ctaate angehorenden Inbivibuum nutlich fein murbe; aber ich muß befennen, ich febe nicht ab, wie eine folche Erledigung fich erwarten lagt Der Partheis geift hat fich bermagen ber Frage bemachtigt, und bie Berbanblungen nehmen einen fo gereiten Charafter an, tag man unmöglich erwarten fann, bie Frage merbe leibenschaftelos entschieden werben. Ronnten wir die Frage auf einige Beit in Bergeffenheit bringen, und alle von beiben Geiten fich barbietenben Schwierigfeiten, bie in ber That groß find,

<sup>1)</sup> Allg. 3tg. vom 20. und 21. Juni 1828.

forgfältig prüfen, so wollte ich die Hoffnung nicht aufgeben, ein genügendes Auskunftsmittel zu finden." Mellington war damals Präsident des Ministeriums. Der Primas schrieb ihm zurück, es fei unmöglich, die angeregte Frage vergessen zu machen; jeder solche Bersuch würde die Ratholiten erbitztern und den Gegnern Zeit geben, sich zum Widerstand gegen die Regierung zu sammeln. Der Herzog brauche nur ein Wort zu sagen, und alles werde gut gehen.

Um 5. Rebruar 1829 follte bas Varlament mieber eröffnet werben. Aber Papft Leo XII. mar es nicht beschieben, ben gludlichen Ausgang ju erleben. Er erfrantte an bems felben Tage, um nicht mehr zu genesen. In ber Thronrebe vom 5. Februar murbe gefagt: Der Buftand Irlands mar ber Gegenstand ber fortwährenben Gorge Gr. Majeftat. Se. Majestat empfiehlt. Gie mochten bie Lage Erlands in Betracht gieben, und jene Gefete wieber burchgeben, melde Die romifchefatholischen Unterthanen Ihrer Majestat burgerlich unfabig erflaren. 1) Gir Robert Deel, bei welchem in biefer Ungelegenheit eine völlige Befehrung eingetreten mar, empfahl am 5. Marg bem Saufe ber Gemeinen Die Emancipations. Bill. 2) Un biefem Tage ging bie erfte Berlefung ber Bill ohne Debatte burch. Die zweite Berlefung am 17. Marg verurfachte heftige Debatten, und ber Staatsfefretar Peel bevorwortete die Rechte ber Ratholifen in glangenber Rebe. Mle es am 18. Mar; jur Abstimmung fam, maren 353 Stimmen fur, 173 gegen bie Bill, Die Debrheit alfo 180 Stimmen. 2m 23. Mary begann bie britte Berhandlung. Ein Untrag bes Marquis Chandos, baß bie Ratholifen von ber Stelle eines erften Minifters ausgeschloffen werben follen, wurde mit 218 gegen 98, Gir E. Anatbulle Antrag, bie

<sup>1)</sup> Katholif von 1829, Bt. 32, S. 203 ff. 2) Peel's meisterhafte Rete f. vollständig im Katholif von 1829, Bt. 32, S. 214 bis 230, und Bt. 34, S. 321-370.

Ratholifen vom geheimen Rathe auszuschließen, einstimmig verworsen. Der Antrag von Dundas, die Bortheile der Bill den Katholifen von Schottland nicht zusommen zu lassen, erhielt nur 45 Stimmen. Als bei der dritten Berlesung der Marquis Chandos beantragte, daß die Bill erst nach 6 Monaten wieder gelesen werden solle, erhielt er nur 142 gegen 320 Stimmen, und die Bill war somit vom Unterhause angenommen.

Um 31. Marg 1829 ericbien Gir Robert Veel por ben Schranten bes Dberhaufes, um bie Bill zu empfehlen. Die Mitglieder maren fo zahlreich versammelt, wie man fie faum jemals gefeben hatte. Die Bill murbe jum erften Male verlefen. Um 2. Upril bielt Bellington eine lange Rebe gu Bunften ber Ratholiten. Dagegen fprachen Die Erzbischofe von Canterbury und Armagh, bie Bifchofe von Condon und Salisburn, und ber Bergog von Richmond ; bafur ber Bifchof von Orford. Um 3. April mar bie Debatte noch lebhafter; ber Bergog von Guffer und befondere ber lordfangler fpraden mit großer Beredtfamfeit fur ben Untrag. Dit bemfelben Gifer murbe am 4. April verhandelt. Um 11 Uhr Abende fam es gur Abstimmung. Rur bie zweite Lefung ber Bill ftimmten 147 Gegenwartige, 70 burch Stellvertres tung; bagegen 79 Unmesenbe und 33 burch Profuration. 1) Um 10. April fant Die britte Lefung ber Bill ftatt. ber Abstimmung ergaben fich biesmal fur bie Annahme 213 Stimmen, bagegen 109, alfo eine Majoritat von 104 Stimmen bafur. 2) Schon am 13. April erhielt bie Bill bie Sanftion bes Ronias. Gin Menschenalter mar feit ber Union Irlands mit England vergangen, bis endlich bie Ratholifen nach fo langen Rampfen eine theilmeife Bleichberechtigung erlangten. Allein um fo größer und werthvoller mar ber Gieg ihrer Gache.

<sup>1)</sup> Mllg. 3tg. vom 15, April 1829. 2) Allg. 3tg. vom 20, April.

Der Inhalt ber fogenannten Emancipationebill mar: 1) Die Ratholifen merben von ieder Unfabigfeit befreit, melde auf ihnen gelaftet, und fie in ihren burgerlichen Rechten mit den Mitgliedern der Sochfirche gleichgestellt. 2) Sie fonnen in die zwei Rammern bes Varlaments aufgenommen merben. 3) Es foll hierin feine Beschrantung ber Bahl vorgeschrieben werben, boch haben fie einen bestimmten Gid abzulegen. 4) Die Ratholifen fonnen die Stelle eines Cordfanglere ober Lordlieutenante von Irland nicht erhalten. 5) Gie fonnen alle Municipalamter ausüben. Sheriffe und Richter merben. 6) Allein fie fonnen feine gur bestehenben Rirche gehörenben Stellen einnehmen, fei es an ben geiftlichen Gerichtehofen ober in ben geiftlichen Unftalten; fie tonnen ebenfalls feine Stellen an ben Universitaten befleiben, in ben Collegien von Eton . Winchester und Bestminfter . noch an einer anbern geiftlichen Schule. Die Gefete bleiben in Rraft, welche bie Ratholifen bes Rechts berauben, auf obgemelbte Stellen Unfpruch zu machen. Im Ralle, baf ein Romifch-Ratholifcher eine Stelle einnehmen murbe, womit bas geiftliche Patronats. recht verbunden ift, wird die Rrone befugt fein, befagtes Patronaterecht an jede andere Perfon zu vergeben. Romifch-Ratholifcher fann ju einer Stelle jugelaffen merben, wo er bei ber Rrone Ginfluß hatte ju ber Ernennung von Stellen, melde bie in England und Erland bestehende Rirche betreffen. 7) Die bermaligen Strafgefete gegen bie Romifche Ratholischen find widerrufen. 8) Die Römisch-Ratholischen follen hinfichtlich bes Befitthums mit ben Diffitenten gleiche Befugnif haben. 9) Die fatholischen Mitglieder bee Parlamente fonnen bei feiner Discuffion aus ber Rammer gewiesen merben (wie es br. B. Borton vorgefdlagen hat). wird in Bufunft feine Erflarung gegen die Transsubstantiation begehrt werben. 11) hinfichtlich ber geiftlichen Garantieen follen die Ratholifen mit ben Diffibenten auf gleichem Rufe fteben. 12) Es foll tein Beto, noch eine andere Gin-

mifchung Die Correspondent über geiftliche Angelegenheiten amifchen ber romiich efatholischen Rirche und bem romischen Stuble befchraufen. 13) Die Mitalieder ber romifch fatho. lifden Rirde burfen feine in ber anglitanischen Rirche übliche Titel und Ramen führen. 14) Wenn romifche Ratholifen ju Municipalamtern und andern Stellen jugelaffen merben. fo fonnen fie in feinem Falle bie Infignien biefer Memter in einem andern, ale in einem Tempel ber bestehenden (Soche) Rirde tragen. Riemand barf außer einem gur bestehenben Rirche gehörigen Tempel mit Umtofleibern auftreten. 15) Die Sefuiten und bie Orbensftanbe anbelangend, follen Ramen und Bahl ber zu bestehenden Gemeinschaften gehörigen Inbivibuen verzeichnet werben. Die burch geiftliche und flofterliche Belubbe gebundenen Gemeinschaften burfen fich nicht ausbreiten, und es follen Dagregeln getroffen merben, bag in Bufunft feinem Jefuiten mehr Gingang in biefes Land geftattet merbe. Die Jefniten, tie fich nun im lande befinden, follen einregistrirt werden. 16) Der Wahlcenfus ift von 40 Schilling auf 10 Pfund Sterling erhöhet, 1)

Das gute Einvernehmen, welches seit ben Zeiten Raspoleon's I. zwischen Rom und England herrschte, führte schon früher zu bem mißlungenen Bersuche, ber englischen Regierung einen Einfluß auf die Bischofswahlen in Irland zu gestatten. Die Regierung in England wünschte die alten Domtapitel in Irland wiederherzustellen, welche dann das Bahlzrecht der Bischöfe hätten, nachdem die Regierung vorher die ihr misliebigen Kandidaten aus der Bahlliste gestrichen hätte. Lord Grenville hielt im Jahre 1806 mit dem berühmten Priester Dr. Milner Conferenzen über diesen Gegenstand. Mons. Duarantotti, Sekretär der Propaganda, sagte in einem Schreiben vom Jahre 1808 an den irischen Episkopat, daß

<sup>1)</sup> Ratholif von 1829, Bd. 34, S. 330—373. — Kathol. Blätter a. Lirol: »Das Biederaunleben des Kathol. in England«, J. 1843, S. 193, 210, 321, 337, 369, 809. — J. 1844, S. 317.

eine Mitwirfung ber englischen Regierung an ben Bifchofes mablen in ber beaufpruchten Beife ftattfinden fonne, und daß ihr auch eine Ginficht in die Correspondenz ber Bifcofe mit Rom gestattet werben fonnte. Die Bifchofe Erlande hatten fowohl im Jahre 1798 als im Jahre 1808 fich bereit erflart, ber Regierung "bie Mittel zu geben, baß fie fich von ber lonalitat ber zu Ernennenben überzengen fonne"; fie proteftirten bagegen gegen bas Schreiben bes Qugrantotti, und lehnten jede Ginmifchung bes protestantischen Ronige in firchliche Ungelegenheiten ab - Cept. 1808 und Februar 1810. 3m Jahre 1813-1816 wurde meiter über biefen Wegenstand amifchen Rom und England unterhandelt. Der Kardinal Litta erließ am 26. April 1815 ale Prafeft ber Propaganda ein Reffript, wornach bie Babler ben Miniftern Die Babllifte überreichen, und diefe fo viele Ramen ftreichen fonnten, daß die Bahl ber übriableibenden noch binreichend fur eine Auswahl mare, welche der Papft bann treffen murbe. 1) Die Regierung follte bagegen auf bas beanfpruchte Placet verzichten und in Beziehung auf bie Raffung eines von ihr verlangten Gibes ber Bifchofe fich nachgiebig zeigen. bas Reffript Litta's vom Jahre 1815 befriedigte in Irland nicht, ba man einen folden Ginfluß einer protestantischen Regierung auf Die Bischofemablen fur gefährlich hielt. Rarbinal Confalvi, welcher burchans ein zufriebenftellenbes Ginvernehmen mit ber englischen Regierung herftellen wollte, berief Abgeordnete aus Irland nach Rom, welche aber uns verrichteter Dinge wieder abreiften. Der Pater Sapes aber, welchen bie Begner Confalvi's in ber vorliegenben Frage nach Rom gefandt batten, blieb bafelbft, und führte bie Berhandlungen mit ber Propaganda weiter. 2) Diefer Pater brachte in Rom ben Bebanfen ber fogenannten "Domestical Romination" in Borfchlag, welche ber Rarbinal Litta billigte,

M. J. Brenan, Ecclesiastical history of Ireland. Dublin 1840, p. 570.
 Brenan, I. c. p. 376-860.

und welche allmalia fur Irland angenommen murbe. biefem Bahlmobus haben bie Rapitel, mo folche vorhanden find, und fammtliche Pfarrer eines erledigten Biethums brei Randibaten fur bie Rachfolge zu nennen. Der Ergbischof ber Proping und feine fammtlichen Guffragane haben bie Lifte zu begutachten, welche an die Propaganda nach Rom gelangt, bie unter ben Borgefchlagenen ben ihr Genehmen auswählt. Durch ein Defret ber Propaganba vom Sahre 1829 murbe biefe Bablnorm befinitiv eingeführt. 1) Der Ergbifchof bat unmittelbar nach Erledigung eines Bifchofefites einen Bifar ju bestellen, welchem er ben Auftrag gibt, in 20 Tagen fammtliche Pfarrer (und mo ein Domfavitel ift, auch biefee) gur Bahl ju berufen, bei melder ber Ergbischof ober ein Bifchof ben Borfit führt. 3ft ber vierte Theil aller Pfarrer anmefent, fo fann gur Babl gefdritten merben ; nur frante Priefter burfen abmefend ftimmen. Jeber Bahler bezeichnet nur 3 Ranbibaten, und nur 3 Perfonen, welche bie meiften Stimmen haben, werben von bem Borfigenben proflamirt. Benn bas Butachten bes Erzbifchofe und ber Bifchofe biefe brei Perfonen insgesammt verwirft, fo fest ber Papft aus ber Rulle feiner Gewalt einen Bifchof; fonft mahlt ber Papft gewöhnlich von ben brei ihm empfohlenen Verfonen benjenis gen, welcher an erfter Stelle ftebt. - Die Breven, Die von Rom nach Irland geben, werben ausschlieflich burch bie Propaganda vermittelt.

Nachbem Gregor XVI. im Jahre 1831 das Bisthum Galway hergestellt, gab es und bestehen noch heute in Irland 4 Erzbisthümer und 23 (24) Bisthümer, nämlich: I. Kirchenprovinz Armagh. Erzbisthum Armagh: Erzbischof und Primas von Irland ist seit 1852 Diron. Suffraganate: 1) Derry; 2) Meath; 3) Ardagh; 4) Clogher; 5) Dromore; 6) Rasphoe; 7) Kilmore; 8) Down und Connor. II. Kirchenpros

<sup>&#</sup>x27;) Brenan, I. c. p. 405.

vinz Dublin. Erzbisthum Dublin, mit nur drei Suffraganen:
1) Ferns; 2) Kildare und Leighlin; 3) Offorp. Erzbischof von Dublin ist seit 1850 P. Cullen, vorher Primas von Armagh. III. Kirchenprovinz Cashel. Erzbischof von Cashel ist seit 1834 M. Slattery; unter ihm stehen die 6 Bischsse:
1) von Corf; 2) von Kerry; 3) von Limerick; 4) von Killalos; 5) von Waterford und Lismore; 6) Cloyne und Ross; ba aber vor 2 Jahren das Bisthum Ross wieder selbständig wurde, so hat der Erzbischof von Cashel jest 7 Suffragane. IV. Kirchenprovinz von Tuam. Erzbischof von Tuam ist seit dem Jahre 1825 der berühmte J. M'Hale, einer der ältesten Bischsse der Christenheit. Unter ihm stehen die Bischsse: 1) von Uchonry; 2) von Kilmacduagh und Kilsenore; 3) von Clonsert; 4) von Killala; 5) von Elphin; 6) von Galway. 1)

Rach dem katholischen Kirchenkalender von 1840 (erschien zu Edinburgh) war Folgendes der Stand der Parochieen in Irland: 1) Armagh hatte 51; 2) Derry 37; 3) Clogher 37; 4) Raphoë 34; 5) Down und Connor 40; 6) Kilmore 43; 7) Ardagh 43; 8) Meath 64; 9) Dromore 16; 10) Dublin 48; 11) Kildare und Leighlin 46; 12) Offory 32; 13) Ferns 36; 14) Cashel 47; 15) Cort 33; 16) Killaloe 49; 17) Kerry 45; 18) Limeric 42; 19) Waterford u. Lismore 37; 20) Cloine und Roff 54; 21) Tuam 51; 22) Clonfert 23; 23) Achonry 23; 24) Clyhin 43; 25) Kilmacduagh und Kilsenore 19; 26) Galway 12; 27) Killala 24 Pfarreien.

3m 3. 1843 gab es 14 Didzesanseminarien in Irland; im irischen Collegium, welches im Jahre 1826 burch Leo XII. wiederhergestellt wurde, und welches eine Reihe von Jahren burch den bermiligen Erzbischof Cullen von Dublin geleitet wurde, zählte man etwa 50 Zöglinge; Gregor XVI. verlegte

The catholic Directory and ecclesiastical Register for 1854, London 1854, p. 136.

bas Collegium nach S. Agata alla Suburra. 1) In dem Seminar der Irlander zu Paris befanden sich etwa 100 Alumnen. Im Ganzen zählte man im 3. 1843 in Irland 4 Erzbischöfe, 23 Bischöse, 1036 Parochicen, 2337 Priester, 14 bischöstliche Seminarien, 92 Mönchstlöster, 60 Konvente von Religiosen, 7,500,000 Katholisen. 2) Seit jener Zeit hat aber jene großartige seit Iahrbunderten unerhörte Auswanderung, genannt der große irische Erodus, die Zahl der Katholisen in Irland derart vermindert, daß dieselbe wenigstens auf 6 Millionen heradzesunsten ist. Die Geistlichen aber haben sich die jest noch nicht so leicht entschließen können, ihrer Heimath zu entsagen.

Da ber irische Klerus und Episcopat weber liegende Guter noch Zehenten besit, noch vom Staate besoldet ift, so muß er von den Gläubigen unterhalten werden. Ein Bischof hat gewöhnlich eine oder zwei Pfarreien. Selten hat der Pfarrer eine Dienstwohnung. Die freiwilligen Gaben der Gläubigen, von denen die Pfarrer leben muffen, werden zu Oftern und zu Beihnachten verabreicht. Einnahmen aus Meßtiftungen sind, wenigstens auf dem Lande, selten. Die Dechanten und Kapitularen haben, als solche, tein Einsommen, sondern nur eine Pfarre. Die Bischöfe beziehen auch eine Ubgabe von fämmtlichen Geistlichen. Das Einkommen bes neuen Bischofs von Galway betrug, von seiner Pfarre abgesehen, nur 200 Pfund; das bes Erzbischofs von Tuam wird auf 5-700 Pfund geschätzt.

Alle bisherigen Berfuche, fur ben Rerns in Irland ein feftes Einfommen gu ichaffen, ober ihn vom Staate befolben gu laffen, find bis jest an verschiedenen Gründen gescheitert, und werben wohl auch in ber Zukunft scheitern. Gelbft bie

<sup>1)</sup> Notizia statistica delle missioni cattoliche in tutto il mondo, Roma 1843, im Anhang bei Otto Mejer, »die Propagandae, Bd. I, S. 481. 3) Notizia, p. 498, vergl. »der Katholizismus in Irland (von Montalembert) im Katholise Bd. 41, S. 57-81.

erhöhete Unterftubung, melde bas Mannooth Colleg feit bem Jahre 1845 vom Staate erhalt, bietet ben Rirchenfeinden in England fete Unlag und Belegenheit, ihrem Saffe einen Ausbrud ju geben, und nach ber Abichaffung jenes Staatejufchuffes ju fchreien. - 2m 3. April 1845 brachte Gir Robert Peel den Untrag vor bas Parlament, bag 1) bie Borfteber von Mannooth für eine Corporation erflart werben follten; bieg brachte ber Unftalt ben Bortheil, bag milbe Stiftungen ibr unmittelbar gemacht merben fonnten. 2) Rur ben Unterhalt ber Lehrer und Schuler, fur bie Bibliothef ic. follten jahrlich 26,360 Pfund (früher waren es nur 9000 Pfund) vom Staate verwilligt merben. 3) Es merben 30,000 Pfund bewilligt zu Reubauten, bamit bas Menfere bes Geminare einer vom Staate unterhaltenen Unftalt entipreche. Bon allen Geiten murbe ber Minifter Deel baruber icharf angegriffen. Es mar biefe Frage "ber große politische Streit bes Sabres 1845, - eine Sache, worüber Die Gefellichaft schien toll werden zu wollen." Damale betrug die Bahl ber Studierenden in Mannooth 440; durch die Aufbefferung follte biefe Bahl nur auf 500 erhohet werben. "Dennoch war bie allgemeine Bestürzung außerorbentlich. Die Diffenter erhoben eine furchtbare Opposition. Deffentliche Berfammlungen, um gegen die Magregel Borftellungen zu machen, wurden gehalten. Die erfte Berfammlung in ber Condon Zavern erffarte bie Bewilligung fur eine Berleugnung bes Protestantismus, unter bem bas Reich geblüht babe; ja bie Bewilligung laufe bem geoffenbarten Billen Gottes birett entgegen. 1) Die protestantische Arbeiter . Berbindung in Dublin verlangte, bag ber Minifter Beel in Unflageftanb verfett merbe. Die Tafel bes Saufes ber Bemeinen feufzte unter ben machtigen Stofen beschmutten Papiere und Per-

<sup>1)</sup> Geschichte Englands von 1816—1846 von Martineau; deutsch von Bergius, Bd. IV. 1854, S. 175—177.

gamente." - Sier ift eine Infel, fagt Macaulan in feiner Rebe für ben Untrag, mit einer Bevolferung von faft 8 Millionen und mit einer reich ausgestatteten (Soche) Rirche, beren Mitglieber wenig mehr als 800,000 ausmachen. ift ein Ergbischof mit 10,000 Pfund jahrlich. Erinnere ich mich recht, fo fommen 70,000 Pfund unter 12 Pralaten gur Bertheilung. Bu gleicher Beit erhalten bie protestantischen Diffenter im Rorben von Irland vom Staat in einer anbern Korm Unterftutung. Aber Die große Debrheit ber Bevolferung, ber armite Theil ber Bevolferung, ber Theil ber Bevolferung, melder ben Glauben befennt, ju beffen Berbreitung bie Behenten bei Geite gelegt, und bie Rirchenlandereien urfprunglich gegeben murben, muß feine Priefter felbft erhals ten. 1) 2m 11. April beantragte Peel im Unterhaufe bie zweite Lefung feines Befetes. Rach einer Debatte von feche Tagen murbe ber Untrag mit 323 gegen 176 Stimmen angenommen. 2) 3m Oberhaufe ging bie Bill am 16. Juni burch, unter Protesten von 5 Bischöfen ber Sochfirche und von 3 Laien-Paire, die fich gegen fie erklarten, weil fie bie Mittel ju Erhaltung religiofen Grrthums und jum Biberstande gegen die Reformation ichaffe, und weil fie die Deis nung begunftige, bag religiofe Bahrheit fur ben Staat eine aleichailtige Sache fei. 3)

In ber Thronrebe, welche die bamalige Parlamentelitung eröffnete, hatte die Ronigin auch ber Erwägung des Parlaments empfohlen für die "Angemeffenheit einer Beförderung und Ber» mehrung der Gelegenheiten für akadem. Erziehung in Irland zu forgen." Um 9. Mai wurde ein Antrag auf Errichtung

<sup>1)</sup> Aus ber Rebe, welche ber ehrenwerthe Macaulay am 14. April für ben Antrag hielt. S. Thomas Babington Macaulay's ausgewählte Schriften geschichtlichen und literarischen Inhalts, beutsch von Fr. Steger. Achter Band, Reben: zweiter Band. Braunsschweig 1834, S. 110—115. 1 Macaulay am a. Orte, S. 105. 1 Martineau, Geschichte Englands, IV, S. 179.

breier Collegien, im Norden, Westen und Suden Irlands eingebracht, durch welche Zöglingen aller Confessionen eine höhere und liberale akademische Bildung möglich gemacht werden sollte. Die Bill ging im Unterhaus mit 177 gegen 26, und bei den Lords ohne Abstimmung durch. Unter den Katholisen in Irland entstand eine Spaltung über die Frage, ob für katholische Jünglinge der Besuch solcher Collegien wünschenswerth sei. Man wandte sich nach Rom, und erzhielt eine verneinende Antwort. Seitdem haben die Katholischen in Irland, nach dem Borgange der katholischen Universsität in köwen, aus Beiträgen, die besonders auch von den ausgewanderten Irländern in Nordamerika reichlich gestossen, eine freie katholische Universität in Dublin gegründet, als, deren erster Rektor der berühmte Newman kürzlich installirt wurde.

In Schottland hatten fich wenige Ratholifen, und biefc befondere in ben nördlichen gebirgigen Begenden, erhalten. Der haß ber Presbnterigner gegen bie Ratholifen mar mo möglich noch größer, ale jener ber Manner ber Sochfirche. Bubem bat bas Bolf von Schottland einen barten, an Ranatismus ftreifenben Charafterzug. Gein Reformator Joh. Rnor ift ber Musbrud bes ichottifden Bolfecharaftere. -Das Schottische Collegium in Rom forgte fur Beranbilbung eines Clerus fur bie fatholifden Schotten. Rebftbem beftanben ichottische Collegien zu Mabrid, Paris und Douan. Kerner gab es ichottische Benebiftinerflofter in Regensburg, Burgburg und Erfurt (auch in Wien?). Geit ben Zeiten Jafobe II. gab es in Schottland 2 apostolifche Bifare, einen in Sochschottland und einen in ber Ebene. Letterer hatte feinen Gig in Ebinburgh. 216 im Jahre 1778 bie Ratholifen vom Parlamente Gleichstellung mit ben übrigen Diffentere erlangten, und in Folge bavon Rapellen und Schulen gu bauen, ihre Priefter aber geiftliche Rleidung ju tragen begannen, brach barüber ein Aufftand in Ebinburgh aus, und

nachher auch in Conbon, ber mit militarifcher Gemalt unterbrudt werben mußte. Der Aufftand in Chinburah felbit brach am 2. Rebruar 1778 aus, ber fangtifirte Bobel perbrannte die fatholische Rapelle, gerftorte die Saufer und gaben ber Ratholifen, welche nur durch die Flucht ihr Leben rette-Um biefelbe Beit murbe ber fromme und berühmte Dr. Georg San apostolischer Bifar in Schottland, ber feinen Sit in Scalan nahm. Bei bem Untergeben ber fchottifchen Collegien auf bem Restlande in Rolge ber fraugofischen Revolution grundete Dr. Ban ein neues Seminar in Aguhorties, in welches die Studirenden im Jahre 1799 von Scalan überfiebelten. Diefe Unftalt bauerte fort und war bis in bie . neuefte Beit besucht. Im Jahre 1802 erhielt Dr. San einen Coabintor in der Perfon bee Bifchofe Cameron; Dr. San legte einige Jahre fpater in Folge von Schmachlichkeit fein Umt nieber. Er ftarb ben 15. Oftober 1811, im 83. Jahre feines Lebens, im 43. feiner bifchöflichen Burbe. Much als Schriftsteller mar Dr. han gefeiert, wie fein Bergensfreund Dr. Challoner, apostolischer Bifar von Conbon, ber Berfaffer bes fürglich in Deutschland neu erschienenen Wertes iter Die Glaubensbefenner in England 1), mit welchem Dr. San ubereinfam, bag berjenige von Beiden, welcher ben Unbern überleben murbe, fur ben Unbern nach feinem Tobe alle Bochen drei Deffen lefen folle. Der Ueberlebende mar Bifchof San.

<sup>1)</sup> Challoner, Bishop, memoirs of missionary priests and other catholics of both Sexes, that have suffered Death in England on Religions accounts from the year 1577 to 1684. — Derby, 1844. Deutich in 2 Bänden von Junfmann 1852. — Bon Dr. Hay's Schriften find am befannteiten: 1) Lettres on usury and interest: 2) The Scripture Doctrine of Miracles displayed; 3) The Sincere, Devout, and Pious Christians. — Dieje Legitern find unter den Katholifen von gan; Großbrittannien in Uniehen. — cf. A short Account of the Life of the m. R. Dr. Hay, by the late Rev. Alex. Cameron, bei Bernhard Wagner, Biographicen.

Allmalia mehrte fich bie Babl ber Ratholifen in Schottland 1); es murben brei apostolifche Bifariate gegrundet; fur ben öftlichen, ben westlichen und nördlichen Diftrift, ober bie Diftrifte von Aberbeen im Rorben, Ebinburgh im Dften und Gladgow im Beffen - 1827. 3m Jahre 1843 gablte man in Schottland 3 apostolifche Bifare, 69 Rirchen, 86 Priefter. 2 Seminarien, 1 Colleg und an 100,000 Ratholifen. 2) 3m Sabre 1855 gablt man 140 Driefter, 112 Capellen und etma 200,000 Geelen, movon etwa 3 Biertheile aus Irland fammen. 3) 3m Unfange biefes Jahrhunderts gab es faum 20,000 Ratholifen in gang Schottland; ber Bumache berfelben ift größtentheils von ben Ginmanberungen ber fatholiichen Grlanber berguleiten. Diefe Ginmanderung erfolgte vorzugeweise nach Glasgow und in ben Bestbistrift. Die Ctabt Glasgow gablte ju Unfang biefes Jahrhunderts nur 80,000 Ginwohner; beute gablt fie 400,000 Seelen, barunter 80,000 Irlander. 4) Dagegen hat fich in Chinburgh bie Bahl ber Ratholifen feineswegs in bemfelben Dage vermehrt; und diefe Stadt ift megen ihres Kanatismus gegen bas Dapftthum noch immer hervorragend. Ratholifche Apostaten, verworfene Gubiefte, Die aus gureichenden Grunden ben Staub ihres Baterlandes von ihren gugen geschüttelt haben, bie bem weltlichen und geiftlichen Berichte, bem fie verfallen waren, aus bem Bege gingen, werben in Schottland immer noch mit offenen Urmen aufgenommen, und von garten und ungarten Sanden getragen. Die guten Schotten haben jungft

<sup>1)</sup> Zeitschrift für Philosophie und katholische Theologie, H. 7, 224.
2) Notizia\* statistica delle missioni cattoliche in tutto il mondo, 1843.
3) L' Univers, 5 Mars 1855.
4) Deutschlande vom 4. Oftober 1855 (Vro. 43.).
8 Autholische Slustrite Zig.«
rom 27. Oft. 1835, Nro. 44. Die religiösen Zustände in Schottland.
4 John Parker Lawson, the roman catholic church in Scotland. Edind. 1836, 8. Histor. pol. Plätter, Br. I. (1838),
Seite 90. – 94: «Ueber den Zustand der katholischen Kirche in Schottland.«
Der Ratholis« von 1834. I. S. 70–74.

auch einen Berein zur Christianistrung (b. h. Entchristlichung) Spaniens gegründet, und ganze Ladungen von Bibeln und Traftatlein überströmen bieses ungludliche Land.

In England zählte man nach einem Berichte vom Jahre 1767 nur 69,376 Katholiken; im Jahre 1804 betrug diese Anzahl nur noch 60,000. Das völlige Verschwinden des Katholizismus schien nicht ferne zu sein. In der Stadt London selbst zählte man nur 6000 Katholiken. Aber im Jahre 1843 wurde die Zahl der Katholiken schon auf 1 Mill. berechnet. Die Zahl der Bekehrungen zu der Kirche war groß; sie wurde jährlich allein im Bezirk von London im Durchschnitt auf 600 geschäßt. In demselben Jahre hatte England und Wales 487, im Jahre 1845: 509, im Jahre 1852: 648 Kirchen, Kapellen und geistliche Stationen.

Der erfte Bischof ober apostolische Bifar fur England wurde 1623-1625 eingefest; indeg unterblieb nach bem Tode bes zweiten apostolifchen Bifare, bes "Bifchofe von Chalcebon", Smith, Die Ernennung eines Nachfolgers 30 Jahre lang. 1) 3m Beginn ber Regierung bee Ronige Jafob II. schienen ber fatholischen Rirche in England gludlichere Zeiten bevorzustehen. Papft Innoceng XI. ergriff fogleich biefe gunftige Belegenheit, und feste im Sahre 1685 ben Johannes Lenburn, Bifchof von Abrumetum, jum apostolischen Bifar von gang England ein. Bald barauf gab er burch apoftolifche Briefe vom 30. Januar 1688, welche mit ben Borten: "Super cathedram" beginnen, bem lepburn brei andere apos stolische Bifare, welche mit ben Titeln von Bisthumern in ben ganbern ber Unglaubigen gefchmuckt maren, ju Benoffen. Derfelbe Papft theilte, burch feinen Runtius in England, gang England in vier Diftrifte, nemlich in ben von Condon,

<sup>1)</sup> Bus, Geschichte der Bebrudung ber katholischen Rirche Englands und der Biederherstellung der bischöflichen hierarchie in ihr. Schaffhausen 1851.

in ben westlichen, mittlern und nordlichen. 1) - Roch im Jahre 1786 hatten Die vier apostolischen Bifare feine festen Sige; auch ordinirten fie feine Priefter, fondern beriefen fie von ben Collegien bes Restlandes, besonders von Dougn, bann von St. Dmer, Luttich, lowen, Lamfpringe bei Silbes. beim. 2) Damale gablte man in ben 4 Diftriften gufammen 359 Priefter; in bem Condon-Diftrift nahm bie Bahl ber Ratholifen ab. Die Gintheilung Englands in 4 firchliche Begirfe bauerte bis auf bie Beit Gregor's XVI., ber burch avostolische Briefe vom 3. Juli 1840, Die mit ben Worten beginnen: "Muneris apostolici" 3), befondere mit Rudficht auf bie machsenbe Ungahl ber Ratholifen, Die Bahl ber apostolis ichen Bifariate verboppelte, beren es von nun an 8 maren, namlich: 1) ber Condon. Diftrift; 2) Central - ober Mittel. lande Diftrift; 3) Gaftern: ober Dft Diftrift; 4) Befternober Beft Diftrift. 5) Lancashire - ober Lancaster - Diftrift; 6) Diftrift von Bales; 7) Diftrift von Dorf; 8) Rorthernober Diftrift bes Norbens. 3m Jahre 1843 gab es, bei einer Million von Ratholifen, beren Bermehrung befonbers auch ben gahlreichen Ginmanberungen von Irlandern gugus ichreiben ift, 487 Rirchen und Rapellen, und 624 Priefter. 4) 3m Jahre 1848 gablte man in England 545 Rirchen und Rapellen und 707 Priefter. 5) Die apostolischen Bifare hatten einen, einige auch mehrere Generalvifare. Rur zwei ber Bifariate maren in Defanate getheilt, namlich ber Begirf ber Mitte in 8, und ber Begirf bes Bestens in 4 Defanate; an bem Gipe bes Defans murben bie Defanate. Conferengen gehalten.

<sup>1)</sup> Mus dem apost. Breve Pius IX. vom 29. Sept. 1850. (Pii IX. Pont. M. Acta, Romae 1854, p. 287.) 2) Ueder Lamspringe s. Bd. 1, S. 580 diese Berfes. 3) Das Breve in Bullarium propag. V, 198. 4) Notizia statistica von 1843. 3) Catholic Directory von 1848.

Un bem Anfange biefes Jahrhunderts (Bifchof Challoner mar ichon 1781 gestorben) 1) mar Dr. Ponnter apostolischer Bifar von Conbon. 3m Jahre 1823 erhielt berfelbe ben ehrmurbigen Dr. Jafob Dort Bramfton, unter bem Titel eines Bifchofe von Ufula, ju feinem Coadjutor; Dr. Bramfton hatten nur bie Thranen feines Bifchofe nach jahrelangem Weigern vermocht, Diefe Burbe anzunehmen. Bifchof Pounter ftarb im Jahre 1827. Dr. Bramfton übte im hochften Grabe alle bischöflichen Tugenben; ber Umfang und bie Bediegenheit feiner Renntniffe mar ftannenemerth. Er batte eine feltene Gabe ber Conversation. Much bei Protestanten ftanb er in bober Achtung. Er farb im Jahre 1836, in einem Alter von 73 Jahren. Er war wie Dr. San Convertit gemefen. R. Gradwell mar fein Coadjutor. 218 apoftolifcher Bifar von London folgte ihm Thomas Griffithe, Bifchof von Dlena i. v. Rach beffen Ableben murbe im Sabre 1847 ber bieberige Coabiutor im Centralbiftrifte, Dr. Nifolaus Wifeman (geb. 1802, confefrirt als Bifchof von Melipotamus ben 8. Juni 1840), jum apostolifden Provifar bes londoner Dis ftrifte ernannt, ba man biefes Bifariat augenblicklich nicht wieder befegen fonne.

3m 3. 1843 bestanden verschiedene Ordensgesellschaften in England, namentlich Jesuiten, Benedistiner, Dominitaner, Franziskaner-Observanten, Augustiner-Barfüßer, Cisterzienser, Trappisten. Die Zesuiten hatten bamals 17 Missionen, Ressibenzen und Collegien, mit 67 Patres, 46 Scholaren und

<sup>1)</sup> Biographisches über Dr. Challoner sehe man in der Einleitung des oben eitirten Wertes über ihn, deutiche lleberiegung. Sein böchstes Lob verfündet der Kardinal Wiseman in Albandlungens Bd. I, S. 339, — der ihn ehrwürdig, gelehrt und einem Heiligen gleich nennt, der allein eine Bibliothet religiöfer Werte geschrieben, die mir diesem wahrbaft großen und Aguten Manne verdanken, und wir wissen nicht, was wir ohne sie hätten ausangen sollen, oder mas aus und geworden mare. Challoner † 90 Jahre alt. Sein Leben von Barnald, Generalvistar, London 1784.

16 Bruder-Coadjutoren; Die Frangietaner-Dbfervanten hatten 9, die Dominifaner nur 1 Miffion. Auch weibliche Orbensgesellichaften gab es in bedeutender Angabl. Im Besondern gablte man in bem Diftrift von Conbon 9 Convente mit 36 Monchen und 18 Rovicen, 8 Unftalten ber Bobltbatiafeit. In bem westlichen Diftrifte gablte man 4 Convente und 3 Collegien. In bem Mittelbezirf aab es 2 Collegien, mit 15 Drieftern, 3 Rlofter, 6 Convente, 9 Unftalten ber Bobltba. tigfeit. Ueberhaupt befand fich biefer Begirf unter bem apostolischen Bifar Thomas Balfh, ber zu Bolverhampton refibirte, und unter beffen Coabiutor Bifeman, ber feinen Gig in bem Collegium ber beil. Maria ju Decott batte, verglichen mit ben übrigen, in einem blübenden Buftanbe. Die Sauptgemeinde mar Birmingham, mit etwa 9000 Seelen; bie Bahl ber Gläubigen berechnete man auf 100,000 Seelen, und es gab über 100 Gotteebaufer. Der apoftolifche Bifar Thomas Walfh mar feit bem Jahre 1826 confefrirt. 1) - In bem Diftrift von gancafter gab es 155 Priefter und 104 Rirchen. In Diefem Diftrifte befant fich bas berühmte Collegium ber Befuiten zu Stonphurht. 3m Gangen gablte man im Jahre 1843 8 apostolifche Bifare, 1 Coabiutor, 487 Rirchen, 8 Collegien, 20 Convente, 3 Rlofter, 624 Priefter. 2)

Die Jesuiten, die Dominikaner und Augustiner-Barluger hatten auch Missionen in Irland; die Jesuiten 3 Collegien mit 20 Patres, 27 Scholaren, 16 Coadjutoren; die Dominikaner 13 Klöster mit 50 Patres. 3)

In England bestanden in ber Zeit von 1840-1850 10 Seminarien oder Collegien ju heranbilbung eines einheis mischen Rlerus.

<sup>1)</sup> Rarl vom h. Alops »die katholifche Rirche in ihrer gegenwärtigen Ausbreitung auf ber Erde.« 1845, S. 236. Buß, I. c. S. 131.

<sup>1)</sup> Notizia statistica delle missioni cattoliche. Roma 1843.

<sup>1)</sup> Otto Mejer, »die Propaganda«, II, S. 35-65.

Bahlreich find bie Berte und Schriftsteller, welche im laufenden Jahrhundert ber fatholifchen Sache in England bienten und Borfchub leifteten. Gother's "Wahrer und verfannter Ratholit", ericbienen zum erften Dale im Jahre 1685. murbe im Laufe ber Zeiten breifigmal aufgelegt. 1) Bubem verfaßte er Nubes testium , "bie Wolfen ber Beugen", und andere Streitschriften in einer fo mufterhaften Darftellung, baß ber Dichter Druben behauptete, in Gnaland verftanben nur zwei Manner englisch zu fchreiben, er felbft und Gother. Safob Grofer, Abt von Lamfpringe bei Silbesheim, hatte im Jahre 1650 eine Schrift erfcheinen laffen unter bem Titel: "Romifchefatholifde Pringipien" 2), welche oft aufgelegt, und in neuerer Beit einem größeren Berfe von Berington und Rirf ju Grunde gelegt murben, u. b. T .: "Der Glaube ber Ratholifen", 1812 - worin alle fatholiften gehren mit Belegstellen aus ber beil. Schrift und ben Batern bemiefen wurden. 3) Der verdienftvolle Rirf ftarb ben 21. Dez. 1851 in einem Alter von 92 Jahren. 3hn hatte Papft Gregor XVI. im Sabre 1841 jum Doctor ber Theologie ernannt. Berington batte ichon im Jahre 1781 eine Cchrift über Die Gefchichte und ben Buftand ber Ratholifen in England feit ber Reformation herausgegeben. 4) - Bon ben Berten, welche bie Rirchenlehre vertheidigten, verbienen noch befondere genannt ju werben bie Schriften von Baines: "Bertheibigung ber fatholifchen Religion" 5), - Fletcher's "Ruhrer zu ber mahren

<sup>1)</sup> Papist misrepresented and represented; deutsch nach der 26. Muslage von S. S. Ritter, 1845, 2. Musl. — Gothers geistliche Schriften süllen 16 Bde. in S. 1) Roman Catholic principles.
2) The Faith of Catholics on certain points of controversy by Rev. Jos. Berington and Rev. John Kirk, 2. Musgade 1830;
3. Musgade — revised and greatly enlarge by the Rev. John Waterford. — 3 voll. 8. 4) The State and Behaviour of English Catholics, from the Reformation to the Year 1781 in two parts. Second Edition. London 1781. 4) Defence of the Catholic Religion. London, Dolman.

Religion"; "Bergleichende Betrachtung ber Grundlagen ber katholischen und ber protestantischen Kirchen"; "Schwierigskeiten bes Protestantismus" 1); Butler's "Buch von ber Kirche" 2); howard's "Bemerkungen über die in Betreff ber Katholiken sessigen Controverse" 4); "bie Beweise und Lehsren ber katholischen Kirche" von Macshale 5), u. v. a.

Thomas Moore, von Geburt ein Irlander, und einer der geseiertsten Dichter Englands, hatte u. a. in seinen "Mezmoiren des Kapitain Rock" die Leiden seines unglücklichen Baterlandes in ergreisenden Farben geschildert. Sein der rühmtes, auch in Deutschland vielverbreitetes Werk: "Wanderungen eines irlandischen Edelmannes zur Entdeckung einer wahren Religion" — widmete er dem irischen Bolke als eine Bertheidigung seines wahren Glaubens; mit gewaltigem Wiße und Humor verdindet Moore in dieser kostdaren Schrift die Gelehrsamseit eines durchgebildeten Theologen. 6) Alle Berssuche, es zu widerlegen, scheiterten auf ebenso klägliche Weise, wie seiner Zeit die Versuche, die Controversen des Bellarmin, und wie in unserer Zeit die Versuche misslungen sind, Möhler's

<sup>1)</sup> The guide to the true Religion, 1810, 1836. London, Booker. Comparative View of the grounds of the catholic and protestant Churches, London, Dolman, - Difficulties of Protestantism. 2) Book of the Church. 3) Remarks on the Erroneous Notions, entertained respective the Catholic Religion. 4) End of religious controversy; beutich von Moriz Lieber, Franffurt 1828. - Bon Demielben: History of Winchester; Lettres to a Prebendary; überfest von D. Rice. Granff. 1829. b) Evidences and Doctrines of the Catholic Church; deutsch von M. Bruhl Regeneburg 1845. cf. Essence of religious controversy. London, Dolman, v. Coembe. ') Memoirs of the life of captain Rock. - Travels of on Irish Gentleman in search of a religion. London 1833. 2 voll. Banberun: gen ic. 2 Theile, 4. Muft. Coln 1835. Reifen eines Grlandere, um die mahre Religion ju fuchen. Afchaffenburg 1847; 5. Aufl. Dagegen ericbien: Second Travels of an Irish Gentleman. Dublin 1838, 2 voll.; beutich von 3. C. 2B. Mugufti. Coln 1835.

Symbolit zu widerlegen. — Eine Kirchengeschichte von 3re- land schrieb in gutem Geifte Lanigan. 1) Mit freier Bez- nützung dieses Werfes verfaste Moore in seiner letten Zeit eine — unvollendete Geschichte von Irland. 2) Seine Briefe und Tagebücher sind nach seinem Tode von 3. Russel herausegegeben worden.

Renelm Digby zeigte in seinem großen Berke: "Mores catholici" — Ratholisches Leben, in acht Banden, mit ungemeiner Belesenheit, wie sich im Mittelalter der katholische Glaube nach allen Richtungen bin, in der Bissenschaft, in der Kunst und im Leben in den "Zeitaltern des Glaubens" geoffenbart habe. 3) — Der Protestant Cobbett, dessen scharfe Feder bekannt ist, hat die englische Resormation in einer Beise beschrieben, daß es kaum mehr Jewand wagt, den Tyrannen Heinrich VIII. in Schutz zu nehmen. 4)

Doch vor allen sind es die Namen bes jüngst verstorsbenen John Lingard, und bes jetigen Karbinals Wiseman, welche in der Literaturgeschichte des katholischen England hervorragen. John Lingard war geboren den 5. Februar 1771, aus einer frommen Familie zu Winchester. Seine Reigung und seine Anlagen zogen und bestimmten ihn zum Studium; seine Eltern übergaben den zwölfjährigen Knaben dem englischen Collegium zu Douai, in dem er durch Tallente, Fleiß und einnehmendes Wesen hervorragte. In diesem Collegium machte er seine philosogischen, philosophischen und

<sup>1)</sup> An Ecclesiastical History of Ireland — (bis jum 13. Jahrh.) Second edition, 1829. Dublin, 2. Aufl. vergl. hiemit: M. J. Brenan, Ecclesiastical History of Ireland. Dublin 1840. S. 1) History of Ireland, überfest von Peter Kiee. 1) Mores catholici or the Ages of Faith. London 1831; erschien in wiederholten Auflagen. 1) Cobbett, Geschichte der protestantischen Reform in England und Irland. Aus dem Engl. 3. Ausgabe, 2 Bde. Aschefiedung 1838. Bermächtnis an die Pfarrer und Pfründner der Kirche von England, 1841.

einen Theil feiner theologifchen Studien, bis er im Rrubigbr 1793 (alfo faft gleichzeitig mit bem jungen Daniel D'Connel) bas Reftland verließ, und als Erzieher und Reifegefellichafter bes Pord Stourton nach England jurudfehrte. Er brachte 11/2 Sahr auf bem landfige Diefer Ramilie bei Dorffbire qu. mo ihm eine treffliche Bibliothef ju Gebote ftand. In bem Collegium ju Croofhall vollendete er fobann feine theologischen Studien. Begen feiner feltenen Gabe ju predigen murbe er fogleich nach feiner Priefterweihe nach Condon berufen. frangofifche Revolution und beren Rachmeben batten alle Miffionejeminare bee fatholifchen Englands auf bem Reftlande gerftort. Darum widmete fich Lingard mit gangem Gifer ber Beranbilbung eines einbeimifchen Clerus; er murbe Professor ber Philosophie, Biceprasident und General-Stu-Dienbireftor im Clerifalfeminar. Mit Ginfchluß breier Sabre, bie er in bem neuen Collegium ju Ufbam lebte, brachte er 15 Jahre in Diefer Stellung gu. 3m Jahre 1806 trat er jum erstenmale mit einer bebeutenben Schrift hervor: . Die Alterthumer ber angelfächfifchen Rirche", wovon im Jahre 1810 bie zweite, im Jahre 1845 bie britte vollig umgearbeis tete Ausgabe erichien. 1) - Die geachtetften englischen Beits schriften aller Karben fprachen fich anerfennend über bie feltenen Gigenschaften unfere Siftorifere aus, feine Belehrfam. feit, fein Quellenftubium, feinen Scharffinn und feine eble Freimuthiafeit. Much bas "Sournal bes Debats" rubmte bas Berf. Aus biefem Berfe trat bie vollige Ueberein-

<sup>1)</sup> The Antiquities of the Anglo-Saxon Church. 1806. — 1810, Newcastle. — The History and Antiquities of the Anglo-Saxon Church, 2 voll. London 1845. Davon erschien im 3. 1831 eine französsische, im Jahre 1847 eine beutsche Uebersegung: Alterthümer der angelsächsischen Kirche. Ins Deutsche übersegt von Dr. Fr. H. in Rom. Herausgeg. und mit einer Borrede begleitet von Dr. 3. 3. Ritter, Domdechanten und Prosessor an der Universität zu Bressau. Br. 1847.

ftimmung ber Rirde ber Begenwart mit ber angelfachfifchen Rirche ber erften Jahrhunderte bervor. - Gine Angabl enge lifcher Sochfirchenmanner, ben Bifchof Durham an ihrer Spite, beflamirten und fcbrieben heftig gegen alles Rathos lifche - 1807. Der noch junge Lingard nahm es mit einer gangen legion Diefer Streitgeifter auf; mit Rube und Ernft, wie mit Leichtigfeit und Gronie wies er feine Begner gurecht, fo bag felbft protestantische Rritifer ibm ben Gieg querfannten. - Geine Streitschriften murben von Ratholifen und Protestanten begierig gelefen, und murben in ftarten Muffagen wiederholt gedruckt. Diefe feine apologetischen Schriften erfchienen gefammelt (1806-1820) unter bem Titel: "Gine Sammlung von Abhandlungen über verfchiedene Begenftanbe in Begiebung auf Die weltlichen und religiofen Pringipien ber Ratholiten." 1)' - Nachbem Dr. Lingard nach bem Tobe feis nes Collegen und Freundes Thomas Gpre furge Beit Prafes bes Collegiums gemefen - 1810, jog er fich im Jahre 1811 auf ben unbedeutenden Doften ber fatholifchen Ravelle gu hornby, trop ber Armuth der Gemeinde und bes armlichen Gintommens, jurud, um fich ungestort ber Abfaffung feiner Beschichte Englands widmen ju tonnen. Sier lebte er in feinem Berufe ale armer Landpfarrer und feinen Ctubien bis in fein hobes Alter. Es ericbien fein Sauptwerf: "Beschichte Englands feit bem erften Ginfall ber Romer." 2) Diefes großartige Bert ericbien in verschiedenen Auflagen, und murbe von bem Berfaffer noch in feinen letten Jahren

<sup>1)</sup> A collection of Tracts, on several Subjects, connected with the civil and religious principles of catholics. By the Reverend. D. Lingard, 1826, in 2 Auflagen in London erschienen, 1829 in Französsiche übersest. Hieher gehören noch: Remarks on the St. Cuthbert of Reverend James Raine, eine Zurückweisung der Angriffe Raine's auf die fatholische Kirche. 1) A History of England, from the first invasion of the Romans; by John Lingard, D. D. 1819—31, 8 Be. Dazu schrieb er als Rechtfertigung: Vindication of the History of England.

umgearbeitet. Das Werf erschien in französischer, auf Befehl bes Papstes Leo XII. in italienischer, sowie in deutscher Ueberssetzung, von Salis, fortgesetzt von Berly, Frankfurt 1828—1833, 15 Bande, und Quedlindurg 1:27—1830, 10 Bande. Die Fortsetzung von 1688 bis zur Gegenwart schrieb der Franzose de Marles (deutsch von Steck, Bd. I und II, Tüblingen 1847). Auch die Geschichte Englands seit Jasob II. von dem berühmten Staatsmann Macaulan kann als eine Fortsetzung der Geschichte des Dr. Lingard betrachtet werden.

Lingard machte im Jahre 1821 eine literarische Reise nach Italien, und murbe in Rom mit größter Rudficht auf feine Berbienfte behandelt. Dius VII, hatte ihm die Burbe eines Dralaten ber romifden Rirde jugebacht, Lingard aber gab ale Grund feiner Ablehnung bas Auffeben an, welches bie Sache in England machen murbe. Dagegen erhielt er aus ber Sand Pius VII. bae Diplom eines Doftore ber Theologie und beiber Rechte. 3m Jahre 1822 murbe er jum Mitglied ber fatholischen Afabemie in Rom, im Jahre 1824 jum Mitglied ber foniglichen Gefellichaft ber Biffenschaften qu Condon ernannt. Gine befonbere Sochachtung hegte auch Dapft Leo XII. por Dr. Lingard, und er munfchte gar febr, ibm bie Rarbinalemurbe ju verleihen. 1) Doch feierte er ben verbienten Mann in einer Allofution. Lingard aber gog fich auf feine ftille Pfarre gurud. Gin im Jahre 1833 burch bie Bett gehendes Gerucht, bag er an freiwilligem Sungertobe gestorben fei 2), widerlegte er burch bas bote Alter, welches er erreichte, und burch bie ungeschmachte geistige Thatigfeit bis ju feinen letten Jahren. Reich an Jahren und an Bers bienften ftarb Lingard im Jahre 1851, in einem Alter von

<sup>1)</sup> S. diefes Bertes Band II, S. 472 1) Zeitschrift für Philosophie und Theologie, V, 180 - Biderlegung ber in ber Alfg. 3tg. enthaltenen Rachricht, bas berfelbe am 14. Januar 1833 an vorfahlichem Hungertobe gestorben fei.

81 Jahren. Bei aller Scharfe und Gelehrsamfeit mar seine Darstellung einfach und flar. Seine Geschichte Englands wird für alle Zeit ein klassisches Werf bleiben. 1)

Der bermalige Rarbinal Ritolaus Bifeman murbe geboren zu Gevilla in Spanien ben 2. August 1802, und empfing bafelbit bie beil. Taufe (,in ber Rirche jum beiligen Beift, fagt Difeman, welche Murillo fo liebte, und in mels cher er begraben ju merben munichte, empfing ber Schreiber biefer Zeilen ben unschatbaren Gegen ber Biebergeburt burch bie Taufe"). 2) Rachbem berfelbe feine Stubien zu Rom im englischen Collegium mit ausgezeichnetem Erfolge pollenbet hatte, erlangte er balb nach feiner Prieftermeihe an ber ro. mifchen Universität eine Professur ber orientalifchen Sprachen; ale erftee groferes Werf von ihm erfchienen : . Die fprifchen Stunden. " 3) Bald folgten anbere Schriften von Bifeman, ber inzwischen auch Reftor bes englischen Collegiums in Rom geworben. U. a. erschienen: "Unfruchtbarfeit ber von ben Protestanten gur Befehrung ungläubiger Bolfer unternommenen Miffionen. Dargethan aus ben eigenen Schriften ber Miffionare." 4) - "lleber ben Busammenhang ber Theologie mit ben übrigen Wiffenschaften" 5), eine Abhandlung. Sahre 1836 erfchienen : "3molf Borlefungen über ben Bufammenhang zwischen ber geoffenbarten Religion und ber Biffenichaft, gehalten in Rom" 6), in's Deutsche überfett von Dr.

<sup>1)</sup> Zeitschr. für Philos. und Theologie, Heft 9, S. 100, Mittheilungen aus bessen Leben von Bischof Gradwell; ebendas. Heft 78, S. 180, Hauptdata aus seinem Leben von ihm selbst ausgesetzt. Dr. Has über ihn, im Kirchenler. von Beher-Welte und der Reuen Sion; besonders aber aussührlich in The Tablet von 1853. 1) Wiseman, Abhandlungen v. Bd. III, S. 63. 1) Horae Syriacae. Rom 1828; s. dieset Wertes Bd. II, S. 472. 1) Deutsch, Augsburg 1835. 1) De nexu theologine cum ceteris disciplinis. 1) W., Principal of the english college and professor in the university of Rome, Twelve Lectures on the connexion between science and revealed Religion. Delivered in Rome, II. vol. 8, London 1836. Deutsch, Regensburg 1840.

Saneberg. Ferner erichienen 1) bie "Borlefungen über bie porgualichften Lehren und Gebrauche ber fatholifden Rirche"; Borlefungen über die reale Begenwart (Chrifti im Abend, male)"; "Bortrage über bie in ber papftlichen Rapelle übliche Liturgie ber ftillen Boche." Daneben mar Bifeman von Rom aus, und fpater noch, obgleich Bifchof geworben, einer ber fleißigsten Mitarbeiter, querft in bas "Ratholifche Magagin" 2), und ale im Jahre 1836 burch D. Quin, ben beruhmten Daniel D' Connell und Wifeman Die Beitschrift "Dublin Review" gegrundet murbe, in biefe miffenschaftliche Quartalfdrift; Die Zeitschrift hatte im Jahre 1853: 33 Banbe ober 67 Mumern erlebt. Giebzehn Jahre lang, von 1832 bis Beihnachten 1849, mar Bifeman einer ber thatigften Ditarbeiter biefer Beitschriften. Die Wirfungen Diefer fchrifts ftellernben Thatigfeit aber maren mahrlich nicht gering; ber Rarbinal felbft fpricht fich barüber alfo aus: "Meinem Grundpringipe allein (ber unbegrangten Unterwerfung unter Die Gine Rirche) fchreibe ich ausschlieflich alle guten Erfolge ju, die aus biefen Auffagen hervorgegangen find. 3ch fann in ber That ben Troft, ben ich aus ben Birfungen, bie ihnen jugeschrieben werben, fcopfe, ohne Unbantbarteit nicht gurud. weifen; benn ich fürchte, meine Lefer merben fich bie und ba wundern, wenn fie finden, bag die ermahnten Mangel fo gut ausgefüllt, und bloß geahnte Befühle ichon lange fo allgemein geworden find, bag bas Bebachtniß an unfere Unvollfommen. heit erloschen ift. Dehr als eine halbe Generation ift vorübergegangen, feitbem biefe Auffage, welche einen jest unbe-

<sup>1)</sup> Lectures on the principal doctrines and practices of the catholic church, 2 vol; gleichfalls im Deutschen erschienen (von Handerg) bei Manz in Regensburg. Lectures on the Real Presence, 1 vol.; beutsch von Dr. Brühl. Lectures on the Connexion between Science etc.; beutsch von Joseph Maria Aringer, Domfapitular zu Evreur, Augsburg 1840. 2) The catholic Magazine.

tannten Zustand beschreiben, versaßt wurden. Und wenn ihr Inhalt einigen Einfluß auf diese Aenderung ausgeübt bat, so liegt ihre Macht bloß darin. daß sie aufrichtig, herzlich und wohlwollend Wahrheiten enthielt, die der Versasser oft bezeugt, boch bewundert und zärtlich geliebt hat, daß es Worte der Wahrheit und Liebe sind, die ihren Beweis und ihre Ueberzeugung in sich selbst tragen, und den Herzen aller zugänglich sind." 1) — Die neueste Schrist des Kardinals Wiseman, "Fabiola", ist gleichzeitig in zwei deutschen Ueberssehungen erschienen.

Biseman erhielt am 8. Juni 1840 bie Bischofsweihe, nub murbe Coadjutor bes apostolischen Bifares bes Mittelsbistrifts; im Jahre 1847 murbe er, wie schon gesagt, apostolischer Provisar von London.

Neben den erwähnten mehr wissenschaftlichen Zeitschriften erschien als katholische Zeitung der Phonix (the Phenix), und seit dem Mai des Jahres 1840 das Tablet (the Tablet 2), unter der Redaktion von Frederick Lucas, welches während seines 15jährigen Bestandes der katholischen Sache in England die wesentlichsten Dienste geleistet hat. Mit unermüblicher, sich verzehrender Thätigkeit dat herr Lucas 15 Jahre dieses Blatt geleitet, und in den letzten Jahren noch im englischen Parlamente eine für die katholische Sache sehr ersprießliche Stelle eingenommen (er war Mitglied für Meath). Leider ist derselbe vor weuigen Tagen — 22. Oktober 1855 — mit Tode abgegangen 3); die innigen Gebete, welche in allen

<sup>1)</sup> S. die Borrede ju ten "Abhandlungen über verschiedene Gegenftanden 1851. Bon der Dublin Review ist jüngst die 72. Nr. erschienen, welche 8 Artifel, und darunter den ersten über Luther enthält. 1) Die neuen katholischen Zeitungen: Sion in Ungarn und Lablet in England. — Kirchliche Berichte der letzten, in Histor.:politischen Blättern, Bt. VI, (1840, II.) S. 686—693. 1) Augeb. Positig. vom 29. Oktober 1855. S. seinen gottergebenen Brief, den er vom letzten Kransenbette aus, den 28. Sept. an seinen Freund, Bater D'Shea, schrieb — in Te Weekly Register and Catholic Standard vom 13. Oktober 1855.

Rirchen von Dublin fur ibn jum himmel emporftiegen, vermochten fein irbifches leben nicht zu verlangern. Wir mochten auf ibn bie Borte anmenden : Consummatus in brevi, explevit tempora multa; "vollendet in furger Beit, bat er viele Beiten ausgefüllt." 1) - Diefe Borte durften auch infofern auf die Beitschrift: "The Tablet" ihre Unwendung finden, ale biefelbe für alle Beit ihren Werth behalten wird, namentlich ale eine wichtige, vielfach unentbehrliche Quelle ter Rirchengeschichte vom Sabre 1840 an (wir erinnern nur an bie Berhandlungen über die fogenannte Titelbill im Sabre 1851, melde man fcmerlich irgentwo fo ausführlich behandelt finden wird); worin man nicht blog die genaueften Berichte uber bas firchliche Leben in England felbft, fonbern auch in ben weitaus. gebehnten brittifchen Colonien, 3. B. in Canada und Beft. Indien, mehr ober weniger auch über gang Rord- und Gud-Umerifa, in Oftindien und hinterindien, in China und Auftralien, auf bem Caplanbe ic. finbet.

Reben bem leiber fo fruh vollendeten gucas, neben bem Berfaffer ber .fatholifchen Zeitalter" zc. haben fich noch viele andere faien in England in ausgezeichnetem Grade Berbienfte um Die beil. Rirche erworben. Bir nennen von vielen nur noch ben einen Bord Shreweburn, bem wir ichon in Rom ale bem Bater ber beiligmäßigen Rurftin Gunbaline (Gwenbaline) Borghefe begegnet find. - John Talbot, fpater Graf von Chreweburn, murbe geboren ben 18. Marg 1791 gu Grafton Manor, und verlor feine Mutter 2 Monate nach feiner Geburt. Er erhielt feine erfte Bildung bei ben enge lifchen Benediftinern in Bernon Sall. 216 fein Bruder Rarl in diefer Unftalt geftorben, murbe John Talbot in bas Coltegium von Stonphurft gefandt - 21. Juni 1802. Bon hier tam er in bas Gt. Ebmunde-Colleg (Dib.hall Green) jur Bollendung feiner bobern Studien, mo er mit Auszeiche nung ftubirte - bie 1810. 216 er großjabrig geworben -

<sup>1)</sup> Lucas erreichte ein Alter von 43 Jahren.

1812, machte er eine lange Reife auf bem Festlanbe, namentlich nach Spanien, Portugal und Ufrifa, jur Beit bes Rrieges auf ber pprenaischen Salbinfel. Auf bem Rudwege entging er nur wie durch ein Bunter bem Tobe. 3m Jahre 1814 heirathete er die Dig Maria Talbot, und wohnte mit feiner Gemablin in ber Rabe von Warwid. Die zweite Tochter Gwendaline murde im Sabre 1817 geboren. 3m 3. 1818 machte John Talbot mit feiner Bemablin eine zweite Reife auf bas Reftiand. Der einzige Gohn ftarb balb nach ber Beburt (bas Befchlecht murbe burch Colonel Talbot und feinen Gobn Bertram fortgepflangt). 3m Jahre 1819 febrte John Talbot nach England gurud, reiste aber im Jahre 1821 mit feiner Familie nach Rom, und wechfelte fur einige Jahre feinen Aufenthalt zwifden England und bem Reftland. In Rom erbaute er burch feine Frommigfeit; befonders mar ber Bifchof Gradwell, damale Reftor bes englischen Collegiums, gludlich burch feinen Umgang. Im Jahre 1827 ftarb fein Onfel, Graf von Chremebury, und John Talbot erbte feinen Rang und fein Bermogen. Es mar ein Uebergang von febr beschranftem ju einem fürftlichen Ginfommen. Graf Shrewsbury aber bachte allein, Gott ju bienen und ju gefallen in allen Bedanfen, Borten und Berfen. mar ein Mann bes Bebetes und aller driftlichen Tugenben. Den Berluft feiner Tochter, ber Fürftin Borghefe, trug er aottergeben, obgleich ihm ber Schmerz eine Rrantheit guzog. Geine Reufchheit mar mahrhaft engelgleich. Go lebte er, indem er namentlich von feinem Bermogen ben fconften Gebrauch machte, eine Angahl von Rirchen erbauen ließ, bei allen wohlthatigen Berfen fich betheiligte. Geit 1850 lebte er wieder auf bem Restande, und wohnte langere Beit auf einem ganbaute bei Valermo. 3m Jahre 1852 weilte er eine Beit lang in ber Schweig, und fehrte mieber nach Da. lermo jurud - 26. Oftober. Laby Chremebury aber, Die felbft frant mar, erfuchte ihn, ben Binter in Rom gugu.

bringen. Lord Shrewebury tam frant in Reavel an, frant am Malaria-Rieber. Sier farb er am 8. November. Beber bes Brodes an Taufende, ber Trofter fo vieler bebrangten Bergen, mar nun tobt, ein falter leblofer Leichnam." Seine irbifden Ueberrefte murben nach England gebracht: ber Leichnam fam am 27. November in London an, und murbe fogleich in Die St. Georad-Rathebrale getragen. Rach ber Leichenfeier bafelbit murbe ber Leichnam nach Alton Tower gebracht, wo ber Gelige, um mehr mohlthun ju fonnen, alle Gegenstande bes lurus verfauft hatte. Der Gelige mar außerorbentlich fparfam gemefen, um ber Rirche und ben Urmen mehr geben ju fonnen. Gein größter Schmerg im Leben mar es, nicht mehr geben ju fonnen. "Bar eine Rirche ju bauen, ober ju erweitern, mar eine Diffion gu grunden, ein Rlofter zu errichten, eine Schule ju bauen ober ju unterftuben, ba fannte bie fürftliche Freigebigfeit bes Porbs feine Grang n." Man glaubt, baß feine Ausgaben für milbe 3wede bie Summe von 500,000 Pfund überfchritten haben. Bang England ift voll ber Denfmale feines Rub. mes; er half bauen bie Rathebrale St. Georg in Condon, St. Barnabas in Nottingham, St. Chab in Birmingham, St. Marn in Derbn; baute Ct. Marn's Rlofter in Sande. worth; bante und half banen bie Rirchen in Nemport und Dacclesfield, und die Abtei vom Bernhardeberg, in Charnwood Foreft ; all' diefe Dentmale merben, theilmeife ober gang von ibm errichtet, ben fommenben Befchlechtern von bem Geligen ergablen. Durch 25 Jahre mar er ber freigebige Befchuter ber fatholischen Sache in England. Gein Tob wird noch viele Sahre eine Lude in England offen laffen; wird fie bet Erbe feines Ramens und feiner Guter ausfüllen ? 1)

<sup>1)</sup> Memoir of the late Earl of Shrewsbury in dem Catholie Directory von 1854. Seine Biographie an diesem Orte ist insofern eine besondere Auszeichnung, als bis jest nur die Biographien von Briestern daselbst Aufnahme fanden.

Die Schule ber fogenannten Pufepiten ober Tractarianer, welche im Allgemeinen Die hochfirche erneuern, fie vom Staate unabhangig machen, und auf ihren vermeintlich apos ftolifchetatholifden Grundban gurudführen wollten, trat querft im Jahre 1833 gu Orford ale bestimmte Parthei bervor, unter ihren Sauptern Remman und Dufen; Die Lebre von ber mesentlichen Gegenwart Chrifti im heiligen Abendmable und von ber apostolischen Bollmacht ber Bifchofe Schienen ihnen bie michtigften Bedingungen einer geiftigen Erneuerung ber Sochfirche zu fein. Die Mitglieder ber Befellichaft verbreiteten ihre Unschauungen besonders burch Schriften, barunter find die wichtigften : "Die Abhandlungen fur bie Beit. 1) Diefe Tractate, verfaßt von Pufen, Remman, Reble, Soot, Williams, Chriftie, Palmer, Perceval u. a., find verfchies bene fur bas Dublifum im Allgemeinen bestimmte Abhand. lungen über Glaubenelehren, Rirchenverfaffung und religiofe Controverfe. Es erichienen im Bangen 90 Tractate, vom Sahre 1833 bis gum April 1841, mo fie auf ben Bunfch bes Bifchofe von Orford fiftirt wurden; fie erichienen gum Theil in wiederholten Muflagen, und fullen gufammen 6 ftarte Banbe. In biefen Abhandlungen wird bas Defen ber Sochfirche in ben icharfften Gegenfat gegen bas Lutherthum, gegen jebe Urt von festlanbifchem ober fonfligem Protestantismus gefest. Die englische Rirche ift ein mefentlicher Beftandtheil, ja eigentlich allein bie apostolische und fatholische Rirche, bie in ber Reformation nur bie in fie eingebrungenen Difbrauche und Irrthumer ausschieb. Die Rirche ift vom Staate unabhangia; ihre Grundlage ift bie apostolische Gucceffion und die bischöfliche Ordination; ber Episcopat ift gottlicher Ginfebung, und muß auf bie Apoftel fich jurude führen laffen, wenn er acht fein foll. Rur bie anglos und bie romifchefatholifche Rirche haben einen folden Episcopat;

<sup>1)</sup> Tracts for the Times.

benn mit bem ruffischen und griechischen Episcopate fonnten fich bie Dufepiten aus vielen Grunden nicht befreunden, trot ihres Berlangens barnach. Rur bie Rirche legt bie Schrift aus und bewahrt die Tradition. Die funf erften Jahrhunberte ber Rirche find maggebend fur alle Beit. Glaube und gute Berte find gur Rechtfertigung nothwendig. Die Gaframente find bie Ranale ber gottlichen Bnabe. Die Taufe und Euchariftie find bie "evangelischen" Saframente; bie funf ubrigen mochten fie ale von ber Rirche eingesette, ober als Saframentalien anerfennen. Biele Pufepiten haben fattifch bie Ohrenbeichte eingeführt. Wie im Dogma, haben Die Pufepiten in ber Liturgie und im Gulte eine fatholiffrende Richtung eingeschlagen. Die Abendmahlefeier, nicht bie Prebigt, ift ihnen ber haupttheil bes Gottesbienftes; fie fcmudten Die Altare nach fatholifder Gitte, führten einen lateinischen Wechselgefang ein, bas Rrengeszeichen, bas Raften u. v. a. Biele Bidofe, befondere ber von Orford, maren ber pufenis tifchen Richtung geneigt. Aber - man murbe flutig, als einzelne ber lettern gur fatholifden Rirche übertraten. 216 aber Dr. Remman in feinem 90. Tractat ben - in fich uns möglichen - Berfuch machte, Die lehre ber 39 Artifel ber Sochfirche mit ben Beschluffen und lehren bes Concile von Trient zu vereinigen, erffarten fich, mit Ausnahme ber Biichofe von London und Orford, Die übrigen Borb Bifchofe, gegen bie pufepitifche Richtung; fie murben perbachtige Theo. logen nicht zur Ordination julaffen. Pufen felbft murbe im Sahre 1813 megen einer Predigt über bas Abendmahl, weil er bie Transsubstantiation gelehrt, und überhaupt vielfach von ber Lehre ber Sochfirche barin abgewichen fei 1), von ber Universität ju Orford auf zwei Jahre von bem Lehrund Predigtamt fuspenbirt. Damale gab es nach bem Beug.

<sup>1)</sup> E. P. Pufen, Predigt über das heil. Abendmal, gehalten ju Dr. ford am 4. Sonntag nach Oftern. Regensburg, bei Puftet, 1843.

niffe bes beutschen Protestanten Uhben in England 1000 pusepitische Geistliche, mabrend englische Blatter behaupteten,
daß unter 12,000 Pfarrgeistlichen 9000 Puseyiten seien. Bon
England verbreitete sich diese Richtung nach Schottland,
Dstindien, und besonders nach Rordamerifa. Mit Ausnahme
von Pusey sind die bedeutendsten Puseyiten längst fatholisch
geworden. Ihr talentvollster Leiter, Dr. Rewman, jeht
Reftor an der Universität zu Dublin, rechtsertigte seinen
Uebertritt durch die Schrift: "Ueber die Entwicklung der
christlichen Lehre." 1) Ueußere Rücksichten baben viele sonst
würdige Männer abgebalten, den Borgängern nachzusolgen.
Denn es ist Thatsache, daß meistens solche, die Bermögen
besasen, oder unverheirathet oder Wittwer waren, in die
Kirche eintraten. 2)

Es ist eine allgemein verbreitete Angabe und Annahme, daß die Kirche in England mahrend des Pontisitates Gregors XVI. sich in einem glänzenden Zustande befunden, gleichsam eine Musterfirche gewesen sei. Allein ihren Lichtseiten standen auch sehr auffallende Schattenseiten gegenüber, welche man, will man unpartheisch urtheilen, nicht übersehen darf. Der Kardinal Wiseman weist auf dieselben mehrfach, befonders in dem ersten Theile seiner erwähnten Abhandlungen bin. Diese Schattenseiten hatten besonders ihren Grund in der mangelnden katholischen Tradition, in der Jahrhunderte lang gedrückten Lage der Katholiken in England und ihrer Bereinzelung unter den Protestanten, sodann in dem Abgange einer eigentlichen firchlichen Regierung, der von Ehristus eingesehten Hierarchie.

<sup>1)</sup> Deutsch von Brühl, Schaffhausen 1846. 2) S. über die Puseniten den Art. Tractarianismus im Freiburger Kirchenler., besonders aber den ganzen zweiten Band von Wiseman's Abhandlungen über verschiedene Gegenstände; vergl. auch: Bermischte Schriften 10. von Jakob Balmes, deutsch von 3. Borscht, I. Thl. Regensburg dei Manz, 1855, S. 72 – 83: »Ovctor Newman — der Pusenismus.«

Diese Misstände bestanden u. a. barin, daß in England bie katholischen Kirchen zur Zeit des Gottesdienstes geschloffen waren; das war noch im Jahre 1843 der Fall. Aber schon im Jahre 1853 schreibt derselbe Kardinal: "Diese Klagen sind jest nicht mehr in gleichem Grade gerechtsertigt; viele unserer Kirchen sind jest den Tag über den Gläubigen zugänglich, und sie benüßen die so gebotenen Gnadenmittel, um ihre Frömmigkeit vor dem Altare Gottes zu nahren.

3meitene, es fehlte an geeigneten Undachtes und Gebets budern fur bas Bolf; an verschiedenen frommen Bruber. schaften, an ben fogenannten beiligen Stationen, an Aufforberungen jum Besuche bes heiligften Saframentes. Diefe Difftande find nun jum größten Theile gehoben, n. a. ift bie vierzigstundige Aussetzung bes Canctiffimum und ber Maimonat zu Ehren ber feligsten Jungfrau eingeführt morben. Es gab in England im Jahre 1843 nur eine eine gige Gemeinbe, in welcher bie fortbauernde Unbetung bes allerheiligsten Saframentes stattfand; jest hat ber Rarbinal biefe Undacht in feinem Rirchensprengel eingeführt, und fie wird wohl bald fich über bas gange land verbreitet haben. Der Segen mit bem hochwurdigften Gute murbe am Rache mittage gegeben, und jog wenige Glaubige an. Aber ichon im Jahre 1853 war berfelbe Gegen ein ebenfo feierlicher, als befuchter Ritus.

Drittens, es gab feine Angelusglode und fein Angelusgebet in England, aus Rucficht und aus Borsicht lauteten
bie Gloden nicht den englischen Gruß; viele Kirchen hatten
gar feine Glode; es gab darum auch feinen englischen Gruß
in den Hangern der Gläubigen. Denn das eine hangt nothwendig mit dem andern zusammen; wenn das Zeichen nicht
mahnt, so ermannt sich der Christ auch nicht zu den vorgeschriebenen Gebeten.

Biertens, fagt unfer Gemahrsmann, "es gibt faum einen Punft, in dem die Gefühle unfere Bolfes ber Ratholigitat

mehr ermangeln, ale ben Punft bes Begrabniffes. Die viele von ben Taufenden, welche fterben, merben fatholifd mit anbern Borten driftlich begraben? Die viele erhalten bas armliche Erfatmittel einer bauslichen Beerdigung, mo menige Schollen beiliger Erbe auf Die Leiche geworfen merben, fatt baf ber gange Rorper in bem Boben rubt? Und felbit unter benen, bie barum beforgt fint, ober beren Freunde beforgt find, bag fie ein gutes Begrabnig erhalten, wie verbaltnifmaffig gering ift barunter bie Babl berer, melde fich hauptfachlich um feinen religiofen Charafter befummern? Die wenige icheinen bafur beforgt zu fein, bag ein Priefter ober ein Beiftlicher einen Leichengottesbienft abhalt, bamit bas Ding ein Unfeben erhalte? Wie Wenige treffen in Rudficht auf Die Beiligfeit eine Auswahl bes Plates? Bie Benige befummern fich um die Rurbitte fur ihre Geelen nach bem Tobe? Wir machen biefe Fragen gang in Begiebung auf England. In Irland ift es gang andere," - Und, boffen wir, auch in England wird es allmalig andere fein ober andere geworben fein.

Fünftens, es brannte in den Kirchen Englands fein ewiges Licht. Seit 300 Jahren brannte es nicht, weil dieses Licht die katholischen Kirchen firchenranberischen Feinden verratben, ihren Dienern Tod, ihren Beschüßern Berderben gebracht batte; doch — im 19. Jahrhundert waren diese Beschren verschwunden. Man entschuldigte sich mit der Armuth der Kirchen. — Aber schon im Jahre 1853 gab es wenige Kirchen, in denen nicht eine brennende Lampe vor dem Aletare des Allerheiligsten seuchtete. 1)

<sup>1)</sup> Die Belege sehe man in den gesammelten Abbandlungen, im ersten Bande; die Belege für das Folgende im dritten Bande; vergl. ferner der Kirchengeschichte von Algog 6., von Ritter 5, Auflage, 1854, wo man einen neuen Paragraph über das neuerwachte katholische Leben in England findet; vergl. auch: Bew man, Begenwärtige Stellung der Katholisen in England. Regensburg 1853.

Sechstens, es fehlte an aller und jeder religiofen Runft in England, auch in bem fatholifden Gnaland, befonders an einer religiofen Malerei. Sculptur und Banfunft. nigen Sabren bat aber bie religiofe Runft einen gemaltigen Aufschwung in England genommen, namentlich die Baufunft; eine Ungahl Rathebralen murben im gothischen Style ers baut ; einerseits mar es ber geniale Baumeifter Pugin, ber leider fo fruh gestorben, anderfeite besondere bie großartige Freigebigfeit bes Grafen Shreweburn, und im Allgemeinen ber Aufschwung bes religiofen Lebens, woburch folde Bauten bervorgerufen murben. Gelbft bas arme Greland, fomobl bas nach Amerita ausgewanderte, als bas gurudgebliebene Irland, ift hinter biefem religiofen Auffchwung nicht gurudgeblieben. Go murbe erft por einigen Bochen gu Rillala in Irland (Bifchofefit) eine Rathebrale eingeweiht, Die nach ber Beschreibung eine Bierbe ber Stabt und bes Lanbes ift. 1)

## \$. 8. Die Rirche in ben Nieberlanden (Golland und Belgien). 1798 — 1848.

Es ist allgemein bekannt, unter welch' schwerem Drucke bie Ratholiken in Holland unter ber herrschaft des undulbsamen Calvinismus schmachteten. Sie wurden eben, wie in Irland und in andern protestantischen ländern, als der Auswurf des Bolkes, als eine niedrige und verworfene Menschenklasse beachtet. Wenn sich die Gesetzgebung mit ihnen beschäftigte, so geschah es nicht, um ihre lasten zu erleichtern, soudern zu erschweren und die Fesseln enger zu schnüren, in benen sie schmachteten. Das alte Holland wurde, nach der

<sup>1)</sup> The Catholic Standard vom 17. September. Ami de la Religion vom 27. Sept. (bier beißt bie Stadt »Rillarney«).

Bertreibung feines letten Erbitatthalters, als batavifche Republit ber großen frangofifchen Republit beigefellt - 26. Januar 1795; und beibe Schwesterrepubliten ichloffen ben 16. Mai einen emigen Bund. - Im Jahre 1798 gab fich bie batavifche Tochterrepublit eine Berfaffung, in welcher fie, jum nagenden Berdruß fur den calvinistifchen Ratholifenhaß, alle Confessionen einander gleichstellte, und damit die Ratholiten emancipirte. Dieß geschah nicht aus Rudfichten auf lettere, fondern in Folge ber Bleichgiltigfeit gegen alle relis giofen Befenntniffe. Alebald wehetlagten und fnirschten bie protestantischen Giferer über bie Rolgen biefer Berfaffung. Ihr Bestreben mar, Die Bestimmungen jener Berfaffung mog. lichft zu umgeben, und basienige praftifch ben Ratholifen vorzuenthalten, mas ihnen bie Constitution theoretisch gegeben Man reigte bas Bolf gegen bie Ratholifen, welche batte. 1) vielfach gehöhnt und mighandelt murben. Die fatholifden Krauen mußten, wenn fie in bie Rirche gingen, ein bides Gebetbuch, einer Bibel abnlich, fowie auch einen Racher, wie es damale bei Protestanten üblich mar, in ber Sand tragen, um nicht auf ber Strafe ale Ratholifen mighandelt gu merben. Der fechete Bufabartifel ber Berfaffung von 1798 bestimmt, bag alle firchlichen Bebande und Pfarreien, infofern fie nicht besondere bezahltes und rechtmäßig von ben Rirchengemeinden erworbenes Gigenthum find, ber Civilges meinde gur Berfügung fteben, bamit in Betreff bes Gigenthumsrechtes und bes Befiges biefer Gebaube Ordnung bergestellt merbe, und gmar follte bieß geschehen in ben erften feche Monaten nach Unnahme ber Constitution. Die Protestanten hatten fich nämlich feit Ginführung ber Reformation

<sup>1)</sup> Denfichrift über die Lage der Katholiken in den Niederlanden feit ihrer Emancipation im Jahre 1798 bis auf unfere Tage. Bon einem niederlandischen Bahlmanne. Aus dem Franzöfischen Köln 1850, bei Bachem, S. 4 folg. »Die Lage der Katholiken in Hollande in Hift. polit. Blättern von 1852. II, S. 658-685.

aller Rirchen, Rlofter und religiofen Gebaube ber Ratholifen bemachtigt, und lettere brangen barum auf bie Musführung bes obigen Artifels. Doch bie Protestanten legten fo viele Sinderniffe in ben Beg, bag ingwischen die feche Monate, mahrend welcher Alles bereinigt fein follte, in Ausreden und binterhaltigen Berfprechen verfloffen, fo bag, nach bem Buchftaben bes Artifels, Die Ratholifen nichts mehr zu forbern Trot ber größten Auftrengungen errangen bie Ratholifen in bem gangen nördlichen und füdlichen Solland nur bie Burudaabe einer einzigen Rirche in bem fleinen Dorfe Dbbum. Die Ratholifen beflagten fich, fie protestirten. Aber bas Jahr 1801 brachte eine neue Berfaffung, und in berfelben ben Urtifel: "Jebe Rirche bleibt im Befite beffen, mas fie im Unfange biefes Sahrhunderts batte." Damit maren alle Rechte ber Berfaffung von 1798 verloren, bie Ratholifen fonnten wieder zu ihren Rirchen mit Birthebausichilbern, ju ihrem Gottesbienft in Privatwohnungen gurudfehren. Den Ratholifen follte ferner jeder Ginflug auf den Unterricht genommen, fatholifche lebrer burchaus ferne gehalten merben. Es bilbete fich in Solland eine Gefellichaft "jum allgemeinen Bohl", melde über bas gange land ausgebehnt mar und Taufende von Mitgliedern gablte. Gie ftutte fich auf die Grundlagen eines fchnoben Rationalismus, ihr Aushangefchilb mar Tolerang und Bruderlichfeit. Gines ber hervorragenden Mitalieber ber Gefellichaft mar im Ministerium bes Innern einflugreich, und von ihmeging bas im Jahre 1806 erlaffene Befet über ben Elementarunterricht aus, welches bie Ergiehung gang in die Bande ber fatholifenfeindlichen Parthei gab. Rach biefem Befete fteht bas gange Schulmefen unter ber Leitung eines bem Ministerium bes Innern beigegebenen Infpeftore, von bem bie Ernennung bes Provingialichulrathes ausgeht, ber Die Schulen feiner Proping ju beauffichtigen bat, por welchem namentlich bie Schulabfpiranten ihre Rabiafeite. prufung ju bestehen haben. In jeber größern Stadt besteben

Schulcommiffionen unter ber Aufficht ber Provingialrathe; Die Mitalieder Diefer Commissionen befuchen Die Schulen ihrer Bemeinden, und haben die von ben Provingialrathen bereits jugelaffenen Boglinge bes Schulamte ju prufen, welche jeboch por ihrer Unftellung noch ein Concureeramen ju besteben Bener Rath im Ministerium bes Innern ift aber bas Ein und Alles bes gangen Unterrichts; er ernennt bie Provinzialrathe, und unter biefen fteben bie Lokalcommiffionen. Es mar porauszuseben, baf biefe rein protestantis fchen Behorben bie fatholischen Zoglinge in ben Drufungen murben burchfallen laffen, mas auch burchschnittlich geschab. Beschah es nicht, fo mußten bie fatholischen Lebrer geschmeidige Selfer ber Reinde ihrer Rirche fein, und fatholitenfeindliche Schulbucher einführen ober einführen laffen. Gelbft eine fonigliche Berordnung vom Jahre 1842 erfennt an, daß vom Sahre 1806 an die Rechte ber Ratholifen in Betreff bes Unterrichts ungerecht verlett worben. Der hobere ober afabemische Unterricht mar ohnebem gang in ben Sanben ber Man badite gar nicht baran, bier auf bie Protestanten. Ratholifen Rudficht zu nehmen.

Bom Jahre 1806 bis 1810 war Ludwig Bonaparte Ronig von Solland. Diefer Ronig mar gegen bie Ratholifen wohlmollend und gerecht, foweit es von ihm abhing. Er unterftutte aus ganger Geele alles, mas bie Bohlfahrt bes Landes und bas Gluck feiner Ginwohner forbern fonnte, und nahm feine Rudficht auf Die Confessionen. Unter ihm murben bie Ratholifen jum erstenmale in ben Regierungerath berufen und ju andern Memtern jugelaffen. In Dolland bief Ludwig nur ber gute Ronig. Aber leiber follte feine 3m Jahre 1810 murbe Regierung nicht lange bauern. Solland nebft bem nordlichen Deutschland jum frangofischen Raiferthum gefchlagen, und Ludwig, welcher im Jahre 1808 Die ihm angebotene Rrone eines Ronigs von Spanien nicht hatte annehmen wollen, fehrte in bie Berborgenheit bes Pris

vatlebens zuruck. Am 2. Juli 1810 bankte Ludwig, mit Rapoleon zerfallen, zu Gunften seines altesten Sohnes ab. Diese Uebertragung genehmigte aber ber Kaiser nicht, und sprach am 9. Juli die Bereinigung Hollands mit Frankreich aus. Ludwig zog sich nach Desterreich zuruck, und wohnte in Grab.

Die firchliche Eintheilung und die Lage ber Dinge in Solland mar bamale bie folgende: Bifchof von Ruremond mar bis jum Sahre 1801 van Belbe be Melron, in welchem Jahre er ju Folge ber Aufforderung bes Papftes verzichtete. Da aber fein Biethum jum Theil in Solland lag, behielt er feine Berichtebarfeit über bie 53 Pfarreien mit 50,000 Ratholifen in Solland bei. 3m Jahre 1803 ertheilte er im Bifariate Bergogenbufch, im Sabre 1804 in ben Provingen Solland und Utrecht die Kirmung. Er hielt in ben großen Stadten feierlichen Gottesbienft, weihte Priefter und Rirchen, und murbe von ber Regierung nirgende behindert. 216 Ludwig Bonaparte Ronig murbe, versuchten die Manner ber jansenistischen Rirche von Utrecht (fie gablte 1807: 1 (Pfenbo:) Erzbischof, 3 Bischöfe, 37 Beiftliche und 5000 Laien, heute burfte ihre Bahl auf 3000 berabgefunten fein) alles, um ben Ronig fur ihre Gefte ju geminnen. Er wies fie aber jurud, berief ben Bifchof von Ruremond ju fich, und ernannte ibn ju feinem Ulmofenier. Er wies ihm im Sagg eine alte neben bem Schloffe gelegene Rirche an, worin fur ben Ronig und Die Ratholiten im Saag Gottesbienft gehalten murbe. Der Bifchof hielt oft feierlichen Bottesbieuft por bem Ronige. Der Bifchof Robert van Belbe leiftete in ben Sabren 1802 bis 1811 ber fatholifden Rirche in Solland Die größten Dienfte. Radidem Solland mit Franfreich vereinigt worden, ftellte man bas Anfinnen an ben Bifchof, einen von Rapoleon ernannten Bifchof fur Bergogenbufch, van Camp, ohne Bestätigung bes Papftes, ju meiben. Da er fich meigerte, fo wurde er im Sahre 1811 nach Paris berufen, mo er,

nicht besonders eingeladen, bem nationalconcil auch nicht anwohnte. Rach einigen Monaten murbe er unter ber Bebingung entlaffen, nicht in fein Bisthum gurudzufehren. begab fich nach Bruffel, wo er auch ftarb. - In bem Sprengel von Bergogenbusch mohnten bie meiften Ratho. lifen. Geit bem Jahre 1790 mar Unton van Alphen apoftolifcher Bifar bafelbft. Die Rathebralfirche ju Gt. 30. hannes ift eine ber fconften im Lanbe. Der apostolische Bifar van Alphen grundete im Jahre 1798 ein großes Seminar. Unter Napoleon erlitt van Alphen die bartes ften Berfolaungen. Rapoleon wollte nach ber Ginverleis bung hollande mit Kranfreich bie Grangen bee Bifariate Bergogenbuich willfurlich andern, und gwar nach ben Grangen bes von ihm gebilbeten Departemente ber Rheinmundungen. Die Bestandtheile biefes neuen Bisthums follten aus Bruchftuden ber frubern Biethumer Bergogenbufch, Untwerpen, Ruremond und einem Theil ber alten Proving Utrecht befteben. 216 fich van Alphen weigerte, über bie Befignahme von Solland burch Franfreich ein Te Deum fingen zu laffen. murbe er plotlich ju Schnidel verhaftet - 14. April 1810. und nach Bincennes abgeliefert. Als Rapoleon barauf am 6. Mai ju Breba ben Sollanbern eine große Aubieng gab, hielt er ben anmefenden fatholifden Geiftlichen eine iener bonnermetternben Strafprebiaten, morin Meifter und Borbild fur alle Zeiten ift. Er nannte bie Beiftlichen Erbenwurmer, unmiffenbe Schwachtopfe u. bgl. Bugleich fagte er, wenn er vor ber Annahme bes Concorbats Protestant geworben, fo murben 30 Millionen feinem Beifpiele gefolgt fein u. f. w. Bu bem apostolifchen Bifar von Breba fagte er: "Der Papft hat fein Recht, Gie anzuftellen. - 3ch mache bie Bifchofe! Gie follen fich bem Erzbischofe von Mecheln (be Prabt) unterwerfen; wenn fie aber in ihren bieberigen Grunbfaten verharren, fo merbe Strafe in biefer und Berbammnig in jener Welt ihr Untheil

sein.") Bahrend ber Gefangenschaft bes apostolischen Bistars van Alphen ernannte Napoleon am 21. Oftober 1810 ben Pfarrer von Antwerpen, van Camp, jum Bischofe von Herzogenbusch. Am 21. Dezember wurde van Alphen seiner Haft entlassen, nach Mecheln und dann nach Antwerpen gestracht. Man bestürmte ihn, zu Gunsten des van Camp zu verzichten. Da er standhaft blieb, mußte er wieder nach Paris wandern, und blieb bis 1814 in der Verbannung.

Das apostolische Bifariat Breba murbe, nach ber Auf. hebung bes Bisthums Untwerpen im 3. 1801, burch Dius VII. errichtet, welcher ben 22. Marg 1803 ben herrn van Dongen jum apostolischen Bifar für Breba und Bergen op Boom unb beren Gebiet ernannte. Bei ihm ftarb im Jahre 1804 ber Rarbinal Frankenberg. Ihn bonnerte im Jahre 1810 Rapoleon in der ermabnten Beife an. - Die fogenannte hollandische Miffion, beren Borfteber in bem erften Biertel biefes Jahrhunderte Berr Ciamberlani mar, ftand unter feche, refp. fieben Ergprieftern fur ebenfo viele Provingen Sollande. Für holland und Geeland mar viele Jahre Ergpriefter Gramer; Die übrigen Ergpriefter maren fur bie Provingen Utrecht, Belbern, Friedland, Groningen, zwei Ergpriefter aber maren für bie Proving Over : Mfel. 2) Der Superior ber hollanbifchen Miffion, Ciamberlani, welcher in ber Regel in Dunfter wohnte, mar nicht felbft Bifchof; die bifchoflichen Funttionen verrichtete fur ihn früher ber Bifchof von Ruremond, fpater ber Beihbifchof von Munfter. In ben Jahren 1801

<sup>1)</sup> Napoleon in Breda 1810 in "Hifter. "polit. Blättern« von 1845, II, S. 646 folg. und 1846, I, S. 63, ober Rand 16 und 17. Die Strafrede ist zum erstenmale gedruckt in Gazette generalo des modes du Bradant, Nr. 79 vom 2. Oft. 1810, und wurde mit obligater Dienstbestissenheit in Deutschland vielfach nachgebruckt. Die guten Leutchen meinten, Napoleon werde demnächst sich und Frankreich dem Protestantismus überantworten. 3) Alleber den Justand der katholissenhein Kirche in Holland« im Religionsfreund von 1825, S. 1365—1376.

bis 1814 kam er oft nach Holland, wenn fein Beruf es ersforberte, und wurde von Niemand beunruhiget. Man zählte in Holland im Jahre 1809 308 Gemeinden mit 575 Geistslichen, welche die sogenannte hollandische Mission ausmachten; zu den oben erwähnten Bisthümern gehörten damals im Kösnigreiche Holland 257 Gemeinden mit 387 Geistlichen; nach einer andern Angabe waren in der Mission von 1795 bis 1814 401 (Gemeinden. 1)

3m Sabre 1815 aber famen bie ebebem öfterreichischen Nieberlande, welche feit bem Sabre 1795-1814 gu Frantreich gehört hatten, mit holland ale vereinigtes Ronigreich ber Nieberlande unter Wilhelm I, von Dranien. Das neue Ronigreich hatte etma 6 Mill. Ginmobner, barunter 4 Mill. Ratholifen. Aber bie neue Regierung zeigte alebalb ibre Abficht, bas land zu protestantifiren. Rach ber Berfaffung von 1814, Urt. 133, mußte fich ber regierenbe gurft gur driftlich reformirten Rirche befennen, 2) 3m Jahre 1814 richteten bie Bifchofe Belgiens an ben Congreg von Wien eine ausführliche Denffdrift, in welcher fie verlangten, bag bie Rechte und Freiheiten ber fatholifden Rirche ber Riebers lande gefichert und ber protestantische Canbesfürft zu einem besonbern Bertrage barüber mit ber belgifchen Ration veranlaft werben folle. Die Denfichrift ift batirt vom 8. Oft. Dieje portreffliche Dentichrift fand nicht bie mindefte Beachtung. Gie ergablt u. a., bag Rapoleon es nicht vermocht habe, ben Belgiern feinen Ratechismus, feine Universitat und feine 4 hochheiligen gallifanischen Blaubenbartifel aufzunos thigen. 3) - 216 ben vereinigten Rieberlanden eine neue Berfaffung gegeben merben follte, gaben bie Bifchofe, mit Rudficht auf bie Erflarung bes Ronige vom 18. Juli 1815,

<sup>1)</sup> Mejer, die Propaganda, II, S. 98 und die dortigen Quellen.
2) Allg. 3tg. vom 9. und 10 August 1815. 3) Das Dokument steht frauzösisch bei Ernst Münch am a. D. S. 423-434, und daraus lateinisch bei Rostovanv, Monuments.

"ber fatholifchen, apostolifchen romifchen Rirche ihre Rechte, ibre Prarpagtiven, ibre hierarchie und im Allgemeinen ibre bevorzugte Stellung" zu gewährleiften, ein Gutachten ein, in bem fie ben Grundfat ber neuen hollandifchen Berfaffung jurudweifen, wornach nun auch in Belgien vollfommene Freiheit und Gleichheit ber Religion, b. b. Die Aufhebung bes bie jest ungeschmalerten Befigstandes ber Ratholifen stattfinden follte; fur fich felbit und ihre Diogefanen weifen ne ben Gib auf eine Berfaffung gurud, in welcher fich u. a. folgende Urtifel befanden: Urt. 190. Die Freiheit ber religiofen Meinungen ift allen verburgt. Urt. 191. Gin gleicher Schut ift allen religiofen Befellichaften verburgt, welche fich in bem gande befinden. Urt, 192, Alle Unterthanen bes Ronigs genießen, ohne Unterschied ihres religiofen Befenntniffes, die namlichen burgerlichen und politischen Rechte, und find fabig zu allen öffentlichen Memtern und Burben. Urt. 193. Die öffentliche Ausübung feines Gultes fann verboten merben, außer in bem Ralle, bag berfelbe bie öffentliche Rube und Ordnung ffore. 21rt. 196. Der Ronig macht barüber, bag alle Gulte fich in bem Gehorfam erhalten, ben fie ben Staategefegen fculbig find. Urt. 145. Die Provinzialftaaten find beauftragt mit ber Bollgiehung ber Befete in Sinficht auf ben Schut ber verschiedenen Gulte, ihre Musubung, ben öffentlichen Unterricht ic. Trot ber angefundigten Strafen, welche der tonigliche Erlaß vom 24. August in Ausficht ftelle, fonnen bie Bifchofe jene Berfaffung nicht beschworen und burch ihre Untergebenen nicht beschwören laffen. Unterzeichnet ift ber Bifchof von Gent, Rurft Moriz von Broglio, ber Bifchof von Ramur, Pifani de la Gaube, ber Bifchof von Tournay, Frang Joseph (Birn), 3. Forgeur, Generalvifar von Mecheln, 3. 2. Barrett, Generalvifar von Luttich. 1)

<sup>1)</sup> Das »Jugement doctrinal« vom August 1815 bei Ernst Munch, S. 434—441; vergl. Allg. 3tg. vom 1. und 8. Gept. 1815.

Bon 1323 Notabeln hatten 796 bie neue Berfaffung verworfen , und von biefen 126 ausbrudlich erflart, bag es megen religiofer Bebenten gefchehe. Der Ronig aber erflarte am 24. Muguft, bag biefe Bestimmungen nicht aus ber nieberlanbifden Berfaffung meggelaffen werben fonnten, ohne bas Dafein der Monarchie in die Bagichaale ju legen, und ohne bie Garantien berjenigen ju vermindern, benen befagte Beftimmungen bedenflich vorgefommen find. "Bare biefe Bahrbeit nicht burch einige Menschen verbuftert morben, von welchen bie Befellschaft eher bas Borbild evangelischer Liebe und Gintracht erwartet hatte, fo murben fich menigstens gebachte (126) Stimmen zu benjenigen ber 527 Rotabeln gefügt haben, von benen ber Entwurf angenommen worben." energischen Drohungen bes foniglichen Erlaffes bezogen fich auf eine energische Gingabe ber belgischen Bischofe vom 28. Juli an ben Ronig, worin fie gegen bie religiofen Beftimmungen bes neuen Berfaffungeentwurfes fich vermahren. 1) Im September fette ber Ronig eine Art, von Rirchenrath in Bruffel ein, welcher, unter bem Ministerium ftebend, zugleich bie oberfte Beborbe fur bie firchlichen Sachen in Belgien fein follte. 2) Bugleich fuchte ber Ronig ben ehemaligen Fürftbifchof von Luttich, Grafen von Mean, ber bamale apoftelifder Bifar ber Begirfe von Ravenstein und Megen mar, ju gewinnen, indem er jum Mitglied ber erften Rammer ber Stande ernannt 3), und als Ergbifchof von Mecheln in Auds ficht genommen murbe, auf welches ihm nicht gehorenbe Erg. bisthum be Prabt gegen eine Gelbentschädigung verzichtete und fich binfort Schlechthin Abbe be Prabt nannte. Die Regierung ber Dieberlande, welche am 15. Januar b. 3. ben Superior ber Miffion in Solland ju Mecheln batte auf. greifen, und durch Genebarmen nach Untwerpen ichaffen

<sup>1)</sup> Der Protest steht in Allg. 3tg, vom 21. und 23. Sept. 1815.
2) Allg. 3tg, vom 29 Sept. 3) Allg. 3tg, vom 4. Oft.

laffen 1), mandte fich flagend gegen die belgischen Bischofe nach Rom, welche ihrerfeits ihr "lugement doctrinal" gur Begutachtung nach Rom gefandt hatten. Der Papft aber erflarte am 19. Marg, es fei bie Tolerang ber verfchiebenen Religionen ben Grundfagen ber fatholifden Religion jumis ber, und ber Erzbischof von Mecheln habe ein öffentliches Mergerniß gegeben, indem er biefen Grundfaten ber Toleran; in ber neuen Berfaffung bes Konigreichs bulbigte, mogegen Die Bifchofe, Die ihre Unterschrift vermeigerten, nach ihrer Pflicht gehandelt hatten; auch fonne ein protestantischer Fürft teine Bifchofe ernennen. Der Ronig ber Nieberlande mochte bie Berfaffung in Beziehung auf die Religionsartifel andern, ober bie Beiftlichkeit nicht anhalten, fie zu beschwören. 2) -Um 1. Mai 1816 erlief Dapft Dius VII. ein Breve an ben Bifchof von Gent ale Erwiederung Des Schreibens bes letstern vom 3. Oftober 1815. Der Papft berichtet, bag er mit bem Ronige ber Nieberlande felbit in Unterhandlung getreten, um ibn zu vermogen, Die Ratholifen feines Reiches von allem Bemiffenszwange zu erledigen. Bu biefem 3mede habe ber Papft eine neue Form bes Gibes vorgeschlagen, und er habe bem Ronige angeboten, bemnachft einen Muntius an beffen hof ju fenden. Auf biefe Untrage erwarte ber Papft noch bes Ronige Untwort. 3)

Allein die Regierung glaubte, auf einem andern Wege sicherer ihr Ziel zu erreichen; sie nahm ihre Zuflucht zu dem Spsteme der Bevormundung und der Einschüchterung, und glaubte auch ohne den Papst mit den Katholifen Belgiens fertig werden zu können. Sie stützte sich dabei auf den Borgang Rapoleons. Am 10. Mai 1816 verordnete der König:

1) Die ehedem dem Staatstonseil von Kranfreich, dem mit

<sup>1)</sup> Robiano, Continuation de l'histoire de l'église de Ber. Berc. depuis 1721 jusq' en 1830, t. III, (Paris 1836) p. 278 sq. 2) Mlg. 3tg. vom 16. April, Robiano p. 282. 3) Das Breve steht in Allg. 3tg. vom 8. Mugust 1816.

ben gottesbienftlichen Ungelegenheiten beauftragten Ctaaterath, bem Rultminifter und ben frangofifchen Brafeften gugeeigneten Runktionen find proviforisch anvertrant namlich ber Commiffion bes ju Bruffel refibirenden und mit ben Ingelegenheiten bes fatholifden Gottesbienftes fich befaffenben Staatstonfeile, alles, mas in bas Rach bes frangofifchen Staatstonfeile einschlug, bem Beneralbirefter ber namlichen Rultangelegenheiten , alles, mas bem Staaterath, und bem Rultusminifterium und ben Gonverneurs ber Provingen alles, mas den frangofischen Prafetten fur biefe Befchafte anvertraut mar. 2) Der Generalbireftor ber Angelegenheiten bes fatholifchen Gottesbienftes foll befondere barüber machen, bak alle Berordnungen, fowie bie burch bas Concordat und bie organischen Artifel bes Sahres 9 (1801) vorgeschriebes nen Kormen, mit ben burch bie Defrete ober burch beitimmte Befchluffe festgefetten Beranderungen genan befolgt merben, bamit die von ben Beiftlichen in ber Ausfibung ihrer Annttionen begangenen Difbrande geahndet ober beftraft merben fonnen. 3) Jede Ermächtigung ober Erlaubnig, Die nach bem Concordat ober ben organischen Artifeln bei uns nachgefucht werben muß, ift une von gebachtem Generalbireftor vorzulegen, berfelbe wird und gleichfalls alle nothigen Borichlage madien, bie er ben Umftanben paffend erachten wird ic. 1) Man wollte alfo in ber Regierung ber Rirche gang in ben Babnen Napoleons manbeln. Die Begenfate murben immer fchroffer. Babrend bei ber Frobnleichnamsfeier von 1816 alle Diejenigen Beiftlichen ausgeschloffen murben, welche ben verlangten Gib anf bie Berfaffing ichmuren, erflarte ber Ronig, bag er nicht blog bas fur Belgien mitgeschloffene Concordat, fondern auch jene organischen Artifel aufrecht zu erhalten miffen werbe, Die ber Papft wiederholt verworfen batte.

<sup>1)</sup> Milg. 3tg. vom 4. Juni, 26. Juli 1816.

Leiber aber mar burch ben Ergbifchof von Decheln, welchem ber Wiener Congreß aus politischen Grunden Diefes Erzbiethum ale Entichadigung fur bas ehemalige Rurftbisthum Luttich jugebilligt hatte, bie Spaltung in bas eigene lager gefommen. Er hatte bei ber Inauguration bes Ronigs ber Rieberlande feierlich ben Gib auf bie Berfaffung geschworen, und fam baburch in eine gang unnaturliche Stellung. Er ermuthigte burch fein Betragen bie Regierung ju ben harteften Magnahmen. Die übrigen Bifchofe hatten in Folge bes papftlichen Breve vom 1. Mai ein Schreiben an ben Ronig gerichtet, in welchem fie ihren Beitritt gu ben von bem Dapfte angefündigten Magregeln ber Berfohnung erffarten. Allein Die Regierung tam nicht entgegen. Die Bifchofe, welche bas fogenannte "Lehrgutachten" vom August 1815 gegen bie Berfaffung unterzeichnet hatten, murben gerichtlich belangt. Der Generalprofurator batte befohlen, fie querft über bie Mechtheit ihrer Unterschrift jenes Butachtens zu vernehmen, und zu diefem 3mede mar ber Bifchof von Gent verbort morben. 2m 25. April 1815 murbe ben Seluiten, melde ein Befchluß vom 7. August 1816 gurudgerufen, und bie ein Saus zu Bent bezogen hatten, befohlen, auseinanberzugeben. Da nahm fie ber Bifchof von Broglie in feine Bohnung auf, und beherbergte fie an 2 Sabre bei fich. Balb murbe er aber felbit zum Berbor por ben ermahnten "fatholifchen Rirchenrath" in Bruffel berufen, und gmar unter 18 Anflagepunften berufen. Ginen folden Berichtshof wies ber Bifchof jurud, und wies por allem bie Bieberherftellung ber fogenannten organischen Artifel jurud. Die übrigen Bifchofe und Beneralvifare antworteten in bemfelben Ginne. Ingwifchen erließ ber Direftor bes neuen Rirchenrathes, Goubau, eine Encyclica, worin er nach einem bem Ronigthume inharirenden Rechte - mit Umgehung ber Bifchofe - Gebete fur bie fonigliche Familie in ben fatholifden Rirchen vorfdrieb. Darüber manbten fich bie Bifchofe anfragend nach Rom.

Ehe aber bie Antwort von Rom ankam, verordnete der Rirchenrath im Auftrage des Königs Gebete für die glüdliche Riederkunft der Prinzessin von Oranien. Die Bischöfe erstärten, daß sie auf eine Antwort von Rom warten mußten. 1) Ein Breve des Papstes vom 1. Februar 1817 erlaubte diese Gebete unter Einhaltung der von Benedift XIV. vorgeschriesbenen Regeln.

2m 25. September 1816 errichtete Bilhelm I. brei Unipersitaten in Belgien im Ginne Josephe II., um Die Ergies hung ber gangen gebilbeten Jugend in fichern Sanben gu balten. 2m 25. Rebruar 1817 ericbien eine fonigliche Dre bonnang, welche allen Richtern ben Gib auf bie Berfaffung porfchrieb. Die treuen Ratholifen, welche unter Bebingungen fcmoren wollten, murben burch laue Ratholifen ober Protestanten erfest; gang Belgien murbe mit einem Seere von protestantischen Sollanbern überschwemmt. Alle obrigfeitlichen Stellen, alle Memter im Beere maren befett mit Begnern ber Rirche. Die hollanbische Sprache murbe ben Belgiern aufgezwungen. Umfonft richteten bie Bralgten am 22. Mary 1817 erneuerte gemeinfame Borftellungen an ben Ronig über Die Ginrichtung ber neuen Universitäten in ben füblichen Provingen; benn bas Recht ber Bifchofe auf ben Unterricht in ber Theologie mar völlig befeitigt. Auf biefe Rlagen antwortete bie Regierung mit einem neuen Attentate. Der Abbe be Foere gab in Brugge ben "Belgischen Buichauer" beraus. 3m Februar 1817 murbe er burch Bens. barmen nach Bruffel geführt, und barauf burch ein burchaus intompetentes Bericht zu zwei Sahren Saft verurtheilt.

<sup>1)</sup> Das Nähere bei Robiano, S. 284. Der Bijchof von Gent verwies unbedingt auf den Ausspruch Roms; der Bischof von Tournap und der Generalvikar von Mecheln empfahlen die Prinzessen der Privatandacht der Gläubigen: der Generalvikar Barrett von Lüttich schrieb zuerst öffentliche Gebete vor, und sodann eine Privatandacht.

Sein Berbrechen mar bie Bertheibigung Belgiens und ber Rirche, Er murbe in ein gewöhnliches Zuchtbaus eingesperrt.

Um 19. Dezember 1816 batte ber Ronig ben Bifchof von Gent in Unflagestand verfest. Um 21. Januar 1817 wurde die Rlagefache an ben Appellhof vermiefen. Der Juftizminifter van Maanen mar bie Triebfeber all' biefer Atte. 2m 26. Rebruar erbielt ber Bifchof ein Manbat, por bem Appellhofe zu erfcheinen. Um 2. Darg autwortete er, bag, ba es fich um die Glaubenslehre handle, jenes Bericht nicht tompetent fur ihn mare. Da erschien eine neue Citation por Bericht, und er jog fich Enbe bes Marg nach Franfreich jurud. Der Anflagehof ftutte fich auf bas " Sutachten" vom August 1816 und bee Bifchofe brieflichen Berfehr mit Rom, und auf biefe Rlagepuntte bin erließ es einen Berhaftbefehl gegen ihn. - Dann jog fich bie Ungelegenheit etwas hin, weil bie Regierung in Rom bie Bestätigung bes herrn be Mean ale Erzbifchof von Mecheln nachsuchte. Gobald aber be Dean in bem Confistorium vom 28. Juli 1817 praconifirt worden, murbe am 25. September eine neue Unflage gegen ben Bischof Broglie formulirt, er murbe am 6. Oftober als "Morig von Broglie mit Ramen" wegen "Berbrechen" vor Bericht gelaben. Um 9. Oftober antwortete ber Bischof mit einem motivirten Protest von Amiens aus. Da erließ ber Uffifenhof ein Urtheil gegen ihn, welches ihn gur Deportation verbammte. Der Urtheilespruch murbe burch ben Scharfs richter auf einem Schaffot gwifden gwei Dieben angeschlagen, welche öffentlich ausgestellt murben, 1) - Begen Enbe Rebruare 1818 erflarte bie Regierung, baf Berr von Broglie als burgerlich tobt auch feine Generalvifare mehr als Stells

<sup>1)</sup> Das Urtheil, fagt der ungludliche Ernst Munch, wirkte wie ein Donnerichlag auf die Empörer, unterhielt aber defto heißer im Stillen die Gluthen des Haffes. Der Dynastie Dranien und ihrem Regierungespstem ward blutige Rache geschworen. (Wie blutig! wie schauerlich!)

vertreter haben fonne, und baf feine Gemalt an bas Rapitel bevolvirt fei. Um 24. Februar ließ ber Dberfirchenrath in Bruffel, ber berüchtigte Baron Gouban, Die Staatsffegel auf Die Dapiere bes Bifchofe und feines erften Generalpifare Le Surre legen. Seinerseits weigerte fich bas Rapitel auf bas bestimmtefte und wiederholt, Die Bermaltung ber Diogese in feine Bande zu nehmen - 8. Dezember 1817. - Es folgte Schlag auf Schlag. - Die Geminariften murben fur ben Rriegedienft berbeigezogen. Die Deffervante erhielten feine Befoldung mehr aus bem Staatsichat. Die Pfarrer murben fuspenbirt. Der Pfarrer von Brugge, Corfelis, murbe am 18. Rebruar burch einen Beschluft ber Propinzialftanbe feines Umtes entfest; Die Beneralvifare und brei ber Chrentanonis fer in ihrer Besoldung gesperrt; Die übrigen Domberen burch ben Direftor bes Rirchenrathe mit bemfelben Schicffal bebrobt, wenn fie nicht nachgaben. 2m 16. Mai (1818) befahl ein foniglicher Erlag bem erften Generalvifar le Gurre, in brei Tagen bas land zu verlaffen, mogegen biefer umfonft feine "ehrfurchtevolle Borftellung" an ben Ronig richtete. 1)

Am 9. und 11. März 1818 wurde ausdrücklich "allen religiösen Genossenschaften von Männern und Frauen, welche dem allgemeinen Besten nichts nüten, indem sie nur ein beschauliches Leben fübren", verboten, Rovizen anzunehmen. Es wurde ihnen nur gestattet, in ihrem dermaligen Zustande bis zu ihrem almäligen Erlöschen zu verharren. Allen Mönchen und Nonnen wurden die persönlichen und ewigen Geslübbe strengstens untersagt; sie wurden unter die Aussicht der Provinzialbeamten gestellt, welche jedes Jahr dem Oberstirchenrath Bericht über sie erstatten sollten. In seinem Eircular vom 17. Juni gab Herr Goubau die schärssten Borsschriften über diese Berichte. Nun wurden die stillen Klostersmauern erbrochen, und nach verborgenen Mönchen und Nonnen

<sup>1)</sup> Robiano am a. D. G., 288.

gesucht; Briefe, bie an Rlofterfrauen gerichtet, murben ge-Roch mehr. Beiftlichen murbe felbit verboten, Unterricht in ber Mathematif ju geben. Priefter, Die von ihren Bifchofen fuspendirt maren, murben gu Ehren erhoben (3. B. ein Abbe Relir aus Franfreich, ein Abbe Bundens, welchen ber Bifchof von Gent suspendirt, und ber Ronig Bilbelm I. jum erften Ulmofenier bes Ronigreiche erhob, ber berüchtigte Abbe Erbischof de Dradt). Das fromme Belgien murbe mit Carrifaturen, mit ben ichanblichften Libellen gegen ben Papft und die firchlichen Inftitute uber-Schwemmt. Gin muthender Reind ber Rirche, Joh. Reinolds, faß ale belgischer Befandter ju Rom, welcher fich in Schmas hungen über Rom und ben Papft ergoß. Der vertriebene Bifchof von Gent richtete über bie traurige Lage ber Rathos liten in Belgien eine Dentschrift an die Raifer von Defterreich und von Rugland, und an ben Ronig von Preugen, welche herr von Robiano, ber Berfaffer ber Rirchengeschichte, in beffen Ramen beim Congresse in Machen überreichte. Das male fagte ber Fürft von Metternich ju bem Ronige Bilbelm I .: "Benn Eure Majeftat fortfahren, 3hre tatholifchen Unterthanen wie bieber zu behandeln, fo merben Gure Das jeftat Ihre fatholifchen Unterthanen verlieren."

Alle Mahnungen und Warnungen halfen indes nichts; Wilhelm I. von Dranien fuhr fort, an der Ausrottung der katholischen Kirche in seinen kanden zu arbeiten, worin ihn vor allem der Minister van Maanen, ein Todseind der katholischen Kirche, bestärfte und unterstützte. So viele Leiden, die ihn und seine Kirche trasen, brachten den versbannten Bischof von Gent frühzeitig in das Grab. "Immer von Leiden des Leides und der Seele heimgesucht, welche die gegen ihn oder seinen Elerus angewendeten Maßregeln nicht geeignet waren zu erleichtern, erhielt er jeden Tag neue traurige Berichte von dem Zustande seines Bisthums. Einer seiner Generalvisare verbannt, zwei andere vor Gericht geseiner Generalvisare verbannt, zwei andere vor Gericht geseiner

jogen, Domherrn aus bem Rapitel gestoßen, Pfarrer ihrer Befolbung beraubt, eine ftrenge Inquifition gegen die Priefter gehandhabt, arme Ronnen beunruhigt felbft in ber Bufluchtes ftatte, in ber fie von ber Belt errettet zu fein glaubten, bie tatholifde Religion angegriffen, wie in ihren Rechten, fo in ihrer Ausübung, Die Anstrengungen, welche man gemacht hatte, um bem Bifchofe feine Jurisbiftion gu entziehen, alle biefe Umftanbe maren ebenfo viele Schlage, welche gegen bas leben bes Bischofs geführt murben, und haben nicht wenig bagu beigetragen, eine ohnebem fchmache und burch fo viele Prüfungen erschöpfte Gesundheit vollende gu gerrutten." Der Bifchof ließ im Jahre 1819 feine "ehrfurchtevolle Befcmerbe", gerichtet an Ihre Majeftaten bie Raifer von Defterreich und von Rufland, und ben Ronig von Preugen, betreffend bie religiofe Lage von Belgien - batirt von Beaune ten 4. Oftober 1818 - bruden. Bon Begune, mo er fich langere Beit aufgehalten, jog fich ber Pralat nach Paris jurud, mo eine beftige Rrantheit ihn ergriff. Er ftarb ju Paris ben 20. Juni 1821, in einem Alter von nur 55 Jahs ren, verehrt von allen megen feiner Renntniffe und ber großen Strenge feiner Gitten. 1)

Nach dem Tode des Bischofs Broglie von Gent hofften die Ratholiken, daß endlich das lange in Aussicht gestellte Concordat zwischen Rom und den Niederlanden zum Abschluß kommen werde. Denn bis jest hatte man immer von Seiten der Minister und der Regierungsparthei den Bischof von Gentsals hinderniß eines Uebereinkommens bezeichnet. Aber eitle hoffnung! Es verging ein Jahr nach dem Tode des verbannten Bischofes, und Alles war in dem alten Stande der Ungewisheit. Zwischen Rom und der Regierung der

<sup>1)</sup> Seine Biographie in Ami de la Religion et du Roi, t. 28; in Feller-Pérennès, Biographie universelle, Paris 1844; in Nouvelle Biographie universelle, par Didot-Hoefer, Paris 1853. cf. Katholif von 1821, II, S. 223.

Nieberlande herrichte wenig Gintracht. Gin offizielles Schreis ben, meldes am 24. August 1822 an Die Capitelepifare pon Bent gerichtet und in ben Journalen abgedrudt murbe, gab nur allzu gegrundeten Unlag zu Beforquiffen. 3mar hatte ber Papft burch Breve vom 14. Oftober 1820 an ben Bifchof von Gent erffart, bag von nun an ber verlangte Berfaffungeeid in bem burgerlichen Ginne ober in bem Ginne ges leiftet werben fonnte, in welchem ber Erzbischof von Decheln benfelben nach feiner Erflarung vom 15. Mai 1817 geleiftet hatte. Die Regierung mar bamit gufrieben, bag man fich ber einen ober andern biefer Formen bediene. Aber herr Boubau erflarte in feinem Schreiben an Die Capitelepifare von Gent lugnerifcher Weife, "baß bie Regierung fich nie bagegen erflart habe, bag man ben Gib in bem einen ober andern Ginne leifte, und bag ber Gib felbft nie andere als in dem burgerlichen Ginne betrachtet worben fei, und habe betrachtet merben fonnen; jede beschranfenbe Claufel, jeber Bufat, und noch viel mehr, jeber Wiberruf, welchen man benjenigen ansinnen murbe, die ben Gib unbedingt geleiftet, fei ungulaffig, weil er ben Ginn verandere und aufhebe, in welchem ber Gid abgelegt morben." Und boch hatte ber Davit folde Borbehalte vorgeschrieben, und eine Kormel bes Diberrufe fur jene, welche ben Gib unbedingt geleiftet hatten. Daburch trat ber Direftor Goubau, reep, bie Regierung in einen bireften Rampf mit bem Dapfte ein.

Bahrend ein gewisser Pfarrer Berheplewegen, ein Unhänger ber Regierung, und von dem Herrn von Mean zu seinem Generalvitar erhoben, die Katholiken besonders durch seine Predigt: "Triumph des Kreuzes" ärgerte, die er drucken ließ und sogar nach Rom sandte, wo sie aber verworfen wurde, weil die Rede untirchliche Grundsatz enthielt, bildete eine Anzahl von katholischen Laien "die katholische Geseuschaft von Belgien." 1) Schon vorber hatte sich in holland, im

<sup>1)</sup> La Société catholique belge.

Gegenfate und ale Begengift gegen bie Schandliteratur, momit man in ben Rieberlanden alles Ratholifche über: fcmemmen und weafchwenimen wollte, eine "Ratholifche Befellichaft gur Lefung auter Bucher" gebilbet, an beren Gpite ein befehrter Calvinift fant. Belgien hatte fich fruber biefer Befellichaft, welche fich firchlicher Billigung erfreute, ange-Doch außere Difffanbe ließen bie Grundung einer eigenen Befellichaft fur Belgien munichenemerth erfcheinen. Ein weites Ret von Correspondengen und von Bureaux bedecte in Rurgem gang Belgien, und es verbreitete fich bis in Die entlegenften Dorfer burch Die Banbe uneigennutiger Mitglieder alles bas, mas bie alte ober neue, bie einheimische und auswärtige Preffe an gefunden, belehrenden, erquidenden und religiofen Schriften barbieten fonnte. Go fonnte ber unbemittelte gandmann, ber Sandwerfer in ben Stadten um ben möglichft geringen Preis eine mabrhaft ausgemablte, und burch bie Ordinarien gebilligte Bibliothet anschaffen, beren einzelne Lieferungen ebenfo fcnell ale punftlich fich folgten. Und wer felbft zu unbemittelt mar, etwas ju faufen, fonnte es leicht bei andern Befigern der fatholis fchen Bibliothet anleiben. Die Geele ber hollandifden Befellichaft mar, unter bem beicheibenen Ramen eines Gefretare. herr le Sagesten-Broed, ber fromme und eifrige Convertit, und bas haupt ber belgischen Gefellschaft mar herr von Robiano von Borebeed, ein ausgezeichneter gaie, gleichfalls Schriftsteller, und Mitglied einer hervorragenden fatholischen Familie. 1)

Der Calvinismus gu Saag fchritt gegen die Ratholifche Gefellichaft ein; burch Defret vom 23. August 1823 unter-

<sup>1)</sup> Bu unterscheiden von dem Priester Grafen Robiano, Verfasser der Kirchengeschichte, bessen 4. Band man über diese Borgange vergleichen wolle: Continuation de l'histoire de l'église de Bérault-Bercastel, depuis 1721 jusq'en 1830, par M. l'abbé Comte de Robiano, t. IV, von 1815—1829.

brudte ber Konig Bilbelm I. Die Gefellichaft, unter bem Borgeben, bag fie babin ziele, Uneinigfeit unter ben Burgern zu erzeugen, mahrend boch in ben Nieberlanden fo viele Unglaubige und Revolutionare eine Aufnahme fanden.

Doch was geschah! Der Sefretar ber Gesellschaft, Robiano, wandte fich an die Regierung um ein Brevet oder einen Erlaubnißschein zur haltung einer Leihbibliothet; ein solches Brevet fonnte ihm nicht verweigert werden; die Correspondenzen und Sendungen blieben dieselben, nur der Name wurde geändert. Bor dem Hause des Grafen stand nun zu lesen: "Leihbibliothet", und die Regierung hatte sie selbst gesnehmigen muffen. Vielleicht aber hatte man damals den neuesten Begriff von Bescholtenheit und politischer Ehrenhaftigkeit und Ehrlosisseit noch nicht entdeckt.

Bahrend die Ratholifen in Belgien auf jede Beife gebest und gemaßregelt murben, hatten fich bie Ratholifen in Solland im Berhaltniffe meniger ju beflagen. Es gab bamale in holland 4 große und 3 fleine Ceminare. Das Ges minar von Warmond bei Lepben, begonnen im Jahre 1819, murbe burch bie gemeinschaftliche Beiftener bes Clerus und ber Laien errichtet. Der Abbe Baron von Bpferelooth, fpater apostolifcher Bitar von Solland, mar Profesfor und ju gleicher Beit Borfteber bes fleinen Geminare. Abstams mend aus einer eblen, ftete fatholifch gebliebenen Ramilie mar er fcon burch feinen Gifer, fein Bermogen und bas Unfeben feiner Eltern ber fatholifden Sache febr nublich. Bablreiche Uebertritte jur Rirche erfolgten; ja es mar viel. leicht im gangen gande nicht eine Pfarrei, in ber nicht jahrlich einige Conversionen ftattfanben. Unter ben Convertiten ragten bervor ber Baron Chuard von Grouveftein, gur Beit feiner Befehrung Attaché im Departement ber auswärtigen Angelegenheiten im Saag, besondere aber ber ermahnte Le Sage-Tenbroed, - um bas Jahr 1810, Gohn und Bruder protestantischer Beiftlichen. Er unterftutte bie tatholische Sache durch verschiedene Schriften, namentlich gab er eine monatlich erscheinende katholische Zeitschrift heraus, die früher in Amsterdam, später im Haag ausgegeben wurde. In dersselben wurde von allen Angelegenheiten gehandelt, die auf die katholische Sache Beziehung haben.

Dit bem Sahre 1825 brach in ben Rieberlanden aufe Reue eine Berfolgung gegen bie Rirche aus, welche es auf Die völlige Ausrottung ber lettern abgefeben gu haben fchien. Benn es aber immer fich bestätigt, bag bie Leibenschaft bie Menichen verblende, und baß fie namentlich verblende gegen bie Lehren ber Geschichte, ber nachften und nabern Bergaus genheit, fo bestätigt es fich bier im bochften Grabe. Es mar taum ein Menschenalter verfloffen, feitbem Raifer Joseph II. burch bie gemaltfame Mufhebung ber bifcoflichen Geminarien in Belgien, und bie zwangeweise Berftellung feines Generale. ober vielmehr Benebarmen = Seminare in lowen 1) bas getreue und fatholifche Belgien zum Abfalle von fich fortgeftoffen hatte, fo trieb jest Bilhelm I. von Dranien Diefelben Belgier burch fein philosophisches Generalcollegium in Comen gum Abfalle von fich. Denn ohne allen 3meifel hat Diefer Ungriff gegen bie fatholifche Rirche am grundlichften bagu beigetra. gen, Die Berrichaft ber Dranier in Belgien vollig verhaft ju machen. Benn man ben Abfall Belgiens von Defterreich im Sabre 1790, und ben Abfall Belgiens von Solland im Jahre 1830 mit einander vergleicht, fo wird man überraschend viele Bergleichungepuntte finden, welche wir indeft aufzusuchen unfern Lefern überlaffen wollen.

Bieher wurde der Unterricht der funftigen Clerifer in den sogenannten fleinen Seminarien gegeben, welche naturlich gang unter Aufsicht der Bischöfe ftanden. Die hollandische Regierung sah wohl ein, daß, so lange biefer Stand der

<sup>1)</sup> Bergl. Theiner, Leben des Kardinals Frankenberg von Mecheln, 1850.

Dinge nicht geanbert murbe, fie nie einen willigen Clerus erhalten murbe. Es hatte bis jest an ben gehörigen Mitteln gefehlt. Stagteinstitute gur Bilbung eines Rormal - Clerus berauftellen. "Endlich alaubte bie Regierung (fagt bie mit ihrem Gebahren übereinstimmenbe Tubinger Quartalfdrift von 1825) burch einen Umftand gleichfam gezwungen gu fein, mit einem Schlage bie bisberige Unterrichtsweise ju vernichs ten, und eine neue Ordnung ber Dinge einzuführen. Umftand mar bad von ben nieberlandifchen Bifchofen felbit begunftigte Buftromen ber jungen jum geiftlichen Stanbe bestimmten Ricberlander in Die Geminarien, welche Die Jesuiten an ben Grangen ber Rieberlande in Franfreich errichtet, und in ber Abficht bafelbft errichtet batten, um auf ben Unterricht bes jungen belgifchen Clerus Ginfluß ju erhalten. nicht bloß ber mangelhafte Unterricht in ben frangofischen Semingrien, melde feit ber faiferlichen Regierung notorifch Die schlechteften in ber fatholischen Welt find, mas die Regierung ichredte, fondern es maren bie politischen Unfichten, welche bie jungen Boglinge in ben Jesuitenschulen erhalten mußten, welche bie protestantische Regierung beunruhigten, und ju Ergreifung zwechtienlicher Magregeln aufforberten. Dhnebem mar bie Regierung gewiß, daß fie bei Menderung bes bisherigen Unterrichtsspftems an einem, wenn gleich fleinern Theile bes fatholischen Clerus einen fur ihre 3mede hochft ermunichten Beiftand finden murbe. " 1)

Das königliche Defret selbst, batirt vom 14. Juni 1825, beruft sich auf die Berichte bes Ministers bes öffentlichen Unterrichts, ber National-Industrie und ber Colonieen, und bes Generalbirektors ber Angelegenheiten bes fatbolischen Cultus vom 29. November 1823, auf den Bericht des Ministers des Innern vom 19. Mai 1825, und auf die vorberige Einvernehmung des Staatsraths. Man sieht daraus,

<sup>1)</sup> Tubinger Quartalfchrift, 1825, G. 501.

baß ber famofe Direttor Goubau in Bruffel fcon langft Diefe Untrage geftellt batte. Man fürchtete aber bas Muffeben und ben Bruch mit Rom. Der papftliche Runtins Rafalli batte lange mit ber Regierung vergebens megen eines Concordates unterhandelt; Die Regierung verlangte einen ungemeffenen Ginfing auf Die Ernennung und Die Inftitution ber Bifchofe (bamais maren alle bifcoffichen Stuble bis auf 2 erledigt); ber Runtins fab fich veranlagt, bie Berbandjungen abzubrechen und bas land zu verlaffen. Da erfcbienen benn (fagt Gorres), ab irato gwei Befcbluffe, in beren einem alle fleinen Geminare aufgehoben, und bie Bilbung anderer geiftlichen Schulen verordnet wird, beren Boglinge gehalten find, in ben Collegien und loceen fich von Lehrern unterrichten gu laffen, Die Die Regierung ernennt."1) Die neue Bilbungeanstalt fur einen ftaategerechten und correften Clerus follte ben Titel : "Philosophisches Collegium" Die Boglinge follen gwar Erlaubnif baben, geiftliche Rleibung gu tragen, nachdem fie ale Studirende bei ber Racultat ber literatur eingeschrieben worben; aber gegen hinterlegung einer Summe von 200 Gulben follten bie 3oglinge hochstene Tifch, Wohnung und ben Unterricht erhalten. Unterrichtsgegenstande follten fein: Nationalliteratur, Beredtfamfeit, logif, Gefchichte ber Dieberlaube, Universals Beschichte, Geschichte ber Philosophie, Rirdengeschichte, Moral, Metaphnfit, Rirchenrecht, Diefe Racher follten 3 Profesforen lehren. Der Ergbifchof von Mecheln follte lebenslänglicher Curator werben, und bie Aufficht über bas Collegium haben. Rebftbem werben vom Ronige ein Regens, und ein ober mehrere Subregenten, "auf ben Borichlag bes Miniftere bes Innern und bas Gutachten bes Ergbischofe von Decheln", ernannt. Rach 2 Jahren fann in ben bieberigen bischöflichen

<sup>1)</sup> Ratholit von 1826, Bt. 19, G. 83 folg. Die Rirchenverfolgung in Dolland.«

Seminarien fein Unterricht in ber Philosophie mehr ertheilt werden; ber Gehalt ber Professoren ber Philosophie wird aushören; feine Böglinge werden in diesen Seminarien mehr aufgenommen, die nicht 2 Jahre an dem philosophischen Colslegium ftubirt baben. Noch andere Begünstigungen für letzteres und Gunst- und Gelbentziehungen für erstere schlossen sich daran an. 1)

Bon einer Aufficht bes Ergbischofe von Mecheln mar aber thatfachlich feine Rebe. Schon bei ben erften Beftime mungen murbe er nicht gehört, und er erfuhr feine Ernennung jum Curator erft aus ben Zeitungen. Er proteftirte fogleich gegen bie neuen Daffregeln, und mit ihm ber Bifchof Ondernard von Ramur. Diefe beiben noch einzigen Bifchofe galten bei ben Ratholifen gmar ale gute Beiftliche, aber ale untergeordnete Beifter und fcmache Charaftere, und die Regierung mochte auf ihr Stillschweigen hoffen. Aber ber Ergbifchof von Mecheln jog fich auf feine Guter jurud; ber Bifchof von Ramur aber batte an feiner Geite ein portreff. liches Rapitel, bas ihn auf ben guten Beg brachte, und auf bemfelben erhielt. 2) Die Grofvifarien ber erledigten Gipe Buttich, Gent, Tournai, Die Generalvifarien von Bergogenbuich und Breba, endlich ber Superior ber bollandifchen Miffion, Ciamberlani, mit ben 7 Ergprieftern von Solland, und damit ber gesammte Glerus, legten Protest ein. Beiftliche, die bei ben Ratholifen wie bei Sofe angesehen maren, hielten Conferengen mit bem Ronige und ben Miniftern, um fie eines Beffern zu belehren. Alle bie Driefter, benen man Professuren und Regenturen an ber neuen Unftalt jugebacht hatte, protestirten gegen folche Muszeichnungen, tros Bitten und Drohungen, bie man an fie verschwenbete.

<sup>1)</sup> S. den Bortlaut dieser und die solgenden Berordnungen in der Tübinger Quartalfdrift von 1825, S. 746-756. 2) Robiano am a. D. S. 146. Ondernard wurde erst 1828 präconisirt.

Alle biefe Biberfpruche reigten bie Regierung noch mehr. Um 12. Juli erichien ein neues fonigliches Defret, auf ben Borichlag bes in Bruffel regierenben fatholifchen Gultbireftore vom 3. Juli, wornach vom Tage bes Erlaffes an feine neuen Boglinge mehr in Die bischöflichen Geminarien aufgenommen werben fonnten, Die nicht ihre vorbereitenden Stubien in bem philosophischen Collegium gemacht hatten; bamit wollte man baffelbe fogleich mit gezwungenen Refruten bevolfern, und die Beiftlichfeit jur Rachgiebigfeit gwingen, wegen ber Beforgnig, bag im Ralle bes Biberftrebens bie bifchöflichen Geminarien gang entvolfert werben burften. Roch mehr! Gine Berordnung vom 24. Juli beniehlt, bag alle jungen Belgier, welche bis jest in ben fleinen Geminarien und Collegien Befreiung von ber Conffription genießen, fogleich ale Refruten unter bie Golbaten gestecht werben follen, wenn fie fich weigern, ale Refruten in bas philofophische Collegium einzutreten. Roch mehr! Um 24. August verordnete ber Ronig, bag alle jungen Riederlander, welche vom 1. Oftober an humaniora, ober ihre theologischen und afabemifchen Studien im Austande abfolvirt haben, meber ju einer Stelle im Ronigreiche ernannt, noch ju Berrichtung irgend einer geiftlichen Kunktion zugelaffen werben, ja nicht einmal auf einer belgifden Universität ober in bem philosophischen Collegium ftubiren fonnen. Endlich am 3, Geptems ber murben ben Geminarien ihre bieberigen Stipenbien gu Bunften bes philosophischen Collegiums entzogen.

Am 1. Oftober wurden denn alle fleinen Seminarien und die zahlreichen sonstigen Collegien für fatholische Bogslinge 1) in Belgien und in Holland von Polizeis und Gensbarmen-Begen geschloffen. Die Privat-Collegien hatten den Staat keinen heller gekoftet. Es waren bieses Collegien, in welche chriftliche Eltern überhaupt ihre Kinder zur Ers

<sup>1)</sup> Die Ramen derfelben bei Robiano, G. 133.

giehung geschickt hatten. Dan ichien alle und jebe fatholische Erziehung ausrotten zu wollen. Go maren nicht blog bie Miffionen verboten; auch die armen Schulbruder murben weggeworfen. Die bieberigen Befigungen ber fleinen Geminarien murben eingezogen. Un manchen Orten hatten bie burgerlichen Auftoritaten bie Benebarmerie herbeigerufen, um Die Geminarien um fo ficherer ichließen gu fonnen. rere taufent junge leute fonnten nun nicht mehr fortftubiren. Einige von benen, bie fich ber Studien wegen nach Frantreich begeben, verblieben bafelbft, und verzichteten jum voraus auf eine Unstellung in ihrer Beimath, mahrend andere porlaufig auf bas Stubiren verzichteten. Mittelft Dragonaben follten Boglinge fur bas Collegium in lowen gepreft merben; Benebarmen gingen aus, um bie jungen Leute einzufangen, um entweder Philosophen - ober Goldaten ju merben. Und nun lefe man gefällig im Leben bes Rarbinals Frantenberg nach, mit welchen Dragonaben und Beneral: Raggia's Raifer Joseph II. fein Generalfeminar in lowen bevolterte, und überzeuge fich fattfam, bag bie nieberlanbifche Regierung in ihrer athem. und fopflofen Saft, ihr philosophisches Collegium in gomen burch Entvölferung ber bifcoflichen Geminarien ju bevolfern, ein fflavifcher Decopift bes Beitaltere Josephe II. gemefen fei.

Bon Rom aus bestärkte man die Ratholiken in Belgien allerdings noch burch Hinweisung auf die Kämpfe in den 80 Jahren gegen die Generalseminarien Josephs II. Im Namen des Papstes schrieb Mons. Magio einen offiziösen Brief in dieser Sache. 1) — Eine offizielle Rote wurde in derselben Sache im Namen des Papstes der Regierung überreicht.

Aber erhielt die Regierung von feiner Seite Ermunterung? Doch ja ! es wurde eine Dankabreffe, ein "Schreiben ber Geiftlichfeit des Großherzogthums Luxemburg an den

<sup>1)</sup> Artaud: Scherer, Papft Leo XII., G. 277-78.

Ronig ber Rieberlande ale Danffagung fur Errichtung bee philosophischen Collegiums zu lowen. producirt, meldes bie Zubinger Quartalidrift mit einer bevorwortenben Ginleitung mittheilt. Der Schluß ber Abreffe lautet: Gie (bie Abreffanten) find Gurer fonial. Dai. getreue Unterthanen. remburg ben 8. Geptember 1825. Rolgen bie Unterschriften.1) Aber eben biefe Unterschriften murben nirgenbe producirt. 3. Borres fagt gwar am a. D. 2), auf ber Abreffe haben 42 Ramen figurirt; Robiano aber fagt 3), Die Ramen feien nirgende jum Borichein gefommen, und man habe fie auch nicht entbeden tonnen; ber frühere Bifchof von Ramur habe fich in Diefer Begiebung vergebiiche Dube gegeben. In Belgien glaubte man, Die Ubreffe fei in einem Regierungsbureau fabricirt, und einigen Individuen gur Unterfdrift unterbreitet worden, welche "Rudfichten" zu nehmen hatten, und benen man eine Befoldungezulgge in Ausficht ftellte.

Das philosophische Collegium wurde denn am 17. Oftober eröffnet. 4) Der Professor der Theologie Seber von Bonn, ein sonst wackerer Mann, hatte sich bereden lassen, eine Stelle an dem Collegium anzunehmen. Als Collegen in dem Fache der Philosophie fand er dort einen jungen Augustiner vor, der als Berfasser indecenter Gedichte galt; ein Richter erster Instanz, ehedem Militar, sollte Kirchengeschichte und kanonisches Recht lehren, da ihn doch seine Untecedentien

¹) Quartalschrift von 1825, S. 560-566. Dieselbe Quartalschrift theilt in ihrem Jahrgange 1826 einen langathmigen und weitgesponnenen Aufsas mit: "Ein Bort in der Sache des philosophischen Collegiums zu Löwen« (1826, S. 77-110), worin die ganze Kirchengeschichte und Theologie herbeigezogen, auf die Lage der katholisichen Niederländer aber keine Rücklicht genommen wird. Diese ganze Partheinahme der Tübinger Quartalschrift für die niederländischen Streche gegen die Kirche war, milbestens ausgeduckt, ein staler Schwabenstreich, der viel besser unterblieden wäre. ¹) Katholik. ¹) Robiano am a. D. E. 137. ⁴) Artaudz Scherer, S. 279.

mehr fur das Kanonenrecht empfahlen. 1) "Ein Regent und zwei Unterregenten batten sich aus dem Luremburgischen diesen beigefellt." Der Stadtrath von Diefirch aber bescholog, zum Andenken an die Errichtung des Collegiums auf dem Marktplate eine Pyramide mit einem Springbrunnen erricheten zu laffen.

Unterbrudungen von fatholifden Journalen, Berhaftungen ihrer Berausgeber und Mitarbeiter, Ginferferungen von Beiftlichen, maffenhafte Behaltbentziehungen, ein über bas gange Land ausgedehntes Spionir = und Dolizeispftem, und andere Magregeln ber gabmen und ber wilden Revolution follten bem neuen Berfe Borichub und Rachbrud verleiben. Man wollte burch ben Terrorismus bas ju brei Biertheilen fatholifche land mundtobt und gahm machen. regierungefreundliche in- und auslaudische Preffe aber führte eine Sprache gegen bie Ratholifen, bie von bem infernalen Saffe zeugte, momit man bie Rirde erbruden und erftiden wollte. Die Regierung lehnte fich besonders auf die in bem Lanbe überaus machtigen Freimaurer, beren Großmeifter ein Pring vom Geblute mar, und bie burch alle Ministerien und alle Rlaffen ber Beamten bindurchgingen, "ba bie Bunftigfeit in ihr beinahe bie Bedingung gur Bulaffung in bie Memter geworben. " 2) Man lechte nach Ubfall, man lechte nach einem Schisma in ber Rirche, man brudte bie Utrechter Schismatifer an bas marme Berg.

Spione horchten in ben Rirchen auf jebes verfängliche ober abzufangenbe Bort; wer in eine Zeitung schrieb, mußte fich gefaßt machen, Monate lang im harten Gefängniß zu schmachten.

Schon im Jahre 1825 hatten fich in ber Sigung ber allgemeinen Stanbe ju Bruffel Stimmen gegen bas neue

<sup>1)</sup> Das Bortspiel f. bei Gorres am ang. D., S. 90. 1) Gorres, S. 93.

Collegium erhoben. In ber Sigung bee Jahres 1826 erhob fich am 26. Dezember ber herr von Gaffe b' Mfelt in berfelben Ungelegenheit gegen Die Gbifte vom 14. Juni 1825. Die Regierung verlange 500,000 Gulben für Die Bedurfniffe bes fatholifden Gultus, offenbar nur, um biefelbe Rirche fnechten zu fonnen. Umfonft haben bie Propinzialftanbe ibre Stimmen erhoben; man habe Alles versucht, ihnen ben Dund ju fchließen. Der Redner fchloß mit ben Borten : "belft ihr unfern Befchmerben nicht ab, fo belfen mir eurer Belbs noth nicht ab." Das vorgelegte Budget ber Musgaben murbe mit 77 gegen 24 Stimmen verworfen. Die Regierung mußte in biefem Dunfte nachgeben. Eros aller Berbote ftubirten bie jungen Rieberlander bei ben Sefuiten in England, Frantreich, Stalien, besonders ju Brigd und ju Gion und Rreiburg in ber Schweig. Das philosophische Collegium aber und bie feche Universitäten ber Rieberlande, fur bie man befondere beutsche Professoren mit großem angern und geringem innern Gehalte verschrieben hatte, flechten und melften gufehenbe ab und bin.

Aus ganz Belgien liefen nun massenhafte Petitionen an die Regierung ein, um ein Concordat, um die Wiederhersstellung ber Seminarien, der Schulen, die versprochene Freischeit des Cultus, und um Abstellung zahlreicher anderer Besichwerden. Die Unterzeichner wurden abgesetzt, gequalt, verfolgt, die Bittschriften zurückgewiesen oder zerrissen. Aber endlich — mußte Wilhelm I., um nicht Belgien und Holland zu verlieren, einlenken. Er mußte einige Personen wechseln. Statt des verbissenen Katholisenhassers Reynolds sandte er den (katholischen) Grafen Celles, einen alten Liberalen, der sich aber in Rom besser anstellte, als man erwartet hatte.

Der Karbinal Capellari, Monfignor Capaccini und Monf. Mazio waren von Seite bes Papftes bie Bevollmachetigten für ben Abschluß eines Concordates. Um 18. Juni 1827 wurde bas Concordat unterzeichnet, einerseits burch ben

Kardinal Capellari und den Monf. Capaccini, andererseits durch den Grafen Celles und den Gesandtschaftsrath Germain. Das Concordat bestand nur aus 3 Artikeln. Der erste lautet: Das im Jahre 1801 zwischen Pius VII. und Napoleon abgeschlossen Concordat, das für die südlichen Provinzen der Niederlande noch in Kraft besteht, soll auch auf die nördlichen ausgedehnt werden. Art. 2. Jede Diözese wird ihr eigenes Kapitel und Seminar haben. Art. 3. Für den im 17. Artikel der Uebereinkunst von 1801 vorgesehenen Kall wird seitzest, wie folgt.

So oft ein erzbischöflicher ober bischöflicher Sit erledigt wird, haben die Rapitel der vakanten Rirchen darauf bedacht zu sein, im Laufe des ersten Monats, vom Tage der Sedis, vakanz an gerechnet, Sr. Majestät die Namen jener Randidaten aus dem niederländischen Alerus zur Kenntniß zu bringen, welche sie wurdig und fähig erachten, die erzbischöfliche oder bischöfliche Kirche zu leiten, und in denen sie die von den Gesetzen der Kirche geforderte Frömmigkeit, Gelehrsfamkeit und Kluabeit wahraenommen haben.

Sollten vielleicht unter ben Candidaten folche sich befinden, die dem König nicht gleich angenehm waren, so werden die Kapitel die Ramen aus der Liste streichen; die Liste soll jedoch eine hinreichende Anzahl Kandidaten enthalten, daß die Bahl eines neuen Erzbischofs oder Bischofs statt haben kann. Alsdann werden die Kapitel zur Bahl schreiten, den Erzbischof oder Bischof nach den üblichen kannnischen Formen aus jenen Kandidaten wählen, deren Ramen auf der Liste stehen geblieben sind, und den authentischen Bahlaft in Monatsfrist dem beiligen Rater übersenden.

Der Papft wird, nach ber von Urban VIII. fel. And. erlaffenen Inftruktion, ben Auftrag geben, ben Informative Prozest über ben Buftand ber Rirche und über die Eigensichaften ber zur Beförderung auf eine erzbischöfliche ober bischöfliche Rirche bestimmten Person anzustellen; findet ber

Papft nach angestellter Untersuchung, bag ber Gewählte bie von ben Canones geforberten Eigenschaften in sich vereinigt, so wird er bem Gewählten nach ben bestehenden Formen in möglichst turzer Frift bie kanonische Institution burch apostoslisches Schreiben ertheilen.

Sollte dagegen die Wahl nicht kanonisch vor sich gegansen sein, oder in dem Randidaten von dem heil. Bater die obgenannten Eigenschaften nicht gefunden werden, so wird der Papst dem Rapitel durch eine spezielle Bergunstigung die Bollmacht ertheilen zu einer neuen Wahl wie oben nach fannonischen Formen.

Die Ratifitationen der gegenwärtigen Uebereinkunft werden in einer Frift von 60 Tagen, ober wo möglich noch früher, zu Rom ausgewechselt werden. D. Mauro, Kardinal Capellari; Franz Capaccini; Graf v. Celles; Germain.

hieran folog fich ein apoftolifches Breve gur Beftatigung und Erlauterung ber mit ben Rieberlanden gefchloffenen Uebereinfunft. Rach bemfelben follen, in Folge ber Uebereinkunft mit bem Ronige Bilbelm I., in ben Rieberlanben brei neue Bifchofefite errichtet ober wiederhergestellt merben; funf Biethumer bestanden ichon, und bemnach follte bas gange Ronigreich in 8 Diocefen abgetheilt werben. Bon ben Ras thedralfirchen follte eine die Metropole, die übrigen beren Suffragantirchen fein. Die Rirge von Mecheln follte Des tropolitanfirche fein, und ihr Gebiet Die gangen Provingen Gubbrabant und Antwerpen umfaffen. Die bieberigen Guffraganfige maren Luttich, Namur, Tournai und Bent. Luttich follte bie Provingen Luttich und Limburg umfaffen; Ramur bie gleichnamige Proping und bas Großherzogthum guremburg; die Diozefe Tournai Bennegau, die Diozefe Gent gang Ren follten errichtet werben bie Bis Ditflandern umfaffen. ichofefite von Brugge, Imfterbam und Bergogenbufch. Die Rirche von Brugge follte gang Bestflanbern, Die Rirche von Bergogenbuich die Provingen Norbbrabant, Gelbern und

Seeland, Die Rirche von Umfterbam Die Provingen Rords und Ditholland, Utrecht. Dberpffel, Friedland, Groningen und Drenthe umfaffen. Jede Rathedralfirche foll ihr eigenes Rapitel, jedes Rapitel eine angemeffene und bleibende Dotation haben. Gleichfalls foll jeder Bischofefit eine anges meffene und bleibende Dotation erhalten. Fur biefes erfte Mal mirb ber Dapft, und nicht bie Ravitel, Die Bifchofe ermablen , und ihnen nach Bedurfniß Silfebifchofe beigeben. Die Bifchofe und Beiftlichen fchmoren bem Ronige ben Gib ber Treue nach bem Bortlaute bes Urtifele 6 bes Concorbate von 1801. Die Bifchofe ermablen ihre Bifarien unbeichranft; ihre Seminarien errichten und leiten fie vollig uns abhangig. Die Regierung botirt fie und bie Pfarreien. -Damit ließ man bas philosophische Collegium ftillschweigent fallen. Das Breve ift vom 27. August 1827. 1) In bem Confistorium vom 17. September 1827 fundigte ber Papft ben Abichluft bes Concordates an. 2)

Und was that man in ben Niederlanden mit dem Concordate? "Während der Staatsrath zu Bruffel, sagt Ernst Munch, über das vom Grafen (Gelles) eingeschiedte und mit voreiliger Halt unterzeichnete Projekt des Concordates noch in Berathschlagungen sich zerqualte, unterzeichnete der Monarch, surpris dans sa religion, wie es hieß (das beißt doch wohl, aus Bigotterie) im Rabinete. Somit war die Hauptsche gelöst und der Knoten zerhauen, aber auf eine Beise, daß das Schwert sprang, und seine Splitter der niederländischen Freiheit ins Auge suhren." 1) Die zahlreichen Kir-

<sup>1)</sup> Die Aftenstüde, deutsch bei Artauds Scherer, Leben Leo's XII, S. 377-386; lateinisch und hollandisch bei Ernst Münch, S. 457 bis 467; »Urfunden bes niederländischen Concordats«; den Aftenstüden läst der Berfasser Ausbrüche einer wahrhaft tollhäusserischen Buth vorangehen. 2) Seine Worte s. bei Artaud. Scherer S. 377; vergl. dieses Bertes Bd. II, S. 470. 2) Ernst Münch, S. 451.

denfeinde in Solland aber befchloffen, bas gefchloffene Concorbat gar nicht auszuführen, und ba fie bie Bemalt in banben hatten, fo gelang ihnen biefes nur ju fehr. Schon am 5. Oftober ließ ber Minifter bes Innern ein vertrauliches Circular an bie Brafibenten ber Propingen bes Canbes ergeben über ben Ginn bes Concordates. Darin beift es in Betreff bes Urt. 3, bag ein papfiliches Breve ben Rapiteln infinuiren merbe, jebesmal por ber Bifchofsmabl bei bem Ronige angufragen, welches bie ihm genehme Perfonlichfeit mare. Mit ben alfo gemablten Bifchofen fonnte man fich benn auch leichter über bie Angelegenheiten bes Unterrichts ber Randibaten bes geiftlichen Stanbes verftanbigen. - Das papftliche Breve vom 27. August fei vom Ronige nur ange. nommen "mit benjenigen Borbehalten, melde bie Staate. gefete erheifden. Die Ausführung biefer Bulle wird bemnach auch ben Pringipien unterworfen fein, welche biefe Befete geheiligt haben, wird in Sarmonie mit benfelben bleiben, und fann benfelben feinen Gintrag thun. Darum ift in biefer Sache an bem jegigen Bestanbe ber Dinge nichts geanbert. Die Allofution (vom 17. Ceptember) ift gudem ein Aft außerhalb bes Concorbate; fie ift bie Sandlung nur einer ber Bertrag ichließenben Machte, welche fur bie andere feine Rolgen haben fann." Da ber Ronig gur Musführung ber Convention ber afreien und loyalen Mitwirfung meifer und aufgeflarter Bifchofe bedurfe, fo merbe biefe Mus. führung fo lange verschoben, bis bie Bifcofe gemablt feien, und auch bgruber fei man übereingefommen. Darum bleiben porerft bie Berordnungen in Betreff ber Geminarien und bes philosophischen Collegiums in aller Strenge aufrechterhalten." Rebitbem mirb ben Statthaltern im Bertrauen, aber mit ber Erlaubnif, ja bem Buniche vertraulicher Beiterbeforberung mitgetheilt, baf man in Rom burchaus auf bas philosophische Collegium nicht fo ubel ju fprechen fei, wie in Belgien; benn - man habe in Rom eine offizielle Rote ber Regierung

angenommen, daß ber Besuch bes philosophischen Collegiums von nun an nicht mehr ein zwangsweiser, sondern ein freier fein werde. Der Papst verurtheile nicht das Collegium an sich, sondern nur den Zwang, es zu besuchen. 1)

Co nahm biefe Regierung mit ber einen Sand gurud, mas fie mit ber andern gegeben. Gie marf bem Dapfte und ben Ratholifen bas Concorbat gerriffen ju Ruffen. Gie hoffte por allem auf stattliche Staatsbifcofe, um mittelft berfelben mit bem Papfte, ben Ratholifen und ber Rirche jum Biele ju gelangen. Die niederlandische offizielle Preffe nahm wieber bie feinbseligfte Sprache an, natürlich auf erhaltene Commanbo-Binfe. Go erflarte ber "Dieberlandische Courier", Rom bedrohe die Freiheiten und Die Rube Belgiens. -Bas bas vielgenannte philosophische Colleg betrifft, fo hatte ber Papit beffen gangliche Aufhebung verlangt. ber Ronig hierauf nicht einging, und man in Rom bie Berhandlungen nicht abbrechen wollte, fo fchwieg ber Papft fowohl in ber Allofution ale in bem Concordat bavon. Und nun "hatte man (fagt Artaud) bie Unverschamtheit gu behaupten, ber Papft billige bas, wovon er nicht fpreche, mabrend er querft ausbrudlich verlangt batte, bag biefes gang antifatholifche Inflitut aufgehoben werben folle; bie Regierung aber will nun bas Institut mit Silfe gewonnener und wo möglich gefügigerer Bifchofe fortbefteben laffen, um in ihm Schlechte Priefter herangubilben." - Satte ber Ronig nur die Salfte jenes Muthes gur Bertheibigung und Musführung bes Concordate vermendet, ben er bei ber Babl einer fatholifden Gemablin außer ber Einie ber ftrengen toniglichen Schicklichkeit bewiesen hatte, er hatte mahrscheinlich Belgien nie verloren. Aber er mußte ben feinen Talenten, feinem Scharfblid anvertrauten Schat fchlecht ju bewahren;

<sup>1)</sup> G. ben Bortlaut ber frangofifchen Encyclica bei Ernft Munch, G. 452-454, beutich bei Artaub: Scherer, G. 390-393.

und gerade jene Manner, welche ibn hier zu Ungunften ber Ratboliken stimmten, wußten ibm in feinem eigenen Lande bald einen Nachfolger zu geben.

Doch die Geschicke mußten fich erfullen. Der Ronig mar erschuttert an bem Tage, ale er bas beilige Recht ber Ratholiten beugte; aber er fant nicht bie Rraft, bem Unbrangen ber Reinde bes Thrones und Altares fich ju ents gieben, bie ihn gang umgarnt und umfponnen; bie Stimmung ber Ratholiten murbe immer gereigter und bebentlicher. Gin erbitterter Rrieg junachft mit Rebern wurde geführt. Unter ben "Roniglichen", welche ale Martyrer ihres Glaubene fich betrachteten, befanden fich auch Berr Barntonig, ber bis gu biefer Stunde trot aller Befahren und Rabrlichfeiten nicht aufhoren fann, die Ronige ju marnen gegen die Uebergriffe ber hierarchie; ein gewiffer Sauf, "bie entweder im Borfaale, ober auf ber Rangel, ober auf ben Strafen gemißhandelt murben, und endlich ber Berausgeber ber Concordate felbft 1), welchen bie verlaumberifche Rotte gleich bei feinem Auftreten balb für einen avostaffrten Driefter, welcher im Concubinat lebe, bald fur einen entfprungenen Mond, ber wiber fein Gelubbe fich verheirathet, gel. tend zu machen und bem Saffe bes Bolfes preiszugeben bemüht mar."

Die niederländische Regierung befand sich auf einer schiefen Bahn; sie hatte die Ratholifen mehr beleidigt, als vorher; ihre frühern Unhänger grouten ibr, weil sie zu weit nachgegeben, und wie Samson an Delila, so das Geheimnis ihrer eigenen Stärfe an die Römlinge verrathen habe. Und in der That, ihre Lage wurde so fritisch, daß sie endlich "Concessionen" an die Katholifen machen mußte.

<sup>1)</sup> Nämlich Chren:Ernst Münch, der auch zu der Schaar der Musgebelgten« gehörte. Hinc illas lacrymas; Tantaene animis coelestibus irae?

Dabei mar ein beständiges Sin- und Berfcmanten, ein Bormarte. und Burudgeben, ein Geben und Entgieben in beständiger Abmechelung begriffen. Die Soffnung, gefdmeis biae Bifchofe an erhalten, murbe gang ju Baffer. In bem Confiftorium vom 18. Dai 1829, bem erften Confiftorium bes Papftes Dius VIII. 1), murbe van Bommel ale Bifchof von Luttich, van ber Belbe ale Bifchof von Gent, bas feit bem Sahre 1821 erlebigt mar, endlich Delplanc ale Bifchof von Tournai praconifirt. Unter biefen ift ber Bifchof van Bommel am befannteften. Cornelius Richard Unton van Bommel murbe im Jahre 1790 gu Lepben in Solland gebos ren; er ftammte aus einer febr achtbaren Ramilie bafelbit. Seine Renntniffe und fein Charafter leuchteten fruhe hervor, und er murbe mit ber leitung einer fatholifchen Bilbungsanftalt beauftragt; hierauf übergaben ihm feine Dbern bie Leitung bes Seminare Sagevelb in ber Proving Nordbrabant. Mle jeboch biefes Geminar in Rolae ber nieberlanbifchen Berordnungen vom 14. Juni 1825 gefchloffen murbe, ba jog fich v. Bommel in bas Privatleben gurud. 4 Jahre fpater murbe er Bifchof von guttich, ale melder er im Unfang eine vermittelnbe Stellung amifchen ber Regierung und ber Gegenparthei einnahm. - Durch fonigliche Orbonnang vom 14. Juni 1829 murbe bie Berpflichtung aufgehoben, bas philosophische Collegium zu befuchen, allein burch Berordnung von bemfelben Tage murben andere ungerechte Befchranfungen ben Bifchofen und Stubirenben aufgeburbet. 2) -- Es verfloffen 5 Monate feit ber Praconiffrung ber neuen Bis ichofe, aber ihre Ernennungebullen murben ihnen von ber Regierung nicht eingebandigt. Monf. Capaccini mar ale außerorbentlicher papftlicher Runtius in bas gand gefommen, um an ber Ausführung bes Concordate Theil zu nehmen; aber bas Concordat murbe nicht ausgeführt, bas philosophische

<sup>1)</sup> Bb. II, G. 489. 2) Ratholit von 1829, Muguftheft, Beil.

Collegium murbe nicht gefchloffen, bie bifchoflichen Seminarien nicht eröffnet. 3mar hatte ber Ronig bas Gine und Undere befchloffen, — allein — ba bie Befchluffe ausgeführt werben sollten, traten immer neue hinderniffe bagwischen.

Doch mar im Sabre 1829 eine beffere Soffnung ben Ratholiten aufgegangen: fei es bie Unnaberung ber Standes versammlung, ober bie maffenhaften Betitionen ber Ratholiten an die Regierung, fei es die taglich gunehmenbe politische Gahrung in Belgien und felbft in holland, mabrend bas benachbarte Franfreich an bem Borabenbe einer nenen Ummalgung ftand, fei es alle biefe Betrachtungen gufammen, es erfolgte "bie Rataftrophe" ber Oftoberorbonnangen; bie ungerechten Befete vom Sabre 1825 murben gurudgenommen, bie gewaltsame Auflegung ber hollanbifden Sprache in Belgien follte aufhoren; bie brei ermahnten Bifchofe Delplanc, van Bommel und van Belbe murben enblich confefrirt, und nahmen Befit von ihren Bifchofeftublen. Der unfelige Dis reftor Boubau und ber Berr van Ghert, ber Beneralfefretar berfelben Behörde, ber mit Goubau in unauslofdlichem Saffe gegen bie Rirche metteiferte, murben entlaffen, und an ihre Stelle trat ber Baron Del. be Lichtervelbe, ein Mann von auter Gefinnung, ale Generalbireftor, und ber Abpofat van ber horft ale Gefretar. Gleichzeitig murbe bae philosophische Collegium aufgehoben - 2. Oftober. 2m 4. Oftober publis girte bie Regierung bie Ernennungebullen ber obigen Bifchofe mit bem "Placet", und jugleich murbe ben Bifchofen verbo. ten, bem Papfte ben Gib ber Treue ju fcmoren, und es murbe protestirt gegen alles, mas in biefen Bullen ben Befeten bes Ronigreiches, "und ben Freiheiten ber belgischen Rirche" jumiber fein fonnte. 1) Durch Orbonnang vom 11. Oftober murbe endlich auch benjenigen die Aufnahme in bie bifchöflichen Geminarien gestattet, welche ohne Erlaubniß

<sup>1)</sup> Robiano , G. 147.

ber Regierung auswärts ftubirt hatten, und fich bis jum 1. Februar 1830 melben murben. 1)

Dasfelbe Jahr 1830 fab bas Ende ber hollanbifden Berrichaft in Belgien. Die Republifaner Botter, Tilemann und andere, welche Belgien in ihrer Beife regieren wollten, benütten bie vorhandene Abneigung bes Bolfes, und ftellten fich als vortreffliche Ratholifen, mahrent fie bie Rirche haßten und verachteten. Dehr und mehr muche tie Dopofition in Belgien 2) wie in Franfreich; und ale in Franfreich bie Julirevolution flegte, und aus ihr bie Juliregierung bervorging, brach in Belgien Die Septemberrevolution aus, und gerriß bie Schöpfung bes Wiener Congreffes, bas Ronigreich ber vereinigten Dieberlande. Das ungbhangige Belgien mar eine "vollendete Thatfache", welche bie Grofmachte anerfannten. 3) Indeß ift es ein fcmerer biftorifcher Irrthum, ju behaupten, bag Belgien ohne Beiteres fich von Solland loggeriffen, und bag bie fatholifchen Bifcofe und ber Slerns mit ben Revolutionaren gegen bie legitime Regierung confpis rirten. Dieg ift vielmehr eine niebertrachtige guge; Belgien ift erft von Solland abgefallen, nachbem Solland Belgien von fich geftoßen hatte. Die Belgier munichten, als ichon bie Julirevolution vorüber mar, nur eine getrennte Bermaltung mit bem fehr beliebten Bringen von Dranien an ber Spipe ber Regierungegeschafte. Ginige Tage nach bem erften Ausbruche ber Bolfdemporung fanbten die Rotabeln ber Stadt Bruffel brei Manner nach bem Saag, um ben Ronig ihrer unerschütterten Treue ju verfichern und ihn inftandigft zu bitten, bie Bunfche feiner Unterthanen gu erfullen. Aber man fprach im Saga nur noch mit ber größten

<sup>1)</sup> Ratholit von 1829, Novemberheft, Beil. XI. 3 Allg. 3tg. vom 23. Februar 1830. 1) Deleich einem Roffe, bas ber schlechten Behandlung seines Stalmarters überdrufig, entzog sich Belgien ber Hand feines Unterbruders«, Denkschrift über die Lage ber Rirde in ben Rieberlanden. S. 20.

w<sub>h</sub>

Berächtlichkeit von den Belgiern, und beleidigte ste auf empörende Beise. Die Abgeordneten waren jeder Beschimpfung und jedem Hohne ausgesett. Hollandische Redner sprachen bereits den Bunsch aus, die Rebellen mit den Baffen zu bändigen. 1) So kam es denn, daß die sünfzehnjährige unglückliche gemischte Ebe zwischen dem katholischen Belgien und dem calvinischen Holland, welche der Biener Congress mühsam und zur unglücklichen Stunde copulirt hatte, da in derselben kein göttlicher und kein menschlicher Segen war, durch die Gewalt der Thatsachen gelöst wurde, und zu der "vollendeten Thatsache" der Trennung dieser zwangsweisen gemischten Ehe sprachen denn auch die Großmächte ihr Ja und Amen, nachdem sie sich überzeugt hatten, daß, was Gott nicht verbunden habe, auch der Mensch nicht copuliren solle. 2)

## 1. Die Rirche in holland von 1830 bis 1850.

König Wilhelm I. regierte nach der Lobreisung Belgiens von Holland noch 10 Jahre, von 1830 bis 1840, während welcher Zeit die Kirche in Holland weder mehr gedrückt, noch mehr erleichtert wurde, als vorher. Eine eigentliche und offene Berfolgung fand nicht mehr flatt, wie in früherer Zeit, aber von einer Begünstigung oder auch nur wohlwollenden Gesinnung gegen die Kirche von oben herad konnte auch nicht von ferne die Rede sein. Dazu kam, daß die wegen des Abfalls der katholischen Belgier noch mehr gereizte calvinifische Parthei in Holland nun ihren Zorn und ihr Raches gelüste an den Katholisten in Holland auszulassen sich geschrungen fühlte. Das mit Rom im Jahre 1827 geschlossene Concordat war auch jest noch verdindlich. Hatte aber Wilhelm I. schon früher keinen Geschmack an demselben sinden können, so jest noch viel weniger. Als er im Jahre 1840

<sup>1)</sup> Denffdrift, G. 21. 2) Siftor .: pol. Blatter, Bb. VIII, G. 123.

bie Rrone niederlegte, ließ er bie Angelegenheiten ber Ratholiten fattifch in ber lage, in ber er fie bei feinem Regierungeantritte vorgefunden hatte : rechtlich aber bestand bas Concordat, bas von feiner ber beiben contrabirenden Dar. theien gurudgenommen ober vernichtet worben mar. Bilbelm I. legte bie Rrone nieber, indem er es porgog, ben Reft feiner Tage an ber Geite feiner neuen Bemablin, ber fatholifchen Grafin D' Dultremont, jugubringen, ale, auf fie vergichtenb, eine ihm laftig geworbene Rrone noch langer gu tragen. Un ibm aber erfulte fich bas Bort: "Borin Giner gefunbigt hat, bamit wird er auch gestraft werben." Er hatte ben calviniftifchen Kanatismus großgezogen. Derfelbe Kanatismus manbte fich nun gegen ibn felbft, und geffattete ibm nicht, nach ber Babl feines Bergens eine Che ju fchliegen, weil bie Ermablte eine Ratholifin mar. Diefer von ihm ges nahrte Ratholifenbag ließ ihm nur bie Bahl gwifchen ber neuen Che ober ber alten Rrone, und Wilhelm I. gog bie Gemahlin ber Rrone por. 1) Mit Jubel nahmen die Proteftanten feine Abbanfung auf. 2)

Bilhelm II. war großmuthig, offenberzig und lonal; er liebte fein Bolf unaussprechlich, er wollte Gerechtigkeit, und fein ganzes Leben hindurch hat er hinlangliche Beweise gegeben, daß er sein Bolf nur nach den Regeln der Gerechtigkeit und Billigkeit regieren wolle. Er fand daß geschlossen und nicht ausgeführte Concordat vor. Er sah ein, daß er den eingegangenen Berpflichtungen nachkommen muffe. Er schiette darum dem damaligen (kurzlich an der Cholera verstorbenen) holländischen Gesandten in Rom, dem Grafen Liedekerke (Gesandten von 1831 bis 1849), Instruktionen zu, damit ihm derselbe Mittheilungen mache, wie man das bestehende Concordat aussühren könne. Dieser Schritt des Königs rief

<sup>1)</sup> Denffdrift, G. 73. 1) Bollandifche Briefea, in historifch polit. Blattern, VIII, G. 123.

bei ben Protestanten panifchen Schreden hervor; ber gute Bille bes Ronigs fant überall Biberftanb; es murbe fogar mit einer Revolution gedroht, wenn ber Ronig von feinem "verbammungemurbigen Borbaben" nicht abstehen murbe. Diefe Drohungen, Diefes Gefchrei mar in ber That von Erfolg begleitet. Monf. Capaccini vermeilte als außerorbentlicher Gefandter im Sang, vom 19. Mai bie Dezember 1841. 1) Aber er fam im Namen bes Ronige mit bem Papfte überein, bag bie Musführung bes Concordats fur ben Angenblid vertagt merbe. Die Wieberberftellung einer bis Schöflichen Dierarchie Scheiterte bamale an bem alten protestantischen Diftrauen. Aber auch gemiffe Ratholifen wollten feine Bifchofe, bie ba bebaupteten, ein Concordat werbe bie Freiheit bes Rlerus vernichten; ja fie regten die bedeutenbften fatholischen Gemeinden burch falsche Borfpiegelungen auf. -Bas Capaccini erreichen fonnte, mar allein Die Erhebung ber apostolischen Bifare ju ber bischöflichen Burbe, fo bag biefelben von nun an den Titel von Bischöfen in p. führten. Den Bischöfen murbe bie Berftellung von Anabenseminarien erlaubt. Wie in England, fo mar auch bier ber Mangel einer hierarchie von bem größten Rachtheile fur Die einheitliche Birffamfeit ber Rirche in Solland.

Sogleich nach feinem Regierungsantritte nabm Wilhelm II. die frühern Berfügungen jurud, welche alle bestehenden Rlösster in Nordbrabant und Limburg zu einem langsamen hinwelfen und Aussterben verurtheilt hatten. Das neue Gesetz gab ihnen das Necht zu leben, und durch Novizen sich zu ergänzen. Daburch aber wuchs die Zahl ihrer Bewohner sehr schnell. Biele Geistliche, welche bisher hatten nicht aufgenommen werden können wegen des Berbots der Regierung, die aber doch nach der Regel des Ordens in der Welt gelebt hatten, traten nun ein, und füllten schnell die Lucken aus,

<sup>1)</sup> Bd. II, G. 597.

bie feit ber Beit bes Berbotes ber Rovigenaufnahme entftanben maren. Go flieg bas Rlofter ber Rapuginer gu Belp bei Grave in 2 Jahren - bis 1842 - von einigen abgelebten Patres auf 18 Patres und Laienbruber. Die Orben, welche als zu Recht bestehend anerfannt murben, maren Frangistaner, Dominifaner, Rapuginer, Augustiner, Rarmeliter, Pramonftratenfer und Jefuiten. Es maren bieg eben Die Orben, Die ichon bis jest Rlofter im lande gehabt batten. Alle diefe Orben verseben eine Angahl von Pfarreien. Mit ber Benehmigung mar auch bie Erlaubnif gegeben, neue Anftalten im lande ju grunden. Go haben bie Dominifaner alebald in Morbbrabant ein neues Rlofter gegrundet. Rordbrabant hatten fich an 10 Manne, und Franenflofter erhalten, mahrend in ben übrigen Provingen bie Orbensmitglieber ale Pfarrer ober Raplane angefiellt maren, aber, mit ftillschweigenber Genehmigung ber Regierung, bon ihren Dr. beneobern regiert wurden. Roch in ben letten Jahren bes Ronige Wilhelm I. murben, unter bem Stillschweigen ber Regierung, mehrere weibliche Genoffenschaften, namentlich barmherzige Schweftern (z. B. in Delft und Amfterbam) und Schulfchwestern in andern althollandifchen Provingen eingeführt.

Durch bie Zuruchgabe ber Provinz Limburg an holland kam ein Collegium ber Rebemtoristen zu Wittens, bas an 40 Mitglieder zählte, und ein Franziskanerkloster zu Weert in das Land. Ein halbes Jahr nach der Ruckgabe Luremburgs und Limburgs übernahm Wilhelm II. die Regierung. Im Januar 1841 erließ Wilhelm II. von Amsterdam aus eine Berordnung, wodurch er unaufgefordert dem Collegium der Redemptoristen erlaubte, Novizen aufzunehmen, nach ihren Ordenstegeln zu leben, namentlich Missionen und Exercitien zu halten. Ein anderes Rescript dehnte dieselbe Erlaubniß auf die übrigen schon in Nordbrabant bestehenden Orben aus.

Ein britter Begenftand ber Berhandlung nach bem Regierungsantritte bes Ronigs Bilbelm II. mar bie Frage ber Lehrfreiheit. Der Unterricht lag und liegt beinahe ausschließlich in ben Sanben ber Protestanten, bie unter bem Mus. bangefdilb ber religiofen Inbiffereng, inbem namlich in allen Begenftanben, welche nicht bireft bie Religion betreffen, gar feine Rebe von ihr fein foll, auch bie fatholifchen Schulen beherrichten. Dit biefem Inbifferentiemus vertrug fich aber boch ein gewaltiger Saß gegen bie fatholische Rirche, beren Mitalieber vollfommen aus ben Schulen ausgeschloffen maren. Rur alle gemischten, ober gang fatholischen, ober gang protestantifden Schulen maren biefelben Lebrbucher vorgefchries ben; Die Bilbung ber Schullebrer und Befegung ber Stellen lag gang in ber Sand ber Regierung, meghalb man an gang fatholifchen Orten febr oft protestantifche Schullehrer fanb. Schon feit vielen Sahren batten fich bie Ratholifen über folches Unrecht umfonft beschwert, umfonft nach Freiheit bes Unterrichts gerufen. Much bie Diffibenten, welche fich von ber Ctaatefirche loegetrennt hatten, verlangten Unterrichtefreiheit, endlich alle jene, melde bie Berfaffung in ihrem mahren liberalen Ginne auffaßten. Die hohe Beiftlichfeit in Solland trug dem Ronige Wilhelm I. furg vor feiner Thronentsagung ihre Beschwerben por. Gein Rachfolger Bilbelm II. batte von biefem Schritte Renntnif erhalten. Raum mar er gur Regierung gefommen - 7. Oftober 1840, ale er ichon am 12. November eine Commiffion ernannte, Die aus Ratholifen und Protestanten jufammengefest mar, und bei welcher fich auch ber einzige fatholische Bischof bes lanbee, ber Baron von Wyderelooth, Bifchof von Curium i. p., befand, um bie Befchmerben ber Ratholifen ju prufen, und bem Ronige Mittel zur Abhilfe berfelben vorzuschlagen. Der Ronig felbst foll ber Commiffion ein Eremplar ber Schrift bes Bischofs von luttich: "Exposition des vrais principes sur l'education" (Auseinanderfegung ber mahren Pringipien über

Die Erziehung) jugefandt haben, mit bem Bunfche, Die bort ausgesprochenen Grundfate ale Leitfaben ihrer Berhandlungen zu benüten. 1) - Die Salfte Diefer Commiffion fprach fich fur bas Pringip ber freien Schule aus. Um 19. 3as nuar 1841 erlebigte fie fich ihres Auftrages, und am 2. 3anuar 1842 murbe ein fonigliches Defret erlaffen, in ber Abficht, Die bestehenden Schwierigfeiten zu heben. Mittlerweile ergingen fich bie Begner, Die ihr Unterrichtsmonopol in Befahr faben, in ben gewaltigften Unftrengungen und Ungriffen gegen bie Ratboliten; benn es handelte fich um eine Lebensfrage für fie. Ihre Preffe fpie Reuer und Klammen, Da rührten fich benn auch bie Ratholiten. Es erichienen auf bem Rampfplate befondere Broere, van Bree, Bennete. bont, ber Bifchof von Luttich, van Bommel, einer ber Stifter bes Angbenseminare von Sagevelb, einer Unstalt von un-Schatbarem Werthe fur bie Rirche in Solland, und viele anbere Schriftsteller, Beiftliche und laien, vor beren geschloffes nen Reihen endlich bie Gegner gurudtreten mußten. Dun gaben fie, unter ben Mufpigien und bem Schute einer großen Bahl berühmter Professoren und protestantischer Doctoren ber Theologie eine wochentliche Zeitschrift heraus, in ber Grobheiten und Schmabungen gegen bie Ratholifen ber berborftechenbite Charaftergug maren. 3hr gegenüber traten etwa 20 Ratholifen gusammen, und gaben unter bem Titel : "Der Ratholit" (Ratholiet) eine Monatschrift beraus, 2) Lovale Bertheidigung ber Wahrheit, aufrichtige Achtung fur bas mabre Berbienft, unbegrangte Chrfurcht fur bas mahre Recht aller, biefes maren bie Grunbfage, bie "ben Ratholiten" leiten follten.

Es mar aber auch die hochste Zeit, bag bie Rechte aller, befonders ber Ratholiten, gleichmäßig anerkannt und befchutt

<sup>1)</sup> Siehe hiftor.:polit. Blätter am a. D., u. »Denkschrift«, G. 23 ff.
2) Das Programm in »Denkschrift«, G. 28-29.

7

murben. Der ermabnte fonigliche Erlag vom 2. Januar 1842 erfannte an, bag bas Recht ber Ratholifen verlett gemefen, jum Bortheile ber reaftionaren Parthei. In ber That aber blieb es bei biefem Befenntniffe. Beber bas Defret, noch bas ministerielle Begleitschreiben ordnete Magregeln an, bie Bielmehr gab man barin ber Unterbrudung aufzuheben. Majoritat nach, "fowohl jener, die ber Regierung über biefen Begenftand ihr Butachten abgegeben, ale auch berjenigen, welche bie Regierung befragt hatte: und biefe Mehrheit mar ber Unficht, bag man von ben einmal festgestellten Grund. faben nicht abgeben burfe." Der Grundfat bes guten Rechtes wich ber Dajoritat, boch glaubte ber Minifter wenigstens etwas thun zu muffen, um bie Rlagen ber Ratholifen vorerft in etwas zu beschwichtigen. Dem Ronige Wilhelm II. waren bei dem besten Billen bie Sande burchaus gebunden; er vermochte nicht gegen ben Strom ju fchwimmen. Der Ronig ernannte im Jahre 1842 einen guten Ratholifen, herrn Borret, jum Justigminister. Darüber entstand ein folcher Sturm, bag er bavon abstehen mußte. Ueberhaupt maren fast alle Beamten Protestanten; Die fatholische Zeitung "be Tiib" (bie Beit) fammelte im Sabre 1848 mit unermeflicher Dube ftatiftifche Tabellen, in benen alle von ber Regierung ernannten Beamten mit Ramen und Stand, fowie nach ihrer Religion angegeben maren.

Damals gablte man Minister, Gesandte, Gouverneure ber Provinzen, Mitglieder des Staatsrathes und Bolfsvertreter — 176 Personen, darunter 27 Katholisen, also 2 Katholisen auf 11 Protestanten. In den verschiedenen Ministerien waren 478 Ungestellte, von denen nur 41 Katholisen waren. Bei dem Obergerichtshofe, im toniglichen Kabinete und den übrigen Staatscollegien gahlte man unter 98 Mitzgliedern 8 Katholisen, also 2 Katholisen auf 24 Protestanten. In der Urmee waren unter 130 höhern Offizieren nur 16 Katholisen, folglich 2 auf 14 Protestanten. Bei der Marine

waren unter den 605 Offizieren nur 38 Katholifen, also 2 gegen 40. Aber — in dem höhern Unterrichtswesen war das Berhältnis noch ungerechter, noch empörender. Unter einem Personale von 173 Prosessoren z. befanden sich nur 4 Kartholifen, also 2 Katholisen auf 81 Protestanten. "Im Ganzen waren also bei 1818 einträglichen Stellen, welche vom Könige, d. i. von den Ministern besetzt werden, 1652 Protestanten Gegenstand der Begünstigung der Staatsgewalt; 132 Katholisen hatten einen kleinen Antheil an derselben; und es blieben noch 34 Beamte, beren religiöse Meinung unbekannt war. Diese Untersuchung und Nachrechnung beweiset auf eine entschieden Weise das große Misverhältnis von 25 protestantischen Beamten gegen nur 2 katholische Beamte, und dieß gar in einem Staate, in welchem die Katholisen zwei Fünstel der Gesammtbevölserung ausmachen!"

In der Proving Drenthe verhielt fich bie Bahl ber fatholifchen gu den protestantischen Beamten wie 1 gu 100; in der Proving Friesland famen nur 2 Ratholifen auf 133 Protestanten; in ber Proving Limburg, die fast burchgebenbe fatholisch ift, da bas Berhaltniß ber Ratholifen zu ben Proteftanten fich wie 58 ju 2 verhalt, murben bennoch nur 5 fatholifde gegen 2 protestantische Beamte gezählt. Die Befammtgabl ber Provingialbeamten und Angestellten betrug 3434, von denen nur 402 Ratholifen, und 76, beren religiofe Meinung nicht befannt mar; ber Reft, beinabe an 3000 Beamte, waren Protestanten. Diefelbe ungleiche Bertheilung traf man unter ben Maire's ober Burgermeiftern, Gemeinbes rathen, und den übrigen öffentlichen Hemtern an. fchreiende Berhaltniß fand fich beim Elementarunterrichte. In 40 Stadten, in benen bie Ratholifen über ein Biertheil ber Bevolferung ausmachen, fand man 57 Ratholifen und 171 Protestanten unter ben Mitgliedern ber ftabtifchen Schul-Commiffionen fur Glementarunterricht mit 82 fatholifden und 501 protestantischen Schullehrern, mabrend bas rechtliche Berhaltniß 80: 148 und 204: 379 fein follte. - Da bas land jabrlich 18 Millionen Gulben fur Beamte bezahlte, erhielten bavon die Protestanten 16, die Ratholifen 2 Millionen. 1) Dieg mar ber Stand ber Dinge im Jahre 1847, unter ber Berrichaft bes gerechteften Ronigs. Unter 75 im Jahre 1848 vom Mary bis Ende Dezember vom Ministerium ausgehenden Unftellungen murben nur 2 Ratholifen bedacht, von bem Ministerium bes Ronigs, ber fagte: mer fonne in Betreff ber Treue nur auf feine Urmee und auf feine tatho. lifden Unterthanen mit völligem Bertrauen rechnen." Doch ja - gerade weil man auf die Treue ber Ratholifen reche net, verlett man ungeftraft ihre gebeiligten Rechte. - Ronig Bilhelm II. ftarb - unerwartet fcnell - ben 17. Marg 1849; ibm folgte Bilbelm III., unter beffen Regierung Die firche liche hierarchie im Lande wieder hergestellt murbe. jebige Erbpring von Dranien, geboren im Sahre 1840, foll ichon jest Proben von feines Grofvatere liebevoller Befinnung gegen die Ratholifen abgelegt haben.

Rach der Zählung vom 1. Januar 1841 belief sich die Bewölferung von Holland auf 2,860,450 Seelen, von denen 1,604,275 den Protestauten der verschiedenen Confessionen, 1,100,616 aber der fatholischen Kirche angehörten. Der Rest vertheilte sich unter die Juden und Dissidenten aller Setten. Die Protestanten verhielten sich demnach zu den Katholiken wie 17 zu 11. — Die 7 Archipresbyrerate der sogenannten hollandischen Mission waren: 1) das von Holland und Seeland, früher mit 179, nun 184 Pfarreien, dort Stationen genannt, in 8 Defanaten: Amsterdam, Kernermerland, Rynland, Delssland, Schieland, Westfriesland, Rordholland, Seeland; 2) das Archipresbyterat von Utrecht mit 64 Stationen; 3) das von Geldern mit 56 Pfarreien. Unter dieser Zahl sind jedoch die Dekanate Rymwegen und

<sup>1)</sup> Dentidrift, G, 60-62.

Druten mit ihren Pfarreien, und das Dekanat Rupk in Rordbrabant nicht mit einbegriffen, die seither ein eigenes apostolisches Vikariat bildeten; 4) das Archipresbyterat von Friesland mit 31 Stationen; 5) das von Salland (Terra Saliorum) und Drenthe mit 26 Pfarreien; 6) das von Twenthe mit 30 Pfarreien; 7) Gröningen mit 15 oder 16 Pfarreien. Im Ganzen waren es 406 Pfarreien, 662 Priesster mit 521,590 Gläubigen.

Bor bem Jahre 1833 gab es überhaupt in ganz Holland keinen einzigen Bischof. Der Superior ber Mission, Ciamberlani, war bloß Priester. Bis zum Jahre 1833 war ber Bischof Caspar Maximilian von Münster Weibbischof für die Katholiken in Holland. 1) Im Jahre 1833 wurde der Baron Abbe Cornelius Ludwig van Wyckerslooth zum Bischof von Curium i. p. und apostolischen Bisar für Holland geweiht. 2) Bon ihm erhielten die meisten Gläubigen und Priester Hollands die Ordination und Firmung. Bicesuperior dieser Missionen war der papstliche im Haag residirende Geschäftsträger.

Im Jahre 1841 wurden 5 neue apostolische Bikariate in dem südlichen Holland circumscribirt, das ist in den sogenanuten Generalitätslauden, in Luremburg, Mastricht und einem Theile von Limburg. Den größten Theil der Generalitätslande umfaste das apostolische Bikariat Herzogenbusch, das als solches seit dem Jahre 1814 an die Stelle des napoleonischen Bisthums getreten war. Die ehemals zu seiner Diözese gehörigen Bezirke von Ravenstein und Megen wurden dem — 1841 — erweiterten apostolischen Bikariate zugetheilt; ebenso Theile des ehemaligen Bikariats Grave. So umfaste das Bikariat 187 Pfarreien mit 9 Dekanaten, nämlich Herze

Münster'sches Sonntagsblatt Nr. 30, 37 von 1843; Nr. 17, 32 und 33 von 1845, f. Bd. 1, S. 648.
 Bonner Zeitschrift für Philof. und kath. Theologie, Heft 7, S. 226; 14, 238.

jogenbufch, Driben, Bommel, Silvarenbed, Gindhoven, Bertrupbenburg, Des, heurden und helmond. Das apoftolifche Bifariat von Ravenstein und Megen batte 18 Pfarreien und 2 Reftorate. Der apostolische Bifar van Dubbelben murbe erft ben 14. Januar 1842 ernannt, mar aber ichon feit 1881 Abministrator ad interim bes apostolischen Bifariates, in Erwartung ber Mudführung bes Concorbates von 1827. Die Seelengahl bes Bifariates, bas ben größten Theil von Rorb. brabant umfaßte, flieg über 200,000. 1) Theile bes apofto: lifden Bifariates Grave 2) famen an Bergogenbufch. tam Migr. van Zwyfen ale apostolischer Bifar von Grave, und Bifchof von Gerra feit bem 22. Januar 1842, ale Coabjutor mit bem Rechte ber Rachfolge an bie Geite bes Mar, van Dubbelben, nach beffen Tobe er fuccebirte. -Das apostolifche Bifariat von Breba, welches gleichfalls einen Theil bes nieberlandischen Brabant ausmacht, mar ber nieberlandische Untheil bes ebemgligen Bisthums Untwerpen; Diefes Bifariat erhielt im Sabre 1841 bei ber neuen Gircum: fcription eine Erweiterung, inbem ibm ber feelanbifche Untheil bes Bisthums Gent gufiel. 3) Go umfaßte biefes Bifariat 3 Defanate , 77 Parochieen , 140 Priefter und 116,000 Ra.

<sup>1)</sup> Nach der Notizin statistica von 1843 hatte es 9 Defanate, 137 Pfarreien, 184 Kirchen, 206,000 Ratholiten, 2 Seminare mit 16 Professoren und 240 Studenten, ein zahlreiches Noviziat und zahlreiche Häufer der barmherzigen Schwestern, auch sehr viele Anstalten des Unterrichts und der Wohlthätigkeit. Die Hauptstadt Herzogenbusch hat eine schöne und große gothische Rirche, verschieden andere Rirchen, einen schönen bischflichen Palast und 22,000 Ratholiten. Apostolischer Bikar war heinrich van Dubbelben, Bischof von Emmaus i. p. ef. Karl vom heil. Alois, S. 271.

2) Dieses Bikariat zählte 82 Pfarreien in 4 Dekanaten, 83,000 Ratholisen und etwa 130 Priester.

3) Ueber die neue Eircumscription s. überhaupt: Otto Wejer, die Propaganda, U. S. 104 folg., mit Angabe der Literatur. cf. Bullar. Propag. V, 226, vom 4. März 1944.

tholiten. 1) Apostolischer Bitar war van honyont, Bischof von Darbania i. p. seit 24. Januar 1842.

Das britte apostolische Bikariat war bas von Limburg, errichtet im Jahre 1840 (nach andern 1841). Es wurde jusammengesett aus einem Theile des apostolischen Bikariats Grave und aus Theilen der Diözese Lüttich; das Bikariat jerfiel in 12 Cantone oder Bezirke, hatte 136 Pfarreien, und außerdem noch 187 Kirchen 2), 320 Priester und 178,000 Katholisen. 3) Hauptorte waren Ruremond mit der Rasthedrale, dem bischössichen Palaste, verschiedenen andern Kirchen und 7000 Katholisen. Mastricht mit 8 Kirchen und 24,000 Katholisen. Das Bikariat hieß auch von der bischösslichen Residen, — das von Ruremonde. Auch der Kreis Hasselt gehörte zu demselben. Job. August Paredis war apostolischer Bikar und Bischof i. p. seit dem 24. Novemser 1840.

Das vierte apostolische Bifariat von kuremburg — seit 1841 (ober 1840), hatte früher theilweise zu Trier, theilweise zu kutich gehört, und war zulest von Ramur aus regiert worden. Es umfaste 250 Priester, 160 Pfarreien, 200,000 Ratholisten. Apostolischer Bifar war seit dem 25. Februar 1842 Theodor Laurent, Bischof von Cherson i. p. Rachdem er mit den Radisalen und Freimaurern verschiedene Consliste gehabt hatte, die zwischen ihm und seinem Clerus eine Spaltung hervorrusen wollten, und alle Minen gegen ihn im Haag springen ließen 4), wurde er endlich im Jahre 1848

<sup>1)</sup> Nach Karl vom heil. Alois 150,000 Geelen, wovon 12,000 in der Hauptstadt.
2) Altre 187 chiese — heißt es in der oftermähnten Notizia stat. von 1843, und darnach dei Otto Mejer vaußerdem noch 187 Kirchen«; es scheint uns aber diese ein Jrrthum zu sein, und 187 Gesammtzahl der Kirchen zu sein, weil bei den sonsigen Angaben der Jahl der Kirchen zu sein, weil dei der väherdiese seint.
3) Karl vom heil. Alois schreibt 200,000 Geelen.
4) Ratholis vom Jahre 1847, Wai; und daraus: »Rathol. Blätter aus Tirole vom 24. Wai 1847.

von ben Rabitalen aus feinem Biethume vertrieben; und halt fich feit jener Zeit in feiner Baterstadt Machen auf

3m Ganzen zählte man 4 (resp. 5) apostolische Bifare, 1742 Priester, 992 Pfarreien, 1112 Rirchen, 1,304,890 Rattholiten. 1) — Es ift noch nachzutragen, bag burch foniglichen Beschluß vom 19. Lugust 1842 die permanente Commission bes Staatsrathes für bas fatholische Rirchenwesen aufgehoben wurde. 2)

## 2. Belgien von 1830 - 1850.

Der Ergbischof von Medeln, Frang Unton Furft von Mean, richtete am 13. Dezember 1830 an ben feit bem 10. Rovember b. 3. ju Bruffel verfammelten belgifchen Rational-Congreß ein Schreiben, beffen wichtigfte Stellen lauten : "3ch wurde mich gegen eine ber wefentlichften Pflichten meines Umtes zu verfehlen glauben, wenn ich in biefem Augenblide, wo Sie die Berfaffung, unter beren Berrichaft unfer ichones Baterland ftehen foll, befchließen, mich nicht an Gie wendete, um Gie, m. S., aufzuforbern, ber fatholifden Religion jene volle und gangliche Freiheit ju fichern, welche allein beren Rube und Boblfahrt ju verburgen im Stande ift." Die verschiedenen Berfaffungeentmurfe, Die bis jest befannt geworben, gemahren jene Freiheit nicht, ober nur in allgemeis nen Ausbruden. Die Ratholifen wollen in Belgien feine Borrechte, fondern nur gleiche Rechte mit allen. Dbichon Die proviforische Regierung burch ihre beiben Befchluffe vom

<sup>1)</sup> Rach der Notiz. statist. vergl. Ratholit von 1844, 27. Oftober: »Zur firchlichen Statisti Hollandes, daraus »Rathol. Blätter aus Tirol« Nr. 48 und 49 von 1844. 1) Bigger's Rirchliche Statististis v. Bd. II, 1843, S. 584—87, »die fatholische Rirch in Holland.«— »Rirchliche Zuftände in Holland.« in Bonner Zeitsichrift für Philos. und kathol. Theologie, neue Bolge, I, k, 190.

16. Oftober den katholischen Gult von allen Feffeln, die feiner Ausübung angelegt waren, befreit, und ibm jene Freiheit in ihrer vollen Anwendung zugestanden habe, so fei es unumgänglich nothwendig, diese Freiheit durch die Berfaffung aufs Reue zu bestätigen, damit den Ratholisen der ungestörte und immerwährende Genuß derselben gesichert werde.

Es fei nothwendig, festaufegen, daß bie öffentliche Musübung bes fatholischen Bottesbienftes niemals verhindert noch beschränft werben fonne. Frei muffe biefer Gultus fein vor allem in feiner Bermaltung, hauptfachlich mas bie Ernennung und Ginfegung feiner Diener, und ben Bertehr mit bem beiligen Stuble betreffe. Man tonne teine Befellichaft frei nennen, Die nicht nach ihrem Butonufen fich felbft regieren, noch ihre Borfteber ernennen und anordnen fonne. Dhne 3meifel habe aus biefem Grunde Die proviforifche Regierung im Artitel 4 ihres Befchluffes vom 16. Oftober wiede Ginrichtung und Magiftratur abgeschafft, welche von ber Staats. gewalt angeordnet ift in ber Abficht, die religiöfen Affociationen und Gulte ber Ginwirfung ober bem Ginfluffe ber weltlichen Obrigfeit zu unterwerfen." Soffentlich merbe bie Constitution biefen Grundfat aussprechen, bag jede Einmischung ber weltlichen Gewalt in Die Angelegenheiten ber Gulte unterfagt fei; bag fie ibre Diener felbft einfeten und volltommen frei fich felbft regieren fonnen.

Zweitens muffe auch der Unterricht frei fein; denn die Religion fei mit ihm berart verbunden, daß sie ohne seine Freiheit selbst nicht frei sei. Der Congreß werde jede sogenannte Berhütungsmaßregel ferne halten, und den Gerichts, höfen die Sorge überlaffen, die Bergehungen der Lehrer zu strafen. "Ich erlaube mir aber, den Congreß zu ersuchen, ausdrücklich festzuschen, daß die Institute, welche dem Unterricht und der Erziehung der dem Dienste des Altars bestimmten Jünglinge geweiht sind, ausschließlich unter die Leitung und Aussicht geistlicher Borsteher gestellt bleiben."

ħ,

Bittere Erfahrungen unter ber vorigen Regierung, die indeß schon durch ihre Beschlusse vom 2. Oktober 1829 und ben Urt. 12 ihres Beschlusses vom 27. Mai 1830 den Beschwersden der Katholiken habe Recht widersahren lassen, zwingen die Katholiken, hier die feierlichsten Garantieen zu verlangen. Drittens verlangen die Katholiken Garantieen zu verlangen. Drittens verlangen die Katholiken das Recht, frei in Bereine zu treten, und Wohlthätigkeitsanstalten zu gründen. Sie verlangen das freie Affociationsrecht. Endlich empstehlt der Erzbischof die geistlichen Gehalte der Sorge des Congresses. Denn der Staat habe bei dem Einziehen der geistlichen Güter die Psticht übernommen, für die Kosten des Cultus und ten Unterhalt seiner Diener anständig zu sorgen. Die Bertheisung dieser Gehalte müßter durch ein Gesetz geregelt werden. 1)

Dieß mar ber Schwanengefang bes achtzigjabrigen Ergbifchofee; ichon einen Monat fpater mar er nicht mehr unter ben lebenden. Die Bermirflichung feiner Bunfche erlebte er nicht mehr, aber hoffen tonnte er fie, und bie neue belgische Berfaffung verwirklichte diefe Bunfche. Um 15. Jan. 1831 ftarb der Rurft von Mean. Schon unter ber frubern Regierung batte er ben Pfarrer von Antwerpen, Migr. Sterdr, ju feinem Generalvifar ernannt; aber bie Regierung batte ihn nicht bestätigen wollen, eben weil die Bahl fehr gut getroffen mar. Demnach murbe biefer fein Rachfolger. Engelbert Sterdr, geboren ju Ophem ben 2. Rovember 1792 (in bemfelben Sabre mit G. D. Pins IX.), Generalvifar ber Ergbiogefe Mecheln, murbe am 24. Rebruar 1832 gum Erzbischofe von Mecheln praconifirt. 2) Geine Ernennung jum Rarbinal im Jahre 1838 haben wir berichtet 3), und bie aus biefem Anlaffe ber belgischen Ration ju Theil ge-

<sup>1)</sup> Siehe das Dokument in L'Avenir, Nr. 69; Katholik von 1831, I, S. 356—360; Roskovany Monumenta etc. cf. Katholik von 1830, I, S. 180 folg. P. Band II, S. 510. Bonner Zeitschrift für Philos. und kathol. Theol. I, 209. PB. II, S. 557.

worbene Unerfennung. Der Rarbinal Sterdr ift beutzutage ber altefte Bifchof in Belgien - ber Beit ber Orbination nach. 3hm folgt ber Bifchof von Tournay, Rafpar Joseph Labis (geb. in Barcoing ben 2. Juni 1792), praconifirt ben 6. April 1835. Auf Diefen folgt ber Bifchof von Ramur, Rif. Joh. Debeffelle (geb. ju Charneur ben 4. Juni 1789), praconifirt am 1. Februar 1836; hierauf ber Bifchof von Gent, Lubwig Jofeph Delebecque (geboren ju Baften ben 7. Dezember 1798), praconifirt am 13. Ceptember 1838. -3m Jahre 1835 wurde bas Biethum Brugge errichtet, beffen erfter Bifchof Frang Renatus Bouffen mar, beffen gweiter und jegiger Bifchof ber gelehrte Joh. Baptift Malon ift (geboren ju Mpern ben 30. Juni 1809), Bifchof feit bem 11. Dezember 1848. - Endlich, feit bem Tobe bes berühmten van Bommel von Buttich ift Bifchof bafelbft feit bem 27. September 1852 Theodor Jof. be Montpellier (geboren gu Ramur 1807). Bon bem bermaligen Episcopate Belgiens gehören bemnach 4 Bifchofe ju ben altern, 2 ju ben jungern Dberhirten ber Rirche.

Rach ber Bolfszählung im Jahre 1846 hatte Beigien eine Bevölferung von 4,337,196 Einwohnern, unter welchen sich nur 10,323 Atatholifen befanden, nämlich 6578 Protesstanten, 790 Anglifaner, 1336 Juden, 1019 von verschiedenen anderen Bekenntnissen, 600 Bekenntnissos ober Unbekannte. Ohne Zweisel ist Belgien das ungemischtest katholische Land in der Welt, und um so mehr, je mehr es an der großen Bölferstraße und fremden Einwanderungen offen liegt. — Rach obiger Bevölferung wurden durchschnittlich etwa 720,000 Seelen auf ein Bisthum kommen, allerdings eine wohl zu große Jahl. Die Erzbiözese Mecheln erstreckt sich über die Provinzen Sübbrabant und Antwerpen, zählt auf 110 Quabratmeilen etwa 1 Mill. Seelen in mehr als 200 Pfarreien. Zu der Erzbiözese gehören Brüssel, des Landes Hauptstabt, mit mehr als 100,000 Einwohnern, Antwerpen mit 80,000,

Rowen mit 30,000 Einwohnern; Die Stadt Mecheln felbft bat etwa 24,000 Glaubige. - Die Diogefe Luttich umfaßt auf einem Raume von etwa 100 Quabratmeilen 570,000 Seelen, bavon in Luttich felbft 60,000; Tongern, ber ebemalige Gip bes Bisthums, hat 5000 Seelen. Das Bisthum Tournay, umfaffend bie Proving Bennegan mit etwa 70 Quabratmeilen, umfaßt 650,000 Geelen, wovon in ber Dauptftadt 30,000 leben. Das Biethum Gent, welches mit ber Proving Offfandern von circa 55 Quabratmeilen gufammenfallt, umfaßt in etwa 200 Pfarreien an 780,000 Geelen. bavon 80,000 in ber bischöflichen Sauptstadt. - Die Proving Ramur umfaßt ben ju Belgien gefommenen Untheil ber Proving Luxemburg und die Proving namur, jufammen 145 Quabratmeilen mit etwa 380,000 Blaubigen. Jahre 1833 - 1835, und vor bem gegenwärtigen Bifchofe war ber apostolifche Mfgr. Barrett Bifchof von Ramur, ber als Beneralvifar bes fo viele Sahre vermaisten Bisthums Ruttich bort Großes, ja Dunberbares mirtte. Bei ber Befegung bes Biethume Luttich im Jahre 1829 hatte ber Papft vergebens ihn vorgeschlagen; Die Regierung ging auf ihn nicht ein, und ichlieflich vereinigte man fich von beiben Geiten in bem herrn van Bommel. Barrett blieb Generalvifar in Luttich, bis er im Jahre 1833, reich an Jahren und an Berbienften, Bifchof von Namur murbe. 1) Er ftarb ben 30. Juli 1835.

Das neue Bisthum Brügge mar ursprünglich burch Papft Paul IV. im Jahre 1559 errichtet worden; damals aber konnte bie neue kirchliche Organisation aus bekannten Grunden nicht ins Leben ereten. 2) Durch das Concordat von 1827 war die Errichtung eines Bisthums Brügge stipu-

<sup>1)</sup> Biographisches über ihn im Ratholit von 1833, III, G. 46 Beil.
2) Giebe meine Schrift: Die eilfte Sacularfeier bes Martertobes bes heil. Bonifazius, G. 26.

lirt, das Concordat wurde aber bekanntlich nicht ausgeführt. Die Provinz Beststandern, welche dieses Bisthum bilden sollte, blieb vorerst bei dem Bisthum Gent. In dem Jahre 1832 that man Schritte zur entsprechenden Aussührung des Concordates. Franz Renatus Boussen verwaltete das neue Bisthum zunächst als Bischof von Ptolemais i. p. und Coadjutor des Bischofs von Gent.), und trat dann als erster Bischof von Brügge ein. Nach der neuen Circumscription, nach welcher auch das ganze ehemalige Bisthum Ipern mit etwa 160 Pfarreien dem Bisthum Brügge zugetheilt wurde, beträgt die Zahl der Pfarreien desselben etwa 300, mit 640,000 Seelen, wovon in Brügge selbst 50,000 Seelen. 2)

Die die Julirevolution von 1830 in Paris die vielbes sungene und längst verklungene Nationalkirche des (Ers) Abbe Chatel bervorrief, in ähnlicher Weise seite setzt es sich ein gewisser Abbe Helsen verschollenen Andenkens in den Kopf, eine belgische Nationalreligion zu begründen, welche gleich der Rongerei in Deutschland eine Zeit lang Aussehen erregte, bald aber in der eigenen Erbärmlichkeit aus und unterging. Der Abbe helsen selbst farb reumuthig und durch Widerruf versöhnt mit der Kirche.

Die neue belgische Conftitution vom 7. Februar 1831 sicherte ber katholischen Kirche diejenigen Rechte zu, welche ber Erzbischof Furft von Mean in seinem Schreiben an den Congres beansprucht hatte. 4) Die Bischöfe werden, ohne Dazwischentreten ber Regierung, frei von den Kapiteln erwählt. Der Berkehr mit Rom ist ungehindert, und an kein

<sup>1)</sup> Bonner Zeitschrift für Ph. und kath. Theol., H. V, 171. Ratholik von 1833, I. (S. 16 B.) 2) Ueber die einzelnen Bisthümer s. Karl vom heil. Mois. 4) Bonner Zeitschrift, H. IX, S. 187: »Ueber die mit der Julirevolution entstandenen und schon wieder untergehenden neuen Religionen, insbesondere über den Helsenissmus und dessen Haupt, den Abbe Helsen. 4) Wigger's, Kirchzliche Statistist, II. S. 801.

Placer ber Regierung gebunben. Der Papft ift ber alleinige Dberherr ber Bifchofe. Der papftliche Runtius in Bruffel ift nur in politischer Gigenschaft beglaubigt, wie auch Belgien feinen Gefanbten in Rom bat. Der Runtius ift zwar bei jeber Provinzialfpnobe jugegen, bat aber fein Stimmrecht. Der Bifchof allein vergibt alle geiftlichen Stellen, und gwar nach bem Concordate vom Sahre 1801. 1) 3meitene find Die Bifchofe frei in Beziehung auf Die unter ihnen ftebenben, ober von ihnen ju grundenben Unterrichtes und Erziehunges Unftalten. Bur Bilbung ber Beiftlichen befteben 6 große und 8 fleine Geminare; fast jebes fleine Geminar bat noch eine Dufterfchule, Die jahrlich 50-100 Schullebrer bilbet. Drittens murbe in ber Berfaffung bas Recht ber freien, alfo auch religiofen Bereine garantirt. 2) Alle von ber Rirche genehmigte Orben haben ale folche bas Recht, in Belgien ju bestehen. Wegen ber Ueberficht werben auch hier bie Orben in 4 Rlaffen getheilt: 1) fur Rrantenpflege; 2) fur Unterricht; 3) fur Rranfenpflege und Unterricht; 4) fur bas beschauliche Leben vorzugsweise bestimmte Orben. -3m Jahre 1835 famen bie Sesuiten gu ben übrigen Orben; ffe grunbeten in furger Beit Rieberlaffungen und Seminare ju Gent, mo fich ber Provingial befindet, ju Bruffel, Dedeln, Untwerpen, Comen, Mons, Luttich, Ramur, Courtrai n. a. D.

Im Jahre 1839 war ber Bestand ber Rlofter folgenber: Gesammtzahl 333, barunter 291 Frauen, und nur 42 Mannes flofter; bavon waren 70 fur bas beschauliche Leben, 1 fur bie Missionen, 3 vom Prebigerorben, 138 fur ben Unterricht, 121 fur bie Rransenpflege. — Rach einer spätern Statistit gab es gusammen 11,708 Orbensmitglieber in Belgien, nam-

<sup>1)</sup> Siehe oben unter Frankreich. 2) Mig. 3tg. vom 4. Februar 1835, »Religiöse Freiheit in Belgien"; vom 19. August und 7. Sept. »Obberer Unterricht in Belgien.

lich 2051 manuliche und 9717 weibliche. Davon maren thatia blof fur Rranfenpflege 238 mannliche, 2359 weibliche Ordensmitglieder; blog fur Unterricht wirften 870 manuliche, 3844 meibliche; fur Unterricht und Rrantenpflege jugleich wirften 272 mannliche, 1429 weibliche; bem beschaulichen Leben allein widmeten fich 671 mannliche, 2285 weibliche Mitglieder. Die größte Babl ber Rlofterbewohner fand fich in der Proving Difflandern - 3627. Die Gelubbe burfen nur auf 5 Sahre abgelegt werben; fpater fann ber Bifchof Einzelnen geftatten, emige Gelubbe abzulegen. Da bie Dr. benemitglieder nur Gehilfen bes Bifchofe und Beltelerus find, fo bestätigt ber Bifchof ihre Statuten, ernennt ihre Borfteber, übermacht ihre Thatiafeit, vifitirt ihre Unftalten. Die Befuiten haben fich eine freiere Stellung ju erhalten gewußt. Reben ben Jesuiten, Die besonders auch in ben innern und außern Miffionen thatig find, und bas große Bert ihres Orbens, Die Acta sanctorum, ober Die Bollandiften, feit bem Sahre 1838 fortgufegen, und fo Gott will, gu Enbe gu führen übernommen haben, neben ben Rebemptoriften, Die in Belgien neben großer, oft gewaltthatiger Opposition burch ibre Miffionen Großes geleiftet haben, und welche Saufer besondere in Brugge, Bruffel, Luttich und Gt. Troub, in Tournan u. f. m. baben, mirten Benediftiner (Affiabem), Pramonftratenfer, Trappiften (gu Bestmael in ber Ergbiogefe Mecheln), Dominifaner (in Tirlemont), Frangistaner, unbeschuhte Carmeliter (Brugge, Gent, Mpern ic.). Die Congregation ber barmbergigen Bruber bat 14 Saufer; Die Bruber ter driftlichen Schulen haben 21 Saufer, Die Bruber vom beil. Joseph von Grammont, welche junge Leute namentlich höherer Stanbe ergieben, haben 7 Saufer; Die Bruber ber guten Berte von Rengir 4 Saufer, fie forgen fur arme Leute, Armenfchulen und Arbeitebaufer, Die Bruder unferer Frau von der Barmbergigfeit haben 3 Saufer, und forgen fur Befangene und Rrante, Die Bruber Laverianer halten Warteschulen. Bon den zahlreichen weiblichen Orden find nur wenige dem beschaulichen Leben gewidmet; die meisten versolgen praktische Zwecke, Unterricht, Krankenpflege, Pflege wahnstuniger Frauen, Sorge für gebrechliche Alte, für ein christliches Begrähniß, für arme Möchnerinnen, für Baisenerziehung, Kleinkinderpflege, Taubstummens und Blindenunterricht. Im Jahre 1836 gründete der Abbe Carton eine Taubstummens und Blindenanskalt in Brügge, und zu diesem Zwecke fistete er eine religiöse Genossenschaft von Damen, die, neben den gewöhnlichen, das Gelübde ablegten, sich ganz der Erziehung dieser armen Geschöpfe zu widmen.

Im Jahre 1845 gehörten 292 Lehrer und 1935 Lehres rinnen religiöfen Rörperschaften an; 618 Schulen, 84 für Knaben, 453 für Mäbchen, 81 für beibe Geschlechter, wurden von geistlichen Corporationen gehalten.

Der Staat in Belgien bestreitet Die Gultbedurfniffe jeber - in ihm anerfannten - Religionegefellschaft ohne Musnahme. 3.400,000 Rranten maren eine Reibe von Sabren bas Budget fur ben fatholifchen, 90,000 fur ben protestantifchen Gult, mit Inbegriff von 10,000 Franten fur Die Unglitaner, und 10,000 Franten fur bie Juden. 2) Die Gultfoften fur Die Ratholifen beliefen fich im Jahre 1853 auf 3,691,695 Franten. 3m Jahre 1850 gab ber Ctaat fur alle Gulte aus 4,207,640 fr. Geit bem Jahre 1837 merben auch die Silfepfarrer und Raplane vom Ctaate befolbet. Mur bie Unneres ober Rapellen find Rirchen, Die zwar von ber Regierung autorifirt, aber von Gemeinbegliebern unterhalten werben. Es ift naturlich, bag ber Ctaat auch bie Denfionen bezahlt, die Gemingrien unterhalt, und zu ben Bantoften beitragt. - Durch ein befonderes Befet erhielt Die Rirche auch bas Recht, Bermachtniffe und Stiftungen

<sup>1)</sup> Die Taubstum men: und Blindenanstalt ju Bruggee in hiftorifd: polit. Blatter, Bb. XIII, 93-112. 2) Biggere, G. 801.

anzunehmen; dieselben werden nach einer Durchschnittsberechnung von den letten 20 Jahren jährlich auf 815,324 Fr. geschätt. Daraus erklärt sich auch die Thatsache, daß in Belgien so viele neue kirchliche Anstalten in's Leben treten konnten.

Der Unterricht war durch die Berfassung allerdings frei, allein in Wirklichkeit machte sich die Sache boch ganz anders. Bald nach dem Siege der Revolution trat die liberale Parthei der sogenannten katholischen Parthei gegenüber. Das Wesen der erstern ist schwer zu definiren, und wir wollen uns über dasselbe hier in keine Erörterungen einlassen. Dielleicht können wir sagen, daß die Liberalen in Belgien die ebenburtigen Manner des Julithrones in Frankreich waren, welche Fortschritt und Ordnung mit einander verbinden, den Thron und die Ordnung dem Namen nach auf der Bolksssouveranität aufbauen, vor allem aber die Herrschaft für sich und die Ihrigen benützen, und die Kirche nach Kräften nies berhalten wollen, weil sie von ihrer Macht für ihre Macht

<sup>1)</sup> Giebe Rlofe, Art. »Belgien« in ber protestantischen Reglencpflo: padie von Dr. Bergog, 1854, und die hier citirten Schriften: 1) Abolf Belfferich, Belgien in politischer, firchlicher, rabagogischer und artistischer Beziehung, Pforzheim 1848. 2) Guftav Soffen, Blamifch und Belgien, Bb. I. II. Bremen 1847. 3) S. E. Sorn, Statistifches Gemalde bes Ronigreichs Belgien , nach der gleich: zeitig ericheinenden, vom Ministerium bes Innern berausgegebenen Statistique générale de la Belgique und andern amtlichen Quellen. Mit einer Ginleitung von Lavier Beufchling, Deffau 1853. 4) Rheinmald's Repertorium (im Gangen feindselig ge: halten) Bd. X. S. 185. Bd. XII, S. 73. Bd. XV, S. 83. Bd. XXIV, G. 76, 160, 276. Bd. XXV, G. 180 und 263. Bo. XXVI, G. 71. Bo. XXXV, G. 84. - Bergl. auch: »Bels gifche Briefee im »Ratholit« - (ju unterscheiden von ben »Bel: gifchen Briefen« in biftorifch : polit. Blattern). 3) Ber fich bierüber, namentlich über Urfprung und Befen ber fatholifden und liberalen Parthei unterrichten will, den verweisen wir befonders auf ben erften ber belgischen Briefee in ben hiftorifch politischen Blattern, Bb. VII, G. 629 ff.

fürchten. Es gelang biefer Parthei, Die meiften Beamtenftellen fur fich ju befegen, und mar auch - bem Grundfage nach - ber Staat unpartheifich, fo mar bie ben Staat reprafentirende Barthei ber Liberglen boch infoferne partheifich. ale fie bie fatholifche Parthei moglichft gurudzubrangen fuchte. Dazu fam, baf bie gablreichen Freimaurer im ganbe. Rirchenfeinde aus Inflinft, mit ber liberalen Darthei gerfcmolgen. Go fuchte benn biefe machtige Parthei namentlich bas Monopol bes bobern' Unterrichts an fich ju feffeln. Bon ber hollanbifchen Beit ber bestanden Die Universitäten Romen, futtich und Gent, beren Mitglieder jum Theile vom Auslande ber verschrieben, und ber hollandischen Regierung empfohlen burch ihren antifirchlichen Liberaliemus, jest zwar bereitwillig und aus naheliegenben Grunden ber neuen Ord. nung ber Dinge in Belgien bulbigten, bagegen ihre Berftimmtheit ober ihren eingefogenen Saf gegen bie Rirche um fo meniger ablegten, weil fie nur baburch ber tonangebenben liberglen Varthei gefallen fonnten. Man ließ nun bie Unis versität lowen fallen, behielt aber bie beiben Sochschulen Puttich und Gent ale Staateuniverlitaten bei. Die Bischofe Belgiens aber grundeten, ermuntert und getragen von ber fatholischen Bevolferung bes Canbes, Die fatholische Univerfitat, an welcher fich burch Sammlungen bas gange land betheiligte. Reben einer Ungahl von Bermachtniffen geben jahrlich Urme und Reiche ihre Gaben zu beren Erhaltung. Bon ben Bifchofen angeordnete Colletten murben iabrlich in ben Rirchen an ben zwei erften Sonntagen in ber Kaften und in ben Saufern gehalten. Mehrere Millionen Franten murben gesammelt, fo bag jahrlich bie Universitat 200,000 Fr. Ginfunfte batte, beren fie ju ihrer Erhaltung bedurfte. Das neben foften die beiben Staateuniverfitaten in Luttich und Gent jahrlich 600,000 Kranfen, Die natürlich bas land, b. b. porquasmeife iene Ratholifen gablen muffen, melde freiwillig Die Universität Lowen erhalten. Die tatholifche Universität

murbe errichtet am 14. Juni 1834, ihre Statuten batiren vom 11. b. Die Bifchofe Belgiens begehrten und erhielten fogleich die papftliche Bestätigung. 2m 4. November 1834 murbe bie Univerfitat ju Mecheln eröffnet, von ba aber im Jahre 1835 nach Bowen verlegt, mo fie nun feit 20 Jahren besteht und ftete steigenber Bluthe fich erfreut. Ihr Reftor mar vom Unfange an ber gelehrte Priefter F. E. be Ram, ber Berausgeber ber belgischen Synoben. 1) Un. mittelbar nachber - 20. November 1834 2) - eröffneten bie Liberalen in Bruffel eine freie liberale Univerfitat, Die aber balb an völliger Schwindsucht barnieberlag, ba es zwar nicht an Lehrern, bagegen um fo mehr an Gelb, an Ginheit, an Studirenden, und vor allem an folden Studirenden fehlte, benen Bucht und Biffenschaft por allem am Bergen lag. Die Universitat Lowen leiftete bem ganbe bie mefentlichften Dienste. Gie gablte fast ebenfo viele Studirende, ale bie übrigen 3 Universitaten gufammengenommen, obgleich biefelbe bem lande feinen Beller foftet. Die ausgezeichnetften Belehrten bes landes verließen bie Staateuniversitaten, um an ihr angestellt zu werben. Das lehrerpersonal ift burchaus einig; es balt mit feitenem Gifer und mit großer Regelmafs figfeit bie Borlefungen. Bei ben öffentlichen Prufungen erbalten die Boglinge biefer Unftalt in ber Regel ben Borrang vor ben übrigen Universitaten. Die Erlangung bes Licentiate und vor allem bee Doctorate in lowen - ift eine Sache von nicht geringem Rififo und vorausgehendem mahr: haft bentschen Ameisenfleiße. 3) Um Doctor ber Theologie

<sup>1)</sup> P. F. X. de Ram, Synodicon belg. s. Acta omn. ecclesiarum Belgii a conc. Trid. usq. ad concord. 1801. Mech. 1828—40. 4 Bbe. 4°. ) Katholif v. 1835, I, S. 74; II, 271. cf. ebendaj. Belgiiche Briefee, 1835, II, 168 folg.; 1836, I, S. 263 folg. die theologische Doctorpromotion auf ber katholischen Universität zu Löwen in Bb. IX der histor. ppl. Blätter, S. 792—797. Us vor einigen Jahren Dr. Heuser aus der Kölner Erzdösese fradiozese in Löwen promovirte, waren, wenn wir nicht irren, alle belgischen Bischöfe zu diesem Akte versammelt.

ju werben, muß man vorher Licentiat fein, wenigstens gehn Jahre sich mit theologischen Studien beschäftigt haben, eine von der Fakultät approbirte Differtation nebft 72 Thesen schreiben, und lettere drei Tage lang, jedesmal mahrend drei Stunden, vertheidigen.

Das neue, in der Berfassung von 1830 in Aussicht gesstellte Geset über den Unterricht erschien im Jahre 1835. Als es sich darum handelte, wie viele Staatsuniversitäten zu erhalten seien, waren die Radisalen nur für — eine. Warum? Weil sie erwarten fonnten, der Sit dieser einen werde Brüssel sein, und ihre (der Radisalen) freie Universität dasselbst, die nicht leben und nicht sterben fonnte, werde erst jett durch eine Berbindung mit der Staatsuniversität wahrsbast aussehen und herrschen. Aber die Rammern votirten das Bestehen der zwei Universitäten Lüttich und Gent, und ließen dafür die Staatsuniversität Löwen fallen. Der Masgistrat dieser Stadt wandte sich jett sogleich mit der Bitte an die Bischöse, ihre Universität nach Löwen zu verlegen, für welche Berlegung schon die alten geschichtlichen Erinnerungen sprachen.

Im Januar 1841 gaben die Bischöfe Belgiens eine Petition ein an ben König und die beiden Kammern, in der sie für die fatholische Universität das Recht verlangten, als Civilperson anerkannt zu werden, um so legalen Besit erslangen zu können. Darob erhoben die Radikalen großen Lärm, ja drohten mit Unruhen, so daß die Bischöse im Februar 1842 wieder auf dieses Recht verzichteten, obgleich in der Kammer mit 36 Stimmen unter 44 ein bezüglicher Gesessentwurf angenommen worden war. Die Bischöse nahmen ibre Petition zurück, "um zu verhindern, daß man nicht sortsfahre, aus diesem Unlasse die Gemüther zu beunruhigen, Mißtrauen zu erwecken, und die Einigkeit zu stören,

welche so nothwendig ift dem Bohle der Religion und bes Staates." 1)

Die gangliche Freiheit bes Unterrichts in Belgien, b. i. namentlich bie Freiheit ber Eltern, ihren Rinbern einen ober teinen Unterricht geben gu laffen, hat ben Bolte- und Symnaffalunterricht vielmehr gehoben. Mus ftatiftifchen Rachweisungen ging bervor, bag im Sabre 1840 bie Babt ber Schuler in ben Bolfes und Mittelfchulen feit 1830 fich verboppelt hatte. Der Grund bavon mar, mas bie Urmen ans betrifft, bag ber Unterricht meiftens unentgeltlich ift, und fur Urme und Reiche zugleich, weil bie Unterrichtes und Ergie. hungeanstalten ihnen Garantieen fur eine gute, religiofe Ergiehung ihrer Rinder boten. Rleinere Ceminare murben alebald, mehrfach mit Silfe freiwilliger Beitrage, in allen Diogefen gestiftet. Im Sabre 1841 gab es beren acht; Die Bahl ber Besucher belief fich fast überall auf zweis, bie breis, bis vierhundert. Da bie meiften biefer Boglinge bem geiftlichen Stande bestimmt maren, fo eröffneten bie Jefuiten in mehreren Stadten Collegien, Die theile von Erternen befucht werben, theile Penfionare halten; im Jahre 1841 gab es im Lande fieben folche Collegien, von benen bie meiften über 200 Boglinge hatten. Die Uthengen ober ftabtifchen Bomnaffen fonnten fich neben biefen Unftalten faum mehr halten, und mußten nur badurch fich ju erhalten, bag fie fich an bie Bifchofe manbten, und von ihnen fich Direftoren erbaten.

Den Bolfdunterricht in ben Stabten beforgen jum großen Eheile bie Schulbruber, bie 3. B. in Bruffel 3000 Rinber

<sup>1)</sup> Das Rahere in dem 6. und 7. der mehrerwähnten belgischen Briefe (Bd. 8 und 9 der histor. polit. Blätter). cf. Quelques mots sur l'université catholique de Louvain. Bruxelles 1840. Quelques mots sur la proposition de M. M. Du Bus et Brabant, tendante à déclarer l'université catholique de Louvain personne civile. Il édition. Bruxelles en Mars 1841. — Examen de la proposition de Mss. Du Bus et Brabant etc. Louvain, en Octobre 1841.

unterrichteten; bieselben fleiben noch beinahe zwei Drittheile ber Kinder, die sie unterrichten. Sie geben auch in Abendund Sonntagsschulen ben Erwachsenen Unterricht. 1) Die Madchen erhalten ben Unterricht bei Nonnen. — Am meisten Schwierigfeit bot der Unterricht auf dem Lande. Um religiöse Bolksschullehrer zu erhalten, errichteten mehrere Bischöfe Normalschullehrer zu erhalten, errichteten mehrere Bischöfe Normalschullen oder Schullehrerseminarien, die sie mit den kleinen Seminarien in Berbindung setzen. Die Prosessoren der letztern geben auch den Candidaten des Schulsaches Unterricht. Diese Anstalt hat die besten Krüchte getragen. 2)

Als die belgischen Bischofe im Jahre 1838 die firchlichen Conflitutionen gegen die Freimaurer verfündigten, entstand großer, europäischer farm, und alle Logen waren auf einmal überfüllt, und die Freimaurer jubelten. 3) Doch verlief sich die Sache allmälig wieder, und später beschloß die geheime Gesellschaft, sich vom religiösen Gebiete ferne zu halten.

3m 3. 1838 machten gleichfalls gewaltiges Auffehen einige rohe Störungen und Erzeffe aus Anlaß ber Volksmissionen, besonders in Luttich und im Lande der Wallonen. Darüber jubelten in Deutschland die gesinnungstüchtigen Preßorgane. 4)

Im Jahre 1843 erließen die belgischen Bischöfe einen gemeinsamen hirtenbrief gegen die schlechte Presse. Aber auch positiv wirkte man derselben entgegen durch Berbreitung guter katholischer Schriften. So bestand z. B. in Brüssel aus freiwilligen Beiträgen eine katholische Bibliothek, die im Jahre 1842 unentgeltlich über 30,000 Bande ausgeliehen hatte; in kowen und andern Städten bestanden ahnliche Bibliotheken. 5)

<sup>1)</sup> S, Kathol. Blatter a. Tirol, 1844, S. 44, aus ber Kölner 3tg.
2) S. ben zweiten ber befgischen Briefe, histor. pol. Bl. Bb. 8, S. 50 ff.
2) Alla, 3tg. von 1838, 19. u. 28. Febr., 15. u. 20. Wärz, 5. April.
2) histor. polit. Bl. von 1839, Bb. 1. 2) Kath. Blatter aus Tirol, 3. 1843, S. 634—636, aus ber Kölner 3tg.
6. über Belgien überhaupt ben Art. im Supplementbande bek Freiburger Kirchenlexikond (S. 108—114) von Ed. Michelis, wo namentlich die Schattenseiten ber kirchlichen Verhältnisse in Belgien hervorgehoben werben.

## §. 9. Die katholische Kirche in ber Schweiz 1) (1800 -- 1850)

hat im 19. Jahrhundert, neben der Kirche in Rußland, in Spanien und Portugal, die traurigste Geschichte. Es ist eine endlose Reihe von Bedrückungen und Berfolgungen, unterbrochen von nur einigen wenigen Ruhepunkten, in denen sich die verfolgte Kirche etwas sammeln und erholen konnte. Der Radisalismus, wie der unbeugsame Despotismus eines Czaars Rikolaus I. ist und bleibt der Todseind der katholisschen Kirche, in der Schweiz, wie in der übrigen Belt. Die Rirche in allen Kantonen der Schweiz, oder wenigstens in 20 derselben, in Bern, Jürich, Luzern, St. Gallen, Thurgau, Nargau, Solothurn, Basel (Stadts und besonders Rand), in Waadt, Freiburg, Genf, Wallis, Graubündten, Tessin, Glarus, Jug, Schwyz, Uri und Unterwalden — hat ihre eigene Geschichte, und meistens eine bittere Leidensgeschichte.

Im Jahre 1798 wurde bie Berfassung ber alten Schweiz umgestürzt. Un ihre Stelle trat bie helvetische Einheiteregie, rung (1798 — 1803), welche bie Souveranität ber Rantone und zugleich bie Stifter und Rioster aufhob, welche aber Napoleon in ber Mediationsafte von 1803 wiederherstellte. Leiber aber wurden verschiedene Kantone in einander gewürsselt, vorzugeweise der Aargau, St. Gallen, Graubundten und Thurgan erhielten badurch eine confessionell gemischte Bevölferung, und baher schreiben sich zu einem großen Theise

<sup>1)</sup> Die Literatur ist außerordentlich reichhaltig, in Zeitungen, Zeits fchriften, großen und kleinen Buchern. Im vorigen Jahre ist in Mannheim eine — radikale — Kirchengeschichte in 3 Banden berausgekommen von Gluck, henne und Snell, natürlich eine fortlaufende Schmähschrift, oder eine Schmähschrift zum Forts laufen.

bie Bebrangniffe ber Ratholiten bis auf bie neuefte Beit. 3m September 1803 fehrte ber im Jahre 1798 über bie Brangen geschaffte papitliche Runtius wieder nach Lugern gurud. 1) Bon ben bamaligen Bifchofen mobnte nur ber von laufanne, Marimus Guifolan, ein Rapuginer (1803-1815), im ganbe felbft, ber fich burch feine firchliche Entfchiebenheit hervorthat, meghalb er auch von bem neueften Rleeblatt ber 3 Rirchengeschichteschreiber gehörig abgewandelt wird. Der Bischof von Chur, Buol , Schauenstein, wohnte menigstens vorerft noch in bem Tiroler Untheil feines Bisthums, bis berfelbe im Binter 1807/08 burch bie baperifche 3mingherrichaft aus Tirol nach Graubundten geschafft murbe. Der Bischof von Bafel, herr von Reveu, wohnte ju Offenburg in Baben. In Conftang aber, bas ben größten Untheil ber fatholifchen Schweiz hatte, mar ber freifinnige Dalberg Bifchof, und ber noch freifinnigere Beffenberg Generalvitar, 2) Die Bisthumer von Chur, von gaufanne-Genf und von Bafel waren eremt, ober bem beil. Stuble unmittelbar unterftellt, mabrend bamale bas Biethum Conftang fo ju fagen nicht mußte, ju wem es gehore, und wer ju ihm gehore. Geit bem

<sup>1)</sup> Snell, Documentirte pragmatifche Ergablung ber neuern firchlichen Beranderungen in der fatholijden Schweiz von 1803-1830. 2. Musg. Mannheim 1851, G. 2-9. 2) »Denn dort mar Dal: berg Bifdof, (fagt Otto Diejer am a. D. II, G. 127) voll alten Episcopalismus und neuen Frangofenthums; und beffen regieren: der Generalvifar mar Beffenberg, ber, minder ungeiftlich als fein herr, bod von gleicher Befinnung befeelt, feine firchlich :lare Biethumeverwaltung burd perfonliche Borguge verflarte. Gur bergleichen Ebelfinn hatte indef Die Gurie feine Anertennung, und fah vielmehr im Bifare nicht weniger, als im Bifchofe, lediglich widerwillige Diener, beren pflichtwidrige philosophische Tolerang 3. B. in Saftendiepenfen allen Unterfchied amifchen Ratholifen und Regern aufhebe. Bo bingegen Beibe ihrerfeite jebem Berfuche bes Muntius, in ben beutiden Theilen ihrer Diozeie Buris. diftionshandlungen vorzunehmen, Biderftand leifteten, und auch in der Schweiz Alles befampften, mas ihr Partheifpftem ale Gin: griff in die episcopalen Befugniffe anfah.«

Jahre 1805 murbe in ber Schweiz ber Bunich eines eigenen und einzigen "Rationalbisthums" fur bie gange Schweiz laut, und murbe mehrere Jahre fortgesponnen. 3m Jahre 1812 nahm ber Runtius ben Dlan aufe Reue auf. Um 20. 3anuar 1813 vereinigten fich bie Rantone Uri, Schwyz und Untermalben babin, bie Trennung von Conftang beim Papfte nachzusuchen, auf ben Kall einer Gebisvafang in Conftang; am 24. Juni b. 3. brachten fie biefe Sache por bie in Burich versammelte Tagfagung, wo ihnen noch Golothurn, Glarus und Appengell beitraten, mahrend bie übrigen gu Conftang geborigen Stante ohne Inftruftion maren. Dit Auenahme von Lugern, Margau und Thurgan beschloffen fie jeboch fammtlich, einen Ausschuß jur Begutachtung nieberzuseten, ber am 3. Juli zu einem "vorforglichen" Schritte rieth, Dalberg gab noch in bemfelben Sahre feine Buftimmung zu einer Trennung ber bieberigen Conftanger Biethumetheile von ber Diogefe Conftang. Mittlerweile murbe bie Mediationeverfaffung gefturgt, und bie alten Cantoneverfaffungen traten theilmeise mieber ins Leben. 2m 16. Upril 1814 manbten fich 11 Conftanger Diogefanftanbe an ben Papft um bie ermabnte lodtrennung von Conftang, fur ben Sall ber Berftellung eines eigenen Rationalbisthums. 21m 7. Oftober erfolgte eine jufagende Untwort, aber unter ber Bebingung einer geficherten Dotation bes zu errichtenben Bisthums. 3mei weitere Breven maren in biefer Sache ergangen. Durch ein Breve an Dalberg mar bie ermahnte Costrennung von Conftang ausgesprochen; burch ein zweites murbe in ber Derfon bes Propftes Goldlin von Tiefenau ju Beromunfter ein apostolischer Bifar fur ben ehemaligen Schweiger Untheil bes Bisthums Conftang bestellt, ber am 2. Januar 1815 installirt murbe. Go trat ein Provisorium ein; ju einem Ras tionalbisthume fam es aber naturlich ichon megen ber ichmeis gerifchen Uneinigfeit und wegen lofaler Schwierigfeiten nicht. Propft Goldlin, ein besonnener und tuchtiger Mann, führte bas apostolische Bifariat bis zu feinem am 16. Marg 1819 erfolgten Tobe. Bahrend feiner funfjabrigen Umteführung murbe fehr viel gerebet und gefdrieben über bas Rational-Die Sache felbft aber fam nicht um einen Bisthum. Es fehlte nicht an auten Borten, Schritt vormarte. aber an Gelb und gutem Billen. Durch papftliches Breve vom 9. Oftober 1819 murbe bem Bifchofe Buol. Chauenstein von Chur bie Bermaltung ber von Conftang abgetrennten fatholischen Schweiz übertragen, mit ben Gewalten ber Beibe, wie ber geiftlichen Berichtsbarfeit. Daburch tamen bie Ratholifen ber Rantone Burich, Lugern, Uri, Schwyg, Untermalben, Bug, Blarus, Schaffhaufen, Appengell 3. R., Maraau, Thurgan und bes großern Theiles von St. Gallen unter bie proviforifche Bermaltung bee Bifchofe von Chur. 1) Dagegen protestirten Bug, Margau, Lugern, Burich und Schaffhaufen, boch nur Lugern mit Erfolg. Auf fein Gefuch, einftweilen unter bas Bisthum Bafel geftellt ju merben, erlangte es bie Unftellung eines Provicarius, ber im Ramen bes Bis Schofe von Bafel fungiren follte. Diefer Provitar mar ber fpatere Bifchof Galamann.

Im Jahre 1820 1.—3. Marz hielten Abgefandte ber Rantone Luzern, Bern, Golothurn und Margan eine Conferenz in Langenthal, und einigten fich für die Begründung eines für sie gemeinschaftlichen Bisthumes, bessen Sit in Golothurn sein sollte. Bug und Thurgan wurde ber Beitritt — nach geschlossenen Berhandlungen — offen gelassen; ben östlichen Kantonen sollte ber Beitritt nicht verweigert werden. Aber es dauerte, besonders wegen des Widerstrebens der Regierung von Margan, welcher Kanton ber katholischen Kirche

<sup>1) 3.</sup> Frang Bet, "Gebentblatter an Carl Rudolph Graf von Buol-Schauenstein, letten Fürstbifdof von Chur, ersten Bifcof von St. Gallen. Cindau 1853, S. 115. — Ernst Munch, am a. D. S. 587. Snell, a. a. D. S. 168, und darnach Otto Mejer, S. 133.

in feinem Bebiete ichon bamale bie Lebensluft ausblafen wollte, verschiedene Jahre, bis man jum Abschluffe tam. 2m 30. Juni 1824 murbe bie zweite fog, Langenthaler Confereng gehalten. Margau machte bier gur Bedingung feines Beitrittes, Die Comberen mablen zu burfen. Diefelbe Regierung erflarte fpater: "baß fie aus ben Unterhandlungen austreten wolle, und fich ben enblichen Beitritt gu bem Concorbate ober ben ganglichen Rudtritt aus ber Diogefanverbinbung nach Ronvenienz vorbehalte." 3m Rovember 1826 hielten bie ermahnten 4 Stanbe eine britte Confereng gu Lugern. Die Bertreter von Margau ichloffen im Sabre 1827 einen befondern Bertrag mit bem papftlichen Runtius, worin Die Bahl ber Domherrn bem Bifchofe und bem (fchon beftebenben) Domfapitel überlaffen murbe. Margau trat nun bem Concordatentwurfe vollständig bei. 2m 12. Marg 1827 erfolgte ber Abichluß bes Concordates, jur Begrundung bes Bisthums Bafel, gefchloffen von ben Regierungen ber Rantone Bern, Lugern, Margau und Golothurn. Das Concordat bestand aus 14 Artifeln. Rach bem \$ 1 bilben bie obigen 4 Rantone, ber burch ben Wiener Congreß abgetretene Theil bes Rantone Bafel, bie Rantone Bug und Thurgau mit ihrer fatholischen Bevolferung bas Biethum Bafel. Rach \$ 2 refibirt ber Bifchof und bas Domfapitel in Golothurn; Die bortige Collegiatfirche ju St. Ure und Biftor wird Rathebrale; bas Collegiatfapitel wird jum Domfapitel erhoben. \$ 3. Das Domfapitel besteht aus 21 Domherrn, wovon menigstene 12 gur Refideng verpflichtet find. Mus ber Bahl ber 21 merben 14 auf die ben Sprengel bilbenben Rantone vertheilt, und ale constituirende Domherrn angesehen. Domfavitel hat 2 Burbentrager, ben Propft und ben Defan. § 4. Die Domherrn mablen nach ben Bestimmungen bes § 12 ben Bifchof. § 5. Das Bisthum hat einen Guffragan ober Beibbifchof. & 6. Der Domfirche und bem Rapitel find 10 Raplane gur Aushilfe beigegeben. § 7. Die Rirchenfabrif bes Domes in Golothurn forgt fur bie Beburfniffe bes Gottesbienftes, mit Beigiehung ber Intercalargefalle bei erledigtem Bisthume. \$ 8. Der Bifchof mirb bie erforberlichen Geminarien errichten; bie Regierungen werben bagu im Ginverftandnig mit ibm die Unefteuer und bie Bebaube bergeben. (Mirabile dictu! 3m Jahre 1827 murbe fo ftipus lirt, und erft im Sabre bes Beiles 1855 haben bie Regies rungen ben erften Schritt gethan, ihre feierlich übernommene Pflicht ju erfüllen). - Die Geminarien werden burch ben Bifchof und 4 Domherrn verschiedener Rantone vermaltet, von benen ber Bifchof 2, bie Regierungen 2 ernennen. \$ 9. Der Bifchof hat ein Gintommen von 10,000, fein Guf. fragan von 5000 Schweizerfranten. Der Dompropft bezieht fein Ginfommen ale Propft von St. Biftor, ber Dombefan erhalt einen jahrlichen Bufchug von 800 Franfen. Die refibirenben Domberen ber Stande Bern, Margan und Lugern beziehen jahrlich 2000 Franken; bagegen haben die Domherrn und Domfaplane von Colothurn ihre alte Befoldung von Die nichtrefibirenben Domherrn follen als ibren Pfrunden. folde jeder jahrlich 300 Fr. erhalten. § 10. Der Bifchof und die Domherren erhalten ftanbesgemaffe Wohnungen. \$ 11. Die Stande merten, und gmar balbmoglich, in liegenben Grunden bie notbigen Fonde fur ben Unterhalt bee Bifchofe und ber Domherren anweisen, inzwischen wird bie Befoldung aus bem Staatsichate entrichtet werben. Cm Befondern forgt Golothurn fur ben Unterhalt der Domfirche, ber bischöflichen Bohnung, und bas in Golothurn gu errichtenbe Ceminar. Rach & 12 haben bie Domherrn bas Recht, ben Bifchof aus ber Diogefangeiftlichkeit ju ernennen; ber Bifchof ernennt feinen Guffragan, ber Papft ben Defan, bie Regierung von Colothurn aber ben Propit. Die Regierung von Lugern ernennt ju ben biefem Rantone angeborenben Dfrunden. Mehrere Domberrn ernennen Bern und Margau burch mittelbare Bahl. Bug ernennt gleichfalls einen Domherrn; gleichfalls Thurgau in berfelben mittelbaren Beife, wie Bern. Bu ben Eigenschaften eines Domherrn gehört u. a., daß er Weltpriester sein muß. Die erste Ernennung der Domherrn ist dem Papste vorbehalten. Der Bischof schwört allen Regierungen des Bisthums den herkömmlichen Sid der Treue. Gollte — nach § 14 — der Sit des Bisthums je von Golothurn wegverlegt werden, so wird das Stift zu St. Urs und Bistor auf den Status quo ante zuruckversett werden.

Diefes Concordat murbe am 12. Marg 1827 von ben Regierungen ber 4 Rantone Lugern, Golothurn, Bern und Margau unterzeichnet. Um mit ber Errichtung schnell vorgeben ju fonnen, murbe ber hochbetagte Rurftbifchof Frang Zaver Reveu von Bafel, ber in Offenburg mohnte, vermocht, abzudanten. Gein Coadjutor, ber Beibbifchof Blut, mar fcon langft geftorben. Frang Laver Reven leitete, fo gut es ging, von Offenburg aus, bie alte Diogefe Bafel, bie eben repragnifirt merben follte. 1) Er batte mit all' feinen Bunfchen und feiner gangen Rraft an biefer Wiederherftellung gearbeitet, und brachte barum gern jedes Opfer, bas man ihm auflegen wollte. 2) Der bisherige Lugernifche Provitar Salzmann wurde jum bifchöflichen Bifar, mit Musficht auf bas Bisthum, ernannt. Joseph Unton Galgmann, geboren ju Lugern ben 25. Upril 1780, erhielt im Jahre 1803 ju Conftang die Prieftermeihe, und murbe 1818 Profeffor ber Theologie in Lugern, neben gefeierten Mannern, wie Beiger, Bugler, Bibmer. 3m Jahre 1820 murbe Galgmann jugleich Ranonitus von St. Leobegar in Lugern. In bemfelben Sahre ernannte ihn ber Bifchof von Bafel ju feinem Commiffar, im Jahre 1824 jum General : Provifar; am 4. Muguft 1824 murbe er infulirter Propft von St. Leobegar.

<sup>1)</sup> Tubinger Quartalichrift von 1826, S. 563 ff. 2) Biographisches über ibn im Convers. Ler, von Mang. Binder, Bb. 12, S. 365.

Rach bem Abichluffe bes Concordate reiste ber bisherige Internuntius Biggi nach Munchen ab. Allein ber große Rath von Margau fuspenbirte feinen Beitritt ju bem Concordate. Buerft trat Bug bemfelben bei; hierauf nahm ber große Rath von Solothurn - November 1827 - mit 44 gegen 23 Stimmen bas Concordat mit bebenflichen Borbehalten an. Der große Rath von Bern ratificirte im Dezems ber 1827 mit 104 gegen 80 Stimmen, gleichfalls unter mehr ale bedenflichen Borbehalten. Um 28. Dezember fam bas Concordat vor ben großen Rath von Lugern. Derfelbe nahm es, mit Ausnahme bes Dr. Caf. Pfpffer, einstimmig an. Um 9. Januar 1828 ratificirte bas paritatifche Thurgau mit 2 Borbehalten. 3m Rebruar 1828 verwarf Margan ben Beis tritt. "Mehrere ber fleinern Stabte, ergablt Ernft Munch, wie Bofingen und lengburg, maren (barum) illuminirt. Trantparente mit ben Borten : "Beil bem Baterlande !" ober: "Es werbe licht!" ftrablten ben froben Burgern entgegen; überall Jubel und bantbare Begrufung ber rudfehrenben Rathes glieber, Freudethranen ber Bejahrten, Umarmungen ber Jungern in truntener Begeisterung und bruberlicher Sanbidlag zwifchen Ratholifen und Protestanten - ein fchweres Berbammungeurtheil über bas Concordat." 1) Das Baterland mar ja gerettet!

Am 18. Februar 1828 erließ ber — inzwischen zuruckgekehrte — Internuntius Gizzi eine Note an die Commissarien Amrhyn und v. Roll, mit der Einladung, ohne den Beitritt von Aargau das Concordat zu ratisiciren. Am 17. März 1828 traten die Commissarien von Bern, Luzern, Solothurn und Zug auf das Neue in Luzern zusammen, und schlossen am 26. d. M. ein neues Concordat mit dem Internuntius, unter Borbehalt der Natissistation. Aargau war dabei nicht vertreten. Der Internuntius gab in dieser neuen

<sup>1)</sup> Ernst Munch, G. 659.

Bereinbarung nach, baß, troß bes Begfalls von Nargau, bie Rosten bes Bisthums für bie übrigen Kantone sich nicht steigern, und baß die Ausstellung eines Beihbischofes nicht mehr als nothwendige Bedingung gelten sollte. Daneben schlossen bie Regierungen einen Separatvertrag unter sich, in dem sie sich gegenseitig von der Berpflichtung einer Ausstatung des Bisthums in liegenden Gründen entbanden, jedem Kantone die Errichtung eines besondern Priesterseminars freistellten, mit staatlicher Aussicht über dasselbe, und sich selbst das Placetum regium in vollster Ausdehnung garantirten. Rom gegenüber wurden natürlich diese Borbehalte verschwiegen.

Bieber murbe biefes neue Concordat von ben Regie. rungen ber 4 Rantone genehmigt. Das neue - vom 26. Mars 1828 batirte - Concordat hat 16 Urtifel. Der lette Urtifel laft ben Rantonen Margau, Thurgau und Bafel ben Beitritt offen. Um 5. Mai murbe Die Circumscriptionebulle bes Bisthums Bafel-Golothurn erlaffen, melde von ben ber-Schiedenen Standen placetirt murbe, mit neuen Borbehalten. Um 13. Juli 1828 murbe die Umschreibungebulle in ber Domfirche ju Golothurn, in Gegenwart ber betreffenden Regierungen, und mit bem Placet Diefer Regierungen, ver-Der Internuntius ermablte Die erften Domberen, unter benfelben ben Propft Salzmann gum - in Solothurn refibirenden - Domherrn, und zugleich jum Defan bes neuen Domfapitele. Es war bem greifen Fürstbifchof Neveu in Offenburg noch por feinem Ende die Freude ber Bieberherftellung feines uralten Bisthums vorbehalten. Er ftarb, 80 Sabre alt, reich, wie an Jahren fo an Berbienften, am 23. Muguft 1828. In feinem Testamente fchenfte er 3000 fl. ben Urmen ber Stadt Offenburg. Dem wiederhergestellten Bis. thume Bafel aber vermachte er eine Dotation von 39,000 Bulben, nebft einem Theile feiner fehr werthvollen Infignien und Rirchenornate. Er war, mit Huenahme bes Rurfterg. bifchofe Dean von Mecheln, ber lette ber Furftbifchofe bes

THE R

ehemaligen beutschen Reiches. Am 31. August b. 3. wurde nun der Dombekan Salzmann zum Abministrator des Bistums ernannt. Am 10. Dezember trat das Domkapitel zur ersten Bischofswahl zusammen, welche auf Salzmann siel. Derselbe konnte nur auf dringende Bitten des Domkapitels und des papstlichen Internuntius zur Annahme der Wahl vermocht werden. Pius VIII. präconisitet ihn in seinem ersten Consistorium vom 18. Mai 1829; der papstliche Nuntius, Petrus Corsini, Erzbischof von Tarsus, ertheilte ihm am 26. Juli die Bischofsweihe.

2m 2. Dezember 1828 fchloffen Bevollmachtigte bes Rantone Margau einen befonbern Bertrag bee Inhalte ab: Die Margauischen fatholischen Canbe treten bem Bisthume Bafel bei ; bie Bahl ber 3 Domberrn, welche Margan ftellt, findet auf Die Urt ftatt, wie Bern feine Domberen ftellt; Margau nimmt Theil an allen Rechten und Pflichten bes Concordates vom 26. Marg 1828. 3m Juni 1829 nahm endlich ber große Rath von Margau mit allen gegen 29 Stimmen biefe Convention an. "Die Rathemitglieder Feer und Reger, benen fich auch ber (Undachteftundens) Bichoffe ans reihte, ungeschreckt burch bie Dighandlungen, bie ihm fein ftanbhafter Gifer gegen bas Concorbat jugezogen hatte gaben eine Protestation gegen bas Concordat ju Protofoll."1) 21m 11. Upril 1829 traten Thurgau, am 6. Oftober 1829 Bafel, und fpater noch Schaffhaufen bem Concordate und bem Bisthum Bafel bei. - Ueber ben Beitritt von Margau und Thurgau erließ Papit Pius VIII. am 23. Marg 1830 Die Bulle: "De Animarum Salute" 2), welche Bulle bie beiben Rantone burch Urfunden vom 29. Mai genehmigten. 3)

<sup>\*)</sup> Ernst Münch, S. 681. \*) Die Bulle Leo's XII. beginnt: "Inter praecipua nostri apost. munera." \*) Die Aftenstüde bei Ernst Münch, S. 690-706. 3m Jahre 1847 aber erschien eine vollsständige Sammlung aller Protofolle und Urfunden: »Urfunden jur Beschichte der Begründung des reorganisirten Bisthums Basel.«

Das Domkapitel von Basel Solothurn besteht aus 21 Domheren, barunter ein Propst und Dekan, und 14 Senattoren, welche 14 bas bischöstliche Wahlcollegium bilben. Ein Weibbischof ist bis jest nicht ernannt worden. Das Bisthum umfaßt etwa 350 Pfarreien, ohne die Euratkaplaneien, davon hat Luzern 72 Pfarreien, Bern 72 Pfarreien in Pruntrut; die fatholische Pfarrei in der Bundesstadt Bern steht unter dem Bischof von Genf; Solothurn hat 64 Pfarreien, Jug 10 Pfarreien, Aurgan 70 Pfarreien, Thurgan 50 Pfarreien, Basel, Stadt und Land, hat 10, endlich Schaffbausen — 2 Pfarreien. Die Zahl der Seelen wird auf 370,000 angegeben. 1)

Der Fürstbischof Rarl Rubolph von Chur hatte im 3. 1814 St. Ballen, welches als Stift im Jahre 1805 aufgehoben worben mar, und im Jahre 1819 bie Urfantone gur Administration erhalten. In ben Jahren 1821-1824 murben bie Berhandlungen über bie Grundung bes fogenannten Doppelbisthums Chur : St. Gallen gepflogen. Rach bem unter bem 1. Mai 1823 von Geite bes fatholifchen Abminis ftrationerathes von St. Gallen ber Runtiatur übergebenen Entwurfe murbe burch bie Bulle bes Papftes Dius VII. vom 2. Juli 1823 die Grundung, fowie beständige Bereinigung bes Biethume Chur. St. Gallen ausgesprochen. Die Stiftefirche ju Ct. Ballen murbe jur Rathebralfirche erhoben ; bie Bifchofe follten einen Theil bes Jahres in St. Gallen, und ben anbern in Chur refibiren. 2) St. Gallen follte fein eigenes Gemingr, fein eigenes Domfavitel, einen eigenen Beneralvifar ic. erhalten. - Der Rauton Schwyg fchloß fich, ohne bie Entschließung ber beiben andern Urfantone Uri und

<sup>1)</sup> Bei Karl vom heil. Alois, S. 158. 2) S. die Bulle: Roclesias in ber Tubinger Quartalfdrift von 1825, S. 354 folg., welche Zeitschrift überhaupt von 1819—1830 die meiften kirchlichen Aktenstüde aus der Schweiz enthält.

Unterwalben abzumarten, an bas Biethum Chur an, welcher Befchluß burch Schreiben bes Papftes Leo XII. vom 24. Degember 1824 ratificirt murbe. 1) Der Entwurf eines Concordates ber Rantone Uri, Schwyz und Untermalben mit bem Biethume Chur vom 7. Januar 1823 mar vom heil. Stuhle nicht genehmigt worben. 2) Die Grundung bes Doppelbisthums Chur . St. Gallen fand an ber Regierung von Graubundten ftarfen Wiberftand. Der große Rath von Graubundten wollte, geftubt auf feine "Dobeiterechte", gegen ben Bifchof von Chur einschreiten. Der fleine Rath von Graubundten aber legte, burch Schreiben vom 5. April 1824 an die Regierung von St. Ballen, Protest gegen bas Dops pelbisthum ein. Die Mehrheit tes Corpus catholicum von Graubundten fprach fogar bem Dapfte bas Recht ab, "Beranderungen vorzunehmen, die auf Befetung bes Ctubles, ben Aufenthaltsort bes Bifchofe und bie Bermaltung bes bisthumlichen Rirchenvermogens ben entschiedenften Ginfluß haben mußten." Der Umtelanbrichter, bas Saupt bes ermahnten Corpus, richtete am 18. Juni 1824 an ben Bifchof Rarl Rubolph ein abnliches Schreiben, ber ihn aber am 23. Juni mit bem Bemerfen gur Ordnung verwies, bag bas Corpus catholicum bem Bifchofe gegenüber feine eigene Eriftens habe; benn es bestand in bem paritatifchen Rantone blog gur Bahrung ber Rechte ber Ratholifen gegen bie Afatholifen. Das ermahnte Corpus aber manbte fich nun an ben vorwiegend protestantischen großen Rath des Rantons, welcher benn in fouveraner Beife am 7, Juli b. 3. Befchluffe gegen ben Bifchof faste. Diefe ichmabliche Klucht bee Corpus catholicum unter bie Rtugel bes großen Rathes ift bie Grund. lage aller fpatern Reibungen gwifchen Bifchof und Regierung

<sup>1)</sup> Siehe die Bulle: Imposita humilitati etc. in Tub. Quartalichrift von 1825, S. 367 folg. 2) Der Entwurf steht in Tub. Quartalichrift von 1826, S. 728 folg.

bes gandes gemefen; ber Bifchof von Chur ift nun unter bas Placet eines protestantischen großen und fleinen Rathes gestellt. 1) Bifchof Rart Rudolph nahm am Refte bes beil. Gallus - 16. Oftober 1824 - Befit von feiner Rathebrale in St. Gallen. Er fam bald mit ber Regierung bafelbit in Conflift, Die Alles haben und beherrichen und nichts geben wollte. Schon am 3. Mar; 1829 manbte fich ber fatholifche Administrationerath von St. Gallen an ben Rurftbifchof und fpater an ben Dapft mit ber Bitte: "es mochte bie Trennung beiber Biethumer eventuell, auf ben Kall ber nachften Bacatur, ichon jest jugefichert und ausgesprochen merben ;. vorerft ohne Erfolg. In ben letten Jahren feines Lebens machten bem Kurftbifchofe Rarl Rubolph bie rebellifchen Bestrebungen eines großen Theiles bes Rlerus bes Rantons St. Gallen unter bem Bortritte bes berüchtigten Ravitele Unach bie schwersten Sorgen. Der Priefter Fuchs bielt am 13. Mai 1832 in Rapperempl feine zu trauriger Berühmtheit gelangte Predigt: "Done Chriftus fein Beil." Der Redner behauptet, Die Rirche fei eine Republit, in ber Gleichheit aller malte: mifchen Prieftern und Raien bestehe fein mefentlicher Unter-Schied; alle feien Priefter; Die Rirche habe eine mefentlich bemofratische Berfaffung. Durch Beichluft vom 5. Marg 1833 nahm fich bas Ravitel Uznach bes zur Rechenschaft gezogenen Prieftere Ruche an. Da Ruche nicht widerrief, erließ am 8. Marg 1833 Die bifchofliche Enrie von St. Ballen gegen ihn ein Suspensionebefret bis jum Biberrufe, moges gen Ruche an Die Runtiatur und - eine funftige Spnobe appellirte. Das Rapitel Ugnach aber rief den großen Rath um Schut gegen ben Bifchof an. Endlich jog fich biefes Rapitel - jum firchlichen Gehorfame und in bas Stillschweis gen jurud. Um 24. Juni richtete Papft Gregor XVI. ein

<sup>1)</sup> Siftoriid-ftaaterechtliche Beleuchtung ber hoheiterechte bes Standes Graubundten in Angelegenheiten bes Bisthums Chur. Chur 1835.

Trossischreiben an Karl Rubolph. 1) Gleichzeitig hatte ber greise Fürstbischof noch einen letten Rampf mit dem Corpus catholicum von Graubündten in Sachen der Schule, und die Mehrheit der katholischen Gemeinden von Graubündten sprachsich gegen den Bischof für die Trennung der Schule von der Kirche aus. Der edle Fürstbischof Karl Rudolph starb in St. Gallen den 23. Oktober 1833. Er war 39 Jahre Fürstbischof gewesen, und erreichte ein Alter von 73 Jahren (geboren 1760).

Man mar von allen Geiten bes Doppelbisthums fatt. Die bamale in St. Ballen berrichende politische Parthei loste bas Doppelbisthum auf; bas fatholifche Grograthe. Collegium erffarte in feinen Oftober-Befchluffen, bas Doppelbisthum fei aufgehoben, bas St. Ballifche Domfapitel beftebe nur provisorisch, Die bisthumlichen Berhaltniffe muffen umgeftaltet werben. In feinen Rovember-Befchluffen jog es Die Dotationsguter bes Bisthums ein, loste bas Domfapitel auf, und bestellte von fich aus einen "Bisthumsverwefer." Umfonft protestirte ber Runtius be Angelis in Lugern gegen Diefe Gingriffe, welche einen bestehenden Bertrag einseitig gerftorten, und bie papftlichen Rechte ufurpirten. Burcher, ben bas Domfapitel nach bem Tobe bes Bifchofe Rarl Rudolph jum Rapitelevifar ermählt hatte, mandte feinem Rapitel und bamit ber Rirche ben Ruden gu, und hielt es mit ber weltlichen Gemalt. Der Beneralvifar Sainer, ber Domprobit, mehrere Domherrn, ber Professor R. Greith im Drieftersemingre, mußten bas Rlofter raumen. Das fatholifche Grograthecollegium befchloß am 7. Februar 1834, es folle in Rom bie Errichtung eines Bisthums St. Gallen nachaefucht merben. Dapft Gregor XVI, mablte im Februar

<sup>1)</sup> Es fteht im Anhange in beffen Biographie von Jes, welche über alle biefe Thatfachen bas Rabere enthalt.

1835 ben Ravitelevitar Boffi in Chur jum Bifchof von Chur. St. Gallen, welchem Die St. Ballifche Regierung jebe Jurisbiftion in bem Rantone, und ber Beiftlichfeit jebe Berbindung mit ihm verbot. In Ct. Gallen murbe ein befferer fatholifder großer Rath gemablt, welcher Die Befchluffe pon 1833 gurudnahm; biefe Burudnahme aber verwarf ber allaes meine paritatische große Rath - November 1835. Prof. R. Greith in Rom vermittelte - 1836. Rom fprach am 26. April 1836 bie Trennung St. Ballens von Chur aus. 30h. Deter Mirer (geb. 1778), bamale Defan bee ganbfapitele Sargans, fruber Drafett Des fatholifchen Gomnaffums, murbe von Rom jum apostolischen Bifar ber Diogese St. Gallen bestellt. Es bauerte meitere 10 Jahre, bis bas Biethum St. Gallen reorganifirt murbe. Um 21. November 1845 genehmigte ber große Rath bas Bisthum St. Gallen. 3m Oftober 1846 ernannte Papit Dius IX. ben apostolifchen Bifar Mirer jum erften Bifchof von St. Ballen, welcher am 30. Juni 1847 in feiner Rathebrale confefrirt murbe. 1) Die Diozefe hatte ein Priefterfeminar, ein fatholifches Lyceum, bem 1849 eine bobere Lehranstalt beigefügt murbe, um bie nich besondere Dr. Greith verdient machte, bas Lehrerseminar und die Bolfeschulen murben reorganifirt, und noch vieles andere Gute murbe angebahnt ober vollbracht, welches ber neuefte Sturm pon 1855 theils gerftorte, theils gerftoren wird : benn bie Radifalen verleugnen in ihren Werten nie ihren Ramen - fie gerftoren radifal.

Rach dem Tode des Bischofs Boss von Chur im Januar 1844 succedirte ihm der bisherige Coadjutor und Weihbischof Raspar Karl von Hohenbalden, geboren in Tarasp

<sup>1)</sup> G. die Artifel »Chur : Ct. Gallen« und »Mirer« in der Mang: Binber'ichen Reglencoclopadie.

ben 27. Marz 1781. 1) Das Bisthum Chur St. Gallen zählte zusammen etwa 219,000 Seesen mit 200 Pfarreien. Bu bem Bisthume Chur gehören jest noch die sogenannten Walbstädte ober Urfantone, Uri, Schwyz und Unterwalden. Uri zählte im Jahre 1842 13,520 Katholisen, Schwyz 38,355, Unterwalden 22,571; Glarus, welches am 22. August 1844 aufs Neue mit Chur vereinigt wurde, zählte 4000 Kathoslisen; Appenzell, das gleichfalls unter Chur stand, zählte 10,350 Katholisen neben 41,080 Protestanten; St. Gallen zählte 100,000 Katholisen neben nur 58,000 Protestanten, wornach für das Bisthum Chur in seinem heutigen Bestande etwa 120,000 Seesen übrig bleiben, von denen der kleinere Theil (25,000) auf den Kanton Chur selbst kommt.

Der Kanton Tessin mit etwa 109,000 Katholifen gehört zum Theil zu dem Bisthume Como, zum Theile zu dem Erzebisthume Mailand. Seit dem Jahre 1852 ift befanntlich in diesem Kantone gleichfalls eine radifale Kirchenverfolgung ausgebrochen.

Das Bisthum Sion ober Sitten umfast die Ratholifen des Kantons Wallis, mit 200 Weltpriestern und 60 Religiosen, 103 Pfarreien in 11 Distrikten. Bon den Pfarreien gehören 21 den Rlöstern an, nämlich 8 den regulirten Chorherrn vom Bernhardsberg, deren Guter nun säcularisirt sind, 10 den regulirten Chorherrn von St. Moriz, und 3 den Kapitularen dieses Klosters. Der Kanton Wallis zählt 81,559 Seelen, darunter 463 Protestanten. Moriz Fabian Roten war Bischof von Sion von 1830 bis 1843; er starb den

<sup>1)</sup> Raspar Karl wurde im geh. Consistorium vom 27. Januar 1843 3um Coadjutor des franken Bischofs Boss — als Bischof von Hippa i. p. präconisert, und am 19. November in Shur von dem papstichen Nuntius d'Andrea consekriert; schon am 9. Jan. 1844 starb der Bischof Boss, der schon im Jahre 1838 durch einen Schlaganfall gesähmt worden war. S. Kathol. Blätter aus Tirol vom 27. November 1843, vom 23. Januar 1844.

11. August 1843, 59 Jahre alt. 2) Geit bem 25. 3an. 1844 ift Veter Jos. be Preur ber - 86. - Bifchof von Gitten. Das Domfavitel besteht aus 24 Domherrn, wovon 12 Pfarrer find; es bat 4 Burbentrager, 2 Defane, einen Domfuftos und einen Domcantor; in bem feit 1817 nach Gitten verlegten Geminar lehren 4 Professoren Die Theologie. - Die Jefuiten, welche bis gur Aufhebung ber Gefellichaft Jefu in Gitten und Brieg Collegien gehabt, wirften ale "Bater bes Glaubene" in Wallis fort, wirften nach ber Wieberherstellung im Sahre 1814 mit großem Erfolge in benfelben Unftalten, bis auch fie in Folge bes Conberbundefrieges im Jahre 1847 aus bem Rantone weichen mußten, mahrend im Beleite ber eibgenöffischen Bajonnete bie nach bem Treffen am Trient verbannten Liberalen gurudfehrten. Die Befiegten mußten alle Rriegefoften bezahlen. Da von ber provisorischen Res gierung bem Bolfe bie Bahl gelaffen murbe, ob burch bie Ropffleuer ober bas Rirchenvermogen bie Schuld bes Rantone getilgt merben folle, entschied fich bas Bolf fur bas Lettere. Sogleich murbe gur Gingiehung bes Rirchenvermogens geschritten : ber Bijchof und bas Domfaritel behielten Die Balfte ihrer Guter, Die andere Balfte erhielt ber Riecus, Alle Privilegien des Glerus find gefallen. Der Unterricht, ben früher bie Jesuiten leiteten, ift nun in ber Sand ber Regierung. Im Beleite und jum Theil burch bie eibgenof. fifchen Commiffare murbe bie herrliche Stiftung auf bem St. Bernhardeberge mit ben übrigen firchlichen Instituten in Ballis aufgehoben. Umfonft erließ bagegen ber Propft Kr. Benjamin Killing einen Protest an Die Regierungen und Bolfer Europa's. Die eibgenöffifchen Commiffare, Druep von Baabt, Frei von Bafel, Franchini von Teffin und Delargeag von Baabt bestiegen ben St. Bernharbeberg; Die Schloffer

<sup>1)</sup> Schweiger R. 3tg. — Ratholifche Blatter aus Tirol vom 28. August 1844.

und Thuren des St. Bernhardsberges wurden mit Gewalt aufgebrochen; ebenso ging es in dem Hospis von Martigny, wo die franken und abgelebten Orbensbrüder lagen. 1)

In Genf, bem Rom bes Calvinismus, gab es bis gur frangofischen Revolution feine Ratholifen mehr. Durch bie Einverleibung Benfe in Die frangofifche Republit famen wieber Ratholifen in bie Stadt. 218 am Beginne biefes Sahrhunderte in Diefer Stadt jum erstenmal feit ber Reformation wieder die heil. Deffe gefeiert murde, und gmar in einer Reitschule, fanden fich etwa 300 Ratholifen ein. Gpater wurde ben Ratholifen bie Rirche Gaint: Germain eingeraumt, und es fanden fich 2400 Ratholifen. 3m Jahre 1814 muchs bie 3abl auf 3000 Seelen an, und jest wird fie auf 15,000 geschätt. Roch 3 fatholische Landgemeinden gehören nach Genf; die einzige fatholische Genfer St. Germainstirche aber faßt vielleicht 900 Seelen; baber hat man feit vielen Jahren fur ben Bau einer größern Rirche gesammelt, Die jest gu Ehren ber unbeflecten Empfangnif ber Simmeletonigin gebaut wird. Durch ben Wiener Congreg erhielt Genf eine Bergrößerung burch 20 favonifche Gemeinden, und murbe fo paritatifch. Durch Breve bes Papftes Dius VII. vom 20. September 1819 murben bie Ratholifen bes Rantons Genf bem Bisthume Laufanne gugetheilt. Bon 1806 - 1843 mar herr Buarin erfter Pfarrer von Benf, der 40 Jahre lang mit apostolischem Beifte feine Beerbe weibete und leitete. 2) Der Bifchof von Laufanne, Deter Tobias Jenny von Morlon (geb. 1774), welcher ben 10. Juli 1815 auf ben ermahnten Bifchof Maximus Guifolan gefolgt mar, nahm nun ben

<sup>1)</sup> S. den Art. Sion (Sitten) im Freiburger Kirchenlerikon; »Kircheliche Zustände im Kanton Ballis, Diözese von Sitten« in Nr. 45 der »Katholischen Illustrirten Zeitung« vom 3. November 1855, "Le grand 8. Bernard" von Riancep in 1'Aml de la religion von 1852, vom 6. März, 2. u. 15. Juni 1c. 2) Kathol. Blätter aus Tirol vom 9. und 23. Ott. 1843.

Titel eines Bifchofe von Laufanne und Genf an. Das Bis. thum umfagte ben Ranton Freiburg mit 99 Pfarreien und 82,000 Ratholifen, ben Ranton Genf mit 22 Pfarreien und 20,000 Ratholifen, Die 3000 Ratholifen ber Stadt Bern, Die Ratholiten bes Rantons Baabt mit 9 Pfarreien und 4400 Seelen, endlich bie Ratholifen bes Rantons Reuenburg ober Reufchatel, 5 Pfarreien mit 2400 Seelen. Tobias Jenny regierte 30 Jahre feine Diogefe. Im Jahre 1818 ermirtte er bie Aufnahme ber Jefuiten in Freiburg. Bifchof Jenny weihte 47 neue Rirchen ein, u. a. im Jahre 1835 bie erfte fatholifche Rirche in Laufanne feit ben Zeiten ber Reforma. tion. In Laufanne befinden fich jett 2 fatholifche Schulen, unter ber leitung von Marianischen Brubern und von Schulfchwestern. Auch in Reuenburg und Lachaur. be-Konbs murben bie erften fatholifden Rirchen gebaut. Bifchof Jenny ftarb am 8. Dezember 1845. 1) Um 19. Januar 1846 mablte ber heil. Stuhl zu feinem Rachfolger ben Stephan Marillen von Chatel St. Denne, querft Bifar in Genf, bann Direftor bes Seminare in Freiburg, hierauf Pfarrer in Genf nach bem Tobe Buarin's. Es war ihm nur vergonnt, 2 Jahre in Freiburg zu weilen. Er murbe im Oftober 1848 von ber rabifalen Freiburger Regierung ergriffen, und burch eine Commiffion ber Regierungen von Bern, Genf, Baabt, Reuenburg und Freiburg ale abgefett erflart, in bas Schlof Chillon am Benferfee eingesperrt, und von ba an bie Brange von Kranfreich transportirt, wo er in bem Schloffe gu Dis vonne noch jest in ber Berbannung lebt. Kaft gleichzeitig mit Dius IX. verbannt, ift er fcon 7 Jahre von feiner Deerbe entfernt.

In ber Zeit von 1815 - 1832 hatte fich bie fatholifche Rirche in ber Schweiz in einem verbaltnigmäßig ruhigen

<sup>1)</sup> Gein Leben bei Bernh. Bagner am a. D. G. 319-330 nach ber Schweiger Rirchenzeitung.

Buftanbe befunden, verglichen mit ben Sturmen, bie feitbem über fie gefommen. Der traurige Sanbel aus Unlag bes Prieftere Ruche von Rapperempl brachte ben haß gegen bie Ratholifen gum Musbruche, 2m 24. Januar 1834 hielten Abgeordnete ber Stanbe Lugern, Solothurn, Bern, Thurgau. St. Gallen, Bafelland und Margan bie berüchtigte Baabener Confereng ab, auf welcher ber Lugerner Staatsrath Eb. Pfuffer 14 Artifel 1), Die Soheit bes Staates über Die Rirche ausbrudent, porlegte, und burch bie Confereng ben betheiligten Regierungen ale Rorm ihres Berfahrens gegen bie Rirche empfahl oder biftirte. Alle Erlaffe bes Papftes und ber Bis schöfe follen unter bem Placet bes Staates fteben, bie Duntiatur foll abgeschafft, eine unabhangige nationalfirche unter ber Form eines Erzbisthums foll gegrundet, Die theologischen Studien und Gemingrien follen von den Regierungen einges richtet und beauffichtiget werben, die Stifte und Rlofter follen gang in ber Sand bes Stagtes fteben, welche Sanb fich unmittelbar burch Ginftellung des Rovigigte und Bermaltung bes Bermogens ber Rlofter burch ben Staat (b. h. propiforifche und balb befinitive Befchlagnahme beffelben) fublbar machte. Gubiefte traurigen Andenfens aus bem Clerifalftanbe bliefen bas Reuer noch beftiger an, wie ber Lugerner Fifcher, beffen Ramen man nicht ohne Unwandlung pon Grauen nennen fann, ber Erfapuginer Amann ic. theologischen Schulen in Lugern und Golothurn murben nach Rraften mit rabitalen Professoren befest. Die Schule von Solothurn, die ehebem 100 Schuler gehabt, fant jest auf 15 Schuler mit 12 lehrern berab. In Lugern, wo Fischer Theologie lehrte, gablte man im Jahre 1834 nur 2 Schuler, und bie Unftalt mußte proviforifch gefchloffen werben.

<sup>1)</sup> Siehe über die Baadener Conferenz und die folgenden Ereigniffe besonders »Befeindung der katholischen Rirche in der Schweizs durch fr. hurter.

Kantonsschule in St. Gallen fant unter bem berüchtigten Benne, ber eben wieder bie Zügel der Gewalt ergriffen bat, auf 1/4 ber Schüler herab, genau so, wie sie jest von 25 auf 2 Schüler berabgefunken.

Umfonft erhob fich bas Bolf von Lugern, Margau und St. Gallen gegen die Bagbener Artifel; umfonft vermarf fie Gregor XVI. feierlich - 17. Mai 1835. 1) Umfonft legten bie Bifchofe und ber Clerus gegen fie Bermabrung ein. Die Regierungen nahmen fie an, hielten fich an fie, und regierten nach ihnen. Bon nun an gab es faft in jebem Rantone, in bem Ratholifen wohnten, firchliche Conflifte. Die Ratholifen aber vermiften schmerglich die Ginheit bes Episcopates in feinem Sandeln, und namentlich an bem Bifchof Salamann von Bafel oft bie Energie, obgleich berfelbe in einem Schreiben vom 10. April 1835 an ben fleinen Rath von Margau gegen bie Baabener Artifel protestirte, wofur ihn ber R. Rath fur alle Rolgen feines Berfahrens verantwortlich machte. Die erfte Rirchenverfolgung in Margau brach and. Ge folgten gablreiche Ginfperrungen, Abfegungen, Suepenfionen und Berbannungen von Beiftlichen, entfprechende Dagregeln gegen Der gange Clerus mußte einen neuen Staatseib ichmoren. Das Margauer Freienamt murbe militarifch befest. Die Rlofter murben inventariffrt, in ihrem Bermogen bepogtet. Die Bogte ober Bermalter fogen bie Rlofter aus, vergeudeten bas Rloftervermogen, und untergruben bie Disciplin - um nachber Bormanbe fur bie Aufhebung gu haben. 216 im Sabre 1840 eine Berfaffungerevifion in Hargau ftattfinden follte, erhoben fich wieder alle Ratholiten in Detitionen fur bas mighandelte Recht ber Rirche. Die neue Berfaffung murbe von ben Ratholifen verworfen, von ben Reformirten angenommen. Run erhoben fich die Radifalen gu enticheibenben Schlagen. Die fatholifden Rubrer murben einge-

<sup>1)</sup> Surter, 273-299.

ferfert, Die fatholifchen Begirte - unter bem Bormande einer Rebellion - burch Berner und Buricher Truppen befest. Um 13. Januar 1841 beichloß ber große Rath auf ben Untrag bes fatholisch getauften Geminarbireftore Reller Die Aufbebung fammtlicher Rlofter, und Die Gingiehung ihres Bermos gens von 7 Millionen. Die gange fatholifche Schweig, ber Papit und Defterreich protestirten vergebens. Die Margauer Rabifalen bebielten ben Raub in ihren Sanden, um fich zu bereichern, mabrent inzwischen bas Margauer Bolf, nach bem gewöhnlichen Schicffale bes Rirchenraubes, immer mehr verarmte. Die ichandlichen Beschuldigungen ber Margauer Regierung gegen die Rlofter miderlegten biefe in einer ausführlichen Dentschrift. Diese Dighandlung ber Ratholifen rief einen Rudichlag bervor in ben ungemifcht fatholifden Ran-Freiburg, Ballis und Lugern, letteres unter ber Leitung von Leu von Cherfol, Siegmart-Muller und Meier, erbielten fatholifche Regierungen. Der papftliche Runtius febrte im Sabre 1843 nach Lugern gurud. Lugern, Uri, Schwyg, Unterwalden, Ballis, Freiburg und Bug fanden fo ben übrigen Rantonen, befondere bem Margau, Bern und Burich entgegen. Dun tauchte Die Jefuitenfrage auf. Muf Betreiben befondere des frommen landmanne leu von Gberfol murben Die Jefuiten im Jahre 1845 nach Lugern gerufen. Dieg bot ben Radifalen ben erwunschten Unlag, Die fatholifche Regierung von Lugern ju fturgen. Buerft verfuchte man es mit fogenannten Freischaarengugen, 1844-45. 216 Diefe ein fcmabliches Ende nahmen, befchloß man einen ficherern Weg zu geben; man befchloß, die fatholische burch Die protestantische Schweiz militarisch zu unterjochen. Die ermabnten 7 fatholifchen Rantone ftifteten ben fogenannten "Sonderbund" jur Bahrung ihrer gemeinsamen Rechte, geftust auf ben Urt. 4 ber Bundeburfunde von 1815. Ebenfo hatten im Jahre 1832 7 liberale Kantone einen Sonderbund gur gegenseitigen Bahrung ihrer Berfaffung gefchloffen. Die rabifglen Rantone verlangten nun Auflofung bes "Sonder. bundes", mibrigenfalls man Gewalt brauchen werbe. Gie mnften aber die Dehrheit ber Stimmen in ber Tagfagung haben. Um biefe zu erhalten, murben nacheinander bie gemagigten Regierungen von Baabt, Genf, Bern, Bafel, Burich, weil fie nicht batten gegen bie Jefuiten vorgeben wollen, gefturgt. Man brauchte eine 12. Stimme, Die Stimme von St. Ballen. Wie diefer fogenannte Schickfalsfanton im Jahre 1843 bas Unrecht besiegelt hatte, ba es fich um Dies berherstellung ber Rlofter im Margau handelte, fo gab er jett - im Oftober 1847 - mit feiner Stimme ben Mus-Schlag jum Kriege gegen die fatholischen Rantone. gange Beer ber Comeig murbe aufgeboten - Dov. 1847. Buerft fiel Freiburg ohne Widerftand - 14. November. Benige Tage nachher Lugern - 24. November - nach schwachem Biberftanbe. Die Urfantone fowie Ballis tonnten für fich allein nicht widerstehen. Run erlag die fathos lifche Schweiz, ber man überall unter bem Schute eibgenofs fifcher Bajonnete neue rabifale Regierungen feste, unter ber Raft ber Ginquartirungen, ber enormen Contributionen von 8 Millionen Franten. 1) Sofort murben in Lugern, Ballis und Freiburg bie Rlofter und Stifter aufgehoben, Die fatho: lifchen Lehranstalten murben radifalifirt, die fatholischen Familien burch Brandichagungen ruinirt, Die Souveranitat ber Rantone gertrummert, und, mas vielleicht noch fchlimmer ift, bem fittlichen Ruine ber fatholischen Bevolferungen Borfchub geleiftet. Ucht Sahre find verfloffen feit bem Burgerfriege von 1847, aber jedes Jahr, befondere bas laufende von 1855, hat der fatholischen Rirche in der Schweig neue, ftete tiefere Bunben geschlagen. Gine furchtbare, eine ununterbrochene

<sup>1)</sup> Bluntichli, ber Gieg bes Rabikalismus in ber Schweiz, 1850. Buß, ber bobere und ber niedere Rabikalismus, 1850. Ulrich, ber Burgerfrieg in ber Schweiz, 1850.

Rette von Leiben hat die Rirche in der Schweiz umwunden und unterbunden, und es ist feine Anssicht noch auf besiere Zeiten da, wenn nicht der Herr der Kirche ihr wunderbar hilft. Die Schweiz und Rugland, vielleicht noch Spanien binzugezählt, baben den traurigen Ruhm, die Kirche im 19. Jahrbundert am unerbittlichsten verfolgt zu haben.

### Berault-Bercastel's

# Rirdengeschichte.

XII. Band.

Gams, Dr. Bonifazius, Gefchichte III. Band.

Deutschland und die öftlichen ganber von 1824-1848.

,

.

.

## fünftes (fünf und neunzigstes) Ruch.

#### Dentschland und die öftlichen gander von 1824-1848.

# §. 1. Die Rirche in Desterreich. (1824 — 1848.)

Bir haben in bem erften Banbe biefes Berfes eine Ueberficht ber Rirche in Defterreich nach ben einzelnen ganbern bis jum Sahre 1823, theilmeife bis 1830 gegeben. Bis jum Jahre 1848 ober bis ju bem Regierungsantritte bes gur Beit glorreich regierenben Raifere Frang Joseph traten überhaupt feine Greigniffe fur Die Rirche in Defterreich ein, welche entscheibend fur fie gemefen, burch welche fur fie irgenb ein großer Umfchwung, fei es jum Beffern, fei es jum Schlimmern, entstanden mare. Gie murbe meber verfolgt, noch geforbert, meder instematisch unterbrudt, noch instema. tifch beschütt. Man schleppte fich in einem gelinden Josephinismus bin, und ftutte und lebnte fich auf bas Enftem ber Daßigung und ber richtigen Mitte. Bir find auch hier gezwungen, wieber in bie Breite, fatt in bas Centrum gu geben, und halten es fur fachbienlich, folgende Ueberficht bes Bestandes ber Rirche Defterreichs im Jahre 1824 ju geben.

Beftand ber Biethumer und Bifchofe im Raiferstaate vom Jahre 1824. In Defterreich unter und ob ber Enne. Erzbisthum Bien : Leopold Marimilian Graf ju Firmian, Rurftergbifchof. St. Bolten: Bifchof Jof. Chrpf. Dauer, apoftolifcher Bifar ber faiferlichen Beere. Ling: Bifchof Gigis. mund von Sobenwarth. Saliburg: Rurftergbifchof Muguftin Gruber. - Stepermarf und Rarnthen. Biethum Gedau mit bem Gibe ju Grag: Furftbifchof Roman Bangerle. Gurt mit bem Gibe in Rlagenfurt: Rurftbifchof Jafob Paulitich. Lavant mit bem Gib ju Ct. Undra: ber Rurftbifchof noch nicht ernannt. Fur Leoben mit bem Gibe in Bof - gab und gibt es feinen Bifchof. In Bobmen. Drag: Rurfterg. bifchof Menzel Leopold Chlumcianeln. Leitmerit: Bifchof Bingeng Eduard Milbe. Roniggraß: Bifchof Mois Joseph Graf von Rollowrat. Budmeis: Bifchof Ernft Rugicgta. In Mabren und Schleffen. Dimut: Rurfterzbifchof Geine faif. Sobeit und Eminens ber burchlauchtigfte Dring Rudolph, Dring von Defterreich, f. Pring von Ungarn und Bohmen, Erzbergog von Defterreich, Rarbinal ber beiligen romifchen Rirche ju St. Deter in monte aureo etc. Brunn: Bifchof Bengel Urban, Ritter v. Stuffler. In Galigien. Lemberg: Erzbifchof Unbreat Alois Graf Starbet-Antwicz von Poslawicz. Przempel: Bifchof Unton von Goslage : Dab : Gola. szeweffi. Tyniec: Bifchof Thomas Biegler. In ber Com-Mailand: Erzbischof Carl Cajetan Graf von Gais. rud. Bergamo: Bifchof Deier Mola. Breecia: Bifchof Ba. briel Maria Nava. Como : Bifchof Joh. Bapt. Castelnuovo. Grema: Bifchof Thomas Ronna. Eremona: Bifchof Dtfrieb Conte Dmobono. Lobi : Bifchof Alerander Dagani. Mantua: Bifchof Jos. Maria Bozzi. Pavig: Bifchof Alois Toff. -In ben venetianischen Provingen. Benedig: Patriarch Labie. laus Oprfer von Kollo. Cor. Abria: Bifchof Carl Dine Ras vafi. Belluno mit Reltre: Bifchof Ludwig Buppani. Geneba: Bifchof Jafob Monico. Chioggia: Bifchof Joseph Dt. Provebi. Concordia: Bifchof Peter Rarl Ciani. Padua: Bifchof Modeft Karing. Trevifo: Bifchof Joseph Graffer. Ubine: Bischof Daul Emmanuel Lobi. Berona: Bischof Innoceng Liruti. Bicenga: Bifchof Joh. Maria Peruggi. - In Dal. matien. Bara : Erzbifchof Joseph Frang Romad. Spalatro : Erzbisthum, nicht befest. Arbe: Bifchof Johann Deter Galgigna. Bisthum Bragga, Lefina und Liffa: Bifchof Johann Cattaro, Bisthum, nicht befest. Curgola, Bisthum, nicht befest. Macareca, Biethum, nicht befest. Rong, Bisthum, nicht befest. Defigleichen bie Bisthumer Ccarbona, Sebenico, Trau. - In Illyrien. Laibach: Bifchof Unton Bolf. Borg: Bifchof Joseph Balland. Trieft: Bifchof Unton Leonardie. Parengo, Biethum, nicht befest. Gittanuova: Bifchof Theodor Loredan Conte Balbi, in Buje. Bisthum Beglia: Bifchof Johann Unton Geitich. Dffero, Biethum, nicht befest. In Tirol. Briren: Furftbifchof Rarl Frang Graf von und ju Lodron-Caftell-Romano. Generals vifariat in Borarlberg: Generalvifar Bernhard Galura, Bifchof von Anthebon. Trient: Fürstbifchof Frang Laver Lufchin (gestorben ale Erzbischof von Borg).

In Ungarn. Gran: Fürsterzbischof und Primas Alexander Rudnay. Colocza mit dem Bisthum Bacs: Erzbischof Peter von Klobusithy. Erlau, Erzbisthum, nicht besetzt. Agram: Bischof Maximilian Berbovacz von Raticowetz. Bosnien oder Diasovar und Syrmien: Bischof Emmerich Karl Raffay. Kaschau: Bischof Stephan von Esech. Esanad: Bischof Ladislaus von Köszeghy v. Remete. Fünstirchen: Bischof Joseph von Kiraly. Großwardein: Bischof Joseph Burum. Rensohl: Bischof Johann von Belansty. Reutra: Bischof Joseph von Kluch. Raab, Bisthum, nicht besetzt. Rosenau: Bischof Ladislaus Graf Esterhazy von Galantba. Stein am Anger, Bisthum, nicht besetzt. Stuhlweissenburg: Bischof Kopatsy. Szathmar: Bischof Florian Kovach von

Ragy-Darob. Besgerim: Bifchof Union von Makay und Geley. Baiben: Bifchof Frang von Paula, Graf von Rasbaed, Erbherr ju Fogarab. Zeng und Modruffa: Bifchof Johann Baptift Sefich. Bipe: Bifchof Joseph von Belit. — In Siebenburgen: Bifchof Ignaz Freiherr von Szepefst von Regyeb.

Griechisch fatholische Bisthumer. Lemberg: Erzbischof und Metropolit Michael Lewist, Bischof von Kaminiec. Przemysl: Johann Snigursti, Bischof von Przemysl, Sambor und Sanot. Kreuz: Bischof Constantin Stanich. Eperies: Bischof Gregor Tarfowits. Muntats: Bischof Alexius Potschy. Großwarbein: Bischof Samuel Bultan. Fogaras in Siebenburgen: Bischof Johann Babb von Kapolnot-Monostor. — Armenisch-tatholische Kirche. Lemberg: Erzbischof Caj. Wartersseiwicz. Dazu kam ein nichtunirtes Erzbischum in Karlowitz, und 10 nichtunirte Bisthumer. Demnach zählte Desterreich 100 Bisthumer, ferner 5 Fürsterzbischöfe, 10 Erzbischöfe, 5 Fürstbischöfe, 17 Bischöfe waren zugleich geheime Räthe. 1)

Karl Rubolf, Freiherr von Buol auf Reichenau (geb. ju Innsbruck 1760, konfekrirt 1794), Bischof von Chur, welcher in ben traurigen Jahren bes brutalsten bayerischen Despotismus im Tirolerlande sich als eine Mauer für das Haus Gottes dem Andringen der Feinde entgegengestellt hatte, verlor im Jahre 1815 den Tiroler Antheil seines Bisthums definitiv an das Bisthum Briren in Tirol, und zwar in dem Kreise Oberinnthal das frühere Churische Dekanat Mals, provisorisch 1808, definitiv 1816; ebenso das Drussanische Kapitel, mit Ausnahme von Lichtenstein. Um 27. Januar 1816 trennte ein papstliches Breve die ehedem Churer Antheile in Tirol und Borarlberg auf immer von dem uralten

<sup>1)</sup> hof- und Staatsichematismus vom Jahre 1824. Religionsfreund von 1825, Rr. 14. Ratholif von 1825, Martheft.

Bifchofestuble Chur. Der Fürstbifchof Rarl Rudolph nahm einen vom tiefften Schmerze bewegten Abichied von feinen getreuen Diogefanen. 1) 3m Jahre 1819 murbe auch ber öfterreichifche Untheil ber Diocefe Ronftang in ben Canbfapis teln Lindau und St. Ballen, ober nach ber neuern Gintheis lung von 1783 in ben Landfapiteln Bregeng, Beiler und Dornbirn, sowie einige Parzellen ber Augeburger Didgefe in bem Defanat Oberftorf mit bem Bisthum Briren vereinigt. In bem Jahre 1820 murbe fur biefe nordweftlichen Begirfe bes Biethums Briren ein eigenes Generalvifariat mit bem Site in Felbfirch gegrundet. Erfter Beneralvifar von Borarlberg murbe ber jegige Senior bes beutschen Episcopats, Bernard Galura. Bernard Galura murbe geboren ben 2. August bes Jahres 1764 ju Berbolgheim im Breisgau. Er erhielt im Sabre 1788 bie Prieftermeibe, murbe in bemfelben Jahre Studienprafeft ju Freiburg im Breisgau, im 3. 1791 Pfarrer ju Altoberborf, bann am Munfter ju Freiburg, 1802 Schuloberauffeber im Breisgau, im Jahre 1805 faiferliche öfterreichifcher Regierungerath, 1807 großherzoglich babifcher Regierungerath, 1810 Stadtpfarrer ju St. Martin in Freis burg und Defan, 1815 Gubernialrath in Innebrud, 1819 Bifchof ju Unthebon in part. und Generalvitar fur Borarls berg, 1820 Weihbischof ber Diozese Briren, endlich 1829, nach dem Tode bes Fürftbifchofes Lobron († 10. Aug. 1828), Rurftbifchof von Briren. Rurftbifchof Galura hat bemnach bas 90. Lebensjahr erreicht, und ift ber Zeit und bem phofis ichen Alter nach ber altefte Bifchof in beutschen ganben. In Ungarn ift ber jegige Rarbinal und Primas von Gran etwa ebenfo lange Bifchof, in Deutschland und, nach bem jungft

<sup>1)</sup> Gedenkblätter an Rarl Rubolph Buol-Schauenstein, legten Fürstbischof von Shur, ersten Bifchof von St. Gallen, von Joh, Franz Fes. Lindau bei Stettner 1853. Histor-polit. Blätter von 1854, I. S. 455 folg.

erfolgten Tobe bes Bifchofe Salzmann von Solothurn, auch in ber Schweiz gibt es feinen Bifchof von ober vor bem Jahre 1829. 1) —

Un bas Bisthum Trient, welches ben fublichen Theil von Tirol umfaßt, mußte bas Bisthum Chur im Sahre 1816 14 Pfarreien, 5 Curatien und 12 Erposituren, in allem 22,000 Seelen im Binichgau und Burggrafenamte abtreten. Kerner trat bas Bisthum Briren an Trient bie jum Etichfreise gezogenen Pfarreien am Gifact, in Groben und Raffa, und mit biefen felbft bas alte Saben ben urfprunglichen Git bes Biethums Briren, b. i. 8 Pfarreien, 14 Curatien und 16 Erposituren mit 22,386 Geelen ab. 2) Diefe Menberung murbe burch Bulle Dius VII. vom 2. Mai 1818 gebilligt. Rach biefer Bergroßerung entspricht bie Begrangung bes Bisthume Trient ber politischen Rreideintheilung bee Lanbes; es umfaßt: 1. den Rreis Roveredo; 2. den Rreis Trient, welche beibe von Stalienern bewohnt werden; 3. ben beutschen Rreis Bogen. Man gahlt bis jest 113 Bifchofe von Trient, Rach bem Ubleben des Rurftbifchofes von Thun folgte ber Rurftbifchof Frang Laver Lufchin - 1824 3), welcher im Jahre 1835 Ergbischof von Borg und Grabisfa murbe, und in Trient ben bermaligen Fürstbifchof Joh. Rep. Tschiberer gu feinem Rachfolger hatte.

Rach ber Reorganisation ber Erzbideese Salzburg 4) wurde im Jahre 1823 Augustin Gruber ber erste Erzbischof. Er war geboren zu Wien ben 23. Juni 1763. Im Jahre 1779 trat er in ben Orben ber unbeschuhten Augustiner, aber

<sup>1)</sup> Sein Leben in Felder's katholischem Gelehrtenlerikon und in Gersborf Repertorium, Januar 1853, ein Nekrolog (weil sich die Nachericht seines Todes verbreitet hatte). 2) Ratholische Blätter aus Tirol, 1853, »Zur Geschichte und Statistik des Bisthums Trient in Tirol«, Nr. 9 und folg. 2) S. Fürstbischof von Görz, Franz Kaver Luschin (Nekrolog) in Rathol. Blätter aus Tirol vom 14. Juni 1854. 4) Band I. S. 523.

im Jahre 1784 aus biefem Orben in bas Geminar bes Beltpriefterftandes über. Um 9. November 1788 jum Pries fter geweiht, wirfte er querft ale Silfepriefter an 2 Geelforgepoften. 3m Jahre 1796 murbe er Ratechet an ber Rormalhauptschule ju St. Anna in Wien, ale welcher er auch die geiftlichen Praparanden in ber Ratechetif ju unterrichten, und die ihm untergeordneten Bolfeschulen gu vifitiren hatte. Im Jahre 1802 murbe er Regierungerath fur Rieberöfterreich , und beforgte ale folcher ju allgemeiner Bufriebenheit bas Referat über bie geiftlichen Studien und Ergiehungegeschäfte. Rebftbem hatte er verschiebene Rebenamter. 3m Jahre 1806 murbe er hofrath bei ber vereinigten hoffanglei mit bem Referate ber geiftlichen Ungelegenheiten. 3m Sahre 1808 mußte er bie Ronigreiche Galigien und lobomes rien ju Untersuchung bes geiftlichen und Unterrichtsmefens. fowie ber Bolfeschulen visitiren. 3m Jahre 1815 murbe er jum Fürstbifchofe von Laibach ernannt, und murbe am 8. September 1816 von bem Fürsterzbischofe Sigmund von Sohenwart ju Bien ale Bifchof geweiht. Er machte fich bie landessprache Rraine fo eigen , daß er in berfelben prebigen fonnte. 3m Jahre 1821, ju ber Beit bes Rongreffes in Laibach, beherbergte er ben Raifer Mlerander von Rugland in feiner Bohnung. Den 23. April 1823 murbe er von Papft Pius VII., welchem in Folge Uebereinfommens fur biefes erfte Mal bie Bahl fur ben erzbifchöflichen Stuhl von Salzburg jufam, jum bortigen Ergbischofe ernannt, und am 17. November 1823 von Papft Leo XII. in deffen erftem Confistorium praconifirt. Um 25. Marg 1824 hielt er feinen feierlichen Gingug in Salzburg. Da ben Rurfterzbifchofen von Galzburg nach uraltem Rechte bie Ernennung fur bie Bisthumer Secfau und Lavant, und abwechselnd mit bem Bergoge von Rarnthen bei jeber britten Erlebigung auch fur bas Bisthum Gurf gufteht, fowie auch jebergeit bas Recht ber Bestätigung fur alle biefe brei bifchoflichen Gige, fo ton-

firmirte und fonfefrirte Augustin Gruber querft im Jahre 1824 ben von bem Raifer Frang fur Gurf ernannten Bifchof Safob Berearin Paulitich; bann ernannte er in bemfelben Jahre ben Roman Gebaftian Bangerle ale Bifchof von Gedau ober Grag, und ben Ignag Frang Zimmermann ale Bifchof von lavant, und ertheilte bann beiben in Galgburg bie Confirmation und Bischofeweihe. 216 ibn fpater nach bem Tobe bes Rurftbifchofe Paulitich bas Recht ber Ernennung fur bas Bisthum Gurf traf, ernannte er im Jahre 1828 ben Georg Mayr jum Bifchofe, welcher ebenfalls von ihm fonfirmirt und geweiht murbe. Er leitete ferner bie Bieberherstellung bes Metropolitantapitels ju Galgburg ein, und legte ben Brund zu ber neuen Gestaltung beffelben. - Er hielt ben Boglingen bes Priefterthums in Salzburg Borlefungen querft uber bie Paftorregel bes beil. Gregorius, fobann über bas Buch bes beil. Augustin über ben Unterricht ber im Chriftenthume Ungelehrten, und ichloß baran weitere Borles fungen über bas Umt und bie Regeln ber Ratechetif. Diefe Borlefungen erschienen in 3 Banben im Drucke, und erlebten 3 Buflagen. Muf einer Bifitationereife im Jahre 1833 jog fich ber Erzbischof eine Rrantheit gu, von welcher er nicht mehr volltommen bergeftellt murbe, und ftarb nach einer langen Rranflichfeit am 28. Juni 1835. 1)

Im Jahre 1828 vom 23.—28. September beging ber Erzbischof bas zweite Sacularfest ber Einweihung ber Metropolitankirche zu Salzburg. Die Domkirche von Salzburg brannte in bem Zeitraume von 6 Jahrhunderten sechs Mal ab, nämlich im Jahre 845 unter bem Erzbischofe Luiprand, 1128 unter Erzbischof Konrad I., 1169 unter Erzbischof Konrad II., 1203 unter Erzbischof Eberhart II., 1270 unter Erzbischof Kriedrich II., und 1383 unter Erzbischof Pilgrim II.

<sup>1)</sup> Netrolog bes Fürsterzbifchofes von Salzburg bei Plet, »Reue theol. Zeitschrifte, 8. Jahrgang, G. 413 folg.

Der fiebente bedeutenbfte und merfwurdigfte Brand hatte im Jahre 1598 unter bem Ergbischofe Bolf Dietrich ftatt. Der Rachfolger Bolf Dietrichs, Furftbifchof Marcus Citticus Graf von Soheneme, ein Schwestersohn bes heiligen Rarl Borromaus, legte am 24. April 1614 ben Grundftein ju bem Neubau, wozu ber Baumeifter Santino Colari ben Plan nach dem Borbilde ber Peterefirche in Rom entworfen hatte. 3m Jahre 1619 folgte auf Marcus Sitticus ber Rurfterge bifchof Paris Graf von Lobron, ein ruhmvoller Rirchen- und Landesfürst. Mitten unter ben Drangfalen bes 30jabrigen Rrieges vollendete er ben hohen Dom, und weihte benfelben im Sabre 1628 ein. Die vorzuglichften Gemalbe in bem Dome find von der Sand bes Gerviten-Drbensprieftere Urfenius Mascagni. 2m 24. September 1628 murben bie Reliquien ber beil. Bischofe Rupert und Birgilius, fowie bie übrigen aus ber abgebrannten Rirche erhobenen Reliquien in feierlichem Umgange übertragen, und am folgenden Tage bie Beihe bes Domes felbft vollbracht. Fur bas zweite Gacu. larfest ließ Augustin Gruber ben Dom von Innen und Augen wiederherstellen. Richt bloß aus bem Galgburger lande, auch aus Dberofterreich , aus Steiermarf, Rarnthen, Tyrol, 21t= Bayern, ftromten gahlreiche Schaaren ju bem Jubelfefte. Rach einer ungefahren Schatung empfingen an 50,000 Blaubige in biefen festlichen Tagen die heiligen Gaframente. 1)

Unter allen Suffraganbischöfen von Salzburg ragt ber Fürstbischof von Seckau, Roman Zängerle, mit hohem Ruhme hervor, welcher, eine Leuchte ber Rirche in Desterreich, in seiner Hand ben Bischofestab viele Jahre, von 1824 bis 1849, trug, und während biefer Zeit in schlimmen und in

<sup>1)</sup> Neber dieses Jubelfest s. bei Pletz, Jahrgang 11, S. 269—299. — Neber die Gemälde im Dome s. Aerienreise nach Ling, Salzburg, Rloster Göttweih und Bien«, von Gustav Klemm, Bibliothekar in Oresten. Oresten 1853, S. 29—33.

auten Tagen burch apostolische Tugenden mit ben berrlichften Rirchenbirten aller Jahrhunderte metteiferte. Roman Bangerle, geboren am 20. Janner 1771 ju Dberfirchberg bei Ulm in Schwaben, trat in bem naben Rlofter Biblingen in ben Benediftinerorden am 2. Februar 1792, erhielt die Priefterweihe ben 21. Dezember 1793, und übernahm im Jahre 1798, nach vorhergegangener Prufung in Freiburg, Die Stelle eines Lehrers ber Schrifterflarung in feinem Rlofter. Dasfelbe Lehrfach übernahm er 1799 in bem Rlofter Dehrerau bei Bregeng (welches, wie wir horen, nach einer Berobung von 50 Jahren, bemnachit wieder Monche in feine Mauern aufnehmen wird. 1) 3m Jahre 1801 fehrte er nach Biblingen jurud, und verfah neben feinen fonftigen Befchaften noch feit 1802 bie Stiftepfarre. 3m-Sahre 1803 fandten ihn feine Dbern auf die Benediftineruniversitat nach Calgburg, wo er jum Doftor ber Theologie und Philosophie promovirte, und in demfelben Sahre ale Lehrer der Eregefe und biblifden hermeneutif ernannt murbe. 2m 22. Januar 1804 verlieh ihm der damalige Großherzog Ferdinand von Tosfang. Galgburg ben Titel eines durfürftlichen geiftlichen Rathes; im Jahre 1806 murbe er jum Defan ber theologischen Kafultat gemablt. 216 im Jahre 1806 fein Rlofter Biblingen auf. gelost murbe, manberten mehrere Mitglieber beefelben nach Defterreich aus, und erhielten bas Benediftinerftift Ennicc bei Rrafau in Galigien mit bem Auftrage, an ber Universitat ju Rrafau die theologischen und philosophischen Lehrfangeln ju befegen. Bangerle verließ am 2. Rovember 1807, auf bringende Ginladung feiner Dbern, Galgburg, und übernabm am 21. b. D. ben Lehrstuhl bes neuen Bundes und ber griechischen Eprache in Rrafau. Schon am 31. Dez. 1807 ernannte ihn ber Bischof von Rrafau jum wirflichen Confis ftorialrath und Beifiger, und im Sahre 1809 mablte ihn bie

<sup>&#</sup>x27;) »Mehrerau bei Bregeng« in ber Mugeb. Poffitg. v. 10. Mai 1854.

theologische Rafultat ju ihrem Defane. 218 aber Rrafau in bemfelben Jahre an Sachfen fam, und bie Mitglieder bes Stiftes Tyniec verlaffen mußten, fo fam Bangerle im Jahre 1811 als Profeffor bes Reuen Bundes und der griechischen Sprache an die Universitat Prag, und murbe am 20. Mars 1812 in gleicher Eigenschaft an bie Universitat Bien verfett, im Jahre 1815 aber jum Defan ber theologischen Rafultat ernannt. 3m Jahre 1824 ernannte ihn ber Metropolit Augus ftin zum Fürstbischof von Gedau, zugleich Administrator von Leoben. Um 31. Oftober 1824 nahm er Befit von feiner Diogefe. 216 ihn Papit Gregor XVI. im Jahre 1844 gu feinem Sauspralaten, Affiftenten am papftlichen Throne, und romifden Grafen ernannte, fagte er ju feinem bochften Ruhme: Gingig ift ber Bifchof Romanus in Defterreich, 1) Er lag in beständiger Kehbe mit bem "Spftem" in Defterreich, mahrend er bagegen bei Raifer Frang I, und Ferbinand I., sowie bem faiferlichen Sofe bie hochfte Achtung genoß. 216 er fein Umt antrat, mar bas Bisthum feit 12 Jahren vermaist, welches 800,000 Geelen mit 1100 Beift, lichen gablte. Reben Uebung aller bischöflichen Tugenben fei hier nur die Gorge ermahnt, die er feinen Geminarien jumendete, indem er bas bohere Seminar ftets befuchte, bas Rnabenseminar ju feinem Universalerben einfeste. Unter ihm famen 10 heilige Leiber in bas Bisthum; bei biefen und anbern Unlaffen verordnete er geiftliche Uebungen fur bas Bolf, unter bem er Bruderschaften, ben fogenannten britten Orben u. f. w. einführte. Auf Rlofter und religiofe Inftitute richtete er fein Sauptaugenmerf, Die er als Reftungen ber ftreitenben Rirche betrachtete. Er fant in feiner Diogefe Benebiftiner, regulirte Chorherrn, Ciftergienfer, Frangistaner, Rapuginer, Minoriten, Dominifaner, barmbergige Bruber, Urfulinerinnen und Glifabethinerinnen por, Die er alle nach

<sup>1)</sup> Unicus est Romanus episcopus in Austria. F. B. Galura ers hielt im Jahre 1845 biefelben Burben.

Rraften ju reformiren trachtete. Mit größter Dube gelang es ihm, Die Jesuiten und Rebemptoriften, Die beschaulichen Rarmeliten, Die barmbergigen Schwestern, Die Schulschwestern, Die Frauen vom beiligen Bergen Befu einzuführen. Er felbit mar ein Mann, ein helb bes Gebetes. 1) Reben Galura und Bangerle mar Bifchof Biegler von Ling einer ber brei fogenannten ichmabifchen Bifchofe in Defterreich. Es ift beachtenswerth, bag im 16. Jahrhundert Die tuchtigften Bifchofe in Innerofterreich geborne Schwaben maren. Sprengel von Grat führte von 1585 ben Sirtenstab ber große Bifchof Martin Brenner, genannt ber Regerhammer, geboren in bem fcmabifchen Martte Dietenheim, nur einige Stunden oberhalb Dberfirchberas, bem GeburtBorte feines Rachfolgere Roman Bangerle. 2) "Es ift bemertenemerth, fagt hurter, wie in biefer Beit bie ofterreichische Beiftlichfeit, jumal die Orbensgeiftlichfeit, jum Theil ans Franken, porzüglich aber aus Schwaben aufgefrischt murbe, und wie aus biefem Rreife bie ausgezeichnetften Pralaten nach Defterreich famen. Die Biener Bifchofe Johann Faber und Chris ftoph Bertwein maren, jener aus Leutfirch, biefer aus Pforge beim geburtig; ichon im Sabre 1538 brachte Abt Deter Leopold von Beiligenfreug 18 fchmabifche Junglinge in Diefes Stift; Stift 3mettl hatte hintereinander brei Mebte aus Schwaben, Bilbering ebenfalls ein Paar; Martin Alopitins, erft Abt ju Garften, bierauf ju St. Lambrecht, mar aus Galmansmeiler geburtig; ebenfalls aus Schmaben mar Bilbelm Muller, Abt ju Garften; ber Propft Georg Freuler gu

<sup>1)</sup> Sein Leben von Schlör in einer eigenen Schrift, sodann in »Wiener Kirchenzeitung« von 1849, Nr. 9; in »Ratholik« von 1849, Nr. 70, 71, 72 und 73. 1) Das Nähere über ihn i. bei Hurter, »Geschichte Kaiser Ferdinands II. 18. Bd. IV, 1851, S. 9 folg. — Klein, Geschichte des Christenthums in Desterreich und Steiermark, VII, 225; vergl. »Priestererertiten in Steiermark« und Mebertragung dreier heil. Leiber zu Brah im Jahre 1838«, bei Pletz, Jahre, 11.

St. Florian, standhaft, thatig, gewandt, war aus Roburg.1) Die Franziskaner und Dominikaner erhielten Zuwachs aus Polen, der aber der Sprache wegen geringe Wirkung auf das Bolk hatte. Man sieht, daß es Zeiten gibt, in denen Institutionen nur durch Berfetzung mit neuen, jedoch nicht fremdartigen Elementen lebenskräftig erhalten werden." Zu leugnen ist freilich nicht, daß Innerösterreich seiner Zeit mit unterschiedlichen schwähischen Prädikanten oder Reformatoren überschwemmt wurde.

Gregorius Thomas Ziegler murbe ben 7. Marg 1770 gu Rirchheim in Schwaben geboren, trat 1788 in bas Rlofter Biblingen bei Ulm, legte ben 26. April 1791 bie Orbensgelübbe ab, und murbe am 25. April 1793 (in bem gleichen Sabre mit Bangerle) in Ronftang gum Priefter geweiht. Bier Sabre lehrte er an bem Somnafium ju Ronftang, bierauf 3 Sabre ju Freiburg Die Poetif und griechische Sprache. Geine Schriften: "Ueber Die Poetif" und "Gefchichte bes Saufes Sabeburg" murben in ben öfterreichifchen lehranftalten gebraucht, obgleich fie nie in ben Druck famen. In Freiburg ermarb er auch bie Burbe eines Doftors ber Theologie und Philosophie. 3m Jahre 1800 murde er in fein Rlofter aurudberufen, morin er ale Movigenmeifter, Professor und fpater Stiftsprior thatig mar. hier lebte er 6 Jahre ben Diffen. Schaften und feiner Orbenepflicht. 3m Jahre 1802 erbat er vom Raifer in Bien Schonung fur fein Rlofter, welches erft 1806, nach bem Untergange bes beutschen Reiches, unterging. Gregor jog nun mit feinen Brubern nach Bien, bann nach Toniec, wo er Professor, Defan, Bicebireftor bes theologifchen Studiums u. f. m. murbe. 3m Jahre 1809 murbe er Profeffor ber Rirchengeschichte in Ling, welchem Umte er 5 Jahre vorstand. 3m Jahre 1815 murbe er ale Profeffor ber Dogmatif nach Bien berufen, wo er 7 Jahre mit

<sup>1)</sup> Stulg, Befchichte von St. Florian, 1835, G. 95.

dem größten Erfolge lehrte, und Defan der Fakultat murde. 1) Er ließ hier auch zahlreiche Schriften erscheinen, u. a. sein Werk "von dem theologischen Rationalismus", und die vierte Auslage der Dogmatik von Rlüpfel. Der Kaiser Franz ernannte ihn zum Bischose von Tyniec, als welcher er im Jahre 1822 von dem Kardinal Rudolph konsekrirt wurde. Er verlegte den Bischosssiß nach Tarnow; er ließ daselbsteine Wohnung für den Bischos bauen, vergrößerte die Hauptkirche um mehr als die Hälfte, und erhob sie zu der Kathebrale. Seitdem besteht das Biskbum Tarnow. Rach dem Tode des Fürstbischoss Sigismund von Hohenwart von Linz 1825 ernannte Kaiser Franz den Bischos Ziegler für Linz—1827, welcher Diözese er mit unermüdetem Eiser so viele Jahre vorstand. Im Jahre 1843 den 25. Mai beging der Jubelgreis sein Priesterjubiläum. 2)

Jum Fürstbischofe von Lavant mahlte ber Metropolit Augustin ben Ignaz Franz Zimmermann (geboren ben 26. Juli 1777 zu Windisch-Feistris, zum Priester geweiht ben 8. Juni 1800 von dem Fürstbischofe Schrattenbach in Gratz, bis 1807 Kaplan, seit 1809 Consistorialrath und Schulaufsseher zu St. Andra, seit 1816 Gubernialrath und geistlicher Referent in Gratz, zugleich Domberr von Seckau), welchem er am 12. September 1824 die bischöfliche Weihe ertheilte. Zimmermann nahm am 21. November d. 3. seierlichen Besitz von seiner Kathedrale und seinem Bisthume, dessen unermüdslicher Hirte er nun durch 19 volle Jahre war († 1843 3). Während dieser Zeit hatte der benachbarte Bischossisch Gurf

<sup>1)</sup> Anton Rlein am a. D. S. 227 folg. 1) Die Priefterjubelfeier des H. Gregorius Thomas, B. 3u Ling. Ling 1843; auch abgedruckt in Rathol. Blättern a. Tirole, 3. 1843, Dezemberheft. 1) G. Leben bei Bernhard Wagner aus Rathol. Blättern aus Tirole, 3. 1844. — Tangl Karlmann, Reihenfolge ber Lischöfe von Lavant; Rlagenfurt 1841, ju welchem Werte der Bischof Zimmermann selbst 34 enggeschriebene Bogen lieferte.

vier Bifchofe. Dem erften vom Raifer ernannten Bifchofe Paulitich folgte 1828 ber von bem Erzbischofe ernannte Georg Mapr († 1840), beffen Rachfolger Frang Unton Gindl bem. felben ichon im Oftober 1841 im Tobe nachfolgte, und binwieder ju feinem Rachfolger im Bisthume Burf - Rlagenfurt ben bermaligen Kurftbifchof Jof. Ab. Lidmansty hatte - 1842. Dagegen hatte bas Bisthum gaibach in Rrain, bas jest unter bem Ergbisthume Borg und Grabisca fteht, an bem Furft. bifchofe Unton Alois Bolf einen hirten vom Jahre 1824 bis gur Begenwart. Die ber Ergbischof von Salgburg, fo haben bis jest bie Bifchofe von Burt, Gedau, Lavant und Laibach ben Titel und Rang von Fürften ber öfterreichischen Monarchie. - Das Bisthum Leoben in Steiermarf murbe bis jest nicht wieder bergestellt, fo febr fich auch ber Rurft. bifchof Roman Bangerle bafur bemubte, und fo fehr bie 800,000 Einwohner Steiermarts Diefe Biederherstellung erwünschlich machen. Bis jett führt ber Kurftbischof von Secfau auch ten Titel eines Abministratore von Leoben. -Das Bisthum Gedau mar bei ber neuen Befegung von 1824 feit 1822, bas Bisthum Lavant feit 1821, bas Bisthum Gurt feit 1812 unbefest gemefen. 1)

Der außere Bestand der katholischen Rirche in Galizien, lodomerien und der Bukowina in der Zeit von 1824—1835 war der Folgende 2): Sie zählte 3 Erzbisthumer und 3 Bisthumer. Der römisch-katholische Erzbischof von Lemberg war zugleich Primas. Das Metropolitankapitel bestand aus dem Dompropst, dem Domdechant, dem Domcustos, dem Domsscholasticus, 6 Domherrn und 8 Ehrendomherrn. Die Erzbiszese umsaste 10 Kreise, war eingetheilt in 15 Dekanate, hatte 191 Pfarren, 27 Localien und 25 mannliche Ordensbäuser, als: ein

<sup>1)</sup> Ant. Rlein, Geschichte bes Christenthums in Defterreich und Steiermark, Bb. 7, (1842) Seite 223 ff. 3) Stand ber katholischen Rirche in ben Rönigreichen Galigien u. Lodomerien mit Einschlieb ber Bukowing, in Pley Zeitschrift, 7. Jahrg., II, S. 405 ff.

Collegium ber Jesuiten in Tarnopol (von Galigien berief Roman Bangerle im Jahre 1829 4 Jefuiten nach Grat): acht Dominifanerflofter, brei Rarmeliterflofter, brei Rlofter ber Minoriten, 7 Frangisfanerflofter, welche bort Bernharbiner genannt merben, ein Rlofter ber Recolleften ober Reformaten, zwei Rapuginerflofter. Rebftdem beftanben acht Frauenflofter, zwei bes heil. Benebift in Lemberg, 6 Inftis tute ber barmbergigen Schwestern, bavon 2 in Cemberg, bas eine jur Rrantenpflege, bas andere jur Erziehung von Bais fen. Un Bolfeschulen hatte bie Ergbiogefe - zwei Realichulen, in Lemberg und Brobn, eine Normalhauptschule, 15 Sauptichulen, 107 Trivialichulen, 12 Madchenichulen. Die Seelengahl betrug 411,201 Ratholifen, neben 8955 Protestanten und 120,565 Juben. Guffragane maren (und find): 1. das Iromifch-fatholifche Bisthum in Przempel. Das Domfavitel bestand aus einem Dompropft, einem Dombechant, einem Domscholastifus, 3 wirklichen und 6 Ehrendomherrn. Die Diogese, welche 5 Rreise umfaßt, mar eingetheilt in 23 Defanatebegirte mit 265 Pfarren, 8 localien und 12 Filials Das Bisthum gablte 23 Manneflofter, und gmar firchen. ein Jesuitencollegium in Starawies, zwei Collegien regulirter Chorberen bes beiligen Grabes ju Gerufalem, brei Rlofter ber Dominifaner, ein Rarmeliterflofter, 4 ber Minoriten, 5 ber Frangistaner ober Bernhardiner, 4 ber Recolleften ober Reformaten, 3 ber Rapuginer. - Ferner befand fich ein Rlofter ber Benediftinerinnen in Przemyel, und 2 Inftitute ber Barmherzigen Schwestern in ber Diogefe. - Ee gab 7 Sauptichulen, 8 Madchenschulen, 66 Trivial- und 41 Pfarrfculen. Das Bisthum gablte 636,000 Geelen, neben 4734 Protestanten und 56,000 Juben. 2. Das romifch-fatholifche Das Domfapitel besteht aus bem Bisthum in Tarnow. Dompropft, Dombechant, Domscholaftifus, 4 mirflichen und 3 Ehrendomherrn. Das Bisthum erftredt fich über 4 Rreife, und ift eingetheilt in 18 Defanate mit 281 Pfarren und 11

Lokalien. Es befanden sich 19 mannliche Orbenshäuser in bemfelben, 2 Collegien ber Jesuiten, in Tuchow und Neus Sandez, ein Sisterzienserstift, 2 Franzistaners oder Bernharbinerklöster, 3 Rlöster ber Recolletten oder Reformaten, ein Institut barmherziger Brüder. Sodann ein Rloster der Besnebistinerinnen und eines der Clarissinen. Die Seelenzahl bestand in 955,512 Ratholisen, neben 5593 Protestanten und 35,584 Juden.

Reben bem lateinischen ift ber griechisch = fatholische Erg. bischof in Lemberg. Das Metropolitanfapitet bilben ein Ergpriefter ober Dompropft, ein Erzbiaton ober Dombechant, ein Sfeuophplar ober Domcuftos, ein Scholiarcha ober Domscholafter, ein Chartophplax ober Domfangler, 5 wirkliche und 12 Ehrendomherrn. Die Ergbiogefe, Die fich uber 9 Rreife erftrectet, mar eingetheilt in 48 Defanate mit 966 Pfarren, 236 Lofalien, 1101 Saupt= und 680 Filialfirchen. Es befanden fich in berfelben acht mannliche und ein weibliches Bafilianerflofter. Die Geelengabl betrug 1,314,590. Das Erzbisthum bat nur ein einziges Suffraganbisthum, namlich bas griechisch-fatholische Bisthum in Przempel. Das Domfapitel bilben ein Ergpriefter ober Dompropft, ein Ergbiafon ober Dombechant, ein Domcuftos, 3 mirfliche und 10 Chrendomherrn. Die Diogefe mar eingetheilt in 39 Defanate mit 570 Pfarren und 132 Lofalien. Ferner befindet fich in ihr eine Collegiatfirche in Jaroslam, gegründet im Jahre 1766 von bem Rurften Alerander Czartoruefi, eine Bafilianerabtei in Rolliem, und 5 andere mannliche Bafilianerflofter, fowie ein Bafilianer-Frauenflofter. Die Bahl ber Glaubigen betrug 774,000 Geelen. - Der armenifchefatholifche Ergbis fchof von Lemberg hat ju feinem Rapitel einen Dompropft und 3 mirfliche Domherrn. Die Ergbiogefe erftrectt fich über bie in ben öftlichen Rreifen Galigiens und ber Bufomina wohnenden fatholifden Urmenier, welche unter 7 Pfarren, mit einem gandbefanate, vertheilt maren. In Cemberg befindet fich ein armenisches Nonnenklofter mit einer Madchenfchule.

Der Primas von Ungarn, Alexander Rubnan, arbeitete auch nach ber Synobe von 1822 1), beren Befchluffe leiber nie jum Borichein famen, ba fie bei ber Regierung feine Erlebigung fanden, mit ber alten ungefchmachten Rraft in feinem geiftigen Reiche. Er baute fort und fort an bem herrlichen neuen Dome ju Gran. Es ift bieg ber funfte Bau feit 800 Jahren. Der heil. Ronig Stephan murbe in ber Ravelle auf bem Granerberg burch ben beil. Abalbert getauft. Dief mar bie erfte Graner Rirche. Der Erzbifchof Chanabin baute unter Rarl Robert eine prachtvolle Rathebrale. Der Primas Thomas Baface hatte eine febr fcone Ravelle erbaut, und bem Graner Ravitel 7 Dorfer mit ber Berpflichtung geschenft, bie Rapelle fo ju erhalten, wie er fie erbaut hatte. Wenn bas Ravitel Diefer Pflicht nicht nachfame, fo follte Die Ramilie Erboby jene 7 Dorfer erben. Mle bie Turfen Gran befagen, gablte bae Rapitel Tribut fur bie Ravelle, und fie blieb unverfehrt. Unter ber Raiferin Maria Thereffa begann ber Rurft. Drimas Barfocin ben grofen Bau einer Rathebrale, eines Primatialpalaftes und ber Domherrnhäuser. Aber mit feinem fruhen Tobe gerieth bas Wert ine Stoden. - Der Primas Rubnay griff ben Bau febr ernfthaft an. In ben 10 Jahren von 1822-1831 ents ftanben 12 Domherrnhaufer, und flieg die Rathebrale rafch empor. Mubnay verwendete im Bangen über 2 Millionen Gulben auf ben Rirchenbau. Die ermabnte Baface'iche Ravelle fant ihm im Bege. Um das Ravitel fur Die Demos lirung nicht burch 7 Dorfer entschädigen ju muffen, bie es an bie Erboby verloren batte, ließ er bie Ravelle in Begenwart zweier Rapitularen und eines Bevollmachtigten ber Erboby burch ben Architeften Dafh in 1300 Stude gerlegen,

<sup>1)</sup> Bb. 1, G. 535.

und an ber Rathebrale ale Geitentapelle wieber aufführen.1) In Thrnau grundete Rudnay ein Rollegiatfapitel. 3m Jahre 1825 fronte und falbte Aleranber bie vierte Gemablin bes Raifers Frang, Rarolina Mugufta von Bavern, ale Ronigin von Ungarn. Rachbem Alexander felbft am 15. Dezember 1828, bem letten von Leo XII. gehaltenen Confiftorium, gum Rarbinal ermahlt worben, feste ihm ber Raifer grang I. am 3. Januar 1829 mit entsprechenben Reierlichfeiten bas Rarbinalebarret auf. 3m Jahre 1830 fronte Alexander ben Thronfolger Kerbinand ale Rronpringen von Ungarn. 2) Bei bem Buthen ber Cholera in Gran zeigte Alexander gang feine aufopfernde hirtenliebe. Roch weihte er, ichon frant, bie St. Annafirche in Gran ein, als ihn bie tobtliche Rrant. beit traf. Rach uralter Gitte legte er bas fatholifche Glaubenebefenntniß in die Sande bes Beibbifchofe Sorbansifn ab. und entschlief felig in bem herrn ben 13. Cept. 1831. 3) Alexanders Bohlthatigfeit mar unermeflich. All' bas Geis nige gehörte ber Rirche und bem Staate; er felbft hatte gar nichts. Allein bie Rirche ju St. Anna in Gran toftete ihn 80,000 Bulben.

Rubnay's Thatigfeit war feine parlamentarische; bieß war ihm ein frembes Feld. Die österreichische Regierung unter Raiser Franz faste die politische Seite der Kirche in Ungarn nicht auf. Raiser Franz sagte geradezu, ihm sei jener Geistliche der liebste, der sich am wenigsten um politische Dinge besummere. Das war ein großer Irrthum, welcher am empfindlichsten die Regierung selbst traf, und nicht wenig der Revolution von 1848 in die Hand arbeitete. "Die Regierung gab damit, sagt der Graf Mailsth, eine ihrer start.

<sup>1)</sup> Graf Mailath, Neuere Geschichte der Magyaren, 1. Band, 1853. Bon Maria Theresia bis 1848, S. 167. 3) Mailath, der ungerrische Reichstag im Jahre 1830. Leipzig und Post 1831. 4) S. Nefrolog von Hohenegger bei Ples, VII. Zahrg.

ften Bertheidigungewaffen felbft auf. Gie rig felbft einen ber fraftigften Damme ein, ber, feit bas Saus Defterreich über Ungarn herrschte, ber Opposition immer entgegengeftanben batte. Die fatholische Beiftlichfeit mar burch bas Befet ale erfter Stand anerfannt. Reich, über bas gange land verbreitet, aut bisciplinirt, auf bem Reichstag bei ber Stanbetafel burch Deputirte, bei ber Magnatentafel burch bie Biicofe vertreten, hatte fie in politischen Ungelegenheiten großen, oft überwiegenden Ginfluß. Cobald aber bie fatholifche Geiftlichkeit ben Bunich bes Raifers Frang I. erfuhr, bag fie ber Politit fern bleiben folle, trat fie nach und nach vom politischen Schauplat ab, und fo gefchah, bag in ben erften 30 Jahren ber Regierung bes Raifere Frang (1792-1827) ber politische Ginfluß ber fatholischen Beiftlichfeit auf Rull Alle fpåtern Auftrengungen ber fatholifden berunterfant. Beiftlichfeit, ben fruhern politischen Ginfluß zu erringen, hatten nicht ben gewunschten Erfolg; ber eingeriffene Damm fonnte nicht mehr fest hergestellt werben." 1) Die Beiftlichs feit hatte wenig Ginfluß und wenig gute Rebner, weil fie Die Uebung im parlamentgrifden Leben verloren batte. 3mar mar die Gefinnung ber Geiftlichfeit ber Regierung gunftig geblieben, aber Befinnungen allein belfen im öffentlichen Leben nichte. Wie in ber Tafel ber Magnaten, hatte Die Regierung auch in ber Stanbetafel ben einft machtigen Bebel ber fatholifchen Beiftlichfeit burch eigene Schuld verloren. Die wenigen Mebte und Propfte, welche perfonlich erschienen, waren feine parlamentarifchen Talente. Die bemofratische Opposition mußte die Abmefenheit bes Rlerus recht gut fur ihre 3mede ju gebrauchen. - Die Magnatentafel ober bie erfte Rammer bestand aus ben Grofmurbentragern bes Reis ches, allen Erzbischöfen, Diocefan- und Titularbischöfen, bem Ergabt vom Martineberg, bem Abt von Jadgo. Der Reiches

<sup>1)</sup> Mailath, G. 164, 167. 170.

tagschematismus von 1839/40 wies folgenden Bestand aus: Palatin- und Großwürdenträger 8, Erzbischöfe und Bischöfe 11, Obergespane 13, Regalisten 77, Erzabt von Martinsberg 1, Abt von Jaszo 1, Summe 111 Mitglieder. Zu gleicher Zeit lieferte die Ständetasel solgende Zahlen: Perstonal sammt der königlichen Tasel 24, Kapitel 23, Komistatsbeputirte 101, städtische Deputirte 70, Jazygien 2, Heibukenstädte 1, District von Fiume 1, Deputirte von Kroastien 2, Summe 224.

Die Cholera raffte im Jahre 1831 an 500,000 Menfchen in Ungarn hinmeg, unter ihnen ale bas ausgezeichnetste Opfer ben Primas Rubnay. "Die fatholifche Beiftlichfeit hielt fich (bei biefer Rrantheit) ausgezeichnet; Die wenigen Aurchtsamen fonnte man auf ben Fingern abgablen. Richt nur geiftlichen Troft fpendeten fie überall, fie traten auch ale Mergte und Rrantenpfleger auf. Bene ungeheure aufopfernbe Rraft, welche bem Ratholizismus inwohnt, und fich in ben Zeiten ber Gefahr entfaltet, hatte fich auch jest glangend bemahrt." 2) Bei bem Reichstage von 1832/33 erfchien jum erftenmale ale Deputirter bee Erlauer Domfapitele Joseph Conovite, "einer ber größten Beifter Ungarne", einige Zeit nachher Bischof, und bis zu ber Revolution von 1848 Bertheibiger ber tonfervativen Intereffen. Damale fcon herrschte in ber Standetafel unbedingt und unbeschrantt die Opposition, mabrend ber Ginfluß ber Magnatentafel auf Rull berab. gefunten mar. Geit 42 Jahren mar auf feinem Reiches tage bie religiofe Frage porgebracht worben. Bum erftenmale murbe fie auf bem Reichstage von 1832-36 auf bas Tapet gebracht. Das Gefet von 1791 über gemischte Chen, wornach bie Rinder ber Religion bes Batere folgen follten, fonnte Niemand befriedigen. Schon 1792 entstanden barüber Bewegungen. Benn bei gemischten Ehen ber Mann prote-

<sup>1)</sup> Mailath, S. 180. 2) Mailath, S. 196.

ftantifd mar, verlangte man von Geite ber Rirche einen Revers, baß alle Rinder in ber fatholischen Religion erzogen werben follen. Die Ratholifen beriefen fich hiebei auf Die Worte bes Gefetes von 1791, "bag bei gemischten Chen, wenn ber Mann evangelisch ift, bie Gobne ber Religion bes Batere folgen fonnen." 1) Das Bort "fonnen" fei erlaus bend, aber nicht befehlend. Die Protestanten fagten, in bem Befete ftehe nichts von Reverfen, begbalb fei es auch nicht erlaubt, fie zu verlangen. Darum brachten fie eine Bors stellung gegen bie Reverse por ben Ronia, melder aber bie Reverfe aufrechthielt. - Ein zweiter Begenftand bes Streis tes mar ber Uebertritt von einer Religion ju ber anbern. Das Gefet verlangte, bag jeder Uebertritt, damit er nicht unüberlegt 2) gefchebe, Geiner Majeftat unterbreitet werben muffe. Dit Rudficht hierauf befahl ter Ronig, bag jeber Ratholif, melder zu einer ber beiben Confessionen übertreten wolle, vorher einen fechemochentlichen Unterricht in feinem alten Glauben ju erhalten habe. Die Protestanten flagten, baß in mehreren Rallen ber fechemochentliche Unterricht unter mancherlei Bormanden gum zweiten und britten Dale wieberholt worben fei; bag auch folche ju biefem Unterrichte angehalten worden, welche von ben frubeften Jahren im evangelifchen Befenntniffe erzogen worben feien, unter bem Borgeben, bag entweder fie ober ihre Eltern in bem fathos lifchen Glauben hatten erzogen werden follen. flagten bie Ratholifen, baß bie Rinber aus gemifchten Chen, wenn ber fatholifche Bater gestorben, vielen Gefahren ausgefett feien, benn bie protestantische Mutter erziehe bie Rinber in ihrer Religion; wenn ber Pfarrer Ginfprache thue, werbe bas Rind in ein anderes Dorf zu protestantischen Bermanbten gefchicft. Wenn ber Pfarrer aber bem Bifchofe Unteige macht, und biefer bas Ginschreiten bes Romitate ver-

<sup>1)</sup> sequi possint. 2) temere.

lanat, fo merben bie Rinder in ein anderes Romitat geschickt, und bennoch protestantisch erzogen, trot allen höhern Befehles und Ginschreitens. Diefe Rlagen famen auf jebem folgenden Reichstage vor. Im Jahre 1832 murbe über bie Beschwerben ber Protestanten viel verhandelt, bas Ergebnig aber mar gering. Doch gingen bie Magnaten auf ben mefentlichen Dunft ein, bag bie Reverfe in Butunft abzuschaffen feien. Rachbem barüber viele fchriftliche Botichaften gwifchen ben beiben Tafeln bin- und bergewechselt worben, legte bie Standetafel ben Begenftand vor ber Sand nieber. 1) Auf bem bamaligen Reichstage mar jum erften Male ber unfelige Ludwig Roffuth erschienen. Bahrend biefes Reichstages ftarb ber Raifer Frang I. Daburch murbe bie Opposition in gang Ungarn rudfichtelofer. Die Schen por ber Rraft bee alten herrichere, welche noch Manchen gurudgehalten batte, mar geschwunden; bas tonfervative Pringip batte ju feinem Schut einen Damm weniger, 2)

Nach dem Tode des Erzbischofs Alexander Rudnan blieb die Stelle eines Primas von Ungarn bis zum Jahre 1838 erledigt. Suffragane des Erzbischofes von Gran waren: 1. der Bischof von Fünstlichen, im Jahre 1834 Ignaz Baron Szepessy von Negyes (seit 1828), geheimer Nath, Dr. der Philosophie und Theologie, welcher sich wie um ganz Ungarn, so um seine Kirche insbesondere die höchsten Berdienste erward; er gründete zu Fünstlichen auf eigene Kosten eine höbere Lehranstalt u. s. w. 3) 2. Der Bischof von Neusohl, damals Joseph von Belansty. 3. Der Bischof von Neutra, nach dem Tode des Bischofs Joseph Kluch — 1826, wurde der frühere Bischof von Großwardein, Joseph Burum, nach Reutra übersetzt. 4. Der Bischof von Naab, Anton von

<sup>1)</sup> Mailath, die Religionswirren in Ungarn, I. Bo. 1845. 2) Mailath, Geschichte der Magparen, am a. D. S. 207. 3) Hohenegger bei Pletz, VII. Jahrg., Heft 6.

Juranite. In biefem Bisthum liegt bie berühmtefte aller ungarischen Abteien vom Martineberg, mit bem bamaligen Erzabte Thomas von Rovats. 5. Steinamanger mit bem Bifchofe Joseph von Bole. 6. Stublweifenburg mit bem Bifchofe Johann von Sorvath, einem berühmten Manne, ber besondere ale Schriftsteller und geiftlicher Redner glangte. Er war früher Sof= und faiferlicher Rath gemefen, und übernahm im Jahre 1830 bas Biethum Stuhlweißenburg, von welchem ber nachmalige Primas Ropaten (Primas feit 1838), bem wir ichon auf ber Spnobe von 1822 begegnet find, auf bas Bisthum Befprim überfett worben. 7. Baigen mit bem Bifchof Frang von Paula, Graf von Rabaeb. 8. Befprim. 1) Erzbischof von Rolocza mar noch ber ehrmurbige greife Deter von Rlobufith, unter welchem als Suffragane ftanben: 1. Aleranber von Magovich, Bifchof von Agram in Croatien, ber nach bem Tobe bes berühmten Bifchofe Mar. von Berhovacz 2) diefe Rirche regierte, und au feinem Rachfolger ben jegigen erften Ergbifchof von Mgram, Saulif, hatte. 2. Cfanad mit bem Bifchofe Unton von Zorod, beffen Nachfolger ber vielgenannte Bifchof Conovite, vorher Domherr von Erlan und Pralat ber foniglichen Tafel, murbe. Er erhielt im Geptember 1834 von bem Datriarchen Ladislaus von Porfer in bem neuen Dome gu Erlau bie Bifchofemeihe, und jog am 23. September in feiner neuen Sauptstadt ein. 3. Biethum Diafovar (Boenien ober Syrmien) hatte im Jahre 1833 gu feinem Bifchofe ben Paul Mathias von Szutsite. Gein zweiter Borganger, Anton von Maubice, im Schulmefen fehr berühmt, hatte bas Biethum erft in ben Stand gefest, und namentlich ein Geminar bergestellt. Deffen Rachfolger, Emmerich von Raffan, fette es nach einem furchtbaren Branbe in einen beffern Stanb.

<sup>1)</sup> Hohenegger, Stand der ungarischen Kirche, bei Pletz, VI. Jahrg. Heft 5. 2) Bd. I, G. 541.

Szutfite mar Bifchof von Stuhlmeifenburg feit 1825 bis jum Jahre 1830, und farb ichon am 13. April 1834, nachbem er auf herkommliche Weise bas Glaubenebefenntnig vor bem Tode erneuert hatte, im 68. Lebendjahre. Joseph von Rufovich, Titularbifchof, Cuftos und Domherr von Mgram, murbe nach ihm Bifchof von Sprmien ober Diafovar. 4. Das Bisthum Grofwarbein batte ju feinem Bifchof Frang von Laicfat, jugleich Dberftubienbireftor im Großmarbeiner lites rarifchen Begirte. Er mar fruher Domherr von Grogmarbein gemefen, bierauf murbe er einige Sabre Bifchof von Rofenau, und fehrte nach Burume Ueberfetung nach Reutra als Bifchof nach Großwardein jurud. Sobenegger führt eine Menge von Beispielen feiner großen Boblthatigfeit an. Bur Beit ber Cholera inebefondere zeigte er feine apostolische Befinnung. 5. Das lateinische Bisthum von Giebenburgen mit bem Site in Rarleburg batte ju feinem Bifchofe ben Ritolaus von Rovats, jugleich Oberftubienbireftor fur Siebenburgen. 6. Das Bisthum von Beng ober Modrus in ber Militargrange (beutzutage Mgram unterftellt) hatte jum Bifchof ben Johann Baptift Jeffich, welcher im Jahre 1834 ben Titularbischof und Domberrn von Agram, Emerich von Dfegovich, ju feinem Nachfolger hatte. Er murbe am 17. August 1834 ju Pregburg von bem Reftor ber ungarifden Rirche, bem Erzbifchofe von Rolocia, unter Uffifteng bee Jofeph von Ropatfy, bamale Bifchofe von Wegprim, fpatern Drimas von Ungarn, und bes Bifchofe von Rofenan, Johann von Scitomefn, beutzutage Drimas von Ungarn, fowie bes Alerius Jordanstn, Beibbifchofe von Tinnien, und Johann von Marich, ermablten Bifchofe von Scutari, jum Bifchofe geweiht. 2m 31. August wurde er in Beng eingeführt. 1)

<sup>1)</sup> Sobenegger bei Plet, VII. Jahrg. Beft 6.

Das Erzbisthum Erlau hatte jum Erzbischofe ben beruhmten Johann gabistaus Porfer, Geboren ben 2. Dovember 1772 gu gangh im Stuhlweißenburger Romitate, flubirte er in ber hauptftabt bes Romitate, fobann auf ber Afabemie in Runffirchen. Er follte fich bem Staatebienfte widmen, mahrend feine Reigung ibn jum Rriegebienfte, bem Gewerbe feines Batere, jog. Alle er, 20 Jahre alt, einem Ciftergienfer begegnete, murbe er von biefem Monche fo ans gezogen, bag er in beffen Orben trat. 2m 18. Oftober jog Pyrfer bemnach in bas Stift Lilienfelb. Er ftubirte Theo. logie in St. Polten, und erhielt 1796 bie Priefterweihe. Alebald übernahm er bie Leitung ber Defonomie und Ranglei feines Stifte, wodurch er bas Stift in wenigen Jahren materiell ficher ftellte, trot ber großen Rriegenothen. Im Jabre 1807 Pfarrer von Durrnit geworben, verburgte er fich im Sabre 1809 mit feinem eigenen Leben bem frangofischen Beneral la Brupere fur bas leben ber frangofifchen Golbaten (beren einige von ben erbitterten Defterreichern ermorbet worden), und rettete fo feinen Pfarrort von ber ichon befohlenen Ginafcherung. 3m Jahre 1812 fiel auf ihn bie Bahl jum Prior und Bermalter, und in bemfelben Sahre gum Abte von Lilienfelb. Es ift nicht mit Worten gu fagen, mas Burfer in wenigen Jahren in biefem Stifte gewirft. Er ichuf Alles neu; trobbem ichuf er gleichzeitig jene herrlichen Gebichte (bie erft fpater erfchienen), welche feinen Ramen fur alle Zeiten bem ber erften Dichter Deutschlands beigefellen. Buerft erschien bas Belbengebicht "bie Tunifias" -Wien 1819, 1820, 1826, worin er Rarle V. Bug nach Tunis in Afrita gur Befreiung ber gefangenen Chriftenftlaven verherrlicht. Im Jahre 1818 murbe Porfer ju bem Bisthum in ber Bipe in Ungarn ernannt, und am 18. April 1819 von bem Fürstbifchof Sobenwart in Wien tonfefrirt. Schon im Sabre 1821 beitieg er, nach bem Tobe bee Patriarchen Frang Milefi, ben Patriardenftuhl von Benebig. "Die Perlen ber heiligen Borgeit", melde Porfer gu Dfen unter forperlichen Leiben vollenbete, murben bafelbft gum Beften bes wohlthatigen Frauenvereins herausgegeben (Dfen 1821, Bien 1826, Stuttgart 1834 und 1841). Cein Mudolph von Sabeburg" erichien ju Wien 1824, 1825, 1826 und 1827. (Gammtliche Werfe ju Stuttgart und Tubingen 1832 in 3 Banden; Prachtausgabe in einem Bande 1839; mohlfeile Ausgabe 1845.) - In Benedig fchuf fich Porter befonders burch feine großartigen Bohlthaten ein bleibenbes Denfmal. 3m Jahre 1827 murbe Porter Ergbifchof von Erlau, und blieb es 20 Jahre bis gu feinem Tobe - 1847. Bon feinen jahlreichen Baumerten nennen wir nur ben prachtvollen, in wenig Jahren erbauten Dom von Erlau. 1) Suffragane von Erlau find: 1. ber Bifchof von Rafchau, im Jahre 1824 Stephan von Efech: 2. von Rofenau, Scitometo - feit 1828, heutzutage Primas von Ungarn; 3. Szathmar, Bifchof Johann von Sam - feit 1828, 4. Bipe, Bifchof Joseph Die griechisch . unirte Rirche batte bie Biethuvon Belit. mer: 1. Eperies, gestiftet feit 1816, (Bifchof Georg von Tarfovich), mit 173,000 Geelen; 2. Fogaras, mit bem oben ermahnten herrlichen Bifchofe Johann Babb 2); 3. bas griechifch fatholifche Bisthum Grofwarbein, mit bem Bis fchofe Samuel von Bulcan, und einer Seelengahl von 78,665 griechifd sunirten, 64,506 lateinifden Ratholifen, 87.000 nichtunirten Griechen, 5360 gutheranen, 138,944 Reformirten, 8099 Juben: 4. Rreut, mit bem Bifcofe Conftantin von Stanid, welcher ju ben berühmten Namen ber Rirche Ungarne gablt; 5. Muntatich, mit bem Bifchofe Mle. rius von Potff, und einer Geelengahl von 426,000 Perfonen. 3)

<sup>1)</sup> Sein Leben u. a. in »Ratholische Blätter aus Tirol«, J. 1848, Märzheft, und Moriz Brühl, Geschichte ber katholischen Literatur, 5. Lieferung, Leipzig 1853. 2) Bb. 1, S. 541. 3) Hobenegger bei Plep, Stand ber ungarischen Kirche. — Jur firchl. Statistiff Ungarns, in Kathol. Bl. aus Tirol, 3. 1844, Nro. 26, 34, 35.

Geit bem Jahre 1776 gehoren biefe griechisch . fatholischen Biethumer unter bie Gerichtsbarfeit bes Primas von Gran.

Inbem wir nach Bien gurudfehren, haben wir nachs traglich noch von Ginführung ber Rebemptoriften, ber Dechitariften und bem fogenannten Krintaneum zu fprechen. 216 Die Benetianer im Sahre 1715 Morea an Die Turfen verloren hatten, manberten Die armenischen Dechitariften (Schuler bes Mechitar, † 1749 in Benebia) aus Modon in Griechenland nach Benedig aus, wo fie die Infel Gan lagaro ers hielten, die heute noch ihre Sauptniederlaffung ift. Sabre 1773 grundeten fie in Trieft ein zweites Rlofter. 216 Trieft im Jahre 1809 an Rapoleon fam, fo bulbete fie biefer Gewaltherischer nicht mehr. Auf ihre Bitten erhielten fie Aufnahme in Bien, und ber Raifer übergab ihnen bas leerftebende Rapuginerflofter, in welchem fie nach ihrer Bewohn. beit eine Druderei anlegten, und welches fie 1813 fauflich an fich brachten. In ihrem Rlofter, bas fie in ben Sabren 1836 und 1837 erweiterten und gang neu bauten, vergros Berten fie ihre Buchbruderei, und errichteten auch eine Schrift. giefferei. Bom Sahre 1829 bis 1849 bestand ihr befannter Berein gur Berbreitung guter Bucher. 3m Gangen murben 445,989 Banbe burch Diefen Berein verbreitet, welcher fich aber im Jahre 1850 "wegen geringer Theilnahme und ber hohen Drudfoften" aufgelost hat. 1)

Im Jahre 1820 wurden die Redemptoristen zu Wien eingeführt. "Clemens hoffbauer, der erste deutsche Redemptorist", fam nach seiner gewaltsamen Bertreibung aus Warsschau durch Napoleon im Jahre 1807 nach Wien. Im Jahre 1813 wurde er Beichtvater und Kirchendirektor der Ursuli-

<sup>1)</sup> Das Rahere über die Mechitariften nebft ber Literatur über fie f. m. Art. » Mechit. « im Freiburger Rirchenler.

nerinnen in Wien, welches Umt er bis zu feinem Tobe vermaltete. Gine große Ungabl von Schulern fammelte fich um ibn, unter benen ber berühmtefte ber Convertit Sacharias Berner mar. Da fam aber die Bolizei über ibn, und ließ ibm bie Babl, ob er feinem Orden entfagen, ober Defterreich verlaffen wolle. Go mar der Beschluß der Regierung. Aber ber Fürftbifchof Sigismund ging jum Raifer, und ber Raifer erlaubte, baf hoffbauer vorberhand bleiben burfe. Er reichte am 29. Oftober 1819 ein Promemoria an ben Raifer ein, und biefer aab feine vorlaufige Ginwilligung gur Grundung eines Collegiums ber Rebemptoriften in Mien. Mittlermeile ftarb ber apostolische Dulber ben 15. Marg 1820 in einem Alter von 68 Jahren. Schon am 30. April erichien eine faiferliche Berordnung, wornach alebald ein Redemptoriften-Collegium in Bien gegründet werben follte. Der Congregation murbe bie Rirche ju Maria Stiegen am 23. Dezems ber 1825 fammt bem fleinen Daffquerhofe ale Bobnung übergeben. Bon Dien aus grundete Die Gefellichaft mehrere andere Baufer, unter andern auch Altotting in Bagern; Die Babl ihrer Mitglieber nahm fehr gu.

Hier wollen wir noch furz der berühmten Convertiten Bacharias Merner und Friedrich Schlegel erwähnen. Bacharias Werner, geboren 1768 zu Königsberg in Preußen, von 1793 bis 1806 preußischer Kriegsrath ic. Sefretar zu Marsschau, verließ, nach Lodreißung Polens von Preußen im Jahre 1807, seine Heimat, brachte mehrere Jahre auf Reisen zu, wurde zu Rom, wo er am 9. Dezember 1809 ankam, katholisch — 1811, und nachdem er 1813 aus Italien nach Deutschland gekommen, am 16. Juli 1814 zum Priester geweiht. Alsbald begab er sich nach Wien, und machte als Prediger zur Zeit des Wiener Congresses das größte Aufssehen. Besonders wurden durch ihn viele junge Leute für den Glauben gewonnen. Werner starb den 18. Januar

1823 ju Wien, nachbem er am 6. Januar b. J. feine lette Prebigt gehalten batte. 1)

Rriedrich von Schlegel, geboren ju Sannover ben 10. Mary 1772, trat im Sahre 1803 gu Roln mit feiner Bemahlin Dorothea gur fatholifchen Rirche uber. Sobann lebte er mehre Sabre in Paris, wo er Borlesungen hielt, und überfiebelte im Jahre 1809 als hoffefretar nach Bien; im Sabre 1815 murbe er legationerath ber öfterreichischen Befandtichaft beim Bunbestage in Franffurt, von mo er 1818 wieder nach Bien gurudfehrte, wo er fich blog literarifch beschäftigte, und feine gesammelten Schriften herausgab. 3m Sahre 1827 hielt er wieder Borlefungen "über die Philosophie bes Lebens", welche ein Sahr fpater im Drude erfchies nen. Im Minter bes Jahres 1828 überfiebelte Schlegel nach Dreeben, eröffnete bafelbit Borlefungen, befondere über Philosophie ber Sprache, aber er beendigte fie nicht. Er ftarb am 12. (11. ?) Januar 1829 am Schlagfluffe. Schlegel batte eben ben Sat angefangen: Das gang vollenbete und vollfommene Berfteben felbft aber - wie wenn er fagen wollte: wird bem Menfchen erft im jenfeitigen leben zu Theil, und ploBlich murbe fein lebensfaben abgefchnitten. Geine bes ruhmte Gemablin Dorothea Schlegel ftarb ju Frankfurt am Main ben 3. August 1839. 2)

<sup>1)</sup> Sein Leben und Werke in allen Literaturgeschichten, besonders aussührlich bei Moriz Brubl a. a. D. — Gervinus in der »Geschichte der beutschen Dichtungs (4. Aufl.) Bd. V, 1853, S. 541 folg., urtheilt natürlich in der bitterbösesten Manier über Werner; er habe die widerwärtige Rolle des auferstandenen Abraham a S. Clara gespielt, es sei von seinem frühern Wesen nichts als der gewöhnliche papistische Bigotismus in ihm übrig geblieden, und was dergleichen Unfinn mehr ist. 3) Friedrich von Schlegel's fämmtliche Werke, neue Originalausgade in 15 Banden, Wien, dei Ignaz Klang, 1846. Am Schlusse des 15. Bandes steht die Biographie Schlegels von dem inzwischen gleichfalls verstorbenen Freiherrn Ernst von Seuchtersleben. — Gervinus in seiner pöbelhaften Manier (V, 545) behauptet, der Uebertritt Schlegel's habe eine »Berforgungs in der katholischen Kirche zum Ziele gehabt.

Der berühmte Theologe Jafob Frint war im Jahre 1766 ju Bohmifch-Ramnig geboren; er ftubirte ju Rlagenfurt und Wien, verließ bas Rechtsftubium und trat in bas erzbifchofliche Alumnat ein. 3m Jahre 1795 jum Priefter geweiht, murbe er zuerft Raplan ju Pilicheborf, von mo er im Jahre 1801 ale hoffaplan nach Wien fam. Zwei Jahre fpater murbe ihm bas Umt eines Spirituals ber Theologen im f. f. Convifte, im Jahre 1804 bas neuerrichtete Lehramt ber Religionewiffenschaft fur die philosophischen Schuler an ber Universitat ju Bien übertragen; bamit vertaufchte er im Sahre 1808 bie Pfarre Lag an ber mahrifchen Grange, von wo er nach 2 Jahren ale hofburgpfarrer nach Wien gurudfehrte. Auf fein Bermenden begrundete ber Raifer Frang im Sabre 1816 eine bobere Bilbungeanstalt fur Beltpriefter, um bem fatholischen Rlerus eine tiefere Bilbung ju vermitteln. Es follten je zwei talentvolle Junglinge aus jeder Diozefe fich fammeln, um unter ber Aufficht bes jeweiligen Burgpfarrers, einiger Studiendireftoren und eines Spirituals, fich auszubilden. Gie follten die fur hohere Befchafte und Memter nothige Bildung, und ju biefem 3mede befondere bas Dottorat ber Theologie erhalten. Die Unftalt, auch Krintaneum genannt, murbe in bas ehemalige Rlofter ber Augustiner gu Bien verlegt. Im Sahre 1817 rechtfertigte Krint Die Unftalt burch eine besondere Schrift. Es mar weder von bem Ginfluffe bee Dapftes noch ber Bischofe auf ben Studienplan Die Rebe. Bahrend Mailath 1) und Andere fagen, baf bie Unftalt aute Früchte getragen, urtheilt Janag Beibtel unaunftig über fie. Es mar nach ihm nicht leicht möglich, einen ben fatholischen Intereffen weniger gusagenben Dlan auszubenten, ale biefen. Der Reformator ber fogenannten öfterreichischen Rirche ift ber Monarch, ober wenn man will, ber Burgpfarrer, eine Urt von Geminarium, an beffen Leitung

<sup>1)</sup> Gefchichte Ungarns, IV, 161.

Die Bifchofe feinen Untheil haben, wird unter ben Mugen bes Raifere gebilbet, von mo aus bie einflugreichern Doften befest merben follen; ben Ruratflerus beschranft man eben badurch auf die Plate von Silfeprieftern, Lotalfapellanen und Pfarrern; in bem Titel bes Institute liegt fur baffelbe und feine Boglinge eine Aufforderung jum Stolg; bas, mas man gemiffermaßen gum Preis apostolischer Tugenben macht, find gut bezahlte Poften; mas gelehrt mirb, ober menigftens bei ben Prufungen jum Doftorat nachgewiesen werben foll, find die Grundfage von 1780, und indem man die Boglinge verpflichtet, auch nach ihrer Entlaffung aus bem Inftitute mit feiner Direktion in Correspondeng ju bleiben, veranlaßt man Diftrauen unter ben Bifchofen. Benn noch etwas abgegangen mar, um über ben Beift biefes Inftitutes feinen 3meifel übrig zu laffen, fo mare es bie Befetung mehrerer feiner Poften gewesen. Befannte Rationaliften, beren Schriften gebruckt find, murben angestellt, und ber Beift, ben bie meiften Boglinge aus bem Inftitute mitbrachten, mar fein ascetischer, fo baß felbft Frint im Jahre 1830, wie bem Berfaffer zuverläffig befannt ift, die Errichtung biefes Infti. tutes bedauerte. Den Bifchofen mar biefes Inftitut nichts weniger ale angenehm. Doch anberte fich fpater ber Beift bes Inftitutes mehr im romifch-fatholifchen Ginne, und hat in ben letten Jahren fich baburch, bag baffelbe ber Orthoborie manche Sulbigung barbrachte, fich fogar um bie Rirche Berbienfte erworben. 1)

Rach bem Tobe bes Bischofs Joh. Danfebreither von St. Polten († 10 Juni 1823) folgte Joseph Chrys. Pauer, welcher seit 1815 Feldbischof ober apostolischen Bitar ber öfterreichischen heere gewesen. Erst am 13. Juni 1825 hielt Pauer feinen Einzug in St. Polten 2); farb aber schon ben

<sup>1)</sup> Ignaz Beidtel, Untersuchungen über die firchlichen Zustände in ben öfterreichischen Landen. Wien 1849, S. 179. 2) Rlein am a. D., S. 222, 228.

19. Dezember 1826, worauf ihm ale Bifchof ber hofburgpfarrer Jafob Frint folgte - 1827, und mit großem Gifer für bie Bilbung bes Bolfes und Rlerus mirfte. Schriften find febr gablreich. 1) Bie gablreich überhaupt bie Schriftsteller allein im Erzherzogthume und in Steiermart waren, geht aus bem Unhange von Rlein's Rirchengeschichte hervor. Bu biefen gebort auch Bingeng Chuard Milbe, Ergbifchof von Wien, welcher ein Lehrbuch ber allgemeinen Ergiehungefunde jum Gebrauche ber öffentlichen Borlefungen, 2 Theile, Wien 1811 - 1813, und im Jahre 1821 einen Auszug baraus erscheinen lieft. Milbe mar im Sabre 1777 ju Brunn geboren, batte ju Brunn, Wien und Dimut ftubirt, und besonders in ber Mathematif und Phyfit fich fo bemerflich gemacht, daß ihm ein Plat in der Ingenieur-Afabemie ju Bien angeboten murbe. Er jog aber ben geiftis den Stand vor, erhielt im Jahre 1800 bie Priefterweihe, und wirfte ale Ratechet ju Bien bis jum Jahre 1810, mabrend er zugleich Soffaplan und Profeffor ber Erziehungefunde mar. Rachbem er mehrere andere Memter permaltet, murbe er im Jahre 1822 Bifchof von Leitmerit, und 10 Jahre fpater - 1832 - Erzbifchof von Wien, welche Burbe er bis zu feinem im Jahre 1853 erfolgten Tode 20 Jahre befleibete. 2) Balb nach feiner Ginführung ale Erzbischof

<sup>1)</sup> Sie stehen bei Klein im Anhange, u. a. 6 Bande Handbuch der Religionswissenschaft für Kandibaten der Philosophie. Beiträge jur Belehrung und Beredlung der Wenschen, 9 Bande, 1811 bis 1819. Beisträge Beistelle Beütrige gehalten zu St. Polten in der Charmoche für Priester und Alumnen, 6 Jahrg. Kastenpredigten, vorzetragen in der Domkirche zu St. Polten, 6 Jahrgange — und viele andere Bande. Rehstem hat Frint von 1813 bis 1826 eine theologische Zeitschrift in Quartalhesten herausgegeben. Daran schloß sich vom Jahre 1828 die »Reue theologische Zeitschrift« von Pletz, welche Pletz bis zu seinem Tode im Jahre 1839 fortsührte, und welche dann im Jahre 1840 unter der Redaktion von Sedack aushförte. 2) Seine Biographie erschien im Jahre 1853 nach seinem Tode.

vollzog- Milbe am 12. Juli 1833 in ber Pfarrfirche zu Bumpenborf die feierliche Ginfleibung von 6 Randibatinnen ber barmbergigen Schweftern, welche bie erften Noviginnen biefer Genoffenschaft in Wien wurden. Schuler, Dechant ju Bame in Tirol, erbaute feit bem Jahre 1811 bafelbft ein Rrantenhaus fur etma 50 Rranfe. Er menbete ber Unftalt etma 12,000 Gulben gu. 218 Tirol wieber an Defterreich gefallen, führte er in feiner Auftalt 4 barmbergige Schweftern aus Franfreich ein. Durch Bermenben bes Rarl Grafen von Coubenhove, Domherrn ju Wien, erhielten bie barmherzigen Schwestern ju Bams, beren Ungahl ingwischen fich bedeutenb vermehrt hatte, die Erlaubnig bes Raifere, fich in Bien niebergulaffen, mo im Sahre 1831 vier anfamen. Um Ende bes Sahres 1832 hatten fie ichon 21 Ranbibatinnen. eble Ergbergog Maximilian von Defterreid . Efte, burch ben auch die Jesuiten nach ling tamen, taufte fur fie ein Saus ju Bumpenborf, in bem fie ein Spital junachft fur 24 Rrante einrichteten. Die Raiferin Rarolina mar eine hauptfluge berfelben, fowie ber ermahnte Domberr Coubenhove, melder ihr Superior geworben. Durch einen Reubau vom Sahre 1838, beffen Roften ber Erzherzog Maximilian beftritt, murbe ihre Unftalt febr erweitert, und fie hatte im Jahre 1842 icon 38 Schwestern und 41 Roviginnen. - Die Glifabethinen, welche gleichfalls bie Rranten pflegen, murben gleichfalls burch Bermachtniffe und Beitrage in ben Stand gefett, in ben Jahren 1835-36 ein bedeutend großeres Spital gu erbauen. - Die barmbergigen Schwestern maren ber lette ber unter Raifer Frang I. eingeführten religiofen Bereine, beren bei feinem Tobe - 3. Marg 1835 - Die folgenden bestanden: 1. Mechitariften ju Bien und Rlofterneuburg; 2. Rebemtoriften ju Bien, Eggenburg, Fronleuthen, Mautern, Marburg; 3) Jefuiten ju Brag und Ling; 4. Rarme. litinnen gu Gmunden und gu Grag; 5. Redemtoriftinnen gu Wien und ju Stein; 6. Salefianen ju Bleinf; 7. barm=

herzige Schwestern ju Bien. Bon fruhern Orben bestanden: 1. ju Bien: Benediftiner, Dominifaner, Frangistaner, Rapuginer, Barnabiten in ber Stadt und in ber Borftadt Maria-Bilf, Minoriten, Gerviten, Piariften an 5 Anftalten, Rreugherrn mit bem rothen Stern, barmbergige Bruber in 2 Unftalten , Urfulinen , Glifabethinen , Galeffanen , in allem 13 Orben mit 19 Unftalten. Mußer Wien bestanden: regulirte Chorherrn ju Rlofterneuburg und ju Bergogenburg; Pramonftratenfer ju Geras; Benebiftiner ju Delf, Gottmeih, Seitenstetten und Altenburg; Giftergienfer ju Beiligenfreug, Reuftabt, Lilienfelb, 3mettl; Barnabiten ju Miftelbach und ju Margarethen am Moos; Piariften ju Sorn und Rrems; Dominifaner ju Ret; Minoriten ju Uepern und ju Reunfirchen; Frangiefaner gu Engereborf, Langenborf und St. Polten ; Rapuginer ju Reuftabt und Scheibe; Sieronimitaner ju Schonbach; Gerviten ju Gutenftein, Jaitenborf, Langed und Schonbubel; englische Fraulein ju St. Bolten und Rrems, in allem 30. - In Defterreich ob ber Enne beftanben : regulirte Chorherrn gu St. Alorian und gu Reicheres berg; Pramonftratenfer ju Schlagel; Benebiftiner ju Rrememunfter und Cambach ; Cifterzienfer zu Wilhering und Schlierbach ; Rapuziner zu Ling und Smunden ; Rarmeliten zu Ling ; Urfulinen und Glifabethinen gu Ling, in allem 14. - In Steiermarf bestanden: regulirte Chorherrn ju Borau; Benebiftiner ju Abmont und St. Cambrecht; Giftergienfer ju Rein; Minoriten ju Grag und Petau; Frangiefaner ju Grag, Canfowis, Maria-Ragareth und Ran; Rapuginer gu Sartberg, Schwamberg, Leibnig, Rnittelfeld, Murau, Kalfenberg, Cilli; barmbergige Bruber gu Grag; Urfulinerinen und Glifabethis nerinen ebenbafelbft.

Ule die Jesuiten im Jahre 1820 aus Rufland ausgewiesen wurden, so wurden sie auf Beranlaffung des Grafen Antwicz, Erzbischofs von Lemberg, in Galizien aufgenommen. Buerft wurden fie nur jur Aushilfe in der Seelforge verwendet, später erhielten sie ein Collegium mit Studienanstalten zu Tarnopol. Doch fonnten die österreichischen Religions, und Schulgesetse sich mit diesem Institute nicht zurechtsinden, und als die Regierung das Institut gewähren ließ, nahm ihr das gebildete Publifum die Sache sehr übel. Das Institut aber konnte nicht recht gedeihen, da es von allen Seiten gehemntt und überwacht war. Obgleich die Jesuiten auch in andern Provinzen Collegien erhielten, konnte es die Geseslischeft nicht zu einer bedeutenden Wirksamkeit bringen. Die Weltgeistlichseit betrachtete theilweise die Jesuiten und Redemptoristen mit mißtrauischen Angen, weil es hieß, daß sie von ihren Beschübern zur Regeneration des Klerus auserssehen seien.

Raifer Franz I., ein Regent von ungeheuchelter Religiosität, meinte es aufrichtig mit der Rirche, aber das "System", und die damals zum Sprickworte gewordene österreichische Langsamkeit legte ihm überall hemmschuhe an. Der Raifer ließ sich, besonders seit seinem Aufenthalte in Rom 1819, von der Gesetzgebungskommission verschiedene Gutachten ertheilen, z. B. über Eherecht, über Amortisationsgesetz; leider aber bestand diese Kommission aus Josephinern, und die Berichterstattung geschah meistens durch den Doctor Dolsliner, Prosessor des Kirchenrechts an der Wiener Universität, der sich zum Jansenismus hinneigte. Das Resultat war in der Regel, das Alles beim Alten blieb, und die firchlichen Kragen wieder einige Jahre rubten.

Die Hofgeistlichkeit und die italienische Geistlichkeit zeigte am meisten eine vorherrschend katholische Richtung. Ihnen und den Bemühungen der italienischen Bischöfe ist es zu versdanken, daß das Lehrbuch des Kirchenrechts von Rechberger im Jahre 1833 durch ein Hofdekret beseitigt wurde. Durch den Burgpfarrer Wagner, welcher im Jahre 1835 Bischof von St. Polten wurde, kam der Plan zur Reise, die kirchelichen Zustände durch eine Art Concordat mit Rom zu ordnen.

Bu Rom eilte man, jur Bieberherstellung ber firchlichen Ordnung in Desterreich die Sand ju bieten (1833-34). Allein ichon bie erften Gröffnungen zeigten bem Papfte, baß feine fur ben Abichluß eines Concordates paffende Grund: lage vorgeschlagen werbe, und bie gange Unterhandlung bewies nur, wie wenig manche Manner von biefem Begenftanbe verftanden, bie ber Raifer in fein geheimes Bertrauen gezogen hatte. Bum großen Schmerze bes frommen Raifers blieb ein nach feiner Ueberzeugung fehr mangelhafter Buftanb ber firchlichen Berbaltniffe übrig, und man bachte an neue Plane, ihm abzuhelfen, ale ber Tob bes Raifere bagwifchen trat. In bem auf bem Tobbette an ben Rurften Metternich gerichteten ruhrenden Schreiben band er bemfelben diefe Un. gelegenheit mit ben ruhrenbften Borten auf Die Geele; Metternich follte fich bemuben, Diefe Fragen im Ginne ber firchlichen Grundfage bemnachft mit Rom ju vereinbaren. Die fehr ihm diefe Musgleichung am Bergen lag, fonnte er nicht beffer ausbruden, ale indem er zu biefem seinem beften Freunde", wie er ihn in bem ermahnten Schreiben nennt, in Bezug auf Diefe Ungelegenheit fagt : "3ch lege meine Rube im Grabe in Ihre Sande." 1) - Indeg bei allem guten Willen des Kurften Metternich und bes Raifere Kerdinand blieben die Unterhandlungen in ber Schwebe, bis nach ben Sturmen bes Sahres 1848 eine neue Zeit auch fur Die Rirche in Defterreich eintrat. Dennoch mußte man in Rom bie aufrichtige Frommigfeit und die firchliche Gefinnung bes Raifers Frang I. gar wohl zu murbigen. Die Rachricht feines Tobes murbe faum irgendmo mit größerm Schmerze vernommen. 2) In bem Confiftorium vom 6. April 1835 zeigte ber Papft

<sup>1)</sup> Der Josephinismus und bie kaiferlichen Berordnungen vom 18. April 1850 in Begug auf die Kirche. Wien 1851, S. 47, (von J. Lonovics, ehedem Bischof von Cfanad). 1) Allg 3tg. vom 3. April 1835.

ben verfammelten Rarbinalen in einer lateinischen Rebe ben Tob Gr. apostolifchen Majestat bes Raifere Frang I. an. Er pries die Tugenden und ben religiofen Ginn bes hohen Berblichenen, einer Stute bes beil. Stubles, ber in ben Augenblicken ber Roth bemfelben fo bereitwillig Silfe geleiftet habe. Er ordnete eine feierliche Tobtenmeffe an, und troftete bie Berfammelten burch bie Berficherung, bag ber neue Raifer mit bem Thron bie Tugenben feines Baters ererbt habe. 1) Um 11. April murbe fodann in ber firtinis ichen Rapelle ein feierliches Tobtenamt gehalten, welches Gregor XVI. felbst celebrirte. Monf. Ruspoli, ale Auditor ber Rota fur Defterreich, hielt die übliche lateinische Rebe, in der er die Berdienfte des Raifere Frang nicht allein um Die Rirche und ben papftlichen Stuhl, fonbern um bie aange Menschheit, in rührenden Worten schilderte. Die papstliche Rapelle fang bas befannte Dies irae, und ber heilige Bater, fowie bie gange Berfammlung, ichienen tief ergriffen gu fein. Die Rardinale, die erften Pralaten, bas gange biplomatifche Corps, alle öfterreichischen Unterthanen wohnten ber Reierlichfeit bei. 2)

Raifer Ferbinand I., ber Sohn Franz I., regierte vom Jahre 1835 bis 1848. Auch während seiner breizehnjährigen Regierung fam es zu keinen entschiedenen Schritten in firche lichen Angelegenheiten; was geschab, wurde mehr von der äußern Rothwendigkeit der Regierung abgerungen, und selbst die Idee eines Concordates wurde vor der hand aufgegesben. 3) Die Gesete, welche in Kirchensachen ergingen, betrafen meistentheils untergeordnete Dinge. Allmälig aber machte sich, unter anderm in Folge des Kölner Ereignisses und überhaupt des Umschwunges der Zeiten, ein kirchlicherer Geist unter dem Episcopate, unter dem niedern Klerus und

<sup>1)</sup> Mlg. 3tg. vom 16. April 1835. 2) Allg. 3tg, vom 21. April. 3) Beibtel am a. D. S. 193.

bem Bolf geltenb. Ge ift ermahnenswerth, bag bie fruheften Unzeichen einer ernftern Richtung ber Beifter von bem faiferlichen Sofe felbit und von ber Sofgeiftlichfeit ausgingen. Doch bas alte josephinische Suftem blieb bestehen. Nachbem man in Breugen und in Bapern ben Berfehr mit Rom freis gegeben hatte, tonnte man fich in Defterreich nicht gu bem gleichen Schritte entschließen. Die fatholischen Schriften unterlagen einer unerbittlichen Cenfur, und manche aute Schrift blieb ungeschrieben und ungebrudt, weil Riemand bie Qualereien und unenblichen Bergogerungen jener Cenfur liebte, auf bie bas Bort bes Dichtere pafte, baf fie bie Raben burchichlupfen laffe, mahrend fie ben Tauben bie Rebern aufrupfte. Die auten geiftigen Rrafte maren gebunden, mabrent Defterreich von ber undriftlichen und unfittlichen Literatur ber Romane und abnlicher Schriften überschwemmt murbe. Ein in ben Sahren 1842-44 gemachter Berfuch, bie Buftimmung bes Cabinete zu bem Auswege zu ermirfen, baß manche canonistische Schriften im Auslande und ohne Ungabe bes Berfaffere gebruckt werben burften, fcheiterte endlich an den Borichriften ber Cenfur. Begen einen Conflift in Sachen ber gemifchten Eben, welche in ben Jahren 1830 bie 1848 in gang Deutschland Gegenstand ber allgemeinen Bewegung in firchlichen Ungelegenheiten maren, fonnte fich auch Defterreich nicht abschließen. Daraus entstanben mehrjahrige heftige Conflitte befonders in Ungarn, welche ber Graf Mailath mit großer Ausführlichfeit beschrieben hat. 1)

Die Religionswirren in Ungarn, von Johann Grafen Mailath, 1. Band, vom Reginn der Reformation bis jum Anfang des Reichstages 1843, S. 580. 2. Band, der Reichstag 1843/44, Seite 556. Regensburg dei Manj 1845. Diese Berhandlungen findet man fürzer gesaßt in Mailath's: Neuere Geschichte der Magyaren, Band I (1853), S. 238—269. cf. Roskovany, de matrimonlis inter catholicos et protestantes, t. II, 1842, p. 427—835.

Den ersten hirtenbrief erließ ber Bischof Franz Lajcsat am 15. Marz 1839 gegen die gemischten Ehen, welchem eine Instruktion an die Pfarrer von Großwardein vom 22. April folgte, nach welcher sie bei gemischten Shen von unkatholischem Charakter bloß passive Assistenz leisten follten. Auf die Klage des Bibarer Komitats erfolgte von Ofen ein königliches Rescript vom 30. April an alle Bischöfe und Erzbischöfe, wodurch ihnen auf das Reue das Religionsgeset vom Iahre 1791 eingeschärft wird.

Die boppelte Ungelegenheit ber gemischten Chen und bes Uebertrittes zu einer anbern Confession maren Begenftanb langer Berhandlung. Die Stanbetafel eiferte gegen bie Reverfe, wollte, bag bie Rinder nur bis zur Großjahrigfeit in ber Religion bes Batere zu erziehen feien, und fpater frei mablen fonnten, beantragte andere milbere Kormen bei Uebertritten gu einer anbern Confession und Mehnliches, und munichte, baf bie Magnaten ihr bierin beiftimmen. Magnaten ftimmten gleichfalls bafur, bag bie ausgestellten Reverse in Bufunft feine bindenbe Rraft mehr haben follen, und gaben auch im Uebrigen ziemlich nach. Es murben noch mehrere Berichte gwifchen ben beiben Stanbefammern gewechselt; bei einigen murbe eine Erledigung erzielt; andere mußten auf ben ganbtag von 1843 verfchoben werben. 30. Dezember 1839 gab ber Rurft. Primas Jofeph Ropacfo im Ramen ber Rirche von Ungarn einen feierlichen Protest gegen biefe Befchluffe ein, und erffarte, bag fich bie Rirche in Ungarn lediglich nach ben Gefeten ber fatholischen Rirche richten merbe. Bieberholt protestirte berfelbe in ber Tafel ber Magnaten; Ladislaus Pyrter, Erzbifchof von Erlau und ber gesammte anmesende Rlerus trat burch Ucclamation biesem Proteste bei; auch einige gaien, unter anberm unfer Beschichtfchreiber Graf Johann Mailath, fchloffen fich bem an. Um

<sup>1)</sup> Giehe oben.

7. Mai vereinigten fich bennoch bie beiben Tafeln ber Stanbe und ber Magnaten zu einem gemeinsamen Befetesvorschlage, ben ber Ronia (Raifer) bestätigen follte. Der "Gefeteeborfchlag in Religionefachen" enthalt 21 Varagraphe, wovon Die wichtigften Bestimmungen fein burften: § 1. Die Relis gionereverse ober bie einzugehende Berbindlichfeit über bie Religionsergiebung ber ju erzeugenben Rinber merben als ungiltig erffart. § 4. Die ju Difcheben Geneigten merben von nun an jeber Beit por bem Priefter ber Religion, gu welcher fich ber Brautigam befennt, fich ju verbinden haben. \$ 5. Die aus Mifchehen gezeugten Rinber beiberlei Gefchlechts werben in Bufunft in ber Religion bee Batere ju erzieben fein. - 3m Gangen ericbeinen bie Magnaten fammt Erge herzog-Palatin im Schlepptau ber Calviniften und Rabitalen. Schon am 11. Dai lief ber Raifer antworten, jener Gefeted. vorschlag fei fehr michtig, und auf gegenwartigem Reichstage nicht mehr Beit, barüber gum Befchluffe gu fommen.

Rach Beenbigung bes Reichstages erlieffen ber Drimas und bie Bifchofe Ungarns einen volltommen gleichlautenben hirtenbrief, in bem ben Beiftlichen porgeschrieben wirb, wie bieber, Reperfe pon ben Brautleuten bei gemischten Eben gu verlangen, und im Beigerungsfalle nur paffive Affifteng ju leiften, wenn nicht alle Rinber fatholisch erzogen werben follten; am 16. Rovember b. 3. erging von bem Primas und ben Bifchofen eine weitlauffgere Inftruftion über benfelben Gegenstand. Run bemachtigten fich bie Romitate in radifalem Sinne biefer Krage. Die Berfammlung bes Defter Romitate befafte fich querft mit bem Begenstanbe, und theilte ihre Befchluffe allen andern Romitaten mit, welche fammt und fonbere fich ju Richtern in biefer Frage aufwarfen. Einige Romitate, wie bas Graner, Wiefelburger, Bipfer, Beveffer und Sonter, billigten bas Berfahren ber Bifchofe. Die meiften Romitate aber beschloffen, nach bem Borgange bes Befter, bie ben Gegen vermeigernben Briefter por ihr

75,

Forum ju laben, und ihnen eine Belbftrafe von 600 Bulben aufzulegen. Das Defter Romitat theilte feinen Beichluß bem Rurftprimas mit, verlangend, bag er feinem Rlerus andere Instruftionen ertheile. 216 ber Primas ablehnend antwortete, stellten die Bester an ben Raifer bas Unfinnen, er folle ben Fürsten : Primas feines Umtes entfegen. Das Temefer Romitat citirte ben Bifchof 3. Lonovice von Cfanab, zu beffen Diogefe es gebort, por feinen Richterftuhl. Diefer Bifchof mar inzwischen im Auftrage bes Episcopates von Ungarn nach Rom gereist, von wo am 30. April 1841 ein papitliches Breve, jugleich mit einer Instruftion bes Staatsfefre. tare Cambruschini, an bie Bifcofe Ungarne erlaffen murbe. 1) Das Breve, welches bas Placet ber Regierung erlangt hatte, erlaubte bie paffive Uffifteng bei gemischten Chen, auch wenn Die nothigen Garantieen nicht gegeben murben. Es erregte einen neuen Sturm bes Unwillens.

Der neue Reichstag murbe auf ben 14. Mai 1843 angefagt. Auf ben Bortrag ber Stande vom 4. (7.) Dai 1843 lief eine Antwort aus Wien vom 5. Juli 1843 ein, worin ber Raifer vorschlägt, daß ben Brautleuten bei gemischten Chen gestattet merbe, unter fich Privatvertrage über ben fünftigen Glauben ber Rinber ichließen zu fonnen; und bag nur in bem Ralle, mo biefes unterbliebe, bie Rinder ber Religion bes Batere folgen mußten. Diefer Borichlag mar jebenfalls billiger, ale ber ber Stande, weil er mehr ber Gemiffenes freiheit entfprach, erregte aber in ber Standetafel ben Musbruch eines acht ungarifden Bornes. Mehrere Deputirte er. flarten, fie feien burch bas Refcript bes Raifere fo erfchuttert, baß fie nicht weiter berathichlagen fonnten, und bie Gigung murbe aufgelost. In ber nachften Sigung beichloffen bie Stanbe (zweite Rammer) einstimmig, ben Raifer zu bitten, er moge ihren Befegegentwurf vom Sahre 1840 beftatigen.

<sup>1)</sup> Es steht bei 3. Mailath, Religionswirren, a. a. D. S. 171-176. Rostovany, II, 811 ff.

Bei den Magnaten fand bes Raisers Rescript gleichfalls keinen Beifall; nur 3 Magnaten billigten es; die Mehrzahl der Laien stimmte mit den Ständen. Der Fürstprimas erklärte, das Rescript sei zwar weniger brückend, doch vom Standpunkte der katholischen Kirche nicht annehmbar. Alle Präslaten stimmten ihm bei. Da jedoch die Mehrheit der Magnaten mit den Ständen stimmte, so ging eine gemeinschaftliche Borstellung beider Tafeln an den Raiser, worin derselbe erssucht wird, er möge den Gesesborschlag der beiden Tafeln vom Jahre 1840 einfach genehmigen.

Die Stande verhandelten nun über bie Religionebe. schwerben, welche vom fruhern Reichstage von 1839-1840 nicht erledigt worden maren, und zwar über bie Reverse in Betreff ber religiofen Erziehung ber Rinder aus gemischten Chen, über ben Uebertritt von ber fatholifchen Religion gu einer andern Confession, Die Scheidungeprozeffe bei gemischten Ehen, über bie Berhaltniffe bes lanbes Groatien, in welchem bis jest bie Protestanten nicht besitfabig maren. Die Befchluffe ber Stanbetafel maren naturlich burchaus und im hochsten Grabe firchenfeindlich, ba ber Beift bes Rebellen Ludwig Roffuth bie Standefammer bominirte, und man bie Rirche bemuthigen mußte, um Ungarn fammt ben Rebenlanbern von Defterreich lodzureifen. Die Reverse follten vollftanbig verboten und vernichtet werben; die von ber fatholis ichen Religion zu einer andern Confession Uebertretenden follten fich bloß por ben burgerlichen Behörben zu ftellen haben, und ihnen nach 15 Tagen ohne weitere Behelligung ein Beugniß gegeben merten, bag fie frei ihres neuen Glaubens leben fonnen. Einen Gefeteevorschlag in Diefem Ginne wollten bie Stanbe an ben Raifer bringen.

Um 4. September (37. Reichstagsfigung) tam biefe Unsgelegenheit bei ben Magnaten vor, wo bie Borichlage ber Stände behandelt murben. Graf Johann Mailath fchlug bamals vor, ben Uebertritt fo freizugeben, wie er fpater

burch bas Gefet bestimmt murbe; bamale fant aber fein Untrag noch feinen Anflang, und es murben in ber Gigung nur die obigen 4 Dunfte im Allgemeinen befprochen. "Dirgende find biefe Fragen mit fo viel Grundlichfeit behandelt worben, ale bamale bei ber Magnatentafel. 1) Bu nicht geringer Bermunderung ber Protestanten und ber gefammten Opposition maren burch bie breifabrigen Reibungen bie Ratholifen aus ihrem Schlummer aufgeruttelt morben, und bie fatholifche Magnatenparthei mar viel gablreicher und viel fompafter, als am porigen Reichstag ; Die ftarfften Bertreter bes fatholifchen Pringips maren : fatholifcherfeits ber Fürft. Primas Joseph Ropacfi, Die Bifchofe Conovice und Scitovety (heutzutage Rurftprimas und Rarbinal), von Beltlichen Baron Alois Mednyansty, Baron Labislaus Perenni, Die Grafen Johann Mailath und Johann Gzirafi. Die ftartften Bertreter bes protestantifchen Pringips: Die Grafen Joseph und Labislaus Telefn, Baron Riflas Ban und ber Graf von Temes Tichanni."

In ber 38. Reichstagssißung vom 5. September wurden die Debatten fortgesett. Es sprachen u. a. Johann Scitonsty, Bischof von Fünstrichen 2), die protestantischen Grasen Lad. Telety und Joseph Telety 3), der katholische Baron Ladislaus Perényi, der Bischof Emmanuel Palugyay von Reutra, der kürzlich sein Jubilaum geseiert hat 4), der bes rühmte Redner Joseph Lonovics. Es solgte die 39. Sigung der Magnaten über denselben Gegenstand, in welcher der Bischof Lonovics wiederholt ausführlich das Wort nahm. 5)

<sup>1) 3.</sup> Mailath, Geschichte Ungarns, S. 261. — In »Religionswirzen« steht die Rede des Primas, S. 294—296; des Anton Ocssav, Bischofs von Kaschau, S. 296—303; des Grafen Johann Mailath S. 309—314; des Grafen Jos. Telesty, eines der protestantischen Führer, S. 314; des Bischofs Lonovics, S. 345—352 u. s. v. 2) In »Religionswirren« I, S. 353—357. 1) S. 375—379, und S. 387—391. 1) S. 391—393. 2) S. 440—446.

Joseph Conovice mar einer ber ausgezeichnetften Redner; er befaß mehr Renntniffe, als man bei einem Menfchen vereint vorausfeten barf. Er betheiligte fich haufig bei ben Debatten, und murbe auch von ber Opposition, Die er befampfte, mit Bergnugen gehort. Es ift wieberholt gefchehen, bag er nach breitägiger Debatte in ftunbenlanger Rebe die gange Berhandlung gufammenfaßte, fein Argument vergaß, und bie Aufmertfamteit ber erichopften Buborer wieder aufe hochfte fpannte. Wenn er fprach, mar eine folche Stille, bag man bas Gummen einer Fliege hatte vernehmen fonnen. Auch ber heutige Furft-Primas nahm haufig an ben Berathungen Theil, er fprach grundlich und gut. 1) In ber 37 .- 40. Situng ber Magnaten murbe befonbere bie Frage ber Reverfe, in ber 41. Die Scheidungsprozesse bei gemischten Eben behandelt. In ber 42. Sigung vom 11. September fam bie Frage uber bie Aufnahme ber Protestanten in Croatien gur Berhandlung; bie 43. Sigung vom 12. September handelte von bem Pringipe ber gegenseitigen Reciprocitat ber Rathos lifen und Protestanten in Ungarn. In ber 49 .- 53. Reichetagefigung (25,-29. September) murbe bie Frage megen ber gemischten Ehen im Befondern verhandelt, an welcher Debatte fich auch ber Patriard und Erzbifchof lab. Pyrfer betheiligte, ber Meltefte unter Allen im Gaale ber Magnaten, welcher es bei biefem Unlaffe verfündigte, bag er balb in bas Grab fteigen werbe. 2) Trop bes Gefchreies bes Juratenpobels, ber mit feinem Beheul bie ruhigen Berhandlungen ber Magnaten ftorte, fchloß fich die Mehrheit ber Magnaten boch nicht bem Berlangen ber Stanbetafel an, fonbern brachte - einen milbernden Untrag an bie lettern. Ale bie Stande wiederholt bei ihren Untragen blieben, blieben auch bie Magnaten wieber bei ihrer frühern Stimmung und Abstim-

<sup>1)</sup> Mailath, neuere Geschichte der Magnaren, I, G. 232. 1) Religionswirren, II, 433.

mung. — In der 164. Sigung ber Magnaten vom 20. Juni 1844 traten in Beziehung auf die Frage bes Uebertritts zu einer andern Confession die Magnaten dem Antrag des Grafen Szechenyi bei, welcher so ziemlich mit den Antragen der Ständetafel harmonirte. Indeß — "die katholische Parthei behielt die Oberhand (fagt Joh. Mailath). Die Stände gaben nach, und so ging eine Borstellung an den kais. Hof, in deren Geist die königliche Resolution erschien und folgens des Geset zu Stande kam:

Auf ben Brund ber Wiener und Linger Friedenefchluffe wird ber 26. Befegartifel vom Jahre 1790/91 wie folgt erweitert und bezüglich abgeandert: § 1. Es wird erffart, bag Jene, Die bis ju ihrem 18. Jahre in ber evangelischen Religion erzogen murben, bie Frauensperfonen aber nach ihrer Berehelichung, wenn fie auch jenes Alter noch nicht erreicht haben, weber felbft noch ihre Rachfommen ber Religion megen gur Rechenschaft gezogen werben fonnen. S 2. Huch jene, nach Berfundigung Diefes Befeges fich ergebenden Difcheben, welche por einem evangelifden Geelforger gefchloffen worben, find gefetlich. § 3. Jene Mifchehen, welche gwifchen romifchfatholifden und zwifden irgend einer ber evangelifden Confession angehörenden Partheien, vom 19. Marg 1839 angefangen bis jum 10. November b. 3. (1844) gefchloffen, und nicht burch einen romifch statholifden , fonbern burch irgenb einen ben evangelifchen Confessionen angehörenben Geelforger getraut murben, merben fur legitimirt erflart. § 4. Die betreffenben Berichtebarteiten find verpflichtet, binnen einem von ber Berfundigung bes gegenwartigen Befeges an gerechs neten Sahr berartige Chen authentifch ju verzeichnen, bas Bergeichniff jur Rechtebermahrung ber Bartheien und beren Nachfommen in ihre Archive zu hinterlegen, und, wiefern bie Ehen in ben betreffenden Rirchenmatrifeln nicht eingetragen werben follten, in felbe eintragen zu laffen. \$ 5. In Betreff ber fich ergebenden Uebertrittefalle von ber romifchefatholifchen Religion zu einer ber evangelischen wird verordnet: § 6. Derjenige, welcher übergutreten municht, bat biefen feinen Borfat in Gegenwart zweier burch ihn zu mahlenden Beugen vor jenem Geelforger, ju beffen Rirchengemeinde er bis babin gehörte, ju außern. § 7. Rach Ablauf von vier, von biefer erften Erflarung ju rechnenden Bochen hat er im Beifein berfelben, ober anderer, ebenfalls von ihm berufenen zwei Beugen vor bem Geelforger berfelben Rirchengemeinde neuerbinge gu erflaren, bag er bei feinem feften Borfas, ubergus treten, auch fernerhin verharre. § 8. Derjenige, welcher übertreten will, hat fowohl über feine erfte ale über feine zweite Erflarung von jenem Seelforger, vor welchem er fich über feinen Borfat, übergutreten, außerte, gu beiden Malen ein befonderes fchriftliches Zeugniß zu verlangen. § 9. Wenn ber Geelforger bas geforberte fchriftliche Beugniß entweder im Fall bes § 6 ober im Fall bes § 7, aus welchem Grunde immer nicht unverzüglich ausstellen follte, fo haben bie juges gen gemefenen Beugen fowohl über bie jum erften, als über Die jum zweitenmale geschehene Erklarung ein fchriftliches Beugniß ju geben. § 10. Indem berjenige, melder übertreten will, bie nach Berordnung bes § 8 ober 9 empfanges nen Beugniffe jenem Geelforger, ju beffen Religion er ubergutreten gesonnen ift, vorzeigt, ift hiemit ber Uebertritt von einer Religion gur andern volltommen beendigt. Dhne Borweisung biefer Beugniffe fann ber Uebertritt nicht geschehen. § 11. Die stattgefundenen Uebertrittefalle merden burch bie betreffenden bischöflichen Memter im Wege bes Statthaltereis rathes Gr. Majeftat halbjahrig jur Renntniß gebracht merben." 1) - Damit maren biefe Streitigfeiten beendigt, und

<sup>1)</sup> G. bas Gefes in ben »Religionswirren« II, G. 555; in ber »Reuern Gefchichte Ungarne« I, 263.

bis jum Jahre ber Revolution von 1848 blieben bie religiöfen Debatten fern von ben Stanbefammern. Bemerfensmerth ift, baß auf bem Reichstage von 1843/44 ber fatholische Graf Johann Mailath, gemäß gegebenen Berfprechens, vor bem Reichstag breimal bie gebrückte lage ber protestantischen Beiftlichkeit gur Sprache brachte, und ben Bunich ausbrudte, baf ben Superintenbenten berfelben Gis und Stimme in ber Magnatentafel eingeraumt merben mochte. Aber bie protes ftantischen Magnaten Schwiegen immer. 3m Bertrauen fagte einer biefer protestantischen Magnaten gu Mailath : "Bas haft bu gefagt? Die unfern maren ja noch arger, ale bie euern." In ber That mar biefer lange Rampf feineswegs ein Streit gwifden Ratholiten und Protestanten, fondern ein Rampf ber revolutionaren Staateallmacht gegen bie Rirche und gegen ben Glauben.

## §. 2. Die Rirche in Bayern von 1815-1848.

Die Jahre 1814 und 1815 vergingen, ehe man in Babern im Ernft an eine Unterhandlung mit Rom bachte. Berfchies bene Bifchofe und Beiftliche nicht blog im Inlande, fonbern auch auswärts, fuchten ben Ronig Maximilian ju vermogen, mit Rom ein Concordat zu unterhandeln. - 3m Auftrage bes Minifteriums bes Innern, bem ber Graf von Thurheim vorstand, follte Die theologische Katultat ju Canbehut zwei Fragen beantworten: 1. moher es hauptfachlich ruhre, baß fo wenige Studirende fich bem Studium ber Theologie widmen? 2. melde birefte ober inbirefte Mittel junachft angus wenden fein mochten, um biefem 3meige wieber mehrere Randidaten juguführen? - Die Antwort vom 30. Juli 1816 behandelte ben gangen Rothstand ber Rirche in Bapern. 1) Die Kafultat schilbert ben traurigen religiöfen und sittlichen Berfall bes gangen ganbes, in bem alle gafter offen im Schwunge geben, die Religion und alle Gitte in ben Famis lien verhohdt und gerruttet fei. Die Regierung fonne bem Uebel nur fteuern, wenn fie ben Episcopat wiederherftelle, und ber Rirche ihre Rechte und ihren Ginflug wieber gebe. Schon borber hatten bie Bertreter ber Rirche in Babern, ber Rurftbifchof Joseph von Gichftatt, ber Generalvitar Joseph von Groß in Bamberg, ber Weihbifchof Gregor Birtel in Burgburg, Friedrich Freiherr von Sturmfeber, Bifariate. Borftand in Augeburg, Matthaus Gerhardinger, Offizial gu Daffau, bem Ronige eine Borftellung überreicht, welche "bie Wiederherstellung bes innern Friedens nach gludlich erfampftem außerm, und burch Befeitigung ber hinderniffe, welche bie

<sup>1)</sup> S. in Concordat und Constitutionseid der Ratholiten in Bapern, 1847, S. 37.

Ummaljung ber Dinge und bie baraus hervorgegangenen beterogenen Grundfate nach und nach berbeigeführt baben, bie Erlangung ber Segnungen ber Religion burch fonigliche Genehmigung berbeiguführen bezwectte." Diefe Dentichrift murbe am 15. Juli 1816 auch bem Generalvifar von Rulba, Kreiberrn von Warneborf, mitgetheilt, bamit er fich in berfelben Ungelegenheit an feinen Canbesherrn von Seffen ober an ben Bunbestag menbe; biefer theilte fie hinwieder bem Bifchof Colmar von Main; mit, welcher freudig feine Ditmirtung gufagte und melbete, baf ber Konig Mar von Bavern ibn jungft in 3meibruden verfichert babe, baf er im beften Einvernehmen mit Rom fiebe, und bemnachft wenigstens ben Abichluft eines provisorischen Concordates ermarte. 1) Die geiftlichen Burbentrager richteten auch eine Denffchrift über bie betrübte Lage ber Rirche an ben Dapft, ale beren Berfaffer ber geiftliche Rath Fren in Bamberg bezeichnet wirb. Der Papft und ber Ronig von Bapern munfchten gleich fehnlich ein Concordat. Der Bifchof in part., Freiherr von Baffelin, banerifcher Gefandter in Rom, erhielt bie am 16. Mugust 1816 ausgefertigten Instruftionen, nach benen er in Rom über ein Concordat mit Bapern unterhandeln follte. Monf. Magio follte bie Unterhandlungen mit Saffelin eröffnen, und biefer ichrieb ichon am 7. September 1816 an feine Regierung, baf er balb an bas Biel zu fommen hoffe. Dezember brachte ber fonial. Legationefefretar Mehlem bas Ultimatum von Rom nach Munchen. Allein es ftellten fich bem Abichluffe fehr große fachliche und perfonliche Schwierigfeiten in ben Beg. Die größte perfonliche Schwierigfeit mar ber Minifter Montgelas, beffen Biberftand gegen ein Concordat ber Ritter v. Lang in feiner Manier alfo ergablt 2): Langft ichon hatte ber uralte Rarbinal Baffelin ben Abichluß

<sup>1)</sup> Concordat und Conftitutionseid ber Ratholiten in Bayern, G. 42.

<sup>2)</sup> Memoiren des Ritter Lang, Bb. II, C. 248. (Braunschweig 1842.)

eines Concordats betrieben, ichriftlich, und noch mehr mundlich burch feinen Gunftling, ben geiftlichen Rath, Soffaplan und Munifabinetebireftor Streber, beim Minifter (Montgelas) felbit, ber endlich gur Abmechelung manch' anberer gludlich versuchter Ausfluchte nun auch biefe versuchte: "Mais enfin , wie foll benn fo ein Concordat ausfehen; ich mußte mabrhaftig nicht, wer und babier ein folches formen und ftpliffren follte? Schreiben Sie boch Ihrem Freund (Saffelin), er mochte mir fo ein Mufter, verfteben Gie, à peu près, einen Entwurf in feiner Meinung ichicken; et depuis, Monsieur, nous verrons, (und bann, m. Berr, wollen mir feben); es bat ja feine Gile, feine Gile furmahr." Streber habe nun bem Saffelin um einen folden Entwurf gefchries ben; biefer aber habe in feinen "fampanifchen Thalern und figlichen Meerbabern" feine Beit fur eine fo trocene Arbeit gefunden, und habe feinem Freund Streber ben Auftrag gegeben, "ben Entwurf nur felber aus bem Groben heraus ju hauen, um bann ben Block in bas Rabinet bes herrn Miniftere hinliefern ju fonnen." Goldes gefchah benn auch; ber herr Minifter ichien ben Entwurf mit Bergnugen angunehmen, und verfprach, fich mit ber Cache naber ju beichaftigen. Die erften Geiten bestimmten ihn aber ichon, bas Bange auf die Seite gu legen, und alle Erinnerungen bes herrn Streber mit höflichen Entschuldigungen und neugufges frischten Soffnungen abgufertigen. Go blieb benn bas Concorbat in bem Schreibpulte bes herrn Montgelas, und mare bort mohl vermobert, wenn nicht ber allmächtige Minifter ingwischen, burch ein einfaches Sandbillet feines Ronigs, gefallen mare. Um 1. Februar 1817 fehrte ber Ronig aus Bien jurud, und am 2. Februar murbe ber Minifter in Ungben entlaffen, mas in offizieller Sprache fo ausgebrudt murbe, bag fich ber Ronig auf bie wiederholten und bringenben Befuche bes Staatsministere bes Meufern, bes Innern und ber Kinangen, um bei ben Angriffen auf feine Befundheit eine Erleichterung in feinen Geschäften zu empfangen, endlich bewogen gefeben, beffen Begehren zu willfahren, und benfelben ber gangen gaft ber ibm bisher anvertrauten Staates amter zu entheben. Un feine Stelle traten Die funf Minifter Rechberg, Reigereberg, Thurheim, Lerchenfeld, Triva. 1) Unter ben von Montgelas ausgelieferten Davieren befand fich auch ber ermabnte Concordatentwurf. Run hatte ber Abschluß mit Rom feine großen Schwierigfeiten mehr. Um 5. Juni 1817 murbe bad Concorbat gefchloffen; bie Unterfcbrift bes Ronias erfolgte aber erft am 24. Oftober. 2) Das Concordat hat 19 Artifel. Art. 2 verlegt ben bifchof. lichen Gis von Freifing nach Munchen, und erhebt ihn gum Erzbisthume unter bem Ramen von Munchen und Kreifing, und theilt ihm Angeburg, Paffau und Regeneburg ale Guffraganfirchen gu. Der jettlebenbe Bifchof von Daffau folle auf Lebendzeit eremt fein. Das Biethum Bamberg wird jum Erzbisthume erhoben, und ihm die Bisthumer von Burg. burg, Gichftabt und Speper untergeordnet. Das alte Bis. thum Chiemfee bleibt aufgehoben. Urt. 3. Die Rapitel ber Erzbiethumer bestehen aus bem Propfte, bem Dechanten und 8 Ranonifern. Ihnen follen 6 Prabenbaten ober Bifarien gur Geite ftehen, welche, bei Bunahme ber Ginfunfte, vermehrt werden follen. Urt. 4. Die Ginfunfte gum Unterhalte ber Erzbifchofe und Bifchofe werden auf Guter und ftanbige Konbe gegrundet werden, welche ber freien Bermaltung ber Erzbischöfe und Bifcofe übergeben merben. Daffelbe foll mit ben Ginfunften ber Ranonifer und Bifarien ber Fall fein (und ift leiber noch nicht ber Kall). Der Erzbischof

<sup>1)</sup> Allg. 3tg, vom 5. Februar 1817. Lang, G. 246. 3) Den Tert bes Concordats findet man allenthalben, unter anderm in der neuesten Schrift über die Kirche in Bayern, die katholische Kirchenfrage in Bapern, von G. Henner, Reg.-Assessor. Würzburg 1854, G. 104—118.

von Munchen bat 20,000, ber von Bamberg 15,000 fl.; bie Bifchofe von Mugeburg, Regeneburg und Burgburg je 10,000, bie von Paffau, Gichftabt und Speper je 8000 fl. Einfommen. Art. 5 handelt von ben Geminarien ber Bisthumer, und bestimmt ferner, "ba ben Bifchofen obliegt, über bie Glaubende und Sittenlehre zu machen, fo merben fie in Ausubung biefer Umtepflicht auch in Beziehung auf bie öffentlichen Schulen feineswege gehindert werden." Urt. 6 verfpricht ein Emeritenhaus. Art. 7 perfpricht bie Berftels lung und Dotation einiger Rlofter entweder jum Unterricht in ber Religion und ben Biffenschaften, ober jur Mushilfe in ber Geelforge, ober gur Rrantenpflege. Urt. 8 fichert ber Rirche bas Recht, Buter ju ermerben. Art. 9 fichert bem Ronige und feinen fatholifchen Rachfolgern auf emige Beiten bas Indult ju, ju ben Biethumern ju ernennen. Urt. 10 beftimmt, bag ber Papft ju ben Propfteien, ber Ronig ju ben Dechanaten, fowie ju ben Ranonifaten in ben feche papft. lichen Monaten ernennen, in die Ernennungen ber 6 übrigen Monate theilen fich bie Bifchofe und bie Rapitel. Urt. 11 fichert bem Ronige bas Patronatrecht auf alle Beneficien, ju welchen feine Borfahren giltig prafentirt haben; ber Ronig merbe ferner ju all' ben Pfrunden prafentiren, ju melden geiftliche Corporationen, bie jest nicht mehr bestehen, prafen-Ebenfo bleiben bie übrigen gaienpatronate befteben. "Alle übrigen Pfarreien, Gurat - und einfachen Beneficien, welche bie vorigen Bifchofe ber nunmehrigen 8 Rirchen in Bapern frei befett haben, merben von den Ergbischöfen und Bifchofen an Versonen, Die von Gr. Maj. genehmigt merben, frei vergeben." Urt. 12 bestimmt bie bischöfliche Jurisbiftion genauer in Begiehung auf bie Rathe und Gehilfen ber Bifcofe, auf die Bulaffung ju ben beiligen Beiben, auf die Gerichtsbarteit in geiftlichen Sachen, befondere Chefachen, firchliche Cenfuren gegen Beiftliche und Laien; auf Errichtung von Pfarreien, Unordnung öffentlicher Bebete und frommer

Uebungen; übrigens bleibt bie Communitation ber Bifchofe, bes Rlerus und bes Bolfes "mit bem beil. Stuble in geiftlichen Dingen und firchlichen Unordnungen völlig frei. " Rach Urt. 13 verfpricht bie Regierung, Schriften ju verbieten, welche nach ber Ungeige ber Bifchofe, bem Glauben, ben auten Gitten ober ber Rirchenzucht zuwider find. Urt. 14 fichert ber Rirche und ben firchlichen Dbern im Allgemeinen ben Cout bes Ronias qu. Art 15 enthalt ben Gib, ben bie Bifchofe bem Ronige ichworen. Rach Urt. 16 werben bie biefem Confordate entgegenftehenden Befete und Berord. nungen aufgehoben. Urt. 17. Alles Uebrige mirb nach ber Lehre und Ordnung ber Rirche bestimmt. Entfteben Conflifte, fo versprechen ber Ronig und ber Dapft, gutlich gu unterhandeln. Rach Urt. 18 verfprechen beibe fontrabirenbe Theile fur fich und ihre Nachfolger bie genaue Beobachtung alles beffen, worüber man in biefen Urtifeln gegenseitig übereingefommen ift, und Ge. tonigl. Maj. werben gegenwartige Uebereinfunft ale Staatsgefet erffaren. Rerner verfprechen Se. tonigl. Maj. fur fich und Ihre Rachfolger, nie aus irgend einem Grunde ben Artifeln biefer Uebereinfunft etwas beigufügen, ober baran etwas abzuandern, ober biefelben ausjulegen ohne Dagwischenkunft und Mitwirfung bes apofto. liften Stubles. Rach Urt. 19 follen bie Ratificationen innerhalb 40 Tagen ausgewechselt werben. 1) Durch eine fehr fcone Bulle bestätigte ber Papit bas Concordat, in welcher er ben Bufammenhang biefes neuesten Concordats amifchen Bapern und Rom mit ber fatholischen Rirche in Deutschland

<sup>1)</sup> Das Concordat steht auch in Bullar. M. Contin., t. 14, p. 314 — 320; angehängt ift die Bestätigungsbulle des Papstes. Bir empsehsen die Lesung dieser Bulle besonders denjenigen, melde behaupten, daß eine an Gütern und äußerm Einstusse gerade um so mehr ihrer apostolischen Sendung nachkommen könne. In Rom kennt man den Zusammenhang zwischen äußerer und innerer Macht der Kirche am besten.

stark hervorhebt. Am 31. November stellte der Papst dem Könige das Indult zur Ernennung der Bischöfe in Bayern aus. 1) Am 15. November hielt Pius VII. eine Allosution über die Kirche in Bayern, woraus wir die Stelle ausheben: "Gott ist Unser Zeuge, daß Wir bei dem Beginne der hereingebrochenen Leiden nichts unversucht ließen, um jenen Uebeln, soweit an Uns lag, abzuhelsen. Beschwerden, Klasgen, Bitten haben Wir versucht, nichts haben Wir versaumt, damit die der Kirche unter jener berühmten Nation der Deutschen geschlagenen Bunden geheilt würden." 2) Auch hier wird die Hoffnung ausgesprochen, daß für das übrige Deutschland balb fürchliche Berträge mit dem Papste gesschlossen werden möchten.

Allein die Sache nahm eine fehr traurige Benbung, woran besondere ein Mann bie Schuld tragt, ber bamalige Regierungsprafident Unfelm Feuerbach in Unsbach, ein Proteftant und Auslander. Um 21. Januar 1818 fchrieb Feuerbach an feinen Freund Tiedge: "Um hellen Mittag ber Beifterwelt hat die Bolle ihren Rachen geöffnet, und auf einmal fieben volle Jahrhunderte verschlungen. Leibhaft ift er (Gregor VII.) aus feiner Bermefung wieder auferstanden, bas blutige Rirchenschwert in ber einen, ben Bannftrabl in ber andern Sand, fein Rug auf eines Ronige Raden, umqualmt von fcmargem Sollenbrudel, ber in bichten Wolfen über bas Land fich lagert und bie Sonne verfinftert, und worin viele taufend Teufelslarven in Mondbfutten und Bifdhofemuten auf- und niederweben, und burch ein gellendes Sohngelachter über Menfcheit und alle menfchliche Weisheit, Biffenfchaft und Tugend die Ginne betauben. Diefes grafliche Bauberfpiel fteht vor aller Hugen, und wird Tod über bie Belt und Peftileng über alle Beifter bringen, wenn nicht ein mach: tigerer Bauberer (ale ber erfte, ber bas Concorbat gemacht,

<sup>1)</sup> Bull. l. c. p. 432. 2) Bull. p. 440-442.

und ber im Sinne Fenerbach's ber bamalige Kronpring Ludwig war), ausgeruftet mit ben himmlischen Kräften bes Lichtgottes, bas Werf ber holle wieder gerstört." 1)

Dieser machtige Zauberer war Feuerbach selbst. Er entwickelte eine steberhafte Thatigkeit, auf daß ungahlige Adressen aus dem ganzen protestantischen Bapern gegen das Concordat an des guten gerechten Königs Majestät erlassen wurden; es waren "Bitten um Recht, oder bittende Forderungen, die zu gerecht sind, um nicht erhört zu werden." 2) So schrieb der Mann am 22. Februar 1818. Seine ganze Seele war voll von "dem wiedererstandenen und mit Berderben drohenden Papstithum", alle Krafte seines Geistes und herzens waren so ganz einzig auf diesen Einen großen Gegenstand gerichtet, daß er für nichts anderes Sinn hatte.

Am 27. Marz 1819 fonnte er nach langem Stillschweigen seinen Freunden schreiben: "Willsommen, willsommen ihr lieben, herzlieben Freunde, nach so langer Trennung. Wie es aber wohl gekommen sein mag, daß ich abzusterben schien? — Nie habe ich mehr in das Große gewirft, als ich, von hier ans unerkannt gewirft babe. Und nie hätte ich geglaubt, wie groß die Macht eines Mannes von einigem öffentlichen Ansehen ist, sobald er nur so viel Resgnation besitt, sich hinter den Coulissen zu halten, und Andere, auf die sein Geist im Stillen eingewirft, handeln zu lassen. So ist es 3. B. buchstäblich wahr, der Mann, der das baperische Concordat mit dem Papst zerrissen, der das Religionsedift, das

<sup>1)</sup> Anselm Ritter v. Feuerbach's, weiland kön. baperischen wirklichen Staatbraths u. Appellationsgerichts-Prästenten, Leben und Wirsken, aus seinen ungedruckten Briefen und Tagebüchern, Borträgen und Denkschriften, veröffentlicht von seinem Sohne Ludwig Feuerbach, Leipzig 1852, 2 Bände, Bd. II, S. 85; daraus Anselm v. Feuerbach und sein Wirken in Baperns in Historischen Schlen und sein Wirken in Baperns in Historischen Blättern von 1852, I und II (u. 30) S. 66 folg. — Die zweite vermehrte Muslage des obigen Werkes erschien im Jahre 1854.

protestantische Oberkonsistorium, die nun bestehenden, von den Regierungen unabhängigen Provinzial. Consistorien geschaffen, die protestantische Universität Erlangen gerettet hat, dieser Mann ist fein anderer, als Besuvius (so läßt sich Feuerbach von seinen Freunden nennen). Aber nicht speiend, stammend, tobend hat er dies bewirft, sondern ganz aus tiefer Stille heraus durch ein etwas fühnes, gefährliches, aber wohlberechnetes Manover (also einen allgemeinen Abressensturm oder burch ein Manover von Sturmpetitionen), dessen Operationstinie vom Bodensee bis an das Fichtelgebirge binabreichte, und das ganz allein von Besuvius geleitet wurde. Vielleicht ist das schon hier Angedeutete zu viel für einen Brief. Aber wenn ich reden könnte und nicht schreiben müßte!"

Die hauptverson also leitete im hintergrund, fic hinter ben Couliffen haltend, Die gange folgende flagliche Aftion, welche die Rirche Baverne bis jur Stunde an Banden und Rufen gebunden bat, und aus welchen Banden fie fich umfonft mit bem Rufe erretten will : "Das Concorbat, bas gange Concordat, und nichts ale bas Concordat!" Allein fcon bas urfprungliche am 8. Juni gefchloffene Concordat lautete andere, ale es heute lautet. Go follte g. B. ber Ronig nur fur die Bifchofefige Munchen, Regeneburg und Burgburg ernennen. 2) In Munchen gefiel biefes Concorbat nicht, und man fagte, bag ber Befandte (Saffelin) feine Bollmachten überschritten habe. Um 7. Geptember erging an Saffelin eine weitlaufige Instruftion, morin ihm Abmeis dungen von der Instruction vom 9. Februar und bem Ultimatum bom 10. Dai fculbgegeben murben, fo bag man nicht ratificiren fonne. Die Rote ift in außerft berbem Tone gegen Rom geschrieben. Der Standpunft ber absoluten Staatsomnipoteng, ber bie Rirche zu beauffichtigen hat, ift

<sup>1)</sup> Am a. D. S. 109. 2) Das ursprungliche Concordat f. S. 63-74 ber Schrift: "Concordat und Constitutionseid in Bapern.«

in biefer Rote vollig festgehalten. Unerhort ift ber Bormurf, bag bie Edulb ber langen Bermaifung ber Biethumer und aller ihrer Folgen nur allein auf Geite bes papftlichen Stubles liege. 1) Der Minister bes Meuftern, Rechberg, beffen Boblwollen gegen bie Rirche um fo rühmensmerther mar, je mehr er bierin allein ftand, ermirfte bei bem Ronige, baf berfelbe bie Sache allein in feine Banbe nahm, und ben Bruder bes Minifters, Graf Xaver von Rechberg, Canonifus in Regensburg, ale Unterhandler nach Rom fandte, welcher in meniger ale einem Monate bas Concordat, wie es jest porliegt, ju Stande brachte. Der Abichluß bes vom 5. Juni batirten Concordate erfolgte fo am 14. Oftober, die Unterfchrift bes Ronigs erfolgte, wie gefagt, am 24. Oftober, und bas fo unterzeichnete Concordat fam am 5. November wieder nach Rom gurud. In zwei befondern Schreiben bes Ronigs an ben Papft vom 18. Dezember 1817 und 15. Marg 1818 fprach berfelbe feine Bufriedenheit und feinen Dant über ben Abschluß aus. In letterm Briefe bittet ber Ronig ben Papft um ben Rarbingishnt fur ben Minifter Saffelin. 2) Gleiche geitig ernannte ber Ronig ju bem Ergbiethum Bamberg, gu ben Biethumern Augeburg und Regensburg, und bat ben Papft bie um Beftatigung biefer Bahlen, obgleich in Bayern noch nicht bas minbeste fur bie Durchführung bes Concorbats gefchehen, ja baffelbe noch nicht einmal veröffentlicht mar. -

Die Erhebung Saffelin's fand bei bem heil. Collegium große Bedenken, u. a. darum, weil berfelbe als Illuminat bezeichnet wurde. Erklarungen, die Saffelin beswegen an den Papft und ben Kardinal Confalvi richtete, erschienen am 31. Marz zu Rom im Orucke, zur Rechtfertigung bes zu

<sup>1)</sup> Doncordat und Conftitutiondeit in Bayerne G. 77-99.

<sup>&</sup>quot;) Die beiden Briefe ftehen ale Dro. V unt VI im Anhange ber obigen Schrift.

ernennenden Kardinals. 1) Häffelin wurde in dem Consistorium vom 6. April zugleich mit Fabricio Testaferrata, früsherm Nuntins in der Schweiz, und Franc. Cavalchini, früsherm Gouverneur von Rom, zum Kardinal ernannt. Joseph Graf von Stubenberg, Bischof von Eichstädt, wurde als Erzbischof von Bamberg, Johann Nepomuck von Wolf, vorher Bischof von Dorila i. p., wurde als Vischof von Regensburg, wo Theodor von Dalberg am 10. Februar 1817 gesstorben war, endlich Franz Karl Fürst von Hohenlohes Waldburgs Schillingsfürst, vorher Vischof von Tempe i. p., wurde als Vischof von Augsburg präconisit. 2)

Seit bem 16. Februar 1818 waren, unter bem Borsits bes Generalvikars von Groß, Conferenzen mit den drei geistlichen Rathen Frey, Stapf und Desterreicher über die Einführung des Concordats gehalten worden, welche besonders die Angrisse von protestantischer Seite zu widerlegen suchten, als trete das Concordat den andern Confessionen entgegen. — Am 26. Mai wurde die neue Berfassung für Bayern proclamirt. Mit der Berfassung wurde als integrirender Bestandtheil das auf dem Editt des Jahres 1809 beruhende Religionsedist publicirt, welches den Titel führt: "Editt über die äußern Rechtsverhältnisse des Königreichs Bayern, in Beziehung auf Religion und fürchliche Gesellsschaften" 3), und obgleich es nur die äußern Berhältznisse der Katholisen und Protestanten zu regeln versprach, so stand und sieht es bennoch in unlösbarem Widerspruche

<sup>1)</sup> Schiarimenti dati a Sua Santità Pio VII., da Monsignor Haeffelin, Vescovo di Chersoneso, inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario di S. M. il Re di Baviera presso la S. Sede. — Die 3 Schreiben: 1. Häffelin's an Confalvi, vom 27. März; 2. Confalvi's an Häffelin vom 20. März; 3. das Schreiben Häffelins an den Papft vom 15. März stehen in Allg. 3tg. vom 19. und 20. April 1818. \*) Alg. 3tg. vom 24. April. 
3) Es steht u. a. in Walter's Kirchenrecht, 11. Aust. 1854, im Andang der Dofumente.

mit bem Concordat, vor welchem es publicirt und beschworen murbe, und ju welchem bas Concordat nur ale Unhang veröffentlicht murbe. Gin meiteres Gbift murbe publicirt . über bie innern firchlichen Ungelegenheiten ber protestantischen Besammtgemeinde in bem Ronigreiche Bapern." 1) Die letten Theile ber Berfaffung (Beil. 6, 7, 8) murben erft Unfange Juli publicirt. Der gefammten Beiftlichkeit murbe nun ein Eid auf diefe Berfaffung fammt ihren widerfprechenden Beilagen jugemuthet , jum Theil , noch ehe bas Bange befannt gemacht worden. Biele Beiftliche wollten nur mit Borbehalt ber Rechte ber Rirche ichmoren, und überhaupt entstand eine große Bermirrung und Beunruhigung ber Gemuther. Gelbft ber neue Erzbischof von Bamberg flagte am 31. Juli, bag es ben gefchworenen Reinben unferer beil. Religion gelungen, burch liftige Ginschaltung bes Religionsebiftes in die Reichsverfaffung bie firchliche Regierungeform in ihren Grundpfeis lern ju erschüttern, und bie ben Bischöfen von Jesus Christus felbft ertheilte Bemalt funftig von ber weltlichen Macht abbangig zu machen. 2) - Auch in Rom fab man bas Relis gionsebift ale Bruch bes Concordates an. Da beauftragte ber Ronig ben Rarbinal Baffelin im September, eine berubigende Erffarung bem Papfte ju übergeben. In Folge bavon bielt Dius VII, eine Allofution, morin er ben Rarbinalen die Erflarung bes Ronige mittheilt, bag es feine Absicht ftete fei, das Concordat in allen Theilen genau ausguführen, und bag es nunmehr Staatsgefet fei; bas Relis gionsebift gelte nur fur biejenigen nie Regel, welche nicht Ratholiten feien; ber Gib auf Die Constitution beziehe fich nur auf die burgerliche Drbnung. Der Papft habe einen Runtius fur Munchen bestimmt, und bie ihm vorgeschlagenen

<sup>1)</sup> Bir finden dasselbe bei Balter im Unhange noch in der 7. Auflage von 1836, nicht mehr in der neuesten von 1854. 2) »Concordat und Constitutionseid«, S. 123.

Bischofe praconisirt, ber Runtius werbe fogleich abreisen, und es fei alles Gute zu hoffen. 1)

Nun geschah aber bas Unglaubliche. Um 7. November erfchien eine Erflarung bes Ronige an bas land, woburch bie Allofution vom 2. Oftober vollfommen gurudgewiesen und erffart mirb, bag bas Religionsebift fur Ratholifen und Protestanten gleich verbindlich fei; Diefelbe Erflarung agb an bem gleichen Tage ber Minifter bes Meugern nach Rom ab. 2) - Mittlerweile mar ber Runtius Gerra, Ergbischof von Nicaa, in Munchen angefommen. Der Papft mar tief gefranft. Um fich aber ju rechtfertigen, ließ er bie Allofution vom 2. Oftober fammt ber eingeschloffenen Erflarung bes Ronigs vom 27. September veröffentlichen. Es tam ju meis tern ausführlichen Unterhandlungen. Um 13. Januar 1819 erlieft Confalvi eine ausführliche Note an Baffelin, morin er mit hinweisung auf ben Wiberspruch gwischen Concorbat und Religionsedift bie Unmöglichfeit zeigt, daß die Ratholifen bie Berfaffung befchmoren, und man von Rom aus eine entfprechenbe Erflarung geben fonne. 3) Un bemfelben Tage fdrieb Confalvi an ben Minifter Rechberg, bag ber Papft im Bemiffen verpflichtet fein werbe, Die Ratholiten in Bapern por bem Gibe auf bie neue Berfaffung, megen ihres Biberfpruches mit ben Pringipien ber fatholischen Rirche, ju marnen, wenn man nicht von Munchen eine beruhigende Untwort ertheilen werbe. 4) Um 19. Januar fchrieb Dius VII. in berfelben Angelegenheit einen eigenen Brief an ben Ronig. 5) Gleichzeitig mußte ber Runtius in Munchen bem Minifter Rechberg eine Dentichrift überreichen, welche ben Biberfpruch

<sup>1)</sup> Die Allokution steht im Anhange Nro. 7 der ermähnten Schrift.
2) Die beiden Aftenstücke Seite 126, und im Anhange Nro. 9.
2) Am a. Orte, S. 13—135, und Anhang Nro. 10.
4) Seite 135—138 der erw. Schrift.
5) Er steht deutsch und italienisch am ang. Orte.

bes Religionsebiftes mit bem Concordat und mit bem Befen ber fatholischen Rirche im Gingelnen nachwies. 1)

Unterbeffen follten bie Bablen fur ben erften Canbtag in Bayern ftattfinden, und bie Bifchofe und Priefter, welche in die Rammern treten murben, ben Gib auf Die Berfaffung ablegen. 2m 2. Januar 1819 fandte Kriebrich von Groß, am 9. September 1818 jum Bifchofe von Burgburg ernannt, eine Erflarung ein, nach welcher er ben Gib auf bie Berfaffung nur mit Borbehalt ber Rechte ber Rirche leifte. 2) Der Prafibent ber Reicherathe, Furft von Brebe, forberte ben Ergbischof Stubenberg auf, jum Reichstage ju fommen, und feinen Gib fchriftlich einzusenben. Der Ergbifchof that es, "unbeschadet ber Rechte unferer heil. Rirche und beren fichtbaren bochften Dberhauptes und feiner Rachfolger." Brebe und ber Reichstrath von &. machten vergebliche Unläufe, ben greifen Ergbifchof jum unbedingten Schwur gu vermögen. Um 7. Januar hatte ber Ergbischof Gebfattel von Munchen feinen Gib, mit Borbehalt bes Concordate, eingefandt. Ingwifden erfuhr er Die von Rom ergangene Entscheidung, und fandte am 19. Januar an ben Fürften Wrebe eine entsprechende Erffarung. Um 22. Januar gab ber Minifter bes Innern bem Ergbifchofe bie wiederholte Berficherung, bag nie von bem Gbifte gegen bas Concordat eine Unwendung gemacht werben follte. Um 27. und 31. Januar richtete Gebfattel zwei Gingaben an ben Ronig in Betreff bee verlangten Gibes. Die übrigen geiftlichen Deputirten richteten am 31. Januar an ben Ronig eine abnliche Bitte, ben Gid nur unter bem vom Runtius genehmigten Borbehalte fchworen ju burfen. Um 1. Februar erhielten Diefe Beiftlichen die Erlaubniß jum Gintritte in Die Rammern, trop bes Borbehalts. Rur ber Furft von Wrebe ließ noch

Deutich und italienisch f. Fogli Dottrinali alla Costituzione di Baviera e suoi annesi.
 5. 148.

gegen die Gewissenhaftigkeit des Erzbischofs von Bamberg mehrere Minen springen. Leider hatte durch folche Privats schritte der alte Bischof von Regensburg sich zur unbedingten Eidesleiftung verleiten lassen. 1)

Erft am 22. Dezember 1819 ging wieder eine Rote von Munchen nach Rom, zugleich mit einem Briefe bes Ronigs an ben Dapft, mit allgemeinen beruhigenden Erffarungen über bas Religionsebift. 2m 8. Marg 1820 fchlug Confalvi ber Regierung von Babern einen Ausweg zur Beruhigung bes Papftes und ber Ratholifen vor, worauf man am 30. Upril ablehnend antwortete. Die Berhandlungen über biefe Sache (Roten Confalvi's vom 2. August und 21. Oftober, baperifche Roten vom 4. Februar und 19. Marg 1821) führten endlich ju ber berühmten Erflarung bes Ronias von Tegernfee vom 15. Geptember 1821, baß bas Concorbat min allen feinen Theilen in volle Ausubung gebracht, und bag ber Bublifation und Bollgiehung ber am 1. April 1818 erlaffenen papftlichen Umfdreibungebulle fein meiteres Sindernift gefett merben foll." - Es mirb verfichert, baf ber auf bie Berfaffung abgelegte Gib fich nur auf bie burgerlichen Berhaltniffe beziehe; bag endlich bas Concordat als Staats. gefet vollzogen werden folle und allen Behorben obliege, fich genau nach bemfelben zu richten. 2)

Endlich war man zu einem Ziele gelangt. So lang hatte jener Mann hinter ben Couliffen agitirt; er hatte wahrlich bas Concordat zerriffen, und jenen Pfahl im Fleische ber Kirche Bayerns geschaffen, ben sie trop eines Menschenalters, das seitbem vergangen, sich noch nicht ausziehen konnte. — Um 23. September 1821 wurde im Dome zu München durch den Nuntius die Circumscriptions.

<sup>1) »</sup>Das Recht ber Kirche und die Staatsgewalt in Bapern feit dem Abschlusse des Concordates.« Schaffhausen 1852, S. 84—101.
2) Um a. D. S. 162.

bulle bes Danftes verfündet : bas Domfavitel murbe am 28. Oftober in Die Domfirche eingeführt; ber Erzbischof Gebfattel murbe am 1. November in ber Michaelsfirche fonfefrirt, am 4. November mit bem Dallium geschmudt, am 5. November inthronifirt. 1) Die Diogefe Munchen hatte bamale nebft ben Stabten Munchen und Freifing 368 Pfarreien; Bamberg außer ber Stadt 168 Pfarreien; Mugeburg außer Stadt 807; Daffau 151; Regeneburg 454; Burgburg 405; Gichftadt 201; Speier 207 Pfarreien, je neben ber bifcoflichen Stadt. Der neue Erzbischof Gebfattel von Munchen mar feit bem 25. Mai 1818 praconifirt. Unter ben erften Ranonifern ragen hervor: ber hoffaplan Streber, ber berühmte Biftorifer Bestenrieder, bem Bapern jungft ein Denfmal feste, Urban, Riega und Riccabona, funftige Bifchofe, endlich ber unvergefliche Joseph Rlein, ber im November 1821 jum General. vifar ernannt murbe, aber leiber ichon am 16. Upril 1822 in einem Alter von 74 Jahren ftarb 2); nebstdem Genestren und ber ietige Dompropft Deutinger. Es ift nicht zu leug. nen, daß bas Metropolitanfapitel größtentheils aus gewichs tigen Ramen gufammengefest mar. Bifchof von Mugeburg mar ber Freiherr von Fraunberg, praconifirt ben 27. Juni 1821, Propft bafelbit ber Freiherr von Sturmfeber 3), beibe Namen, bie icon mehrfach im erften Bande biefes Berfes vorfommen. Unter ben Domherrn find Egger und ber noch lebenbe Tifcher ju nennen. Bifchof von Vaffau mar ber Graf von Thun, aus alter Beit. Bifchof von Regensburg war Bolf, feit bem 8. (6. ?) Upril 1818; Dompropft bafelbft ber Graf von Thurn und Balfaffina. Er ftarb ichon ben

<sup>1)</sup> S. Defret und Bulle der neuen Begränzung vom 8. Sept. 1821 in Katholif von 1821, Bd. II, S. 321—356. 1) Joseph Klein ic. Eine Stize seines Lebens von P. W. B. Leipzig und Altenburg 1822, S. 79. 1) Sein Netrolog im Religionefreund von 1828, S. 117 des kircht. Bemerkers; Deutinger ist inzwischen mit Tode abgegangen.

5. (6.) Januar 1825. 1) Unter ben Domherrn maren bie funftigen Bifchofe Michael Bittmann und Peter Puftett. Erzbischof von Bamberg mar feit bem 8. April 1818 ber frubere Bifchof von Gichftabt, Stubenberg. Er mar fo frant und fcmach, bag er gar nicht nach Bamberg überfiebeln fonnte. Bum Beibbifchofe fur Bambera weibte er ben Domberen Friedrich Defterreicher von Bamberg. Unter ben Domberrn in Bamberg find ju nennen Ruglein, Brenner und Gengler. Bifchof von Burgburg murbe ber Freiherr von Groß in Trodau, früher Prafibent ber Regierung und nachher Generalvifar in Bamberg. Burgburg mar 13 Jahre ohne Bifchof gemefen. 2m 18. Dezember 1817 mar auch ber unvergefliche Weihbifchof Gregor Birfel gestorben. 2) Groß übernahm bas Bisthum ben 23. Dezember 1821, und mar am 2. Oftober 1818 praconifirt. Rur Gichftabt murbe fein Bifchof ernannt; ber Erzbifchof von Bamberg blieb Abminiftrator. Bifchof von Spener murbe Matthaus von Chan. belle, praconifirt ben 25. Mai 1818.

Alsbald trat die Beamtenhierarchie der kirchlichen Hierarchie hemmend in den Meg. Schon am 13. September 1822 schrieb der Bischof von Würzburg an den Erzbischof von Bamberg, "daß das katholische Religionserercitium zu einer polizeilichen Anstalt herabgewürdigt und das k. Kirchengut als ein von der Staatsgewalt gänzlich abhängender und derzselben willkürlichen Disposition überlassener Fond behandelt werde." Wan verdot alle gedrucken Fastenhirtenbriefe, ohne daß sie die königliche Genehmigung auf der Stirne trugen. Die Beamten versügten ohne die mindeste Rücksicht auf die Bischöfe über das Lokalkirchenvermögen. Die Pfarrer wurden als Staatsverdrecher behandelt, wenn sie sich darüber be-

Sein Nefrolog im Religionsfreund von 1825 vom 6. März, aus »Böchentliche Unterhaltungen von Regensburg«, 1825, Nro. 6.
 Ratholif von 1822, Bo. II, S. 1. Felber, fathol. Gelehrtengerien.

schwerend an die Ordinariate wendeten. Die Rirchenfonds murben millfürlich ihren 3meden entzogen. Man unterwarf alle Beneficien bem landesherrlichen Patronaterechte, tros bes Concordates, nach bem Grundfage eines allgemeinen Rechtes bes landesberrn auf bie Bergebung aller Pfrunden. Durch fonial. Rescript vom 21. Marg 1822 murben von ben Sigungen ber b. Orbingrigte alle Priefter ausgeschloffen, Die nicht Mitalieber bes Domfavitels maren, beffen Babl faft gang in ber Sand ber Regierung lag. Daraus mare gu beforgen (fagt ber Bifchof von Burgburg), "bag in 30-40 Sahren bie Bifchofe nichts als Riguranten und Bollgieher ber bomfapitelichen Befchluffe maren, Die von ber Staatsgemalt ganglich influencirt feien", ber Ergbischof von Bamberg moge fich barum mit bem Erzbischofe von Munchen beschwerend an ben papftlichen Runtius und ben Bapft felbft menben. Chenfo traurig lautet ein Schreiben bes Erzbischofe von Bambera an ben von Munchen vom 27. Dezember 1822; er empfiehlt eine gemeinschaftliche Borftellung aller Bischofe an ben Ronig um Aufrechthaltung bes Concordate und Schut gegen bie Rranfungen ber bifcoflichen Gerechtsame. Um 11. Rebruar 1823 erhebt der Beibbifchof Streber von Munchen Diefelbe Rlage, und empfiehlt ein in ben Grundfaten einiges Bufammenmirten bes Episcopats ju "Aufrechthaltung und Erefution bes Concordates." 1) Tropbem bauerte bis ju bem Tode bes Ronige Maximilian I. († 12 Oftober 1895) bie unumschranfte Berrichaft bes II. (Religiones) Ebiftes, 2) Um 25. Januar 1823 erging eine allerhochfte Entschließung über bie Ausubung bes Placete ale eines "ber Staateoberaufficht mefentlich inbaris renden Rechtes. " 3) 3m folgenden Jahre richteten alle Bifchofe in Betreff ber Kaftenpatente unmittelbare Borftellungen an

<sup>1)</sup> S. "Concordat" ic. S. 165-174. 1) "Das Recht der Kirche und die Staatsgewalt in Bapern", S. 138-183. 1) Döllinger, Sammlung der baperischen Berordnungen. VIII, 71.

ben Ronig; fie murben aber jum Stillschweigen und Behors fam verwiesen. 1)

21m 27. Januar 1824 ftarb ju Gichftabt ber Ergbifchof von Bamberg, Graf von Stubenberg, in feinem 84. Lebend. iahre. 2) Um 24. Marg murbe ber Bifchof Frauenberg von Mugeburg jum Erzbifchofe von Bamberg, ber Domberr und Pfarrer von Riega in Munchen jum Bifchof von Augs. burg, und ber Domherr Buftett ju Regensburg jum Bifchofe von Gichftabt ernannt. Mus Unlag ber Ginfegung bes neuen Erzbischofe von Bamberg erichien ein neues Gefet über bas Placet, in welchen Kallen geiftliche Ausschreiben besfelben bedürfen und nicht bedürfen; ju ben bedürfenden gehoren bie Kaftenpatente, benen bie Erlaubnif beutlich voranfteben muß. Gelbft ber violette Talar und bas Rapitelzeichen, welche ber Dapft ben Domberen in Munchen bewilligte, bedurften ber foniglichen Genehmigung; bes Placet bedurften bie Trauerausschreiben ber Bischofe bei bem Tobe Dius VII. Trauergelaute murbe verboten, "ba biefes fonft nur fur bie Landesherrschaft stattfinden fonne." 3) Durch Erlag von 1822 mirb ben Bischöfen ber Titel: "von Gottes Gnaben" verboten, jedoch ihnen erlaubt, fich Bischofe "burch gottliche Gnabe" ju nennen. Much bie Aufnahme ber Ranbibaten in bie Priefterseminare jog bie Regierung in ben Rreis ihrer Dberaufficht und Benehmigung. Die Bifchofe follten nur unter ber Aufficht eines Regierungebegmten prufen, und Die Lifte ber Aufzunehmenben ber Genehmigung ber Regierung vorlegen. 4) In Ungelegenheit bes vielbefprochenen Pfarr. fonfurfes hielt Die Regierung von jeher ihr angemaßtes Recht ber Prufung feft. Diefer Staatstonture murbe von jeher allen Rangipaten fur Benefizien aufgelegt, auch fur jene,

Döllinger, VIII, 72.
 S. Nefrolog im Religionsfreund von 1824, Nro. 16 u. 52.
 Döllinger a. a. D. S. 292.
 Döls linger a. a. D. 522.

welche die Bifchofe zu vergeben hatten, unter bem Borgeben, baß auch diese Kandidaten bem Könige "genehme Personen" sein mußten. 1) Alle Bemuhungen des Nuntius, die verssprochene Dotation in liegenden Gutern auszuwirken, führten zu keinem Resultate. 2)

Unter König Ludwig, der im Oftober 1825 die Regierung antrat, schien für die Kirche in Bapern eine bessere Zeit anzubrechen. Beweis davon war die große Ungst der Kirchenfeinde in und außer Bapern vor seiner Regierung. 3) König Ludwig war ohne Streit ein großer Regent, den die Nachwelt noch mehr als die Gegenwart anerkennen wird; aber er konnte eine kirchenfeindliche Zeit und vor allem die Bureaufratie nicht aus den Ungeln heben.

Das Ebift II und das Concordat blieben unausgeglichen. Ein Bischof munschte für das Jahr 1826 das Fastenpatent ohne Placet zu erlassen, wurde aber durch Ministerialerlas vom 26. Januar 1826 abgewiesen. Auf eine Eingabe sämmtslicher Bischöfe wurde am 29. November 1826 ablehnend geantwortet, und "die kandesbischöfe" zur Ruhe und Gehorsam gegen die "beschworne Bersassung" ermahnt. Im Dezember 1829 wurde das Placet auf das Neue "als ein unerlässliches, von der Krone unzertrennliches Recht" eingeschärft. Ueber ben freien Berkehr mit Rom erging im April 1830 ein absolutes Berbot dessehen, tros des Wortlautes des Concordates. Alle Eingaben nach Rom, alle Erlasse von Kom mußten durch die Hand der Regierung gehen, von ihr genehmigt

<sup>1)</sup> Der Pfarrfonkurs in Bapern in hiftor.spolit. Blattern, Bb. 24, S. 71, 82, 168 henner, die kathol. Kirchenfrage in Bapern, 1854, S. 77 folg. 1) S. 177, die Dotationsfrage in Das Recht der Kirche in Bapern« 12. 3) In den 2 Banden Musselm Feuerbachs Leben und Wirfen in Bapern« finden sich zahlreiche Besweise dafür.

ober verworfen werben. Rein römisches Breve barf vollzogen werben ohne die höchste Erlaubniß. Selbst Ehedispensen bes Papstes unterlagen der Aufsicht der Regierung. Erst, nachdem am 1. Januar 1841 Preußen den Berkehr mit Rom freigegeben, erfolgte am 25. März 1841 die Freigebung dieses Berkehrs auch in Bayern, resp. die Ausstedung des Ministerialschreibens vom 18. April 1830, aber an dem Placet wurde sessgehalten. 1) In frühern Jahren unter König Ludwig wurden die Bischöfe an jeder Berhängung firchlicher Strafen verbindert. Selbst jede Strafe gegen Geistliche, von den Bischöfen verhängt, unterzog der Staat seiner Aufssicht. So ging es durch alle Zweige des kirchlichen Lebens hindurch. 2)

Ronig Ludwig wollte ber übernommenen Berpflichtung, einige Rlofter in Bapern fur ben Unterricht und bie Rrans fenpflege herzustellen, nachkommen. Er forberte barüber im Sahre 1826 Butachten von ben Bischöfen. Der Ergbischof von Munchen empfahl Benediftiner und Redemptoriften 3); ber Ronig munichte auch Menbifanten. Es mar aber ein Gingriff in bas Orbensmefen, wenn ein allerhochftes Refcript vom 9. Juli 1831 ben Jungfrauen verbietet, por bem 33. Lebensjahre bie emigen Belubbe abzulegen, und ein Refcript vom 26. Mai b. 3. bie Formel fur bie Ablegung ber geitlichen Belubbe festfette. Diefe Berordnungen murben erneuert in ben Jahren 1838, 1843 und 1844. Um 12. Dai 1829 murbe befohlen, bag bie ggienbruber erft nach 3 3abs ren bie Gelübbe ablegen follten. Den Bahlen ber Drbendobern follten bie Bertreter ber Regierung anwohnen, und Diefe fie bestätigen ober vermerfen. Das Rlofter Metten

<sup>1)</sup> Ueber ben in Bapern gestatteten freien Berkehr mit bem heil. Stuble, Bt. 7 ber hiftor.polit. Blatter, S. 593-627. 1) Das Recht ber Kirche in Bapern, S. 183-201. 1) Clauterungen und Jufage jur Rebe Ballerstein's, 1846, S. 45.

gebieh; ebenfo Schepern und Ottobeuern. 1) - Rebitbem murben einige Menbifantenflofter bergeftellt. Erot alles Befchreies in ben Rammern murbe aber taum eines biefer Rlofter aus Staatsmitteln botirt; Bieles that ber Ronig aus feiner Privatfaffe, ober bie Gultusstiftungen murben in unfreiwilliges Mitleiben gezogen. Mit Rirchengut fuchte man biefe Unftalten zu halten. Und bennoch ertonten bie baperis ichen Standefammern von beständigen Rlagen über Ber. ichleuberung ber Staatsgelber fur bas Klofterunmefen. 2) Schon im Sahre 1831 befchloffen bie Rammern, "bag bie Errichtung neuer Rlofter durch Privatftiftungen nur gu ben burch Urtifel VII bes Concordates bezeichneten 3mecfen gefchehen fonne"; im Jahre 1851 faßten bie Stande einen noch feindseligern Beschluß über die Rlofter. - Rur jum Baue bes Mutterhaufes ber barmbergigen Schwestern, welche im Sahre 1832 in Munchen von Strafburg aus eingeführt murben, bewilligten bie Stande eine Summe. Bon Munchen aus famen bie barmbergigen Schwestern im Jahre 1835 nach Landebut, 1837 nach Regeneburg und Reumarft, fpater nach Michaffenburg, Drb, Tolz, Burgburg u. f. m.; erft im Sabre 1854 nach Bamberg. Durch Rescript vom 1. Mai 1835 murben fie gesetlich in Bapern eingeführt. Comobl bie barmbergigen ale Die Schulfcmeftern erlaugten burch ihre innere Lebenstraft eine außerorbentliche Bluthe und Berbreitung in Bapern. Die armen Schulschwestern entstanden im Jahre 1834 unter ber leitung bee Soffaplan Cebaftian Job, und bes Regens Michael Wittmann; ihr Stammort ift Reunburg por bem Balbe, von mo fie burch Ronig Ludwig auch in Munchen eingeführt murben, und bort in bem ebemaligen Clariffinen : Rlofter auf bem Unger ihr Mutterhaus

<sup>1)</sup> Bb. 1, G. 485. 2) Das Recht ber Kirche, C. 216 folg. »Kirche und Staat in Bayern unter bem Minifter Abele zc. 1849, G. 104.

erhielten. Geit 20 Jahren haben fie fich in gang Babern verbreitet, und an fehr vielen Orten find ihnen bie Madchenschulen anvertraut worden. 3m Jahre 1852 gablte ber Orben im Gangen 43 Rieberlaffungen, in welchen 278 Individuen mit Ginschluß von 78 Noviginnen wohnten. 1) Es ift vorauszusehen, daß die Schulfchwestern (neben ben englischen Fraulein) allmalig fast alle Mabchenschus len in Bapern leiten merben. Bon Bapern aus murben fie auch in Burttemberg (Rottenburg am Redar) , gu Bredlau in Schleffen, ju Birfchan in Bohmen, ju Breda bei Brackel in Westphalen, eingeführt, und im Jahre 1847 nach Nordamerifa verpflangt, wo fie in Baltimore, Buffalo, Marienstadt, Milmautie und Ditteburg Riederlaffungen grun-Der papftliche Runtius Clementi, ber im vorigen Jahre bie Unftalt zu Milmaufie prufte, fprach fich mit bochftem lobe über die Ginrichtung und Die Leiftungen berfelben aus. Wenn wir nicht irren, fo find auch fürglich englische Kraulein nach Oftindien abgegangen. - Roch find bie Frauen vom guten Sirten (Stammhaus Angere) ju Daibbaufen bei Munchen bier zu nennen; es waren im 3. 1851 44 Perfonen. 2)

In ben Jahren 1826 — 1835 fanden in Bapern bebentliche Wirren in Betreff ber gemischten Chen statt. 3) Man melbete im Jahre 1827 ben beiben Erzbischöfen, "bag ihr Berfahren in gemischten Eben nicht mit bem Geiste bes Chri-

<sup>1)</sup> Art. "Schulschwestern« im Freiburger Kirchenleriton. — Nach bem Schematismus ber Erzb. München: Freising für bas Jahr 1851 (in Tübinger Quartalschrift von 1882, S. 637) waren 89 Perfonen in bem Mutterhaufe zu München und 8 Filialen. Nach bem Schematismus für 1835 hatte die Erzdiözese München-Freifing neben dem Mutterhauf 20 Filialen mit 169 Personen. Dagegen hat sich in neuerer Zeit der Orden in Desterreich starf verweitet. 1) Schematismus am a. D. und Hahn: Dahn, Büchlein vom guten hirten, 1853. 1) Das Recht der Kirche ic. S. 219 bis 289.

stenthums übereinstimme, und sie sich größerer Dulbung gegen Underegläubige befleißen follen; sie sollen ihre Pfarrer anweisen, ben Rupturienten bie Entlaßscheine nicht zu verweigern, wenn sie auch die katholische Kindererziehung nicht versprächen, damit sie sich von einem andern katholischen oder protestantischen Pfarrer trauen lassen könnten."

Um 16. Juli 1830 murbe fammtlichen Pfarrern verboten, einen Schriftlichen Revers in Betreff ber Rinberergiehung von ben Cheleuten ju begehren. Das Orbinariat Regensburg trat mit Energie bagegen auf. Mus Anlag ber Che bes jungft verftorbenen Thon . Dittmer von Regeneburg, eines ber Margminifter, murbe biefe Ungelegenheit por Die Ctanbe gebracht, und gmar ale Beschwerbe über Berletung ber Berfaffung gegen ben fatholifden Pfarrer Beingierl in Regensburg, welcher fich geweigert hatte, bie unfatholifde Che Thon Dittmere einzuseanen. Die Rammern faßten am 31. Mai 1831 einen entsprechenben Beschluß, und wollten gegen bie renitenten fatholischen Beiftlichen mit 3mangemitteln, felbit Temporalienfperre, eingeschritten miffen; fie forderten Proflamation, Gutlaficheine und Affifteng, nur bie Ginfegnung wollten fie noch aus Gnabe nachsehen. Alle Bifchofe menbeten fich beschwerend an bie Reicherathefammer ober an ben Ronig. Die Regierung ftand gegen bie Rirche. Ronia Ludwig aber ließ burch feinen Gefandten in Rom um "milbere Unweisungen" in gemischten Ghen nachsuchen. Aber im August 1831 erflarte ber Muntius in Munchen bem Drbinariate bafelbit, bag man in Rom feine Conceffionen ma-2m 28. August richtete ber Runtius eine Rote an den Minifter Urmanfperg. Der Ronig ertheilte barum bem obigen Rammerbeschluffe feine eigentliche Sanction.

Als Wallerstein am 30. Januar 1832 an bas Ruber ber Regierung fam, ergingen eine Masse von Defreten in Sachen ber gemischten Shen gegen bie Prinzipien ber Kirche. Bahrend bie Bischöfe von Augeburg, Sichstat, Bamberg,

Burgburg und Speper fich theilmeife fügten, manbten fich bie Bifchofe von Paffau, Regeneburg und Munchen-Freifing Bifchof Gailer von Regensburg mar bie an ben Dapft. Geele ber firchlichen Minoritat; leiber ftarb er, ebe bie Untwort aus Rom anfam. Der ernannte Bifchof Bittmann trat aber in feine Rufftapfen - Juli 1832. Ingwifchen traf bas papstliche Breve "Summo jugiter" vom 27. Mai 1832 an die bayerifchen Bifchofe ein. Rach bemfelben haben bei gemischten Ghen mit unfatholischem Charafter bie Pfarrer nicht blog bie Affifteng, fonbern jebe andere Mitmirfung burch Proflamation ober Entlagscheine ju verweigern. 3m November reichten alle Bischofe ein Promemoria an ben Ronig ein, worin fie erflarten, bag fie auf bie Stimme bes Papftes boren murben. Rachdem Ballerftein ben Bifchofen eine Beit lang mit "Temporaliensperre" gebrobet, suchte er fie im Sahre 1833 babin ju begutigen, baß fie fich aufe Reue an ben Papft um Milberung feines Breves wenden mochten, er murbe aber von allen Bifchofen gebuhrent abgewiesen. Der Landtag von 1834 bonnerte wiederholt gegen bie renitenten Bifchofe und Priefter. Ingwischen mußte Ballerftein bie gefchloffene Ginheit ber Bifchofe ju fprengen, und brohte mit ftrengen Dagregeln. Auf Berlangen bes Ronige manbte fich ber gange Episcopat im Juli 1834 noch einmal an ben Dapft um Milberungen. 2m 12. Geptember erfolgte bie Inftruftion bes Ctaatefefretare Bernetti, melde bie Drofla. mationen (mit Berfchweigung ber Religion ber Aupturienten), bie Mudftellung von einfachen Berfundigungefcheinen, und im außerften Nothfalle bie paffive Affifteng geftattet. 1) Doch mar Ballerftein nicht zufrieden, murbe aber vom Ronige felbft gurechts und gur Rube verwiesen - 30. Oftober 1835. Diefe Angelegenheit murbe erft unter bem Ministerium Abel

<sup>1)</sup> Die Instruktion steht bei Runstmann, Gemischte Chen, S. 262; Rutschfer, gemischte Chen, S. 302. Rostovann, Bb. II, 179—221 enthält die Uftenstücke nur bis jum Jahre 1833.

am 31. Mai 1838 bahin geregelt, baß bie Regierung die Bestimmung über die Religion der Kinder als eine Gewissenschafte ben Eltern überließ, welche darüber Berträge folies gen und andern könnten. Der Kirche blieb es freigelaffen, wie sie sich dabei verhalten wolle.

Tropbem, bag Schulen, Bermaltung bes Rirchenvermo. gens ic, in Babern auch unter bem Minifter Abel, ber im Sabre 1837 an bas Ruber fam, in ber Beife bes omnipotenten Staates geleitet und vermaltet murben, fo galt boch Banern, befondere feit bem Greigniffe bes 20. Novembere 1837 in Preugen, ale hort und Cout bee Ratholigismus in Deutschland. 1) Bahrend bie fatholische Preffe fonft überall gebunden und unterdruckt mar, mabrend bas fatho. lifche Defterreich noch fchlummerte, Preugen einen energifchen Rrieg gegen bie Rirche führte, batten meniaftene bie Ratholifen in Bapern ein freies Bort. Bu ben alten tuchtigen Beitfdriften famen im Sabre 1838 Die biftorifch politifden Blatter. Der frantische Merfur und nach beffen balbiger Unterbrudung befonbere bie Mugeburger Poftzeitung vertraten bie fatholischen Intereffen in ber Tagespreffe. Beiftliche und gaien, allen voran ber "alte Gorres", verfochten bas Recht und vertheidigten die Bahrheit ber Rirche. Sahrzehend von 1837 bis 1847 mar ficher bas glangenbfte in ber Regierung Ludwigs von Bayern. Die Zeiten bes Ministeriums ber Morgenrothe marfen gwar einen vorübergebenden Schatten auf Diefe Regierung; allein ber Sturm ging vorüber, und bie Morgenrothe verblagte. Die Ratholifen in Deutschland aber erfreuen fich noch jur Beit an ben Krüchten ber Regierung bes Ronigs Ludwig. Er hat bie alten Dome wiederhergestellt; burch ihn prangen die Dome von Regensburg, Bamberg, Spener ic. in verjungtem Glange;

<sup>1)</sup> Kirche und Staat in Bapern unter bem Min. Abel ic., G. 107 bis 227.

er hat die Kirchenstile aller Jahrhunderte in seinen Neubauten wiedererweckt; er hat der religiösen Malerei Unterstützung und Aufmunterung gegeben; er hat die Hauptstadt seines Landes nicht bloß in profaner, sondern auch in firchlicher hinscht zur sehenswürdigsten in Deutschland gemacht. Auch den auswärtigen Missonen wandte Ludwig stets seine Theilsnahme und Unterstützung zu, sowie er denn auch die Protestion des seit 1839 gegründeten Ludwigs Missonsvereins übernahm, dessen Aufgabe es besonders ist, deutsche Missonäre und deutsche Katholisen jenseits des Weeres zu unterstützen.

Durch Die (verschiedene) Anordnung von Trauerfeierlichkeiten bei dem Tode ber vermittweten Ronigin von Bavern November 1841, trat eine zeitweilige Difftimmung bes Ronigs Ludwig bervor, die fich u. a. in ben "fonigli» den Borten an einen fatholifden Bifchof" - aussprach : "Fromm follen meine Bapern fein, aber feine Ropfbanger." 1) Jebenfalls aber hatte ber felige Sailer bas nicht gethan, mas Ludwig bamale von ben fatholifchen Bifchofen munichte. Durch Die fogenannte "Rniebeugungefrage", b. h. bie Borfdrift, bag bei Daraben in Gegenwart bes Benerabile ic. Die Truppen und Burgermehren genufleftiren follten, murbe eine nicht geringe Difftimmung ber Protestanten gewedt, und es war bas gerathenfte, bag bie Regierung ihren Befehl gurudnahm. 2) Die Rammerverhandlungen über bie befannten Beschwerben bes Rurften von Brebe im 3. 1846 (es maren im Bangen 5 Antrage) fanben gmar eine firchenfeindliche Majoritat ber Stande por, aber maren nicht von weiterer Wirfung, ba biefelben in bem Canbtageabschiebe abgemiefen murben.

<sup>1)</sup> Pflicht und Recht ber Kirche gegen Berstorbene eines fremben Bekenntniffes, von J. Dollinger. Aus ben histor. polit. Blättern (1842) besonbers abgebruckt. Freiburg 1852. 2) Der Protestantismus in Bapern und bie Kniebeugung. Sendschreiben an Harles von Dollinger, 1843.

Der Erzbischof Lothar Unfelm Freiherr von Bebfattel (geboren ju Burgburg ben 20. Januar 1761) ftanb burch volle 25 Jahre an ber Spite ber Rirche von Bayern. Mit allen apostolischen Tugenben gezieret, wirfte er mit unges schmachter Rraft bis jum hochsten Alter; er ftarb ben 1. Oftober 1846, 86 Sahre alt, auf einer Firmungereife in Mühlborf. 1) Un feine Stelle trat fein bieberiger Coabjutor (ale folder ernannt ben 12. Juli 1841). Rarl August Graf von Reisach ift geboren am 6. Juli 1800, murbe im Jahre 1828 jum Priefter geweiht, weilte fobann mehrere Jahre in Rom, und murbe am 19. April 1836 jum Bifchofe von Eichstädt ernannt. 2) 216 er im Sabre 1846 von Gichftadt nach Munchen jog, erhielt er ale Bifchof von Gichftabt ben bisherigen Dombechant Dettl in Munchen gu feinem Rach. folger. 3mifchen ben Sahren 1824-1836 ober vom Tobe des Erzbischofe Stubenberg bie auf Die Zeiten des Bischofe Reifach hatte Gichftadt brei Bifchofe, querft ben Peter Jafob Puftett, von 1824-25 nur 6 Monate lang, fobann Johann Kriedrich Defterreicher, vorher Beihbifchof von Bamberg (geboren ben 18. Oftober 1771 in Bamberg, † ben 31. 3as nuar 1835), welcher 10 Jahre lang bie Rirche von Gichstädt leitete; bann 3. M. Mandl, ber ichon im Jahre 1836 ftarb. In Augeburg mar querft Frauenberg Bifchof von 1821 bis 1824, und murde in Diefem Sahre als Erzbifchof nach Bamberg transferirt. Er ftarb ben 17. Januar 1842, menige Bochen nach ber Reier feiner 50jahrigen Prieftermeibe; Raspar Bonifag Urban (geboren ben 6. Januar 1773), feit 1832 Dombechant in Regensburg, folgte ihm im Jahre 1842 ale Ergbifchof von Bamberg. Ignag Albert Riegg mar Bifchof von Augeburg von 1824 bis 1836 († 16. August 1836), und hatte ju feinem Rachfolger ben bermaligen Bifchof

<sup>1)</sup> Ratholik vom 9. Oktober 1846. 2) Schematismus von Münchens Freifing von 1851, S. 634.

Richary von Mugeburg. In Regensburg folgte auf 3. R. Bolf (+ 1829 ben 23. August) Johann Michael Gailer (+ 20. Mai 1832), eine Gaule ber Rirche Deutschlands in ihren fchlimmften Beiten; ber fromme Georg Dichael Bittmann ftarb ale ermahlter Bifchof ben 8. Darg 1833; Frang Zaver Schmabl führte ben hirtenftab von 1833 bis 1841 (+ 12. Juli); Balentin Riebel (geboren 1802) ift feit 1841 Bifchof von Regensburg. Rach bem Tobe bes Leopold Thun von Vaffau (+ 22. Oftober 1826) mar Rarl Joseph von Riccabona auf Reichenfels Bifchof von 1827 bis 1839, und hat feit 1840 ben bermaligen Bifchof Beinrich von Sofftatter jum Rachfolger. - In Burgburg folgte auf Bifchof Kriedrich Groß (1821-1840) ber bermalige Bifchof Georg Anton Stahl. Endlich in Speper folgte auf Matthaus Georg von Chandelle (+ 30. Juni 1826) ber Bifchof Johann Martin Manbl, ernannt ben 22. Juli 1826, nach Gichftabt verfett am 23. Marg 1835; ihm folgte Peter Richarg, ber aber fcon am 20. Geptember 1836 nach Mugeburg traneferirt murbe; biefem Johannes von Beiffel, feit bem 24. Ceptems ber 1841 Coabiutor von Coln; endlich am 27. Februar 1842 murbe ber bermalige Bifchof Nifolaus Beis ernannt. 1)

<sup>1)</sup> Biographieen dieser Bischöfe findet man allenthalben, besonders in den Supplementbanden des Mang'schen Lerikons; ein aussührliches Leben des Kardinals Geistel steht in Remlings Beschichte der Bischöfe von Speper«, 1. Band; ein Leben des Erzbischofs Brauenberg in ten Path. Stimmen« Jahrg. 1842; Sailer und Wittmann haben sehr zahlreiche Biographieen. Nachträglich weisen wir darauf bin, daß Borstehendes im Jahre 1854 geschrieben wurde; inzwischen hat sich Manches verändert.

## §. 3. Die oberrheinische Rirchenproving.

Bu biefer ehemaligen Rirchenproving gehoren Die Ratholiten in Burttemberg, Baben, ben beiben Dobengollern, ben beiben Beffen und Frankfurt a. D. Erft im 3. 1818 murben von ben Regierungen biefer Staaten ernftliche Schritte gethan, nicht fo fast zu einer festen tirchlichen Organisation, ale vielmehr ju bem Scheine berfelben. Der murtembergifche Minifter Wangenheim eröffnete am 24. Marg 1818 Die berüchtigten Rranffurter Conferengen, Die er besondere betrieben hatte; in feiner Untritterebe wies er barauf bin, baf Defterreich im Sahre 1817 Die Staaten ber fpatern oberrheinischen Rirchenproving aufgefordert habe, mit Ausführung ber Bufagen bes Reichebeputationehauptschluffes voranzugehen (und Defterreich mar mobl von Rom aus bagu veranlagt morben). Bangenheim meinte, alle beutschen Staaten mußten gusammenhalten, damit fie um fo ficherer ein Concordat mit Rom unterhandeln fonnten; man fei mit Preugen und Sannover auf einer Linie, b. h. man wollte ben Papft nichts ober möglichft menig gelten laffen. Er legte and por einen Auffat, ents haltend "Allgemeine Grundfate, nach welchen in beutichen Staaten ein Concordat abguschließen mare." Diese Grundfate legte man ju Grunde, und batte diefelben in ber gebnten Sigung am 4. April ju Ende berathen; und alle Abgeord. neten maren eines Ginnes und Bergens. Es maren aber auch die fachfifchen Bergogthumer, Medlenburg . Schwerin, Olbenburg, Lubed, Bremen, und eine Beit lang Lippe und Balbed bei ben Conferengen vertreten. Man fam überein, Dunfte, über welche Rom nicht nachgeben wolle, nicht zu ermahnen, ober nur gang allgemein, bas heißt zweibeutig (ju Ghren ber alten bentichen Treue und Redlichfeit gegenüber ben ichlanen und zweizungigen Romern) zu bezeichnen.

Die neuen Bisthumer follen die Canbesberrn umfdreiben, Diefelben follen Die Bifchofe ernennen - wie Baben nachbrudlich verlangte. Bestätigt fie ber Papft nicht, fo merbe es der Ergbifchof thun; bei dem Dapfte haben die Bifchofe feine "Quinquennalfafultaten" nachzusuchen: felbit bas Blaubenebefenntnig, bas fie bei ihrer Ginfegung abzulegen haben, wird "vereinfacht." In ber breigehnten bis fechszehnten Sigung (17 .- 28. Upril) nahm man bie entworfene Rebaftion ber Berhandlungen an, und ließ fie brucken ale "Grundfage ju einer Bereinbarung über bie Berhaltniffe ber fatholischen Rirche in ben beutschen Bundesstaaten. 1) In ber 17. Sigung - 30. Upril - beichloß man, befinitive Inftruftionen ber Regierungen über bie vereinbarten Dunfte einzuholen. Statt eines "Concordated", wie beabsichtigt murbe, munichte man jest in Korm einer "Declaration" mit Rom gum Abschluffe gu fommen; man fprach bie "Erwartung" aus, baf Rom bie gemachten Borfchlage annehmen murbe; wo nicht, fo murbe man fich por ben Ratholifen in Deutschland bie Sanbe in Unschuld maschen; man hoffte auch Bavern wieder von feinem geschloffenen Concordate loszuringen. Wenn ber Dapft nicht mitthun murbe, fonnte man im Nothfalle auf eigene Rauft bie Landesbisthumer einseten. Dabei freculirte man auf herrn von Beffenberg ale ftarfen helfer in ber Roth, ben man wohl bem Papfte fammt feinem gangen Unhange als Schild entgegenhalten fonnte. Man wollte im Grunde von Rom vollfommen und fur immer loefommen, fei es burch Unterhandeln, fei es burch Sandeln. - Die Conferengen

<sup>1)</sup> Sie stehen bei Ernst Münch, Sammlung aller Concordate, Bb. 11, S. 338—366; vergl. Kirchenpragmatik für die oberrheinische katholische Kirchenprovinz, herausgeg. von L. Wolf, B. 1823. — »Die neuesten Grundlagen der deutscheftelischen Kirchenversassung«, Stuttgart 1821. — Beiträge zur neuesten Geschichte der deutscheftschaftlichen K. B. in der oberrh. kath. Kirchenprovinz, von R-6. Strafburg 1823.

vertagten fich fofort bis jum 17. Julius. Man hielt wieder etwelche Sigungen in Frankfurt, und beschloß, burch Bermittlung ber Sofe Burttemberg und Baben bem Dapfte bie "Grundzuge" vorlegen ju laffen. Auch beichloß man jett, 5 Bietbumer gu errichten; Churbeffen batte fruber mit feinen Ratholifen fich an ein auswärtiges Biethum anschließen wollen; Frankfurt ging mit Raffau. Medlenburg, Die fachfifchen Bergoge, Dibenburg, Balbed, Bremen, Lubed und hamburg fonnten noch nicht foluffig werben. In ben Gigungen vom 22 .- 24. Juli murbe ein "organisches Statut" berathen, welches die Grundfate enthielt, Die in die bem Papfte vorzulegenden "Grundzuge" nicht paften, und welche im Jahre 1830 ale "Rirchenpragmatif" jum Borfchein famen. 1) Dann mandte man fich wieder an feine Regierungen, notis ficirte am 14. Oftober - 30. Sigung - Die eingelaufenen Beitritterflarungen, befiegelte "den Bertrag vom 7. Oftober" zwischen ben einzelnen Regierungen über ihr gemeinschaftliches Borangeben und Sandeln, und beschlof, die befretirte Befandtichaft nach Rom fogleich abgeben zu laffen. Oftober hielt ber Gefandte Dibenburgs, Drafibent von Berg. eine Abschiederebe, in ber er Die fatholifche Rirche von ber romifchen Gurie, und bie romifche Ranglei von bem papftlichen Stuhle unterfdeibet, 2)

Im Februar 1819 reisten die Gesandten, nämlich herr Schmit. Grollenburg aus Burttemberg und herr von Turtsheim aus Baden, nach Rom, wo sie am 23. März beim Papste die erste Audienz hatten, und ihre Antrage abgaben. Der Freiherr von Wessenberg, den der Papst durch ein Breve vom 15. März als Rapitelsvifar der Diözese Constanz ver-

<sup>1)</sup> Sie stehen bei Ernst Münch, S. 323—332. 2) Otto Mejer, die Propaganda, ihre Propinzen und ihr Recht, Thl. II, 1853, Seite 385—395. Er hat biebei aus neuen Quellen gerchöpft. Selbst diefer große Kirchenfeind kann sich des Spottes über die Frankfurter Conferenzmänner nicht enthalten.

worfen hatte, war kurz vorber in Rom gewesen, um sich zu rechtsertigen. Der Papst verlangte von ihm freiwillige Berzichtleistung, welche indes Wessenderg nicht gab. "Damit schied er freundlos und unversöhnt von Rom, und der Zweckseines Lebens war verloren." 1) Selbst der Protestant Riezbuhr schrieb damals aus Rom, daß der württembergische Gesschäftsträger Herr Kölle, und Reinholds, der Gesandte der Riederlande, welche Rieduhr "zwei plumpe deutsche Eremplare von französsischen Liberalen" nennt, "den an Berstand und Einsicht äußerst mittelmäßigen Generalvikar von Wessender in Rom geleitet, und ihm seine Aussöhnung verdorben, die der Kardinal Consalvi so angelegentlich wünschte, und der der Papst gar nicht zuwider war." 2)

<sup>1)</sup> Ratholifche Buftande in Baben, I. Abthl., G. 33. 2) Um 3. 3anuar 1818 fdrieb Diebuhr über Beffenberg : »Geit der Abreife des herrn v. Beffenberg habe ich von einem unpartheiischen und wohlunterrichteten Manne erfahren, daß er feine Cache felbft verdorben hat. Man wurde fich doch mit einer allgemeinen Erela: rung, wie fie in der katholischen Rirche üblich ift, und wie na: mentlich Kenelon fie abgelegt bat, begnugt, ja man murbe ihm bas Generalvifariat bestätigt haben, wenn er es in die Sande bes Papftes hatte niederlegen wollen, - wie grimmig man fich auch zeigte, um ihn baju ju treiben. hier benft man immer nur baran, Die Form ju retten. Allein er hat die Sache von Anfang an ichief genommen , weil er fich unbegreiflich gewählten Rath: gebern überlaffen. 3ch murbe bies feinesmege bedauern, menn er ein anderer Mann mare, und wenn moglichermeife Die Reforma. tion ber fatholifchen Rirche in Deutschland, welche ju einem bis fcoflichen Protestantismus führen mußte, von feinem Bruche mit Rom ausgeben fonnte. Da ich weiß, bag Gingelne bies erwarten, fo ift es mir Pflicht ju fagen, bag er tief unter einem folchen Berufe ift. - Bu einem folden Berte hat er meber Berftand, noch Renntniß, noch Charaftermurbe. Ge find bice nach zwei Seiten bin außerordentlich foftliche Beftandniffe von Diebuhr: man fiebt, wozu man herrn Beffenberg benügen wollte, und mogu ibn felbft die gegen die katholifche Rirche gerechteften Manner, wie Diebuhr, gern benütt hatten, wenn bas Beug an bem Manne gemefen mare.

Unter folden Umftanden tamen feine Freunde nach Rom, und man mußte in Rom jum voraus, bag fie nur mit bem Papfte eins werben wollten, um fur alle Zeiten feiner los gu 2m 21. Mai batten bie Befandten ihre erfte Confereng mit bem Staatsfefretar, welcher ein Concordat in Borfchlag brachte. Un ihren Borfchlagen felbft beanftandete er den Puntt der Bifchofsmahlen, Die auf 6 Monate anberaumte Beit ber Bestätigung burch ben Papft, u. a. Die beiden Gefandten aber bifferirten von einander. Der fathos lifche Schmit. Grollenburg rannte plump gegen alle Schwierigfeiten an, und glaubte mit geballter Sauft imponiren gu fonnen. Der protestantische Berr von Turfheim aber wollte an ben Borichlagen modifiziren und andere Formen fuchen. Die beiben Befandten berichteten über ihre Schritte nach Frankfurt, und die Collegen bafelbft hielten am 17. und 20. Juli zwei Conferengen, worin fie beschloffen, bag bie Befand. ten zu Rom auf eine amtliche Erflarung bringen, und nicht langer ale 5 Monate in Rom bleiben follten. Gie batten ju fagen, bag "bie Declaration ber am Bertrage vom 7. Dftober theilnehmenden Staaten in allen mefentlichen Dunften unabanderlich" und infoferne ein "Ultimatum" fei. Die Des claration fei ein emiger Schutbrief fur bie Ratholiten ber vereinten Staaten, ber ihnen ihre Religion und Bemiffenes freiheit fichere; man habe fich baber auf Bestimmungen barin beschränft, woran bie Regierungen im Intereffe ber außern Rube und bes Wohles bes Staates halten muffen. Infofern fei biefe "Magna Charta libertatis Ecclesiae Catholico-Romanae" im Befentlichen ber Beranderung unfahig; man murbe jeboch im Rothfalle, wenn Rom auf Die "Declaration" nicht einginge, auch eine Umschreibungebulle nicht gurudweisen.

In Rom erhielten die Gefandten nach langem Warten die berühmte Rote des Rardinals Consalvi vom 10. August 1819, "Auseinandersetzung der Grundsate Seiner Heilig-

feit" 1), worin die von ben Frankfurter Rirchenpragmatifern vorgelegten Grunbfate im Gangen und Gingelnen an bie Grundfate ber fatholifchen Rirche gehalten, burch biefelbe beleuchtet, und ale unfatholisch jurudgewiesen werben. Einzelnen geht die romische Dentschrift auf die Errichtung ber Geminarien ein, welche nach ber Borichrift bes Concils von Trient eingerichtet werben mußten; auf bie vorgefchlagene Bahl und Ginfepung ber Bifchofe, worin bie bemotras tifchen und unfatholifchen Borfchlage ber "Declaration" qus rudgewiesen werben, weil fie u. a. bem alten Bahlmobus in ber fatholischen Rirche Deutschlands wiberfprachen, in welcher von jeher die Rapitel ausschließlich bas Bahlrecht genbt hatten; auf die Musubung und den Umfang ber bifchoflichen Juriediftion, und die Unterordnung berfelben unter bie oberfte Jurisdiftion bee Papftes; auf die Bahl ber Domherrn; auf die Berleihung ber Beneficien; auf die Stellung und ben Gig bes Erzbisthums, fur welches ber Papft Maing vorschlägt, welcher fehr alte und berühmte Gis, nebftbem, baß er ben Bortheil hat, mehr in ber Mitte ber 5 Diogefen gu liegen, "mit fo viel Ruhm burch eine Zeit von mehr als taufend Sahren bestanden hat, welcher an bas Upoftolat bes beil. Bonifacius und bie erzbischöfliche Burbe erinnert, bie er bis auf unfere Zeiten erhalten hat, und welcher beffen burch Ge. Beiligfeit nur mit lebhaftem Schmerze und ges amungen burch bie Macht ber Umftanbe beraubt worben ift." Rebitbem fei in ber "Declaration" vieles ausgelaffen, mas in biefelbe gehore. Der Papft hofft nun, bag bie Regierungen

<sup>1)</sup> Esposizione dei sentimenti di Sua Santità. Sie ift u. a. gebruckt bei Ernst Munch, S. 378—409; in »Organon, oder kurze Andeutungen über das kirchliche Berfassungswesen in Deutschlande, Mugsburg 1829, S. 207 si., und darauf sammt der »Declaratione der Regierungen bei Roskovany, Monumenta, t. II, p. 111—138, in den im Jahre 1853 als Beilage zum »deutschen Bolksblattes erschienen petrchlich-politischen Denkblätterne u. s. w.

jene Aenderungen in ihrer "Declaration" anbringen werden, welche sie dem Papste annehmbar machen würden; follte dies nicht der Fall sein, so schlägt der Papst vor, einstweilen die neue Begränzung der Bisthümer zu vollziehen. — Jest versfaßte Schmitz-Großenburg zwei Roten, eine kurze und eine lange 1), die er am 3. September in einer Audienz dem Staatssefretär überreichte. Herr von Türkbeim war frank, war aber schon, als zu nachgiebig, um diese Zeit von der Theilnahme an den Gesandtschaftsgeschäften zurückgedrängt. Diese Noten waren bestimmt, "den römischen Hof katholisches Kirchenrecht zu lehren" 2); Sonsalvi ging sie mit dem Gessandten durch, und der schwaben zu der Einsicht und Ueberzeugung, daß Rom nicht nachgeben, wohl aber von Neuem die Circumscription beantragen werde.

In Frankfurt trat, nach Einlauf der wichtigen Depefchen aus Rom, die Sonferenz am 30. September wieder zusammen, und war "mit der Energie des Schmitz-Grollenburg äußerst zufrieden." Bemerkenswerth ist, daß die Frankfurter Canonisten und Gelehrten die papstliche Erklärung vom 10. August in wesentlichsten Punkten falsch übersetzen. Die Gessandtschaft in Rom verabschiedete sich am 8. Oktober vom Papste. Grollend kehrte Schmitz-Grollenburg Rom den Rucken, die Faust in der Tasche, und zwischen den Jähnen ein Quos ego. 3)

<sup>1)</sup> Sie stehen bei Ernst Munch, S. 367-377. 2) Otto Mejer, S. 401. 2) Geine göttliche Grobbeit, über die selbst Otto Mejer spottet, preste bem gemessenen Consalvi die Borte ab: »Man icheint den Papst für einen Turken, und ben römischen hof für bie ottomanische Pforte anzusehen. Schon in Florenz erhielt er ein Belobungsschreiben seiner Mandatare; er bankte dafür, und hob triumphirend seine Energie im Gegensage der Geschmeidigkeit des herrn von Turkbeim nochmals hervor; er rühmt sich, daß er aus bem Entwurfe der letzten Note an den Papst noch manche hössischere Wendung des herrn Turkbeim nicht ohne Kampf hinz weggestrichen habe.

Run hatte man in Deutschland amar gerne mit bem Dapfte gebrochen; allein in ber Wirflichfeit batte man boch einigen Refpeft por ber Feinbeit und ben Ausfunftemitteln ber Romer; und ba Bavern, Breufen und Sannover nicht abbrechen, fonbern vielmehr mit Rom unterhandeln wollten, fo beschloß man, bei bem romischen Unerbieten einer porlaus figen Circumscription wieder angufnupfen, auf melde Confalvi in feiner letten Rote vom 24. September mieberholt hingewiesen hatte, "bamit bie Blaubigen ber betreffenden ganber nicht langer ber Seelenhirten entbehren mochten." Mus biefer Dentschrift erfieht man auch, bag im Sahre 1807 bei ben befannten Berbandlungen 2 Biethumer fur Burttem. bera in Ausficht genommen maren. Confalvi hatte wieber Maing ale funftiges Erzbiethum vorgeschlagen, wenn man es nicht etwa vorzöge, bie 5 ju errichtenben Stuhle vorläufig als exemt zu erflaren.

Die Franffurter Abgeordneten traten, in Folge ber murttembergifchen Ginlabung vom 8. Januar 1820, am 22. Marg gu ber 31. Sigung wieder gufammen, und herr von Bangenheim mar wieder Borfitenber. Das Großbergogthum Baden, mo am 8. Dezember 1818 ein Regierungewechsel eingetreten mar, jog jest milbere Saiten auf; ja noch mehr, herr Schmit : Grollenburg mahnte wiederholt feine Collegen jur Mäßigung. Man willigte nun "gerne" in bas vom Papfte vorgeschlagene Provisorium; erflarte fich bereit gur Dotirung der Rirche in Grundstuden, und wollte fie verburgen ; gab ju, baf bie Bifchofe bas erftemal bie Ravitel conftituiren follten, wobei man fich ber Willfahrigfeit ber funf. tigen Bifchofe aufe vollfommenfte verfichert hielt; bie Gemis narien hoffte man in ihrem jegigen Stande gu erhalten; gegen Maing ale neues Erzbiethum fampfte vor allem Raffau Die Grundfate ber Declaration aber ließ man feines. weas fallen; man nahm fie vielmehr auf in bas ichon berathene organische Statut, welches von nun an ben Ramen ber

"Rirchenpragmatit" erhielt, fodann in bas fogenannte "Kun-Dationeinstrument." Diefen Arbeiten lagen Die Befandten bis jur 41. Sigung am 22. Juli ob, wo eine Rote von Burttemberg und Baben vorgelegt murbe, melde neue Unterhandlungen mit Rom empfahl. Erft in ber 47. Gigung vom 9. Januar 1821 vereinigte man fich babin, Die Stadt Rreiburg ale Git des Erzbischofe vorzuschlagen (vorher hatte man für Baben ein Bisthum "Raftabt" in Ausficht), und theilte biefen Borichlag in einer befonbern Rote bem Dapfte mit. 1) Man eilte auch begwegen haftig voran, weil man bie größte Ungft hatte, ber Papft mochte "burch einzelne Erectionebullen - Vicarios apostolicos aufstellen, Die Ernennung ber Bifchofe, ihre Bestätigung und Institution binausichieben, und eine neue terra missionis begrunden." 2) Diefe Rurcht mar um fo gegrundeter in ben Angen ber Frantfurter Berbundeten, ale ber Papft allein bie apoftolis fchen Bifarien ernennen murbe, mahrent fie im Grunde bie Bahl ber Bifchofe und die Bifchofe felbft in ihren Sanden hatten, bie fich auf bas fogenannte "Fundationeinstrument» von ben Regierungen verpflichten laffen mußten. Man wollte burchaus "einen gandesbischof" haben; nur mit ihm hoffte man jum Biele, b. h. ju einer abgeschloffenen ganbestirche ju fommen. In ber 49. Sigung am 24. Januar 1821 mar man vorderhand am Biele angelangt, man befchloß, "bie nunmehr, in Rolae ber getroffenen Berabredung mit bem romifden Sofe ju führende Berhandlung ben beiden bochften Bofen von Stuttgart und Rarleruhe ju überlaffen", und vertagte fich. 3m Marg 1821 ging bie Rote ber beiben

<sup>1)</sup> Brühl, Hand: und Adresbuch über alle Verhältnisse ber katholisischen Kirche, 1850, I, 1, S. 34. — »Oberth. Kirchenprovinze in der Manzichen, und Art. »Nottenburg« in der Herderischen Realsencyflopädie. 1) Otto Mejer, die Propaganda, S. 409 auß d. Mnl. zum Protofoli der 52. Zusammenkunft — 2. Nov. 1821.

Sofe an ben Rarbinal Confalvi ab, welche ber murttember, gifche Refibent Rolle ju übergeben hatte.

Um 16. August erfolgte bie Circumscriptionebulle nebit einer Rote Confalvi's vom 20. August. Der Papft munbere fich, baß man ihm auf feine Borfcblage vom 10. August und 24. Geptember 1819 nichts ermiebere : boch habe er, um bie Ratholifen iener ganber nicht langer in ihrem Buftanbe gu laffen, die gewünschte Umschreibungebulle ber neuen Bisthus mer (Provida solersque) erlaffen. Rach biefer Bulle find bie Sprengel ber brei neuen Bisthumer Rottenburg, Freiburg und Limburg zugleich bie Landgebiete ber Staaten Burttemberg, Baben und Raffau. Aufgehoben werben bas Bisthum Conftang und die exemte Propftei Ellmangen. Die alten Bisthumer Rulba und Maing fallen gufammen mit ben Staaten Seffen = Raffel und Seffen Darmftadt. Wegen Maing wird noch einmal bedauert, bag es nicht gum Erzbisthume erhoben merbe. Das Gebiet ber freien Reicheftabt Frantfurt wird bem Bisthum Limburg augetheilt. Beiter fpricht bie Bulle von ber Busammenfegung ber Ravitel und ber Runbation ber 5 Rirchen. Dagegen erwähnt fie noch nicht bie Bahl ber Bifchofe und Domberrn. Im Gingange merben ausbrudlich angeführt nicht bloß bie Bundesftagten Burttemberg, Baben, Churheffen, Beffen-Darmftabt, Raffau, Frantfurt, fondern auch Medlenburg, Die fachfischen Bergogthumer, Dibenburg, Balbed, und bie freien Sanfeftabte Lubed und Bremen (bagegen nicht hamburg, welches erft im Oftober 1821 ben Staaten ber Franffurter Conferengen beitrat), welche Staaten an ben Unterhandlungen Theil genommen haben, und in Betreff beren fich ber Papft genauere Beftimmungen porbehalte, ju welchen Diogefen fie geschlagen werben follten.

Am 16. Oftober 1821 trat die Commission der Staaten ju ihrer 50. Sitzung in Franksurt zusammen, und setzte ein Comité ju Prufung ber Errichtungebulle und zu Borschlägen

über die vorzunehmenden Geschäfte nieder. Denn die Bulle, nach der man sednsüchtig geseufzt hatte, glaubte man wenigstens um des Scheines willen nicht so ohne Weiteres annehmen zu dursen. 1) Allein dieß war bloß, um die oberste Staatsherrlichkeit zu manifestiren; man genehmigte vielmehr die Bulle gerne, und beschloß am 20. Nov. (35. Situng) 1821, dem römischen Stuhle das "Placet" auszusprechen. — Die Gränzen der 5 Bisthümer waren von dem Generalvifariatse Rathe Jaumann von Rottenburg weitläusig besprochen worden. 2) Die Bulle wurde einsach angenommen.

In Rom hatte man inzwischen von der "Kirchenpragmatif" erfahren, über welche die Frankfurter unter fich hanbels einig geworden waren, und die fie als Gebeimnis vor Rom verborgen bielten; der Papst forderte, daß die vereinten Regierungen vorher jene Grundfate fallen ließen, ehe er die Bischöfe bestätigen könnte. Darüber, sowie über die Bahl

Derfonalftand ber Frankfurter Confereng tennen, bas einzige noch

lebende Mitglied berfelben.

<sup>1)</sup> Darüber referirte Schmig: Grollenburg. Die Anstante, Die er als moglich bervorbob, find : 1. Beim jus statuendi ber Domfavitel die Borte pro chort servitio, mabrend die Commiffion boch früher beschloffen habe, bag Chorgefang (in ber oberrheinischen Rirchenproving) nicht mehr flattfinden foll. 2. Die Ernennung eines Bonitentiars und Theologen bei ben Rapiteln : weil biefe in die Beit ber erften Rapiteleinrichtungen gehoren und nicht mehr für bie unfere paffen. 3. Daß Geminar und Rnabenfeminar libere regendum fein folle (ber eigentliche Regens follte naturlich ber Staat, ber Bifchof lebiglich ber Gubregens fein). 4. Daß bei Befenung ber Bisthumer ber Dapft fich ben Inquifitionsprozes porbehalte, und die Bischofe tam pro hac prima vice, quam futuris temporibus Apostolica auctoritate aufstellen molle. -5. Die Dotation ber Domfapitel. - Dag Die Proving ale Freiburger , und nicht ale oberrheinische bezeichnet ift. 6. Dag ber Eretutor ber Bulle Pfarrer anftellen foll, und n. m. a. - Das Bichtigfte find die in ber Bulle festgestellten Taren, gegen beren Bezahlung man fich fo fehr als möglich ftemmen will. - Otto Mejer, G. 414 in ber Anmerfung. 2) Diefes Mitglied ber Frankfurter Conferengen ift, foweit mir ben

ber Bifchofe und ber Domfavitel, ferner über die "Rirchenpragmatit", mit welcher bie verbunbeten Machte ftete vor Rom Berftedens fpielten, und die fie wie ein heiliges Rleinob in beffere Beiten binuber retten wollten, murbe noch bis gum Sahre 1827 unterhandelt gwifden Rom und ben Regierun-Doch ift trot ber vielfachen Enthullungen, welche bie neuefte Beit gebracht, ber biplomatifche Schleier, welcher über jenen Berhandlungen fcmebt, noch lange nicht geluftet. Die Regierungen felbst ober ihre Organe haben es nicht fur paffend erachtet, Die Aftenftude felbit mitzutheilen, und fich mit allgemeinen Berficherungen begnugt, aus benen bervorgeben follte, bag man in Rom ju ihrer angemaßten Staatsober. aufficht über die Rirche ale einer Unftalt im Staate Die Mugen jugebrückt habe. Die Confereng in Frankfurt, welche fich bis jum 8. Februar 1822 verfammelt hielt, befchloß fur bie Bahl ber Bifchofe bie Korm, bag bie fatholischen Defanate aufgeforbert werben follten , brei Ranbibaten bem Regenten porzuschlagen, melder bann aus ben Dreien ben fünftigen Bifchof auszumahlen hatte, und biefer follte burch eine gemeinschaftliche Rote bem Papfte jur Bestätigung vorgelegt Auf Antrag Babens murbe ber frubere Staatevertrag und Beilagen genan revibirt, und es murbe beantragt, bie "Rirchenpragmatif" nur ale historisches und nicht verbinbendes Instrument beigubehalten. Um 8. Febr. 1822 fchloffen Die Staaten ber oberrheinischen Rirchenproving einen neuen Bertrag. Dann murben in ber beliebten Beife bie Bifchofe ernannt; fie murben jum poraus von ben Regierungen auf Die projektirten Instrumente in Pflicht genommen, und bem Dapfte gur Beftatigung burch eine gemeinschaftliche Rote vom -6. Mai 1823 vorgeschlagen. Allein burch papftliche Rote vom 13. Juni 1823 murben bie Bifchofe, bie in biefer Beife ernannt worben, verworfen, und ben Regierungen gur Pflicht gemacht, ihre Rirchenpragmatit einfach und aufrichtig gurud. junehmen. Run trat burch ben Tob Pius VII, und bie lange

Krantheit Leo's XII. eine ftarfe Paufe in ben Unterhandlungen ein. Während bes gangen Jahres 1824 scheint wenig ober nichts gescheben ju sein.

Baben, in welchem Canbe ber Großherzog Ludwig einen aufrichtigen Frieden mit ben Ratholifen feines landes munichte, fnupfte auf vertraulichem Bege bie Unterhandlungen mit Rom wieder an. 2m 16. Juni 1825 erließ Leo XII, eine Note an bie vereinigten Bunbesftaaten, worin ein Ultimatum über die noch nicht vereinigten Punfte beantragt, von meldem ber beil. Stuhl nicht abweichen murbe, und ben Regierungen bas gangliche Bergichten auf Die Rirchenpragmatit jur Pflicht gemacht murbe. Im Sanuar 1826 murben bie Conferengen in Franffurt wieder eröffnet, und es murbe, befonbere burch bie Bemuhungen Babene, am 4. August befchloffen, eine gemeinschaftliche Rote an ben Papft ale Untwort auf beffen Rote vom 16. Juni 1825 ju erlaffen. Die erften 4 Puntte bes Ultimgtume, welche fich auf die Dahl bes Erzbischofes, ber Bischofe, ber Domherrn und Prabenbaten bezogen, murben unter ber Bedingung angenommen, baß ber Papft an bie Domfapitel ein Breve erlaffe, bes Inhalte, bag biefelben porfommenden Kalles nur folche Danner ju Bifchofen und Ranonifern mablen follten, in Betreff beren fie fich verfichert hatten, baß fie ben betreffenben Regierungen nicht unangenehm feien. 1) Der funfte und ber fechete Puntt bezogen fich auf ben freien Berfehr mit bem heiligen Stuhle und die Ginrichtung ber Geminarien. Binfichtlich biefer Puntte behielten fich bie vereinten Sofe - in allgemeinen Ausbruden - ihre oberften Souveranis taterechte por. Auf biefen Borbehalt ift man in neuefter Beit immer gurudgefommen, indem man aus bem Stillichweis gen Rome bie Genehmigung Rome bemonftriren wollte. Man hat aber überfehen wollen, bag Dius VIII. burch fein bes

<sup>1)</sup> Religions: und Rirchenfreund von 1840, G. 1329.

ruhmtes Breve vom 30. Juni 1830 an die oberrheinischen Bischöfe diesen Borbehalt, b. h. die obersten Souveranitäts, rechte, die sich die Staaten über die Kirche anmaßten, mit den bestimmtesten Worten verworfen hat.

Um 11. Upril 1827 erließ Leo XII. Die Errichtungebulle : "Ad dominici gregis custodiam", in welcher er, mit Rudficht auf Die ortlichen Berhaltniffe, in Begiebung auf Die Bahl ber Bischöfe festfett , bag bei einer eintretenden Gedievafang bas Domfavitel innerbalb eines Monate feiner Regierung eine Lifte berienigen Manner vorlege, Die gu ber Bahl Die erforderlichen Gigenschaften befigen; ift einer ber Borgefchlas genen ber Regierung "weniger angenehm", fo ftreicht bas Rapitel feinen Ramen aus der Babllifte, "fo jedoch, bag noch bie hinreichende Bahl fur eine Bahl übrig bleibt"; bann Schreitet bas Rapitel unter ben fanonischen Formen gu ber wirklichen Bahl. 2. Der Papft übertragt ben Informativ. proces bes Gemahlten einem ber Bifchofe ber Rirchenproving, Diefer fchicft bie Aften nach Rom, und ber Papft bestätigt fobald ale moglich ben Bemablten, weun fein fanonisches hinderniß vorliegt. 3. Findet die Bahl entweder nicht nach ben fanonischen Regeln ftatt, ober fann ber Ermahlte nicht bestätigt werben, fo wird ber Papft "aus besonderer Gnade" bem Rapitel eine zweite Bahl gestatten. Biertens, merben fur bas erfte Mal die Rapitel alfo gebilbet: Wenn bie erften Bifchofe burch ben beiligen Stuhl werben eingefest fein, fo werden fie im Ramen und Auftrage bes Papftes ju ber Babl bes Defans, ber Ranonifer und Bifarien am Dome Bei fpatern Kallen werben ber Bifchof und poridreiten. das Rapitel mit einander abwechselnd je innerhalb 6 Dochen von bem Tage ber Erledigung an bem landesfürften 4 Dahls fanbibaten vorschlagen. Wenn ber eine und andere von biefen Randibaten (es fteht nicht in ber Bulle, ob einer, ober zwei, ober brei, ober ob alle 4 Ramen gestrichen werben fonnen) bem Panbesfürften weniger angenehm ift, fo foll beffen Rame aus ber lifte gestrichen werben; dann wird der Bischof oder das Kapitel in 4 Wochen aus den übriggebliebenen Namen die Auswahl treffen. Fünftens, werden in den Seminarien soviel Zöglinge unterhalten und erzogen werden, als der Umfang des Bisthums ersordert und der Bischof festsetzt. Sechstens wird es erlaubt sein, mit dem Papste über firchliche Angelegensheiten frei zu verkehren, und der Erzbischof wird in seiner Diözese und seiner Kirchenprovinz, und die Bischöse werden in ihrer eigenen Diözese die ungeschmälerte bischösliche Gerichtsbarkeit ausüben, welche ihnen nach den jeht in Kraft bestehenden Kanones und der gegenwärtigen Disciplin der Kirche zusommt. Siedentens erwartet der Papst von den Bischösen und von den Regierungen, daß sie die Berträge gewissenhaft beobachten, und durch ihre Gerechtigkeitsliebe sich die Katholiken ihrer Länder verpflichten.

Um 21. Mai 1827 bielt Leo XII. eine Allofution, in welcher er u. a. fagt: "Ehrw. Bruder, endlich fonnen Bir euch anfunden , bag bie Beschäfte , welche ichon von Unferm Borganger Pius VII. mit Weisheit angefangen und mit Gifer find fortgefest morden, und die verschiedenen obmaltenben Schwierigfeiten übermunden find. Die von Unferm glorreis den Borfahrer in feinem apostolischen Schreiben bereits befchloffenen Bifchofefige, namlich bas Erzbiethum Rreiburg mit feinen Suffraganbisthumern Maing, Rottenburg, Limburg und Rulba, find zwedmäßig und bleibend errichtet, und es ift fur alles genau geforgt, mas nothwendig fcheint, die Leis tung biefer Biethumer ju ordnen, und ben Rapiteln, Gemis narien, Rathedralfirchen und Pfarreien ein auftandiges Ginfommen ju fichern. Bei ben bieffalfigen Unterhandlungen hatten Bir Belegenheit, Die gunftige Stimmung mahrzunehmen, womit die betheiligten Rurften gegen Und erfüllt maren, weßhalb Bir auch fur fie um fo größere Unerfennung haben

<sup>&#</sup>x27;) Die Bulle fteht u. a. bei Balter am a. D.

und ihnen bas gebuhrenbe lob nicht verfagen fonnen. bem beutigen Confistorium legen Wir nun die lette Sand an biefe von allen Blaubigen jum Beften ber fatholifden Relis gion fo innig erfehnte Unordnung, und geben ben Rirchen von Freiburg und Limburg ihre hirten, Une vorbehaltend, für bie andern Rirchen balb bas Gleiche zu thun. fonnen Une gwar nicht verhehlen, geliebte Bruder, bag Une über ben, jum Bifchof von Limburg bestimmten, geliebten Sohn, Jafob Brand, Dinge find berichtet worden, Die Uns nicht wenig Rummer und Beforgniß verurfacht haben; Unfer Bedauern mar um fo größer, je ftarfer bie Grunde maren, bie Une ju feiner Erhebung jur bifchöflichen Burbe bestimm-Bir murben aber in Unferer Unruhe getroftet burch eine ausführliche Erffarung, worin er unterwurfig und mit einem beil. Gibe betheuert, er habe fich weber munblich noch schriftlich jemale von bem orthodoren Glauben entfernt; nie habe er ben Behauptungen beigepflichtet, welche feiner Zeit in Deutschland feien ausgesprochen, von Unferm Borganger aber im Jahre 1819 ale ichismatifch verworfen worben, mohl aber habe er bie Unbefonnenheit und Bodheit berjenigen getabelt, welche folche Gate zu behaupten bie Ruhnheit gehabt hatten. Manner von bemahrter Tugend haben Une verfichert, biefe Erflarung fei aufrichtig, fo bag Bir bie gegrunbete hoffnung haben, Unfer Bruber Jafob Brand merbe fich angelegen fein laffen, bie ungunftige Meinung, bie fich über ibn verbreitete, ju entfernen, und burch Trene, Behorfam und Ergebenheit gegen ben beil. Stuhl wirflich beftatigen, mas er mit einem Gibe munblich und fchriftlich verheißen bat, er werbe ben Ginflug, ben er bei ben Geinigen befitt, bagu verwenden, die Bohlfahrt ber Rirche immerfort nach Rraften ju forbern." 1)

<sup>1)</sup> Artaud , Scherer , Leo XII. , S. 373. Allgemeine 3tg. vom 11. Suni 1827.

Rach Ginlaufen ber Bulle vom 11. April 1827 bielten Die verbundeten Regierungen neue Conferengen über Die Unnahme ber Bulle, und fie vereinigten fich am 8. Oft. 1827 ju bem Beschluffe, bag bie Resultate ber neuen Berhandlungen "ale vertragemäßig verbindlich anerfannt, und burch biefe Erflarung in Unfehung bes neurevidirten Fundations-Instrumentes und ber neu redigirten landesberrlichen Berordnung gleiche Berbindlichfeiten übernommen merben, wie in Unschung berjenigen, welche urfprunglich Beilagen bes Staatsvertrages von 1822 gebilbet haben." 2m 27. Oftober 1827 erhielten bie beiben Bullen Die fpecielle Genehmigung Burttemberge, aber nur "infomeit, ale folche bie Bilbung ber oberrheinischen Rirchenproving, die Begrangung, Ausstattung und Errichtung ber bagu gehörigen Biethumer, fowie bie Befetung ber bischöflichen Stuble betreffen, ohne bag aus benfelben auf irgendeine Beife Etwas abgeleitet merben fonnte, mas ben Sobeiterechten ichaben, und ihnen Gintrag thun fonnte, ober ben Canbesgesegen und Regierungeverorb. nungen entgegen mare." Alfo maren gerade bie beiben michtiaften Bestimmungen ber Bulle von 1827, bie Urt. V und VI über bie Leitung bes Geminars und ben freien Berfehr mit Rom, welche die Bedingungen ihres Erlaffens burch Leo XII. bildeten, mit bestimmten Borten von der Regierung verworfen, b. h. fie hatte einen Staatsvertrag mit Rom gefchloffen, von welchem fie nach bem Abichluffe auf eigene Rauft offen erflarte, bag nur biejenigen Duntte beffelben fur fie verbindlich feien, welche ihr eben "convenirten." Das mar allerdinge ein Aft allerhöchster Staatsomnipoteng. In Burttemberg mar früher ber Profeffor Dren jum Bifchofe von ber Regierung beffanirt gemefen; man nahm aber fpater von ihm Abfehen, und jog ben Bifchof von Evara, Johann Bapt. Reller, vor. Reller mar geboren 1774 gu Galem am Bobenfee, erhielt die Prieftermeibe ju Galaburg im Sabre 1797, wurde im Jahre 1808 geiftlicher Rath und Stadtpfarrer gu

Stuttgart; von Ronig Friedrich zweimal nach Rom gefandt, am 4. August 1816 von Dius VII. felbft jum Bifchofe von Epara gemeiht und jum papftlichen Saustaplan ernannt. 1) Reller murbe am 28. Januar 1828 ale Bifchof von Rottenburg praconifirt, und am 20. Dai b. 3. inthronifirt. 2m 19. Mai begab fich bie Regierungscommiffion in bie Dobnung bes Bifchofe. In ber Unrebe bes Miniftere Schmiblin an ben Bifchof fommt bie michtige Stelle por: "Gie merben, m. S., nicht überfeben, baf bierunter (unter bem "fomeit" ber Unnahme ber Bulle von 1827 burch bie Regierung) nas mentlich ber V. und VI. Artifel ber Erganzungebulle nicht begriffen, und fomit von ber Regierung nicht anerfannt find." Der Minifter verlas bas "Fundationeinstrument", fowie ben Entwurf ber fpatern "Rirchenpragmatit." Diefer Entwurf merbe, berichtet ber Minifter, im Ginverstandniffe und zugleich mit ben übrigen vereinten Rurften erft bann verfundet merben, wenn die funf bischöflichen Stuhle ber gefammten Rirs

<sup>1)</sup> Band I. G. 425 ff. Der furge Refrolog uber ben am 19. Februar 1853 in Tubingen verftorbenen Joh. Geb. Drep fagt über beffen Ernennung jum Bifchofe: »Im Jahre 1823 murde er von Gr. Daj, unferm Ronige mit dem Ritterfreuze bes Rronordens beehrt, und einige Beit frater, ohne alles eigene Buthun, ale erfter Bifchof für Rottenburg in Musficht genommen. Letteres Projett gerichlug fich jedoch wieder, jum Theil weil bas oben berührte Schriftden von Dren (eine Differtation über die Beicht, ericbien 1815 ju Ellmangen) ju feinen Ungunften wieder in Erinnerung gebracht murbe, noch mehr aber, weil es unthunlich ichien, ben herrn von Reller, ber bereits Beibbijchof und apoftolifder Bifar mar, wieder ju befeitigen, und auf Drep murde nun in der Beife Rudficht genommen, daß die erfte Domherrnftelle ihm vorbehalten bliebe (in die er aber nie eingetreten ift). Db fich Berr Drep für Die fogenannte Rirchenpragmatif hat verpflichten laffen, miffen wir nicht anzugeben. In Betreff bes Professors Banter, welcher als Erzbifchof fur Freiburg in Mubficht genommen murde, ftellt Diefee ber Berfaffer ber »fatholiften Buftande in Baden« bestimmt in Abrede. - Giebe über v. Drev, Tub. Quartalidrift v. 1853, S. 347, und ben Gurplementbant jum Freib. Rirchenler. 1856, Seite 308.

chenproping befinitiv befest maren. Denn man beforate bie abermalige Bermerfung ber ernannten Bifchofe. "Da ber Inhalt biefer (landesberrlichen) Berordnung noch nicht publicirt ift, fpricht Minifter Schmiblin, fo merben Gie gmar Die pon heute an unabanderlich feststehenden Grundfate ber Staateregierung über bas fo oft miffannte Berhaltniß ber Rirche jum Staate, bie von beute an giltige Inftruftion ber jur Aufrechthaltung biefer Berhaltniffe beftellten Staatebeborbe (Rirchenrath und weltlicher Rath beim bifchoflichen Ordinariate) und fomit bie ficherfte Richtschnur fur 3hr eigenes Benehmen gegenüber von ber Stagteres gierung erfennen, hiebei jeboch, fowie in Begiebung auf ben nabern Inhalt bes nicht gur Dublifation bestimmten Runba. tioneinstrumentes biejenige Discretion (b. b. Berbeimlidung vor bem Papfte) beobachten, welche bie Ratur bes Gegenstandes, und die Bartheit Ihrer Berhaltniffe gum Dberhaupte ber Rirche, ju ber Ihnen untergeordneten Geiftlich. feit und zu bem fatholischen Theile bes murttembergischen Bolfes forbert. Bir maren bisher felbft mabrent bes propiforifchen Buftanbes fo gludlich, bem murttembergifchen Bolfe und unfern Rachbarftaaten bas Bilb einer, bem Oberhaupte ber Rirche felbit ermunichten, Gintracht amifchen ber Staateund Rirchengewalt barguftellen. Gie, hochw. Bifchof, haben biefe Grundfate bereite burch ben Gib ber Treue anerfannt." Spater erflarte ber Bifchof wieberholt, bag er erwiebert habe: "Sch nehme biefe Dotatione. Urfunde fammt ben Bestimmungen berfelben mit tiefgefühltem Dante, jeboch nur insomeit an, ale fie ber fatholifden Rirchenverfaffung und ber burch Die Sanction Gr. Majestat bes Ronige felbft befraftigten und in der Berfaffung begrundeten Autonomie ber Rirche nicht zuwiderlauft." Aber biefer immerbin undeftimmte, jeboch anerfennenewerthe Protest murde nicht ju Protofoll genom: men. Schon am 21. Mai befahl eine fonigliche Berordnung, daß fich ber Bifchof nicht von Gottes und bes apostolischen

Stuhles Gnaden, sondern einfach Johann Baptift, Bischof von Rottenburg, nennen solle. Den Bischof sollte man nicht "Seine bischöflichen Gnaden", sondern vielmehr nur "Seine bischöfliche Dochwurden" nennen.

Enblich erschien, nachbem alle Wege geebnet maren, bie berühmte ober berüchtigte Berordnung, "bas landesherrliche Schuts und Auffichterecht über die fatholifche Rirche betrefs fend", bestehend aus 39 Paragraphen, gleich ben 39 Artifeln ber englischen Sochfirche. Darunter ragt ber § 4 hervor, nach welchem nicht bloß geistliche Ausschreiben irgend einer Urt bas landesherrliche Placet nicht allein erhalten, und an ihrer Stirne tragen muffen, fonbern nach welchem auch folche allgemeine firchliche Anordnungen und öffentliche Erlaffe, welche rein geiftliche Gegenftanbe betreffen, ben Staatebes hörden gur Ginficht vorzulegen find, und beren Rundmachung erft bann erfolgen fann, wenn bagu bie Staatsbewilligung ertheilt worden ift. \$ 5 lautet: Alle romifchen Bullen, Breven und fonftigen Erlaffe muffen, ehe fie fundgemacht und in Unwendung gebracht merben, bie landesherrliche Genehmigung erhalten, und felbit fur bie angenommenen Bullen bauert ihre verbindende Rraft und ihre Giltigfeit nur fo lange, ale nicht im Staate burch neue Berordnungen etwas Underes eingeführt wird. Die Staatsgenehmigung ift aber nicht nur fur alle neu erscheinenben papftlichen Bullen und Ronftitutionen, fondern auch fur alle frubern papftlichen Unordnungen nothwendig, fobalb bavon Gebrauch gemacht mers Rach & 9 fonnen Provinzialspnoben nur mit Benehmigung ber vereinten Staaten, welche benfelben Commiffare befordnen, gehalten merben. Bu ben abzuhaltenben Synodalconferengen wird ber Ergbifchof, fowie jeder Bifchof, mit Genehmigung ber Regierungen, einen Bevollmachtigten absenben. § 10 lautet: In feinem Falle tonnen firchliche Streitigfeiten ber Ratholiten außerhalb ber Proving von

auswärtigen Richtern verhandelt werden. Es wird daher in dieser Beziehung in der Provinz die nöthige Einrichtung gestroffen werden. (Also die Regierung wird den Papst machen). § 18 besiehlt: Diözesanspnoden können vom Bischof, wenn sie nöthig erachtet werden, nur mit Genehmigung des Landesherrn zusammenberusen, und im Beiste landesherrlicher Commissarien gehalten werden. Die darin gefaßten Beschlüsse unterliegen der Staatsgenehmigung, nach Maßgade der in dem § 5 und 6 festgesetzen Bestimmungen. Nach § 36 bleibt den Geistlichen, sowie den Weltlichen, wo immer ein Nissbrauch der geistlichen Gewalt gegen sie stattfindet, der Refurs an die Landesbehörden offen.

Schon am 30. Juni erichien bas berühmte Breve Dius VIII. an die Bifchofe ber Rirchenproving über die neue landesherrliche Berordnung. Der Papft habe ben barüber ibm augefommenen Berüchten um fo weniger glauben fonnen, als ihm burch bie Bifchofe nichts angezeigt murbe, ba es boch fo febr ihre Cache gemefen, bentDapft genau zu unterrichten. Aber jum größten Schmerze fei feine hoffnung eitel geme-Der Papft habe fich überzeugen muffen, bag in jenen ganbern verberbliche Reuerungen eingeführt morben, melde ber Lehre und ben Befegen ber Rirche Chrifti widerfprechen, und offenbar zu dem Berberben ber Geelen führen, barum in der Rirche in feiner Beife ertragen werben tonnen. "Denn Die matellofe Braut des unbeflecten Cammes Jefu Chrifti ift burch gottliche Ginfebung frei, und feiner irbifchen Gemalt Aber burch jene profanen Reuerungen wird fie unterthan. in eine fcmachvolle und in Die elendefte Rnedtichaft geführt, ba ber l'aiengewalt bie Macht vindicirt wird, Diogefanionoben ju bestätigen ober ju verwerfen, Die Diogefen einzutheilen, bie Randibaten bes geiftlichen Stanbes und ber geiftlichen Memter ju prufen und aufzunehmen; überdief mird ihr Die Leitung ber religiofen und moralifchen Erziehung jugetheilt ;

ja felbft bie Geminarien und abnliche Unftalten werben bem Gutbunten ber Raien unterftellt, mabrend ben Glaubigen ber freie Berfehr mit dem Dberhaupte ber Rirche verboten wird, ba boch biefer Berfehr zu bem Befen ber Rirche gehort, und nicht gehemmt werben fann, ohne bag bie Glaubigen, einer ihren Geelen entsprechenden Silfe beraubt, in Die offenbare Gefahr bes emigen Tobes verfett merben. - Aber hatten Bir boch ben Troft gehabt, baf ihr jegliche Corgfalt anmen. betet, Die eurer Dbhut anvertrauten Geelen über bie offen. baren Errthumer jener Grundfate und über bie Schlingen an belehren, welche burch folches Beginnen gelegt morben! Es mar eure Oflicht, die hirtenstimme gu erheben, fo bag Die Strafe ber Irrenten zugleich zum Bugel und zur Furcht für die Schwanfenden geworden. Endlich mar es eure Pflicht, bas Wort ber Apostel nachquahmen, welche benen, bie ihnen Stillschweigen auferlegten, mit apostolischer Freimuthigfeit antworteten: "Man muß Gott mehr gehorchen, als ben Menfchen." Roch trauriger fei es, baß einer von ben Bifchofen ju jenen bestrufrenden Grunbfagen feine Beiftimmung und feine Mithilfe gegeben habe. Der Papft tonne es fchmer alauben, baf ein Bifchof bie Rirche Chrifti in einer fo wichs tigen Sache verrathen habe, worin bie Rraft und bas Befen ihrer gottlichen Ginrichtung liege. Die Bifchofe werben bringend ermahnt; ju thun, mas ihres Umtes ift. "Budem haben bie Rurften ber Rirchenproving burch einen formlichen öffents lichen Bertrag fich verpflichtet, baß fie in ihren ganbern bie Rirche völlig frei laffen merben, fomohl mas den Berfehr ber Glaubigen mit bem Dberhaupte ber Rirche, als mas bie volle Ausübung ber erzbischöflichen und bischöflichen Gewalt nach ber gegenwärtigen Disciplin ber Rirche betrifft." Die Bifchofe mogen fich barum bei ihren Regierungen um ben alebalbigen Wiberruf jener Berordnung bemuhen. mogen fie bem Dapfte eine Untwort geben, fie fei gunftig ober ungunftig, bamit ber Papft barnach feine Entfchluffe

faffe." 1) Es ift nie zur öffentlichen Runde gefommen, ob bie Bifchofe Schritte gethan haben, bem Berlangen bes Dapftes nachaufommen. Der Freiherr von Sornftein brachte in ber murttembergifchen Stanbefammer wieberholte Motionen gegen bie landesherrliche Berordnung vom 30. Januar 1830 ein 2), wodurch ber Bifchof Reller felbft in eine fehr fchiefe Stellung gerieth, ba ein Laie basienige that, mas ber Bifchof zu thun unterlaffen hatte . welcher "bie garte Pflange" bes neuen Eniscopates bamale noch nicht in bie Gefahr bringen wollte, bag Sturme und Berfolgungen über fie famen. Dagegen erhoben ber Bifchof und bas Rapitel von Rulba am 27. Muguft 1830 ausführlichen Protest bei ber durbeffifchen Reaierung gegen bie Berordnung vom 30. Januar 1830, und awar in Folge bes papstlichen Breve vom 30. Juni. 3) -MIS fobann in einer neuen Berfaffung fur Churheffen bie Grundfage ber Rirchenpragmatif wiederholt murben, reichten ber Bifchof und bas Domfapitel von Kulba Protefte bagegen bei ben Stanbefammern ein - 2. Januar 1831; am 5. 3anuar ichloß fich ber Magistrat ber bischöflichen Stabt Rulba in einer befondern Gingabe biefem Proteste an. folgten am 3. und 7. Januar energische Burudweisungen biefer Eingaben, und bie Stadt Rulba wird im Befonbern aufgeforbert, "einer Berleitung ju einer aufrührerischen Unternehmung nachbrudlichst zu wiberfteben." Um 8. Januar

<sup>1)</sup> Die Bulle "Ad dominici"; die landesberrliche Berordnung von 1830 und das Breve vom 30. Juni 1830 stehen bei Walter im Anhange, dei Rosefovany Monumenta, in Müller's Lerikon des Kirchenrechtes, und an andern Orten. — Longner, Darstellung der Rechtsverhaltnisse von andern Orten. — Longner, Darstellung der Rechtsverhaltnisse von 1840, S. 56 ff. 1) Die Motion steht bei Rosefovany, S. 298—306, aus Sion von 1833, Beil. zu Nro. 36. 1831, Nro. 63, S. 1034, und daraus in Rossfovany, S. 306 bis 312.

richtete ber Bifchof und bas Rapitel in Rulba eine anbere Protestation an bas durfurftliche Ministerium in Raffel, Die ebenfo motivirt ale energisch lautete, und morin fie ben porgeschriebenen Gid und die anbefohlene gottesbienftliche Reier wegen Ginführung einer neuen Berfaffung ablehnen. Ferner antworteten berfelbe Bifchof und baffelbe Ravitel ichon am 12. Januar in einer neuen Gingabe auf Die ermahnte ablebnende Erwiederung ber Stande. Ebenfowenig ließ fich ber Magistrat von Fulba burch obige Drobungen abhalten, jum zweitenmale am 12. Januar gegen bie unfirchlichen Beftims mungen in ber neuen Berfaffung feine Stimme ju erheben. Der Magistrat weiset ben Bormurf jurud, ale fei er ju ben Schritten, Die er gethan habe, irgendwie burch bie Beiftlichfeit in Kulba veranlaft worben. Diefe gaien wollen feinen Schut bes Staates gegen bie Uebergriffe ber Sierarchie, welchen ihnen bie neue Berfaffung unerbeten aufbrangen will. Um 27. Januar gaben bie Stanbe eine brobenbe Untwort auf ben Protest bes Bischofe und Rapitele; fie finden in ber Beigerung bes Gibes auf bie neue Berfaffung eine Bergichtleiftung auf bie vom Staate bezahlten Memter und Bur. ben, ftellen einen neuen gehorfamern Bifchof und fügfamere Domherrn in Auslicht, und machen ben jegigen Bifchof und fein Rapitel für alle ichlimmen Folgen verantwortlich, Die aus beren Biberfetlichfeit bervorgeben fonnten. Aber fcon am 4. Februar vermahrten Bifchof und Rapitel von Fulba in einer meifterhaften Gingabe bie unveraußerlichen Rechte ber Rirche gegen bie alles bevormundenbe Bureaufratie. 1) Es ift trofflich zu feben, bag menigftens in einem einzigen ber vereinigten Biethumer bie Borfteher ber Rirche fich mit Rraft erhoben gegen "jene ichmabliche und elendefte Anecht.

<sup>1)</sup> Die angeführten Uftenflucke stehen sammtlich bei Roskovann, Monumenta, II, S. 441-473.

fchaft", in welche bie beutschen Rleinstaaten bie große welts umspannenbe Rirche schleppen und fcblagen wollten.

Seit bem Erlaffe ihrer lanbesherrlichen Berordnung vom 30. Januar 1830 bis zu bem Jahre 1850 hatten bie vereis nigten Regierungen ber Rirchenproving Freiburg feinen außern Unlag mehr, gemeinschaftlich in Sachen ber fatholischen Rirche Seber Staat ging feine eigenen Bege, und fuchte nach Rraften mit ber fatholischen Rirche im Inlande und mit bem lanbesbifchofe fertig ju merben. Daß man an bem Musbruce "ber Canbesbifchof" mit aller Bahigfeit festhielt, bas batte feinen tiefern Grund. Man wollte eben nur eine ganbesfirche haben. In Burttemberg vertrat ber foniglich fatholifche Rirchenrath ben Dapit; Chedispenfe, Die man beim Dapfte einzuholen hatte, ertheilte ber Rirchenrath in apostolifder Machtvollfommenheit und gegen Entrichtung vorgeschriebener Gebuhren, 1) Es mare ja Schabe gemefen, wenn einiges Gelb bes Inlandes in bas Ausland gefloffen mare. Das frubere Generalvifariat Ellmangen und Rottenburg, und bas Orbinariat Rottenburg haben im Laufe fo vieler Jahre auch nicht Ginen Erlaß gegeben, ber nicht einem frühern gleichartigen bes Rirchenrathe entsprache 2), was man aus ber lang'ichen Sammlung ber Rirchengefete fur bas Bisthum Rottenburg erfeben fann. Schon im Sabre 1829 entwarf eine Commiffion von Domberrn eine febr freifinnige Gotteebienstordnung; ba aber ber Rirchenrath eine noch freis finnigere in Borfchlag brachte, fo mußte ber Bifchof bie feis nige mehrmal umarbeiten, beziehungsmeife vermaffern und entchriftlichen, bis biefe Gottesbienftordnung endlich im Jahre

<sup>1)</sup> Lang, Sammlung der wurttembergischen Kirchengesete, S. 223, 460, 626, 810, 1001. 2) Beitrag zur Geschichte der katholischen Kirche in Württemberg seit dem Anfang dieset Jahrhunderts. Mugsburg 1842, S. 7.

1834 Die fonigliche Genchmigung erhielt. Das Domfavitel murbe megen bes Bestrebens belobt, "bestehenbe Difbrauche au befeitigen, und jum Beffern fortgufchreiten :" es merbe hoffentlich biefe Bahn bei ber bevorstehenden Revision bes Diozesanrituale mit aller Energie festhalten. Bifchof Reller wollte die neue Gotteedienftordnung vorber bem Rlerus gur Begutachtung porlegen, erhielt aber bafur einen Bermeis pom Ministerium nebft bem Befehle ber ichleuniaften Berfundigung. Die Gottesbienftordnung fand faft allgemeinen Tabel, und ba fie meber gleichmäffig noch allgemein eingeführt wurde, namentlich bie größern Gemeinden wegen ort. licher Berhaltniffe Musnahmen von ber Regel fillichmeigenb ober mit ausbrucklicher Diepenfe bilben burften, fo entftanb in Rolge biefer neuen Ordnung eine großere gottesbienftliche Unordnung, als zuvor. Bis jum Sahre 1841 bielt Bifchof Reller ben ungetrübten Krieben mit ber Staategewalt fur bas Befte; fast alle feine Birtenbriefe maren fortmabrenbe Friedensermahnungen, fo befonders noch die im Sahre 1839 und 1840 erlaffenen. Die Rudwirfungen bes großen Greig. niffes von Roln wollten in Burttemberg von weltlicher und von geiftlicher Seite niedergehalten werben, und man glaubte fich Blud munichen zu burfen, bag in Burttemberg feine folche Conflifte, wie in Breufen, porfommen fonnen. aber bie Ungeichen auftraten, bag auch in ber Diogese Rottenburg nicht Mues beim Alten bleiben wolle oder folle, fo glaubte man burch entschiedenfte Energie von Seite ber geiftlichen und weltlichen Behörben alle Unordnungen im Reime ersticken zu muffen. Professor Dr. Dack in Tubingen hatte in einem Auffage ber Quartalfdrift ein befcheibenes Botum über bie gemifchten Chen abgegeben; ale er fich aber nicht au forrefteren Unfichten befehren ließ, murbe er unter Borbehalt bes Titels und Ranges eines Profeffore auf eine Landpfarrei verfett, auf welcher fich berfelbe noch heute befindet - 1840. Mehrere Pfarrer murben megen Bermei.

gerung ber Einfegnung gemischter Ehen auf Raplaneien versett. 1)

Endlich trat ber Bifchof Reller, wie es heift, aufgefor. bert von einer höhern Auftoritat, fur Wahrung ber Rechte ber Rirche in Burttemberg auf. 2m 8. November 1841 fündigte ber Bischof in ber zweiten Stanbefammer zu Stuttgart, wo man ibm feinen Plat angewiesen batte, eine Dotion an , "bie Mittel gur Erhaltung bes Rirchenfriebens betreffend", welche er am 13. November portrug, und worin er 10 Puntte namhaft machent, bie Rechte ber Rirche gegenüber bem fatholischen Rirchenrathe mabrte. 2) 2m 9. Febr. 1842 brachte ber Bifchof einen ausführlichen Rachtrag zu biefer Motion ein. Um 15. Marg 1842 nahm bie Rammer ben Untrag bee Dombechante v. Jaumann mit 80 gegen 6 Stimmen an, jur Tagefordnung über bie Motion hinmegzugeben, im Bertrauen, daß bie Staateregierung ben Beschwerben bes Bifchofe alle Aufmertfamfeit ichenten werbe, wenn biefelben auf ordnungemäßigem Bege an fie gebracht murben. Die erfte Rammer bagegen nahm mit 25 gegen 14 Stimmen ben Untrag an, ben Ronig in einer Abreffe gu bitten, "Anordnung treffen ju wollen, um bie fatholifche Rirchenangelegenheit und bie Stellung ber Rirche jur Staatsgemalt auf geeignete Weife bestimmter zu ordnen und festzustellen." 3) Run murben

<sup>1)</sup> Das Berfahren des königl, württembergischen katholischen Kirchenrathes und des kischöft. Rottendurger Ordinariats gegen den katholischen Pfarrer Ludwig Schmitt zu Magelsberg wegen Berweisgerung der Einsegnung einer gemischen Ehe. Augsburg 1841, S. 64. 3) Aktenmäßige Darftellung der Berhandlungen der württembergischen Kummer der Abgeordneten über die Angelegenheit der katholischen Kirche in Bürttemberg. Setuttgart 1842, S. 20 folg.; Ceniuren über die Abweisung des Bischoft von Rottendurg durch die württembergische Abgeordnetenkummer. Schaffhausen 1842, nebst einer Anzahl anderer Schriften über jenen Streit. 3) Abdruck der Affenstück aus den Verhandlungen der Kammer der Standesherrn in der katholisch kirchtichen Angelegenheit. Stuttgart 1842.

fogenannte Berhandlungen angefnupft gwifden bem Bifcof und ber Regierung, beren Refultat fich porausfeben lief. Diefe Berhandlungen murben burch ben Tod bes Bifchofs unterbrochen. 1) Der Bifchof hatte fich aber in wiederholten Schreiben an ben Papft gewendet, ber ihn burch 3 Breven ermuthigte und troffete, in ben Breven vom 24. Juni und 24. Oftober 1842 und vom 4. Dezember 1843. Die Breven enthielten besonders Unmeisungen über gemischte Chen. 2) 3m Jahre 1845 erblindete Bifchof Reller, und ftarb am 17. Oftober b. 3., 71 Jahre alt. Das Rapitel mablte ben herrn Jaumann jum Rapitularvifar, und am 8. Januar 1846 ben Domfavitular Strobele jum Bifchof. Diefer aber wurde von Davit Ding IX, nicht bestätigt, und in einer zweis ten Bahl mablte bas Rapitel ben Defan in Chingen an ber Donau, Joseph Lipp, am 14. Juni 1847, jum Bifchofe, melcher am 17. Dezember b. 3. praconiffrt, am 12. Marg 1848 in Freiburg confefrirt murbe, und am 19. b. M. Befit von bem Biethum, ale zweiter Bifchof von Rottenburg, nahm. Die Gebisvafang hatte bis ins britte Jahr gebauert.

Mit Befeitigung bes herrn von Wessenberg, welchen wohl der liberale Klerus, aber nicht der Großherzog Ludwig von Baden bevorzugte, wurde der allgemein geachtete Professor Ferdinand Wanfer im Jahre 1823 als erster Bischof in Freiburg in Aussicht genommen. Derselbe starb schon den 19. Januar 1824. 3) Rach Wanfer's Tode neigte sich der Großherzog zu dem Münsterpfarrer Bernhard Boll in Freiburg. Geboren zu Stuttgart am 7. Juni 1756, trat er in

<sup>1)</sup> Johann Baptist von Keller, erster Bischof von Rottenburg, von Binder 1848, S. 96. 2) Drei Sendschreiben des heil. apostol. Stuhles an den verstorbenen Bischof von Rottenburg, J. B. von Reller. St. Gallen 1846 (sind in Burttemberg verboten worden). 3) Rede auf Herrn Ferdinand Banker, Dr. und Professor der Theologie, großt, geistl. Rathe und bestimmtem Erzbischofe, von Dr. Hug. Freidung 1824, S. 31; cf. Resigionsfreund von 1824, Rro. 11 und 41.

ben Jefuitenorben und nach beffen Aufhebung in bas Rlofter Salmaneweil. Rach ber Auflojung biefes Rloftere fam er an bie Univerfitat Freiburg, und erhielt im Jahre 1809 bie Münfterpfarre bafelbit. Im Commer 1825 ließ ibn ber Grofbergog gu fich fommen, und eröffnete ibm feine Ernennung jum Erzbifchofe, welche vom Papfte am 11. April 1827 bestätigt murbe. 1) 21m 21. Oftober 1827 erhielt er bie Bis Schofemeibe burch ben Bifchof Reller von Evara, meld' letsterer auch papftlicher Erefutor ber Errichtungebulle mar. Erzbifchof Bernhard hatte ichon bas 70. Lebensiahr überfchritten, und übernahm bie Bermaltung einer nenen, ober vielmehr völlig besorganifirten Diozefe im Rampfe mit übermenichlichen Dinberniffen. Der alte Erzbischof fampfte einen vergeblichen Rampf gegen alle ihm feindlichen Elemente; er batte namentlich bie gablreiche Parthei bes freifinnigen Rlerus gegen fich, welcher fich bei allen Conflitten gwifchen bem Staate und bem Erzbischof auf Seite bes erftern ftellte. Die fatholifche Rirchenfeltion, fpater nach bem Borgange von Burttemberg fatholifder Rirdenrath genannt, regierte Die Rirde in einem Grabe, daß fich endlich ber Gribifchof peranlagt fab, fein Umt niebergulegen. Er mar gezwungen worben, einen unfatholifchen Beiftlichen, ben geiftlichen Rath Engeffer, jum Coadjutor gu verlangen; er hatte bas Ericheis nen ber landeeherrlichen Berordnung vom 30. Januar 1830 und beren Folgen erleben muffen 2); er batte einen beftan. bigen Rampf mit ber Rirchenseftion und bem Ministerium bes Innern; er fampfte vergebens an gegen bas unfatholifde, die fatholifden Theologen von Grund aus verderbende Treiben von Profefforen, wie Immann, Reichlin-Melbegg 3),

') Ratholifche Buffante in Baben, I, G. 38.

<sup>2)</sup> Katholit, Bt. 37, S. 217, Bt. 38, S. V, Bt. 40, S. 33, Bt. 62, S. 113. 3) Das Schreiben bes Erzbifchofs v. 25. Juli 1830 an ten Großherzog über bas Treiben Reichlin Melbegg's steht S. 26-31 in ber jüngst erschienenen steinen Schrifte von Mainiz: bas Recht und ber Rechtschung ber katholischen Kirche in Deutschland ic. Mainz 1854. cf. Katholif, Band 40, S. 203. Reichlin ließ wein Sendichreiben an ben Erzbischoff erscheinen; Kreiburg 1832.

welch' letterer zum Protestantismus übertrat. Die Regierung verbot dem Erzbischof, sich in Chesachen an den Papst zu wenden, und muthete ihm zu, beim ersten Grade der Berswandtschaft eigenmächtig zu dispensiren. In einem Schreisben vom 29. September 1835 an Gregor XVI. wünschte der Erzbischof als 80jähriger Greis feine Würde in die Hande des Papstes niederzulegen. 1) Fünf Monate später erlöste ihn der Kod von seinen Leiden.

Bei ber neuen' Babl verwarf ber Commiffar ber Regierung, geheimer Rath Bed, Direftor ber fatholifchen Rirchenfeftion, zweimal die Babl bes hermann von Bicari, nothigte biefen, im porque auf feine etmaige Babl zu vergichten, fette aber feinen Canbibaten, ben Janag Demeter. nicht fogleich burd, fo baß am 4. Mai feine Babl ju Stanbe fam. Um 11. Dai erft fugte fich bas Rapitel zu ber Unnahme bes von ber Regierung befignirten Demeter. Papft erflarte bie Bahl an fich fur nichtig, fprach ber Regierung feinen ernften Tabel aus, boch bestätigte er ben Bemahlten, welcher erft feit bem Jahre 1833 Mitglied bes Domfavitele gemefen mar. 2m 29. Januar 1837 murbe er confefrirt. Er glaubte burch Unterbandlungen mit ber Regierung einen erträglichen Stand zu geminnen. Diefe ermies fich überaus gnabig gegen ihn. Der Erzbischof verlangte von ber Regierung: 1. eine genugenbe Disciplingrgewalt über bie Beiftlichen; 2. ein Convift; 3. Die geiftliche Ginmirfung auf Mittel . und Bolfeschulen; 4. Die Drufung ber Religiones grundfate ber fatbolischen Lehrer; 5. Die Entfernung einiger Beiftlichen aus ihren Stellen. Und fiebe ba! burch Berorde nung bes Ministeriums vom 23. Mai 1840 murbe bem Erge bifchof anabiaft gestattet, gegen fehlenbe Beiftliche mit Bermeifen, Gelbitrafen bis ju 30 Bulden und Guspenfion vom

<sup>1)</sup> Gein Schreiben als Anhang VI in Pfatholifche Buftande Babenen Abthlg. I.

Umte bis auf 4 Wochen vorzugehen, nohne baju bie vorherige Staatsgenehmigung einzuholen." Doch muß ber Erzbischof von jeber verhangten Strafe Ungeige bei ber Rirchenfektion machen, und ben alfo bestraften Beiftlichen fteht ber Refurs an bie Regierung offen. 1) Bir haben ichon por 14 Jahren gestaunt, ale wir biefe Berordnung lafen, und find bis gur Stunde von unferm Staunen nicht gurudgefommen. Doch noch mehr : bem Eribischofe ichenfte bie Regierung von Baben bas Recht, 24 Pfarreien zu vergeben, wie etma bie murttembergifche Regierung in berfelben Beife bem Lanbesbifchofe Reller einige Pfarreien ichenfen mollte, und es gab leute, Die ba meinten, ber Erzbifchof hatte fich ichonftens ju bebanfen. 3m Jahre 1838 murbe von bem Lugerner Rifcher niebertrachtigen Undenfens ber fogenannte Schaffhaufer Berein gegrunbet, "um bie firchlichen Ungelegenheiten in Rebe und Schrift frei ju befprechen, und baburch jur Beforberung bes (un-) firchlichen Lebens beizutragen .. Die Regierung genehmigte biefen rabifalen Berein, welcher ben Pfarrer Ruenger von Conftang ju feinem Borfigenben mablte, und naturlich nichts Bichtigeres ju thun batte, ale fofort einen Feldjug gegen ben Colibat ju eröffnen. Denn wie einft ber alte "tugendhafte" Cato nicht aufhorte ju rufen, baß Carthago gerftort werben muffe, fo hatten biefe "Ebeln" bem Colibate ben Uns tergang geschworen. Durch Breve vom 23. November 1838 forberte ber Papit ben Ergbifchof ju apostolifcher Bachsamfeit und jum Berichte uber ben Berein auf. 2) Der Ergbifchof manbte fich an bie Rirchenfektion, und biefe erffarte, es fei fein Grund vorhanden, gegen ben Berein einzuschreiten. Das Berbot bes Ergbischofes, ben Berein zu besuchen, murbe von ber Regierung wiederholt faffirt, b. h. bie ungehorfamen

<sup>1)</sup> Attenstüde Nro. 7 der Babifchen Buftande.« 1) Das Breve steht in der Abthig, II der Ratholischen Zustände«. Nro. 5 des Unbanges.

Beiftlichen in ihrer Muflehnung gegen bie Rirche beftartt, und wenn ber Berein an fich gefährlicher gemefen mare, fo hatten feine Birfungen unberechenbar fein fonnen. Stifter beffelben aber, ber Lugerner Rifcher, icuttelte ben Staub bes altereichwachen Europa's von feinen Rugen, und fuchte in einer neuen Beimath jenfeits bes Oceans ein neues Brod; benn querft "muß man leben, und bann erft fann man Rod viele andere Gegenftande (j. B. bie Mufiffefte in ben Rirchen, ber Spnoben- und Colibatefturm, Drieftermangel, Mangel an Erziehungsanstalten fur ben Rlerue, firchenfeindliche gaien und Pandtage, ic. 1) verbitterten Die Wirffamfeit und bas leben bes Erzbifchofe Demeter. welcher nach langer Rrantheit ben 21. Marg 1842 ftarb. Er bestimmte, nach Abgug ber Legate fur feine Gefchwifter, fein Bermogen bem Orben ber barmbergigen Schmeftern, bie ihr Mutterhaus entweber in Freiburg ober in Bruchfal haben follten.

Um 15. Juni wurde der Bischof von Macra, hermann von Bicari, einstimmig zum Erzbischofe gewählt. Der Großberzog hatte keinen der vorgeschlagenen Candidaten verworsen,
und der Wahlkommissär, geheimer Rath Siegel, mischte sich
nicht in die Bahl. Die Regierung diente bei dieser Wahl
in ähnlicher Weise böhern Zwecken, wie die preußische Regierung bei der Bahl des Clemens August von Köln. Denn
der Erzbischof hermann war von Gott vorbehalten worden,
die Kirche in der oberrheinischen Kirchenprovinz aus ihren
Banden zu befreien, und er sollte dieses Werf unermeßlicher
Mühen erst unternehmen, nachdem er mehr als 80 Jahre
gelebt hatte, und nach dem gewöhnlichen Maße der Sterblichen seine leiblichen und geistigen Kräfte gebrochen waren.
Aber wir lesen in den Nocturnen des heutigen Festtages

<sup>1)</sup> Das Nähere in bem Gubdeutschen fatholischen Rirchenblatteund in ben pfatholischen Buftanben in Baben.«

(Enthauptung Johannes bes Taufere - 1854): "Und ich fprach zu bem herrn: U. U. B. herr mein Gott : ich fann nicht fprechen, benn ich bin ein Rnabe. Und es fprach ber herr zu mir: Sage nicht, ich bin ein Rnabe; benn, mobin ich bich fenden merbe, babin wirft bu geben; und mas ich bir immer befehlen merbe, bas mirft bu fagen. Rurchte bich nicht por ihrem Ungefichte, benn ich bin bei bir, um bich berauszuführen, fpricht ber herr. Und ber herr ftredte aus feine Sand und berührte meinen Dund und fprach zu mir: fiehe, ich habe meine Borte gelegt in beinen Mund: fiebe, ich habe bich heute aufgerichtet über bie Bolfer und über bie Reiche, bamit bu ausreißest, und niederwerfest, und gertrummerft, und gerftreueft, und aufbaueft und pflangeft." Die Grundung und Erhaltung bes fatholischen Bereines in Baben, ber Rongesturm, beffen topflofes Saupt in Ronftang, an ben Brangmarten von Deutschland und ber Schweig, eine von Freund und Reind nicht geghnte Rieberlage erlitt, bie Berftellung einer Unftalt ber barmbergigen Schwestern in Freiburg, Die Sorge fur bie Beranbilbung junger Theologen, bie Rampfe für bie Erhaltung ber Universität Rreiburg ale einer fatho. lifden Unftalt ic. maren es, welche in ben fruhern Jahren ber Regierung bes Ergbischofs hermann bie Rirche in Baben bemegten. Aber erft nach ben Margfturmen und bem Bebe, bas biefelben über Baben brachten, follte ber Ergbifchof bas große Werf ausführen, ju welchem ber herr ber Rirche ihn porbehalten hatte. - In Baben hatte fich bas erzbischöfliche Ordinariat ichon am 14. Dezember 1838 gegen bie unbedinate Einsegnung gemischter Chen ausgesprochen 1), welchen Erlag bie Regierung fur ungiltig erflarte. Der Dberfirchenrath wollte nicht einmal gestatten, bag bie Pfarrer in befonbern Rallen ihre Instruftionen beim Orbinariate einholten. Um 6 Movember 1846 verordnete bie Regierung, bag wenn bie

<sup>1)</sup> Rosfovany, de matrimoniis mixtis, Bd. I, § 188, Bd. II, § 250.

Eingehung ber She ungeachtet eines kirchlichen hindernisses vom Staate nicht beanstandet wird, die Pfarrer jener Confession, auf deren Seite das Shehindernis besteht, auch der Berrichtungen entbunden sind, die ihnen als Beamten des bürgerlichen Standes obliegen, mit dem Borbehalte, daß sie die Trauung in das Sheduch eintragen. Deinen ähnlichen Ausweg traf man nachgerade auch in Murttemberg. So war Constitten für die Folge vorgebeugt. In den Kammern von 1846 stellten Andlaw und Buß zwei Antrage zu Gunsten der katholischen Kirche.

Die Bemühungen ber Papfte Pius VII. und leo XII., bem in firchlicher und burgerlicher Begiehung fo fehr herabgefommenen Maing einen Theil feines frühern firchlichen Blanges wieberzugeben, icheiterten leiber an hohern Staates rudfichten. Der unvergefliche Bifchof Colmar von Maing mar ichon am 15. Dezember 1818 geftorben 2), und es trat eine Gebievafang von 11 Jahren ein. Bitus Burg murbe nach ber Neubegrundung bes Bisthums Maing erfter Bifchof, und ale folder am 12. Januar 1830 eingefest. Er hatte an ben Frantfurter Conferengen thatigen Untbeil genommen, und befaß bei ben Freifinnigen ben Ruhm, ber fortgefchrittenfte Beiftliche ju fein, ba er gubem ein ehemaliger Donch mar. Geine Praconiffrung in Rom mar bie lette ber erften funf oberrheinischen Bischöfe, und es begreift fich nun, warum Die berüchtigte landesherrliche Berordnung erft am 30. 3a. nuar 1830 erscheinen fonnnte, ba Bitus Burg faum 15 Tage vorher inthronifirt worben mar. Auf ihn merben bie Worte in bem papftlichen Breve vom 30. Juni 1830 bezogen, bag

<sup>1)</sup> Ratholik von 1846, S. 624. 2) Sein Leben ist seinen gesammelsten Predigten (7 Bande) vorangedruckt, und findet sich auch in dem Supplementbande zu dem Freiburger Kirchenserikon. Kurze Biographieen der Bischöfe Colmar, Burg, humann, Kaifer und Ketteler sindet man auch in der kirchlichen Statistik für das Bisthum Maing für 1855. Maing, dei Wirth, 1855.

er ienen verberblichen Grunbfagen bas Bemicht feines Uns febens und feiner Burbe gelieben, und fo gum Berrather an ber Rirche geworben fei. Bitus Burg ftarb icon ben 23. Dai 1833, und es folgte ihm ber verbienftvolle Johann Jatob humann, nach beffen frubzeitigem Tobe - 19. Mug. 1834 - Veter Leopold Raifer Bifchof von Maing murbe († 30. Dezember 1848). Um 22. Rebruar 1849 murbe Dr. Leopold Schmid, Professor ber Theologie in Gieffen, gum Bifchofe gewählt, welcher am 1. Mar; bie Babl annahm. Aber man wollte in Rom bie Babl nicht bestätigen, und rieth ihm auf die ichonenbite Beife, freiwillig gurudgutreten. Doch herr &. Schmid trat trot wiederholter Aufforderung (erftens durch feinen Freund ben Rath Schloffer, zweitens ben Bifchof von Limburg , brittene ben Ergbischof von Rreis burg) nicht jurud. Darum erließ ber Papft am 7. Dezem. ber 1849 ein Breve an bas Mainger Rapitel, bag bie Babl nicht genehmigt merben fonne, weil ber Ermahlte berjenigen Gaben ermangle, welche nach ber Borfdrift ber beil. Cano. nes ju ber rechten und nutlichen Bermaltung ber bischöflichen Burbe erforbert merben. "Inbem Bir aber fur bie Ehre bes Ermahlten Borforge treffen wollten, ließen Bir benfelben ermahnen, bag er freiwillig auf feine Bahl Bergicht leiften moge, indem Bir ber Soffnung lebten, bag er Unfern Ermahnungen nachkommen werbe; ba Bir aber erfahren, baß biefelben feinen Ginbrud auf ihn gemacht haben, fchreis ben Bir euch biefen Brief, wodurch Wir euch anzeigen, baß bie ermahnte Bahl von Une verworfen und aufgehoben werbe. " 1) Run wollten bie Demofraten in Maing bie Sache

<sup>1)</sup> Sowohl diefes als die übrigen Aktenstüde hat herr Leop. Schmid selbst der Deffentlichkeit mitgetheilt in dem Schriftchen: Ueber die jüngste Mainzer Bischofswahl. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte unserer Tage, bestehend in Aktenstüden und einigen wenigen Be, merkungen dazu, von Leopold Schmid. Zweite Auslage. Gieben 1850, S. 37.

in bie Sand nehmen, und es brobte eine Zeit fang ein Schisma. Aber jur guten Stunde lenfte bie Regierung und bas Dome fapitel ein; man verftanbigte fich mit bem beiligen Stuble, und am 25. Juli 1850 beftieg Wilhelm von Retteler, Propft in Berlin und vorher Pfarrer in Beftphalen, ben Stuhl bes heiligen Bonifacius, bem es vergonnt ift, bas eilfbunbertiab. rige Jubeliahr bes Martertobes bes bl. Bonifacius zu feiern. Wenn je in den letten Sahren die Sand bes Berrn in ber Leitung ber Rirche in Deutschland fichtbar mar, fo trat fie unverfennbar in bem, mas biefer Bahl vorausging und fie begleitete, bervor. Dhne biefe Dahl hatten Die 5 Bifchofe ber oberrheinischen Rirchenproving nicht leicht fich ju bem Rampfe ber letten Sahre vereinigt, und man fieht ein, von welchem Gewichte fur bie Rirche es ift, baf man in Rom Bifcofe nicht blog bestätigen, fonbern auch verwerfen tann. - Rach einem Zeugniffe bes Bifchofe von Maing vom 24. Mugust 1841 murbe bafelbit in Sachen ber gemischten Eben alfo verfahren: bem fatholifden Pfarrer ift nur bann bie Ginfegnung gestattet, wenn fammtliche Rinder tatholifch ergogen werben. Der fatholifche Pfarrer bat por ber Ginfegnung fich ju verfichern, bag bie Brautleute vorher eine vertragemeife Uebereinfunft uber Die Rindererziehung gefchloffen haben. 3m Ralle bes Begentheils hat ber Pfarrer nur bie firchliche Proflamation vorzunehmen, und ben Schein barüber dem fatholifchen Theile ju übergeben. Daffive Uffiftena ift nicht in Uebung.

Belches die Lage ber katholischen Rirche im Herzogthum Raffau in ben Tagen der Franksurter Conferenzen war, das thut eine Rede des Freiherrn von Schutz holzhausen dar, welche derfelbe in der Raffauischen herrenbankstung vom 13. April 1820 über die Lage der Kirche im Lande hielt. 1)

<sup>&#</sup>x27;) Gie fteht im Ratholif von 1821, und auch bei Morig Lieber: »In Sachen ber oberrheinischen Rirchenproving«, 1853, G. 148-157.

Darnach fehlte es an aller und jeber Erziehung ber angebenben Beiftlichen, Die Gitten berfelben vermitberten, Die Bifariate hatten feinen Ginflug und feine Macht, ber Staat entwand benfelben auch ben Schatten eines Ginfluffes, ber Lanbesberr vergab unbeschränft alle firchlichen Beneficien, ja er fette fogar bie Pfarrvermefer ein; bie Beamten verfügten unbeidrantt über bas Rirchenvermogen, und fo mar ber Staat alleinherrichend in allen Gebieten bee firchlichen Les bens. 3mar eignete fich bie erfte Rammer in Daffau bie Befchmerbe bes Freiheren von Schut an; aber Alles blieb beim Alten; ja es murbe mo moglich im Laufe ber Zeiten noch fcblimmer, 1) Es trat ein großer Brieftermangel ein, ber um fo bebenflicher mar, ba es im lanbe felbft an Stubienanstalten fur Theologen vollig fehlte, und eine große Lauigfeit in weiten Rreifen berrichte. Erfter Bifchof von Limburg mar Jafob Brand, ben, wie wir gehort, ber Dapft nur nach ichweren Bebenten bestätigte. - Auf Bifchof Brand († 26. Oftober 1833) folgte am 8. Januar 1834 Bifchof 30h. Wilhelm Baufch, welcher am 9. April 1840 ftarb. -Bei ber neuen Babl am 9. Juli 1840 fant es fich, baf bie Regierung nur 2 Ranbibaten, ben Pfarrer Blum und ben Pfarrer Mohr übriggelaffen hatte; ba aber Blum bie Bahl vorher ablehnte, fo murbe Mohr zwar einstimmig gemablt, aber es mar feine Bahl mehr. 2) Durch Schreiben bes Rarbinale Cambruedini vom 17. Geptember 1841 murbe Die Bahl bes Defan Mohr verworfen, weil gar feine Und. mahl ber Bablfanbibaten ftattgefunden und ber Defan Mohr ein allzueifriges Berlangen nach bem Bisthume an ben Tag gelegt habe. Mus besonderer Gnade erhalt bas Rapitel bie Erlaubnif, innerhalb breier Monate noch einmal gu

<sup>1)</sup> Ratholische Rirchen- und Schulzustände in Naffau, und die Proclamation vom 5. März 1849. Mainz 1849. 1) Die Limburger Bischofewahl in Band VII, S. 297-309 der historisch-politischen Blätter.

wählen. 1) Um 26. Januar 1842 murbe ber Pfarrer Peter Jos. Blum jum Bischofe von Limburg erwählt, den 23. Mai präkonisker, und ben 2. Oktober von dem Bischose Pfaff von Kulda konsekrirt, und leitet seit mehr als 10 Jahren mit eben so viel Milde als Kraft die 190,000 Katholiken des Bisthums Limburg. — Die Katholiken in Frankfurt, welche zu Limburg gehören, besithen die Doms oder Bartholomäuskirche, die Liebfrauenkirche, die Leonhardskirche, wozu noch die Deutschbauskirche in Sachsenbausen gehört.

Pon 1803 an murbe in Frankfurt ein Rechteftreit geführt, über bie Berpflichtung bes Stagtes, Die fatholifche Rirche ju botiren. Rach einer Schapung vom Jahre 1821 mußte bas eingezogene Rirchengut ben Rapitalmerth von 628,213 Gulben mit einer Sahredrente von 26,231 Gulben haben, jeboch nach ber niederften Schatzung. Der Rurftprimas Dalberg bestätigte im Sabre 1807 bie Berpflichtung bes Staates, inbem er bie geiftlichen Buter, welche ber Staat eingezogen, ale hppothefarifche Grundlage erffarte. Rebruar 1830 erfolgte, in Rolge bes Erlaffes ber oberrheis nischen Rirchenpragmatit, burch Genatsbeschluß ein Dotationebefret fur bie Ratholifen , bae, obgleich ale ungenugenb angefochten, bis jest bestand. Die Sache murbe von ben Ratholifen an den Bundestag gebracht, ber naturlich nichts entschied, und von dem bie Ratholifen allen Grund haben, nichts ju erwarten. 3m Jahre 1854 erledigte ber Genat bie Sache endgiltig. Durch Beschluffe vom 13. und 27. Juni 1854 murbe verordnet: 1) bie Schulbotation und Rirchen. Bermaltung ift fortan bem Gemeinbevorftand unmittelbar übertragen; 2) ber bieber fur 7 Raplane ausgesette Betrag von 5830 Bulben wird auf 7650 erhobt, und von einer beftimmten Ungahl von Rapfanen Umgang genommen; 3) bie Gultfoften merben um 1000 Bulben erhoht, und bas ber-

<sup>1)</sup> Das Schreiben im Ratholif, Bb. 83, G. XVII-XXI.

malige Defizit vom Staate gebeckt; 4) alle außerordentlichen Rosten für Bauten und bergl. trägt der Senat; 5) für das Symnasium und Progymnasium ist ein eigentlicher Religionslehrer angestellt; 6) die katholischen Schulen erhalten Oberlehrer mit Besoldung, weitere nothwendige Lehrerstellen werden freirt. Borerst kosten die 4 katholischen Schulen 34,550 Gulden; 7) den Borstellungen des Gemeindevorstandes auf Besseung der Schulen wird der Senat stets sein Ohr leihen, und beckt die erwachsenden Rosten, 1)

Der Genat ber freien Stadt Frankfurt bat burch biefe Befchluffe ben Rlein :, ben Mittel : und ben Großftaaten Rah und Kern ein Beispiel gegeben, wie fie ihren Berpflich. tungen gegen bie tatholifche Rirche nachfommen mogen. Bie flaglich, wie fnauferig nimmt fich bagegen bie materielle Lage ber fatholifchen Rirche in Raffau aus, wie unbefchreiblich und unaussprechlich gering und nichtig bie Dotation , womit ber verhaltnigmäßige Grofftaat Raffan (ein Grofftaat im Bergleiche mit bem Freiftaate Frantfurt) ber fatholifchen Rirche gerecht ju werben fich bemuht hat. Raffau hatte bei ber Gacularifation jur Entschabigung fur feine Berlufte Buter mit einer jahrlichen Ginnahme von 1,905,000 Gulben erhalten. 2) Allein die im ganbe eingezogenen Stifter und Abteien marfen jahrlich 225,000 fl. Ginfommen ab, manches Unbere nicht gerechnet. Bis ju ber Ginfegung bes erften Bifchofe von Limburg, Brand - 15. Dez. 1827, - batte bie naffauische Staatstaffe obige Summe ungeschmalert eingezogen; follten bie Penfionen auch jahrliche 100,000 Gulben betragen haben, fo blieb both ein Reinertrag bon 125,000 fl. übrig, ber in 25 Jahren fich auf 3,125,000 fl. ansammelte.

Raffau aber bestimmte bem neuen Bischof eine Dotation von 6000 Gulben, trogbem, bag ber Papft Pius VII. schon im Jahre 1819 biefe Befolbung als "erbarmlich" hatte be-

<sup>1)</sup> Mugeburger Poftzeitung vom 18. Juli 1854. 2) Bb. I, G. 363.

zeichnen laffen. Naffau erklärte sich außer Standes, mehr zu prästiren. Die Befoldung des Bischofs von Mainz besträgt 8000 Gulden; für 7 Domkapitulare und 4 Präbenz daten ist eine Dotation von 33,457 fl. ausgesetzt; das Bischum Fulda, fast um die Hälfte kleiner als das Limburger, hat eine Dotation von 28,220 fl., 5 Domkapitulare und 4 Präbendaten, mahrend Limburg nur 21,606 fl. ausgeworfen, nur 6 Domkapitulare und 2 Präbendaten zu besolden verssprochen hat.

Roch mehr: Krantfurt erhielt ben Beitritt zu bem Biethum Raffau nur unter ber Bebingung, bag es ben funften Domfapitular unterhalt, und ju ber obigen Dotation jahrliche 5000 Gulben beitragt, Raffau alfo jahrlich 16,606 Gulben ju leiften bat. Aber noch mehr! Der fparfame Staat weiß meitere 6000 Bulben abzuziehen, und bie Dotationefumme auf 10,606 Gulben ju reduciren; benn von ben funf Domherrn ift einer Stadtpfarrer von Limburg, einer von Elt, ville, einer Pfarrer von Dietfirchen, Die ale folche ihre Pfarrbefoldung beziehen; Die zwei Domprabenbaten find ber Stadtfaplan und ein beim hospital angestellter Priefter in Limburg; und nur 2 Domherrn erhalten ale folche Befoldung. Die fur die 4 refibirenden Domfapitulare feierlich verfprochenen 4 Pfarrvifarien find bis jest nicht zum Borfchein gefoms men. Wie arm muß ber Staat Raffau fein, ba er nur 1/22 feiner jabrlichen Ginnahmen von eingezogenen Stiftern und Rloftern auf die Dotation ber fatholifchen Rirche verwenden tann: aber auch - wie reich muß ber Staat Raffau fein, ba er jahrlich etliche 50,000 Gulben, alfo 5mal mehr ale auf bie Dotation bes Bisthume Limburg, auf bie Dotation bes - Theaters in Wiesbaden verwendet? 1) O tempora, o mores!

<sup>1)</sup> Die materielle Lage ber kathol. Kirche in Naffau - in Deutschlande vom 6. und 7. Rov. 1855 und die dort angef. Quellen.

Erfter Bifchof bes mieberbergeftellten Bisthums Rulba. bes fleinften unter ben 5 oberrheinischen, mar Sobann Abam Rieger, am 23. Juni 1828 als Bifchof praconifirt, aber erft am 22. September 1829 eingefett. Der greife Bifchof, um. geben pon einem entichieben fatholifchen Domfavitel, zeigte eine Refligfeit, Die man von ihm nicht erwartet batte. meigerte fich entschieden bei feiner Ginfegung, fich auf Die Grundfate ber Rirchenpragmatif verpflichten ju laffen 1), und erhob fich fobann in wieberholten energischen Protestationen gegen bie Berordnung vom 30. Sanuar 1830 und bie neue durheffische Berfaffung, wie wir gebort, richtete er noch am 1. Juli 1831 mit feinem Rapitel an Die Stanbe Beffens eine feierliche Ginfprache gegen bie Berlegung ber theologischen Rehranstalt vom Gipe bes Bifchofe in bas protestantische Marburg, wo bie fatholifden Theologen nach bem Borgange anberer berartiger Unstalten ihre Studien machen und ihre tonfessionellen Eden abschleifen follten, woran fich am 2. Juli ber Protest ber Stadt Rulba anschloß, und ftarb ichon am 30. Juli b. 3., 78 Jahre alt. 2) Wirflich unterblieb bie beablichtigte Berlegung ber fatholischen Lehranstalt von Rulba nach Marburg, und bas Biethum Fulba mar bas einzige unter ben oberrheinischen, in welchem die Studirenben ber fatholischen Theologie unter ber unmittelbaren Aufsicht bes Bifchofe ftanden, und biefer bie Profefforen anftellte. Rapitel gab ben von und ichon fruber angeführten Domtapitular Johann Leonhard Pfaff einstimmig bem Bifchofe Rieger zum Nachfolger, und auch bes Bolfes Stimme hatte ibn ale ben murbigften bezeichnet. Mit befonberm Boblgefallen bestätigte ibn Dapft Gregor XVI. am 22. Rebruar 1832;

<sup>1)</sup> Das Nähere bei Rostovany, Monumenta, II, S. 450. 2) Seine Biographie bei Bernhard Wagner, S. 91-95. Die beiben ers wähnten Proteste stehen bei Rostovany, S. 473-484 aus bem Resigionsfreund von 1831, S. 1064 und 993.

am 2. Gentember erhielt berfelbe bie Confefration burch ben Bifchof Grof von Burgburg. Er mar ein murbiger Bachter am Grabe bes beiligen Bonifacius, ber fur bie Erhaltung ber Rechte ber Rirche viele Rampfe zu bestehen hatte. Er ftarb in ber Racht vom 2 .- 3. Januar 1848. 1) Das Rapitel gab ihm jum Rachfolger ben bisherigen Stadtpfarrer von Raffel, Chriftoph Alorentius Rott, welcher am 11. Des gember 1848 praconifirt und am 2. Mai 1849 burch ben Erzbischof von Freiburg im Dome ju Fulba consefrirt murbe. 2) - Bu bem Bisthum Rulba gehören bie etma 10,000 Ratholifen in bem Großherzogthum Beimar, beren Regierung zu verschiebenen Zeiten, befonbere in ben Jahren 1823 3), 1825 4), im Jahre 1835 5), 1840 - bie Bifchofe und firchlichen Behörben gur Bahrung bes Rechtes ber Rirche veranlafte, Die aber jest in beffere Bahnen einaelenft zu haben icheint.

<sup>1) 3.</sup> C. Pfaff, Bischof von Fulda, nach seinem Ceben und Wirken geschildert von einem Fuldaer — 1848; und der Art. »Pfaff« im 11. Bande der Realencyssopie von Manz, von seinem Reffen Conrad Pfaff. 2) Katholik von 1849, vom 13. Mai. 3) Roskovany, © 209-231; diese Denkschrift ist von dem nachmaligen Bischof Pfaff verfaßt. 4) Roskovany, © 273-275. 3) Derzielte, © 601-609.

\$. 4. Die fatholische Kirche in ben Bunbesftaaten, in Danemark und Schweben, wo bie Katholifen feine ober feine eigenen Bischöfe haben.

Bon ben 70,000 Ratholifen im Großherzogthum Dibenburg und ben 2000 Ratbolifen im Bergogthum Braunschweig ift an feinem Orte bie Rebe. - Die 32,000 Ratholifen im Ronigreiche Sachsen wohnen gum größern Theile - namlich 20,000 in ber Laufit in geschloffenen altfatholischen Gemeinben, wo fie unter bem alten fatholifden Domfapitel ju Bauben fteben, jum fleinern Theile gerftreut in ben größern Stabten bee Ronigreiches, wo fie 11 Bemeinten mit 23 Prieftern bilben. Diefe find Alt-, Reuftabt- und Friedrichsftabt. Dredben, Dirna, Meißen, Leipzig , Subertusberg, Chemnis, Kreiberg, 3midau und Unnaberg. Die fatholifche Gemeinde in Dreeben gablt an 6000 Seelen, Die Gemeinde in Leipzig 1136 Ratholiten. Die Ratholifen in Gachfen, beren apoftolifche Bifare bis jest Joseph Alois Schneiber, bie beiben Mauermann, Joseph Dittrich, und feit furgefter Beit & Forwert maren, haben im Laufe biefes Sahrhunderte unendlich viele Mubfeligfeiten und manbelnbe Schicffale gehabt, und eine Rirchengeschichte bes 19. Jahrhunderte, bie in bas Gingelne eingehen wollte, murbe ben Schicfalen ber Ratholiten in Sachsen einen weiten Raum gonnen muffen. 1) Man

<sup>1)</sup> Ratholik von 1844, Nr. 18 der Missionsblätter; 1846, Nr. 32; 1847, Nr. 138; 1851, Bb. II, S. 84—89; F. A. Horwert, Geschichte und Beschreitung der katholischen Hose und Pfarrkirche ju Tresden. Nebst einer kurzen Geschichte der katholischen Kirche in Sachsen vom Resigionswechsel bes Aursürsten Friedrich August I. an die auf unsere Tage. Nach Urkunden, Aktenstüden und andern glaubwürdigen Quellen bearbeitet. Eine Denkschrift zu der am 29. Juni 1851 stattssindenden hundertjährigen Jubelsfeier der Einweihung der katholischen hoffirche zu Dresden. Oresden 1851.

mußte ergablen von ber driftlichen und ber beutichtatholischen, von ber antijefuitischen Aftion und Reaftion, von ben verfchiebenen Rirchenbauten und ihren Schicffglen, g. B. in Dreeben-Reuftadt, in Leipzig, Chemnis, Unnaberg u. f. m. Ru bem apoftolifchen Bifariate von Sachfen gehoren noch bie etwa 300 Ratholifen im Bergogthum Altenburg, mit einer Gemeinde in Altenburg, und bie 100 Ratholifen ber reußischen Lande. Die wenigen Ratholifen in Sachfen : Meiningen geboren zum Bisthum Burgburg. Die neue fatholifche Bemeinde in Coburg gehört an fich jum Erzbiethum Bamberg. Die etwa 500 Ratholifen ber Schwarzburgifchen ganbe geboren theile ju Bamberg, theile ju Daberborn. Die Rurftenthumer Balbed und Lippe . Detmold geboren ju ber Diogefe Daberborn. Die fatholifche Gemeinde in Buckeburg im Rur. ftenthum b. R. gebort jum apostolifchen Bifariate bes Dorbene. Die beiben fatholifden Gemeinden in den Unhaltifden Bergogthumern bilben bas Unhaltische Bifariat und fteben unter bem papftlichen Runtius in Dunchen. 216 im Sabre 1825 ber regierende Bergog Kerbinand von Rothen fatholifc murbe, murbe in Rothen eine fatholifche Pfarrei gegrundet. welche Stiftung Leo XII. burch Breve vom 17. Dai 1826 bestätigte, und fle unter bie geiftliche Leitung bes bamaligen apostolifden Bifare Mauermann von Sachfen ftellte. 1) Rach einem Berichte vom Jahre 1834 murben bie Ratholiten ber anhaltischen ganber unter bie Berichtebarfeit bes apoftolifchen Runtius in Munchen gestellt. Die Gemeinde gu Rothen murbe von Jefuiten geleitet; biefe mußten ben Bewegungen bes Jahres 1848 weichen, und an ihre Stelle traten Beltpriefter aus ber Diogefe Paderborn. In Deffau, wo por einigen Tagen ber Grundstein ju einer neuen fathos lifden Rirche gelegt murbe 2), findet fich gleichfalls ein

<sup>1)</sup> Bullar. Propag. 5, 16 ff. bei Otto Mejer, G. 507. 2) Anhaltische Zeitung vom 23. Aug. 1854.

Weltpriefter. — Das oldenburgische Fürstenthum Birkenfelb gebort jur Diözese Trier. Gbendahin gehört die Heffenhomburgische Grafenschaft Meisenheim, während die Ratholifen in homburg selbst jum Bisthum Mainz gehören: Die
ehemals hohenzollerischen Fürstenthumer stehen unter dem
Erzbisthum Freiburg; das Fürstenthum Lichtenstein gehört
zum Bisthum Briren.

Das apostolische Bikariat bes Nordens, welches zur Zeit von bem Weihbischof Lupke in Denabrud geleitet wird 1), umfaßt heutzutage die Katholifen in den Hansestädten Bremen, Lubed, Hamburg, in dem Herzogthum Medlenburg. Schwerin, in Budeburg, in Holstein und in Lauenburg. Dagegen sind die wenigen Katholifen in dem Herzogthum Medlenburg-Strelit bis in die neueste Zeit von Berlin aus pastorirt worden, und gehörten deunach zu dem furstbischöflichen Delegationsbezirfe der Marf Brandenburg.

Die 485 Ratholifen in bem Bergogthum Medlenburg. Schwerin in ben zwei Pfarrgemeinben Schwerin und Lubwigeluft maren in ben letten Jahren Gegenftand allgemeinfter Aufmertfamfeit, weil bie bortige Regierung ben bis jest gelungenen Berfuch machte, fur ihre einheimischen Ratholifen einen Ausnahmszustand in Deutschland berzustellen, und Die Grundung einer weitern fathollichen Gemeinde, mit Ausnahme ber zwei ichon bestehenben, mit Gewalt zu verhindern, ja noch mehr, ben Ratholifen, welche fern von ben ermahnten Gemeinden wohnen, die Saltung eines Sausgeiftlichen fur ihren Privatgottesbienft zu verbieten. Im Jahre 1852 murbe ben beiben fatholischen Beiftlichen in Schwerin verboten, in ber Stadt Domit ferner Gottesbienft ju halten, ba bort feine anerfannte fatholifche Gemeinde fich befinde. Dem Rammerberen von ber Rettenburg auf Magenborf, melder gur tatholifden Rirche übergetreten mar, und wegen weiter Ents

<sup>&#</sup>x27;) 3ft am Oftertage 1855 geftorben.

fernung von einer katholischen Gemeinde einen hausgeistlichen hielt, wurde im Jahre 1852 befohlen, benselben zu entlassen, und da ber Herr von der Rettenburg nicht auf sein gutes Recht verzichten wollte, wurde der Priester Johannes Holzammer mit Gewalt aus dem Lande geschafft. In Folge davon verließ auch herr von der Kettenburg das Land, Eine Klage desselben bei dem Bundestage wurde, wie zu befürchten stand, abgewiesen; die Regierungen der deutschen Bundesstagen sind fast ausschließlich Protestanten.

Für die Katholiken in Bremen ist schon durch die Ferbinandeische Stiftung vom Jahre 1682 für die Missionen des Nordens vorgesorgt; doch sehlte es ihnen an Schutz und Unterstützung. Zu der Napoleon'schen Zeit erhielten sie freie Religionsübung, doch keine Kirche. Endlich wurde ihnen ein altes Packhaus, das ehedem die Kirche St. Johannis oder vom grauen Mönchekloster gewesen war, abgetreten, und daraus wurde aus milden Beiträgen die dermalige St. Johannis oder fatholische Kirche in Bremen gebaut, an welcher zwei katholische Geistliche angestellt sind. Die neue Kirche wurde am 17. Oktober 1823 durch den Generalvikar Dammers von Paderborn eingeweiht. 2) — Erst nach dem Jahre 1843 fam die katholische Gemeinde in Bückedurg zu dem apostolischen Bikariate des Nordens. 3) Die katholische

<sup>1)</sup> Gleichberechtigung ber Augeburgischen Confession mit ber katholischen Resigion in Deutschland nach den Grundsätzen des Neichs, des Rheindundes und des dentschen Bundes. Nebst Beseuchtung der Schreit: Die katholische Resigionsübung in Medlendung-Schwerin. Geschichtlich und rechtlich.« Bon Dr. 3. T. B. Linde, Fürst Liechtenstein'schen Bundestagsgesandten. Main; 1853, — Die Verfolgung der Katholiken in Medlendung«, in Bd. 30 und 31 der historischepolit. Blätter. 2) S. die Beschreibung der Feier nebst der von dem Domprediger J. Strider gehaltenen Predigt — in Meligionsfreund v. 1824, Nr. 19 u. 20. 2) (Drewes) Geschichte der katholischen Gemeinde in Hamburg und Altona, 1850, S. 305.

Gemeinde in Lübeck stammt zwar gleichfalls aus dem 17. Jahrhundert, ist in der Ferdinandeischen Stiftung mitbebacht, zählt aber zur Zeit kaum 200 Seelen, und besitt noch keine eigene Kirche. 1) — Als Hamburg im Jahre 1811 eine Stadt des französischen Kaiserreiches wurde, requirirte der neue Präfekt eine der dortigen lutherischen Kirchen für die Rathoslifen, und erhielt die kleine Michaelistirche, welche nach dem Falle Napoleons dis zur Gegenwart den Katholiken blied. Eine Zeit lang befand sich nur ein Missonär für die etwa 5000 Katholiken in Hamburg; denn Preußen weigerte sich, die Zinsen von der Ferdinandeischen Stiftung auszubezahlen. Seit dem Jahre 1831 sind es wieder zwei, und ein eigener Pfarrer steht der katholischen Gemeinde in Altona vor. Im Jahre 1843 betrug die Zahl der Communisanten in Hamburg 3000. 2)

Das apostolische Bifariat des Nordens murde von dem Fürstbischof Franz Egon von hildesheim und Paderborn bis zu seinem Tode — 1825 — verwaltet; sodann durch ein papstliches Breve vom 22. September 1826 dem neuen Bischof von Paderborn, Fr. El. von Ledebur, übertragen. Mit Ledeburs Eiser war man in Rom nicht zufrieden, man wollte das apostolische Bisariat eine Zeit lang einem belgischen Bischofe übertragen; doch wurde nach Rescript der Propaganda vom 14. September 1839 das Bisariat über die nordischen Missionen dem Pfarrer J. Laurent aus der Diözese Lüttick übertragen, welcher in hamburg seinen Sitz nehmen werde. 3) Laurent, damals erst 33 Jahre alt, erhielt den Titel eines Bischofs von Chersona, und wurde am 27. Dezember von

<sup>1)</sup> S. ihre Geschichte von Pastor Schurhoff in der hilbesheimer theologischen Monatschrift von 1851, S. 172—174. 1) Das Rähere in dem Berke von Orewes; vergl. hilbesh. theologische Monatschrift von 1850, S. 1011—1027. 1) Rach den Berichten des preußischen Gesandten in Rom und des Bischofs Ledebur an die Regierung, bei Otto Meier. S. 510.

bem Bifchof van Bommel ju Luttich confefrirt. Aber ber Senat ju Samburg verbot am 25. Rovember b. 3. ben fatholifden Beiftlichen bafelbft, herrn Caurent irgend einen Ginfluß auf Die Leitung ihrer Gemeinde einzuräumen, auch ibn, ben Genat, fogleich von feiner Unfunft in Renntnig gu fegen. Dit größter Entschiebenheit wiberfette fich vor allem Danemark einem eigenen apostolifchen Bifar bes Rorbens, und erließ am 10. Februar 1840 an ben fatholifchen Pfarrer in Altona eine geharnischte Erflarung. Rach bem Berichte bes herrn Drewes 1) mar nicht "ber hamburger Genat, fondern ber berzeitige preufifche Gefandte, von Sanlein, ber eigentliche Trager biefer (firchenfeinblichen) Befinnung in vorliegendem Kalle.". Bare ber Thronwechfel in Dreugen um einige Monate früher erfolgt, fo hatte ber apostolifche Bifar fich in hamburg nieberlaffen fonnen. Dagegen fagt Dtto Mejer 2): "Diefer Ruhm, benn ein folcher ift es, gebuhrt vielmehr hauptfachlich Danemart, welches bamals fehr eifrig fur bie protestantische Sache gewirft hat. Wenngleich auch Preugen bas Geine gethan." Der frangofifche und ber öfterreichische Refibent in Samburg hatten ben Auftrag gehabt, bem Bifchof Laurent bie Bege zu bahnen. Er habe wirklich an Drt und Stelle reifen wollen, aber bie preufische Polizei habe ibn veranlaft, in aller Stille wieber über bie belgifche Grange zu reifen. Laurent murbe am 25. Rebruar 1842 jum apostolifden Bifar von Luremburg ernannt, von wo er im Sahre 1848 burch bie Rabitalen vertrieben murbe, und fich feitbem, umfonft auf beffere Beiten martend, in feiner Baterftabt Machen aufhalt. Bu feinem Stellvertreter (Provifar) in bem apostolischen Bifariate bes Rorbens murbe ber Weihbischof Unton Lupte von Denabrud - 26. Febr. 1841 - ernannt 3), welcher feitbem, trot feines hohen Altere,

<sup>1)</sup> In feiner Geschichte ber tatholischen Rirche in Samburg Mitona, G. 297. 2) Die Propaganda, G. 512. 3) Drewes, G. 305 ff.

mehrere Bistationsreisen in ben ihm untergebenen Gemeinden gemacht hat, von deren einer er erst in den letten Tagen (Ende August 1854) gludsich zurückgesommen ist. Die katholische Gemeinde in Altona hat jest einen eigenen Pfarrer; die Gemeinde daselbst besitt die schone und verhältnismäßig geräumige Kirche zum hl. Joseph. Die frühere Misson von Gluckstadt hat keinen Priester mehr, in Folge der intoleranten Gesehe über die gemischten Ehen in Dänemark gibt es dort keine rein katholische Familie mehr, und die Gemeinde, welche zuweisen von Kiel aus pastorirt wird, muß aussterben, da es ihr an allem Zuwachs von Außen sehlt. In Kiel besindet sich ein katholischer Geistlicher und etwa 100 Katholisen; die Berhältnisse sind aber sehr ungünstig. 1)

In Friedrichstadt an ber Giber besteht bie einzige tatho. lifche Gemeinde im Bergogthum Schleswig, melde aber nur am Orte felbit 83 Geelen gablt, und welche nicht machfen fann, ba bei gemischten Chen, bie in ber Regel porfommen, ber fatholifche Theil die protestantische Erziehung ber Rinder burch einen Gib geloben muß. Biele anbere Unglitchfalle find über bie arme Gemeinbe gefommen. Bon 1841-1846 wurde eine neue Rirche gebaut, in ber aber ichon 1849 bie Rirchenbede einfturzte; burch ben Rrieg murbe bie Rirche berart beschäbigt, bag, ba fie nicht mehr ju gebrauchen mar, man fie nieberreißen und aus ihren Trummern eine fleinere Rapelle bauen wollte. Die alte Rapelle aber hatte bas Dis litar weggenommen, fo bag noch im Jahre 1852 ber Bottes. bienft in einem Bimmer gehalten werben mußte. In Schles. wig gibt es etwa 30, in Rlensburg etwa 20 Ratholifen, meistens burch ben Mangel an Geelforge inbifferent geworben. Dagegen bestand auf ber Infel Rorbstrand eine fatho. lifche Gemeinde von etwa 300 Seelen, die leiber in ber Sand

<sup>&#</sup>x27;) Bie wir im herbste 1854 felbst aus dem Munde des dortigen Miffionars gehört haben.

jansenistischer Schismatiker ist. 1) — In ber Stadt Friedericia besteht die einzige (kleine) katholische Gemeinde in dem Herzogthum Jutland mit einem Priester. In Kopenhagen wirften 2 Missonäre unter dem Schutze der österreichischen Gefandtschaft. Im Jahre 1842 wurde die Ersaudniß zum Bau einer katholischen Kirche gegeben. Seit dem Jahre 1848 besteht die dortige Gemeinde selbstständig, und dat durch reichliche Legate eine gesicherte materielle Eristenz erlangt. In neuerer Zeit erscheint sogar eine Zeitschrift für die Katholisen in Kopenhagen. Die Angaben über die Jahl aller Katholisen in Danemark schwansen zwischen 600 und 3000 Seelen. Eines ist gewis, daß dieselben nicht zunehmen.

Seit 10 Jahren baben die wenigen Ratholifen in Norwegen Freiheit ihres Bekenntnisses. Für etwa 100 Seelen wirfen 2 Priester in Shristiania. Eine neue Kirche wird eben gebant. — Die etwa 1200 Ratholisen in Stockholm unter bem apostolischen Bikar Studach 2) siehen unter bem alten Drucke. Auch hente noch besiehet das Geseh und wird ausgeführt, daß Convertiten zur katholischen Kirche ihr Bersmögen verlieren und verbannt werben.

recording that it is a first a start of a property of

CONTRACT THE STATE OF THE BUILDING

<sup>&</sup>quot;) Die fatholische Kirche in Schleswig (von dem Miffionar Selbmann in Friedrichstad) in Nro. 1 und 2 des fatholischen Sonntagsblattes von Silbesheim, Jahrg, 1853; fürzlich ift eine Monographie über die Gemeinde in Nordfrand erichienen. Derr Studach ift unter allen Geiftlichen in Europa vielleicht der rübrigste Berichterstatter in Zeitungen und Zeitschriften gewesen, was, wenn nicht andere, doch wir ihm jum behen Auhnne anrechnen. Rollte er feine gesammelten Berke berausgeben, welche Masse von Banden, aber auch, welche Küle interesianten Stoffes! So ift aber leider alles gerftreut, und geht verloren.

## \$. 5. Die Rirche im Königreich hannover.

(1816 - 1850.)

Rach ben napoleon'ichen Zeiten fam neben bem Bistbum Denabrud auch bas geitweilig an Dreufen und bas Roniareich "Beftphalen" gefallene Bisthum Silbesheim zu bem Ronigreiche Sannover, fowie einige ehebem maingifche Memter auf bem Gichofelb. 3m Jahre 1816 ging eine hannoverische Befandtichaft nach Rom, welche im Jahre 1817 ihre Berbanblungen über ein Concordat begann. Der füngft verftorbene) Befandte Ompteba überreichte am 17. Dft. 1817 bem Pringregenten Cambridge bas Protofoll feiner vorlaufigen Conferengen mit Monf. Magio, bem papftlichen Rommiffar. 1) Bierauf ftodten bie Berhandlungen ein Sahr, bis neue Instruttionen aus Sannover eingelaufen maren. Da ber Pralat Magio und ber Legationefefretar &. auf gang entgegengesetten Pringipien ftanben, murbe beschloffen, baß ber Befandte Ompteba und ber Rarbinal Confalvi allein unterhandeln follten. 3m Staatsfefretariat murbe ein Ulti. matum pon Geite Rome austearbeitet. Diefes Ultimatum, beffen Unnahme felbft ber preugische Befandte Riebuhr bringend empfahl, weil Rom in bemielben mehr nachgegeben babe, ale er - Riebuhr - fur möglich gehalten, murbe bennoch, auf Betreiben bes ermabuten Legationsfefrerare &., in Sannover nicht angenommen. 3m Sabre 1820 trat an Die Stelle bes Minifiere Ompteba ber Gefandte von Reben. Rach Riebuhr's Bericht vom 22. Juli 1820 an feine Regierung verlangte Reben im Ramen feiner Regierung von Rom Die Ginwilligung in 4 Punfte, welche ber Papft entschieden

<sup>1)</sup> Das Nahere findet man bei Mejer, "bie Propaganba«, Bt. II. Geite 419.

verwarf. Diefe Puntte maren: 1) unbedingtes Bermerfungs. recht ber ju ermahlenden Bifcofe, Prediger und lehrer; benn fie wollte fich mit ber Berficherung nicht begnugen, bag folche Perfonen "Seiner Majeftat genehm" fein muffen; 2) Aufficht über bas fatholische Rirchengut; 3) Beibehaltung ber landesherrlichen Confistorien in allen nicht rein geiftlichen Ungelegenheiten; 4) bas Recht ber Bestätigung fur neue geiftliche Stiftungen. 3m Geptember 1820 gab Reben bas hannoverifde Ultimatum ab; im Marg 1821 erhielt er bie ablehnende Untwort. "Beiberfeite", fdreibt Riebuhr, "erwartet man ben Bruch und besteht boch auf ber Refthaltung gegnerifch ganglich ungulaffiger Urtifel. Much herr von Reben, ber fo ftart im Illuffonenmachen ift, verzweifelt." Jest manbte fich Sannover an Breugen, und munichte, gemeinsam mit Preußen vorzugeten, fur welches am 16. Juli 1821 ber Abichluß burch bie Bulle "De Salute An." erfolgte. Sannover wollte nun gleichfalls fein Concordat mebr, fonbern, wie Breugen, nur eine Gircumfcriptionebulle. Sabre 1822 erhielt Reben neue Inftruftionen von Sannover und Condon, wornach er fich im Allgemeinen an bie von Preugen gemablte Form halten follte. In ben Jahren 1892 bis 1823 murbe nun ein Conventeprojeft ausgearbeitet und nad Sannover geschickt, von wo ce mit einigen Menberungen wenige Tage vor bem Tobe Pine VII. jurudfam. Confalvi fagte bie befinitive Genehmigung Rome ju, wenn einige Musbrude geanbert murben. Dief verfprach berr von Reben, und Confalvi's lette Sandlung ale Staatsfefretar mar bie Unnahme bes Projette in einer vom 13. August batirten, am 19. abgefandten Rote. 3m Unfange bee Jahres 1824 tam ber befinitiv genehmigte Bertrag von Sannover gurud. 21m 25. Mary murbe bie Bulle "Impensa" von Leo XII. uns 3m Eingange ber Bulle 1) wird gefagt, baß terzeichnet.

<sup>1)</sup> Die Bulle Impensa romanorum pontif. fteht u. a. in Balter's Rirdenrecht, 12. Auflage, 1856.

Dius VII. feine Gorgen befonders auf Die Dieberberffellung ber burch ihr Alter fo ehrmurbigen Bisthumer Silbesheim und Denabrud gewendet, bag er barum mit Ronig Georg IV. von England und Sannover verhandelt; Leo XII, habe gwar bedauert, baf in ber neuen Convention fo viel von ber Strenge ber firchlichen Befete abgegangen und ben Rudfichten auf Beit und Versonen fo vieles nachgegeben fei, boch wolle ber Dapft ein von feinem Borfahrer begonnenes Berf vollenden. (Urfachen bes papftlichen Diffallens maren ber niedrige Behalt ber Bischofe und Domherrn, fowie ber unftete Gang ber Unterhandlungen). Der Bifchof von Silbesbeim erhalt 4000 Thaler Gehalt und eine entsprechende Bohnung. Das Rapitel ber Rirche von Silbesheim beffeht aus einem Dechant, 6 Domherrn und 4 Bifgren ober Brabenbaten. Der Dombedant hat 1500 Thaler Behalt, und fo absteigend Die übrigen Domherrn. Um biefe Ginfunfte ju gemabrieiften, hat ber Konig Georg IV. fich verburgt, bag in Beit von 4 Jahren fo viel liegende Grunde ober bleibende Befigungen. Bebenten ober Realrenten bem Bifchof und Ravitel gang frei von allen Abgaben übergeben merben follen, und amar fo, baf bie Dotationsurfunde burch ben Grefutor ber Bulle porher bem romifchen Sofe gur Beurtheilung und Genehmis gung vorgelegt merbe. Ingwischen muß bie entsprechenbe Befoldung vom Staatsichate ausbezahlt merben. "Mas aber die Rirche von Denabrud betrifft, fo mird, meil Die gegenmartigen Beitumftanbe eine Dotation ber beiben Rirchen nicht gestatten, Die neue Dotation bes bischöflichen Tifches, bes Rapitele und bes Geminare von Denabrud aufgeschoben bleiben, bie bie nothigen Mittel vorhanden find." Dann folle es mit ber Dotation wie mit ber von Silbesheim gehalten werben. Bis babin folle ber Bifchof von Silbesheim ju feiner Befoldung weitere 2000 Thaler aus festem Gigenthume in ber Diogeje Denabrud beziehen, ber Dombechant in Silbesheim aber 300 Thaler. Mittlermeile folle ber Bifchof

von Daros in part. inf. , Rarl von Gruben, und Beibbifchof von Denabrud, fo lange er lebe, bie Diogefe verwalten. Mach beffen Tobe folle ber jeweilige Bifchof von Silbesheim, unter Einholung der Fafultaten von Rom, Die Diozese Denabrud abminiftriren, und feinen Generalvitar in fpir. in Denabrud Diefer Generalvifar wird von Rom ben Titel eines Bischofe in part. inf. erhalten, bamit er in ber Stadt und ber Diogefe bie Berrichtungen eines Bifchofe vollgiehen tonne. Er wird 3000 Thaler Befoldung erhalten. Bis gu ber Berftellung eines eigenen Geminare follen bie Denabruder Mlumnen in bem Geminar ju Silbesheim aufgenommen werden, welches lettere feine bermaligen Befigungen und Ginfunfte beibehalten foll. Dadfelbe gilt von den Gutern und Ginfunften ber Rirchen, Fabrifen, Beiftlichen zc. in beis ben Bisthumern. In einem Berichte vom 8, April 1824 nach Berlin ichreibt ber preugische Gefanbte Bunfen über Die Richterrichtung bes Biethume Denabrud: "Die Rachgiebigfeit, Die man in biefem Punfte fcheinbar gezeigt hat, fommt baber, bag ber romifche Dof Unfange gar nicht auf ber Beibehaltung von Denabrud bestand, die Regierung felbft fie nachher vorschlug, bann, nach bem Berichlagen ber Concorbate-Unterhandlungen, gurudnahm, fo bag man endlich biefen Mittelmeg mablte." 1) Ferner verordnet bie Bulle, bag ber Bifchof vom Rapitel gemahlt merbe, nachbem bie Regierung hinsichtlich ber ihr vorgelegten Lifte von Canbidaten ihr Beto fo einlegt, baß eine gur Wahl hinreichenbe Bahl übrig bleibt. Go muß auch bei ber Bahl ber Domheren, in welche fich ber Bifchof und bas Rapitel theilen muß, ber Regierung eine Lifte von 4 Perfonen vorgelegt werben. - Die beiben Bisthumer, beren Grange bie Befer in ihrem gangen laufe bilbet, werden unmittelbar bem Papfte untergeordnet.

<sup>1)</sup> Bei Mejer am a. D. G. 433, welcher hiebei aus handschriftlichen Quellen in Berliner Archiven fcopfte.

Bisthum Silbesheim wird gebilbet aus 55 Pfarreien, Die bis jest es tonftituirten, fobann aus 20 Pfarreien und 13 Rilialen, welche vorher ju Maing gehorten, und gur Beit von bem Weihbifchof Wendt, Bifchof von Bafinopel in part., ale avoftolifchem Bifar verwaltet murben. Dagu famen bie 3 Pfarreien Gottingen, Sannover und Celle, welche chebem aur nordifchen Miffion gehörten. Das Biethum Denabrud follte bestehen aus bem alten Bisthum biefes Ramens, aus 27 Pfarreien in bem Begirte Depven, aus bem Begirte Lingen mit 12 Pfarreien, und ben 3 Pfarreien Emben, Leer und Rorden in Offriesland, enblich aus 8 Pfarreien in ber Graffchaft Bentheim. Erefutor ber Bulle murbe ber Surft. Bifchof Frang Egon von Silbesheim. In Diefer Bulle ift, wie Bunfen berichtet, "ber allerschwierigfte Punft, an beffen Kaffung bie Concordateverhandlung eigentlich gefcheitert ift, burch gangliches Uebergeben feiner befeitigt : Die Juriebiftion ber Bifchofe nämlich und namentlich in Chefachen. Confistorien mit geiftlichen und weltlichen (fatholifchen) Rathen wollte man bier um fo weniger zugeben, ale wir (in Drengen) Die bifchöfliche Juriediftion in Chefachen befteben laffen. Bare bie Santtion (ber Bulle) überhaupt mit eini. gem guten Schein ju vermeiben gewesen, fo mare fie auch ficherlich um biefes Punttes Billen verweigert; auch unter Pius VII. mare bie Uebergehung biefes Punftes, Die nach fo langen und hartnactigen Berhandlungen felbft bei ber Form ber Circumfcriptionebulle nur gerade möglich war, nie burchgegangen, wenn man nicht ein gangliches Abbrechen ber Berhandlungen mehr als alles Andere gescheut batte man fich burch bie uble laune bes Gingange geracht. - Die Berfügungen über ben fanonischen Proges, Die Qualififation ber Ranbibaten gur Bifchofemurbe und ben Rapitelftellen, Die Confefration ber Bifchofe find benen ber Bulle "de Salute" (fur Preugen) analog: nur bie Doftormurbe ift unter jenen Qualifitationen nicht begriffen. Die Institution ber Rapitularen fallt, bei Aufhebung ber papftlichen Monate, naturlich bem Bischofe anbeim." -

2m 20. Dai erfolgte burch fonigliches Vatent (unterz. Georg IV., Graf Dunfter) bie lanbesberrliche Genehmigung obiger Bulle. 1) Gine fonigliche Berordnung vom 28. Geps tember 1824 hob gur Erflarung bes Urt. 16 ber beutschen Bunbesatte u. a. bervor, bag binfort Stolgebubren nur von ben Beiftlichen ber eigenen Confession erhoben merben tonnen. 2) Um 21. Januar 1825 ftarb ber Freiherr Rarl von Benbt, feit 1792 Dompropft, Beibbifchof und Generalvitar ber Didgefe Silbesheim, und apostolifcher Bifar fur bas bannoverifche Gichefeld. 216 Pallaftbifchof an bem Sofe bes Ronige hieronymus zu Raffel von 1808 bis 1813 nahm er eine Beit lang eine bervorragenbe Stelle ein, in welcher er burd fein Bermenben manches Uebel abmenbete, g. B. fur Die Ratholifen in Magbeburg eine neue Rirche auswirfte. 3) 3m Jahre 1813 hatte Preufen von bem gangen Gichefelb Befit genommen, fur welches bas ergbifchofliche Commiffariat in Seiligenftabt mit bem Commiffarius Burfchmitt anerfannt murbe. Im Sabre 1816 murbe bas Untereichefelb mit ber Stadt Duberftabt und bem Stifte Rorten an Sannover abgetreten; von bem Ergbifchofe Rarl Dalberg murbe ber Beibbifchof von Benbt jum erzbifchöflichen Delegaten für bas Untereichefelb ernannt, unter beffen leitung ein bifchofliches Commiffariat in Duberftabt bestanb. Rach bem Tobe bes Erzbischofe Rarl von Dalberg suchte bie bannoverische Regierung in Rom um proviforifche Regelung ber Rirche im untern Gichefelbe nach. Piue VII. ernannte nun ben Wat

<sup>1)</sup> Religionsfreund von 1824, Nro. 55. Neues vaterlandisches Archiv von Spiel und Spangenberg, Jahrg. 1824, S. 867 folg. 1) Reiligionsfreund von 1824, Nro. 98. 1) In den jahlreichen Schilberungen des Literaten König über das Hofseben in Kaffel kommt Herr von Bendt, besonders aber der herr Malchus, Graf von Marienrode (das Bolf sagte Mariengroschen) mehrsach vor

Dompropft von Bendt jum apostolijden Bifar bes bannoverifden Eichefelbes, welcher er bis ju feinem Tobe blieb. 1)

Am 21. Juni 1825 machte ber Generalvikar Lebebur zu Hilbesheim bem Klerus bes Untereichsfeldes bekannt, baß, in Folge bes Todes des Weibbischofes Wendt, der papstlischen Bulle "Impensa" und eines Defretes der Consistorial-Congregation vom 4. Mai 1825, sowie durch ein Breve Leo's XII. an den Weihbischof Karl von Gruben vom 11. Mai 1825, als den Erekutor der Bulle, am 9. Juni der erwähnte Weihbischof in Folge papstlichen Auftrages die Rastholiken des untern Cicheselbes definitiv dem Bistham Hilsbesheim einverleibt babe. 2)

Der Beibbifchof von Gruben batte in feiner Gigenichaft ale papftlicher legat jur Musfuhrung ber Bulle "Impenfa" in Silbesheim eine geiftliche Commiffion unter bem Borfige bes Generalvifare Lebebur, melde Borichlage über Die Und. führung ber Bulle machen follte, eingefest. Balb baranf, ben 11. August 1825, ftarb im 89. Sabre feines Lebens ber Rurftbifchof Rrang Caon von Rurftenberg, Rurftbifchof gu Bilbesheim, einer ber letten unter ben mit Tobe abgeganges nen ehemaligen Kurftbifchofen bes beiligen romifchen Reiches (geb. ben 10. Dai 1737), 3) Damale lebte von ben alten Rurftbifchofen unr noch Leopold Graf von Thun, Fürstbifchof von Daffan, ber Kurftbifchof Reven von Bafel, und ber Erzbischof von Mecheln. Mit bem Tobe bes Rurftbischofe Frang Egon mar bas Domfapitel ju Sildesheim noch nicht gemaß ber Circumicriptionebulle refonftruirt, und fonnte bemnach feinen Bijchof mablen. Darum murbe herr von Gruben auch fur Silbesheim apostolifcher Bifar, und blieb

<sup>1)</sup> Beberficht ber Beranderungen ber geiftlichen Berwaltung bes Fürstenthums Cichsfeld im Religionsfreund von 1825, Rrc. 68.

<sup>1)</sup> Das Aftenftud im Religionsfreund Dro. 68 von 1825.

<sup>3)</sup> Daf. Dro. 69, mit einer ihm febr gunftigen Charafterichilberung.

ce bis ju feinem Tobe, ben 4. Juni 1827. Er hatte ben Paftor herrmann Gottfried Beld ju feinem Substituten für Dilbesheim ermablt, und biefer folgte ihm am 5. Auguft 1827 ale apostolifder Provitar fur Silbesheim und Denabrud, boch mit ber Befugniß, fich fur Denabrud einen Gubbele. gaten ju mahlen. Schon am 1. September 1827 mabite Belb den Dompaftor und Bifariateaffeffor A. Lupte au feis nem Stellvertreter\*in Denabrud. 2m 5. Juni 1828 ftarb ber Provifar Selb im 60. Jahre feines lebens, mabrent bas Bisthum Silbesheim fcon feit 3 Sahren erlebigt mar. 1) Bald barauf murbe bas neue Domfapitel eingefest. 4. September 1828 poftulirte Diefes Domfapitel, bas aus 6 Perfonen bestand, den Friedrich Clemens von Lebebur, Bifchof von Daderborn, jum Bifchofe von Silbesheim. Enbe Oftobere erhielt bas Domfapitel eine ablehnenbe Antwort. Sofort mablte es am 26. Marg 1829 ben bieberigen Dombedanten Gobehard Dithaus zum Bifchofe, welcher am 4. Oftober b. 3. fonfefrirt und inthronifirt murbe. 2) Rach mehrfachen Schwierigfeiten übertrug man in Rom bem Bis ichofe Dithaus zwar bie Abministration von Denabrud, ernannte aber gleichzeitig herrn Lupte jum apoftolifchen Bifar in Denabrud. Um 29. Juli 1829 theilte ber Staatefefretar bem hannoverischen Gefandten in Rom mit, bag man barüber mit bem funftigen Bifchofe von Silbesheim fich vereinbart habe, und daß der Bifar Lupte zum Bifchofe in part. merbe praconifirt werben. Rachbem am 7. August Dithaus jum Abministrator bes Biethums Denabruck ernannt 3) und ihm gestattet worden, feine Beschäfte als Abministrator auch durch "feinen fahigen" Generalvitar beforgen gu laffen, nachdem Charles (MICHAEL)

<sup>1)</sup> Religions: u. Rirchenfreund von 1828, 14, 231, 243; vergl. 1829, 4, 68. 2) Religionsfreund von 1829, S. 6, 382 und 395 bee firchlichen Bemerkere. 2) S. einen Auszug aus dem Breve bei Mejer, S. 438.

Oftbaus, der in Rom ungern praconister worden i), als Bischof von hilbesheim konsekrirt worden, ging am 31. Oftober die Bitte des Bischoss Ofthaus von hannover nach Rom ab, seinen Osnabrücker Generalvikar Lüpke jum Bischose in part. zu ernennen. Ende Rovember befahl Papst Pius VIII. dem Bischose Osthaus, den betreffenden Informativprozest über den Generalvikar Lüpke einzuleiten und einzufenden, worauf am 5. Juli 1830 Lüpke als Bischof von Anthebon (diesen Titel hatte die 1829 der Kürstbischof Gallura von Brixen gehabt) prakonisitt wurde. Der Weidbischof Lüpke verwaltete seitdem seine Diözese die zu seinem 1855 erfolgten Tode.

Unter Bischof Osthaus ergingen mehrere scharfe Erlasse ber hannoverischen Regierung in Sachen der gemischten Eben, 3. B. am 26. Juni 1826 und 19. August 1835, wornach alle Kinder aus gemischten Sehen der Religion des Baters folgen mußten. Der letztere Erlaß ging vom königlichen Consistorium aus. Im Jahre 1834 erhod Bischof Osthaus mit seinem Kapitel und seiner Geistlichkeit seine Stimme gegen die im neuen hannoverischen Grundgesetze enthaltenen, mit der katholischen Kirche unvereindarlichen Bestimmungen, und brachte diese Klagen nach Rom, von wo der Regierung Borskellungen gemacht wurden. Bischof Osthaus starb am 30. Dezember 1835. Unter ihm wurden durch ein eigenes papstliches Breve vom Jahre 1834 die Katholisen des herzogthums Braunschweig der Diözese hildesheim zugetheilt. 2) Der

Mejer, S. 437. Barum u. a. "ungern«, darüber sehe man im Katholik von 1829, II (XXIII), wo von dem Informativprozeß gehandelt ist. ') Dieß zur Nachricht für herrn Dr. Mejer in Rostod, der die Zeit dieser Bereinigung vergebens suchte. Siehe einen Auffah von dem Prosessor Schwebelm über die Schickfale der katholischen Kirche in dem Herzogthum Braunschweig in der Hilbestimer theologischen Monatschrift von 1850. Ueber Bischof Osthaus siehe auch Katholis von 1836, Februarheft.

Domfapitular Fris wurde jum Kapitularvifar bei erledigtem Site, und am 10. Marz 1836 zum Bifchofe gewählt. 1) Er war Benediktiner bes ehemaligen Klosters zum h. Gode, bard, seit 1834 Generalvifar, und wurde besonders als Schulmann bezeichnet. Der Informativprozest wurde dem Weihbischof Lupke übertragen, und am 11. Juli wurde Frih als Bischof präconisitet. 2) Als solcher leitete er die Diözese Hilbesheim bis zu seinem im September 1840 erfolgten Tode.

Um 4. Januar 1841 mar tie neue Bifchofemahl 3), weldje aber ju feinem Ergebniffe führte, weil die 7 Domtapitularen fich über die Babl nicht einigen fonnten. Um 7. Januar befchloffen fie, Die Babt bem Papfte zu überlaffen. Die Regierung unterhandelte aber mit Rom; bem Rapitel murbe, allerdings nach bem Wortlaute ber Circumfcriptions. bulle von 1824, eine nochmalige Bifchofemabl gestattet, und am 9. Dez. 1841 ber Domherr und Regens 3. 3. Wandt jum Bifchofe erwählt. 4) Rach gefchebener Prafonifation murbe Safob Sof. Banbt am 14. Mua. 1842 burch ben Beibbifchof Lupte confefrirt. 2118 er im Sabre 1843 an Die Berftellung eines Rnabenseminare geben wollte, murbe er burch Die weltliche Regierung baran verhindert. Die fogenannte Ratechismusangelegenheit im Sahre 1845 und ber gleichzeitige Rongeanismus, melder auch in Die alte Bifchofestadt Silbesbeim einen noch binfiechenben Ableger feines Unmefens verpflangte, bereiteten bem Bifchofe Banbt trube Zeiten. Der Sturm von 1848 ging ziemlich unschablich an ihm vorüber. Safob Joseph Bandt ftarb, nachdem er nur 3 Tage porber mit einem bedeutenden Theile feines Rlerus Die geiftlichen Uebungen abgehalten und badurch fich auf fein Ende vorbe-

<sup>1)</sup> Ratholit von 1836, Maiheft und Juniheft. 2) Seine Inthronis fation siehe im Archiv für Niedersachsen, Jahrg. 1836; seine Biographie in »Reuer Nefrolog der Deutschen. 3) Sion von 1841. Nro. 3, 4, 7, 13. 4) Sion Nro. 149 und 151.

reitet hatte, in ber Racht vom 15. auf ben 16. Oftober 1849 an ben Folgen eines wiederholten Schlaganfalles in dem Alter von 69 Jahren. 1) Der bisherige Generalvifar Eduard Jafob Webefind wurde zum Rapitularvifar, und bald barauf zum Bischofe von hildesheim gewählt.

## §. 6. Die Rirche in Preugen.

(1820 - 1837.)

Coon am 14. Juni 1815 fchrieb ber Rurft Barbenberg aus Paris an Niebuhr, bag er ihn jum preußifden Befandten nach Rom bestimmt habe, "um mit bem romifchen Stuble über bie Ginrichtung ber fatholischen Rirche in ben preußis fchen Staaten ju unterhandeln, und eine Uebereinfunft abjufchließen." 2) Die Regierung hielt, nach ihrer Erflarung vom 11. August 1821, eine folche Uebereinfunft nach ber Beschaffenheit ber tatholischen Rirchenverfaffung, wie fie unferer Zeit überliefert ift, und nach bem einftimmigen Bunfch ber fatholifchen Bewohner bes landes unvermeidlich; fie erflarte bie Berftellung ber Bisthumer ale "bie grundgesesliche Bebingung, mit melder ber Ermerb ber fogenannten Ents ichabigungelander an die neuen Beberricher überging." Die vom geh. Legationerath Raumer entworfene geheime Inftruttion fur Riebuhr Scharft bemfelben ein, jebe Genbung eines apostolischen Runtine ober Bicarine nach Preugen ju verhindern, teine Ginwirtung ber Inquifition auf preugische Buftanbe ju gestatten, und bie Dajeftaterechte ftreng ju

<sup>1)</sup> Gein Nefrolog steht in Dilbesheimer theologische Monatschrifte vom Jahre 1850, sowie in Meuer Nefrolog der Deutschene; auch in dem Conversations-Leriton von Binder-Mang, Bd. XII.

<sup>2)</sup> Lebenenachrichten über Diebuhr, Thl. II, G. 116.

mahren. Der Staat in Preugen betrachtete Die fatholifche Rirche ale einen ihm vollig untergeordneten Bermaltungezweig. . Es ift nicht zu verfennen, fagt ber Protestant Paspenred 1), daß bie neuere Gefetgebung bas Berhaltnif bes fatholifden Rlerus mehr und mehr aus bem Genichtspunfte eines Staatsamtes aufgefaßt, bas forporative Element bes firchlichen Lebens ben Begiehungen jum Staate untergeordnet und bie fircblichen Institute in gewiffem Ginne als Ctaates anstalten behandelt hat. Die Auffichtegemalt ber Staatebehorden hat barin gemiffermaßen ben Charafter einer vermaltenden und anordnenden Direftion gewonnen, bei melder ben geiftlichen Dbern gmar bas verfaffungemafige Recht ber Rirchenregierung nicht entzogen, aber boch mehr bie Bedeutung einer bloß ausführenden und theilnehmend fonfurrirenben Behorbe geblieben ift." Das heißt, man betrachtete bie Rirche als eine Staatsanstalt, wie jebe andere, und wenn fie etwas mehr fein wollte, fo marf man ihr bis auf bie neueste Zeit vor, fie wolle ein Staat im Staate fein. Dem Protestantismus in Preugen mar es nicht zweifelhaft, bag, menn er überhaupt mit bem Ratholizismus in einem Berhaltniß fteben follte, bies gefunder Weife nur bas ber abfoluten Unterordnung feiner Gegnerin fein tounte. Das fuchte bie bamalige preußische Staatsfirche vermoge bes foniglichen Majestäterechtes auch praftisch burchzuführen; benn mas fie babei unter bem Ramen ber Spiritualien ber Rirche frei ließ, mar im Grunde boch nicht viel mehr, ale bas Forum bes Gemiffens." 2) Riebuhr murbe erft im Marg bes Sahres 1816 jum außerordentlichen Befandten gu Rom ernannt 3), und reiste im Juli ab. In Rom angefommen, fand Riebuhr zwar freundliches Entgegentommen, aber fonnte

<sup>1)</sup> Geschichte ber katholischen Kirche in Preußen, S. 770. 3) Co gesteht wörtlich ber große Rirchenfeind Otto Mejer, Propaganda, S. 448. 3) Mug. 3tg. vom 4. Suli 1816.

bis jum Sabre 1820 nicht unterhandeln, meil er gar feine fpeziellen Bollmachten, fonbern nur allgemeine Inftruftionen batte. 1) Alle feine Bitten in Berlin blieben unerhort. Erft in ber Mitte bes Jahres 1820 gingen bie langerfehnten und oft periprochenen Inftruftionen ein, "beren Musfertigung wohl weniger ber Bunich, ben Bang ber Frantfurter Concorbateverhandlungen abzumarten, ale bie Uebergengung vergogert baben mochte, baf biefe Berbandlung bie allfeitigfte Ermagung aller Berhaltniffe und möglichft vollstandige Renntnif bes firchlichen Buftanbes ber alten wie ber neuen Drovingen erheische." 2) In ber That wunschte man in Berlin einen folden Buftand ber fatholifden Rirche, baf man biefelbe mit ber geringstmöglichen Ginwirtung von außen felbit regieren fonnte. Man ichmanfte lange amifchen bem "beil. lofen romifchen Bifariate und Miffionewefen", und ber Ginfetung ordentlicher Bifchofe. Lettere ichien vorzugiehen, weil man bei geboriger Bahl berfelben auf bie Bifchofe unbefdranfteren Ginfluß erwartete. Auch fchwantte man amifchen bem Abichluß eines Concordate und einer Convention. 3) In Rom munichte man eifrig ein Concorbat, in Preugen glaubte man mit einer Umschreibungebulle beffer fahren ju fonnen. Roch im September 1819 mußte bas Berliner Rabinet nicht, nach welchem Guftem es unterhandeln folle. Endlich befchloß man, von einem Concordat, b. b. einem Bertrage abzufeben. "Denn, fagt fpater bie Regierung, ber Rouig fonnte ben Bollgehalt feiner Sobeiterechte, benen theuere, von Gott aufgelegte Pflichten gegen fein Bolf jur Geite fteben, nicht von fremter Anerfeunung abhangig machen, nicht ben freien Bebrauch berfelben burch beengenbe Bertrage einschränfen wollen." Man wollte alfo nicht ge-

<sup>1) »</sup>Riebuhr und Bunfen als Diplomaten in Rom« in hifter. polit Blättern, Bb. V, Seite 270. Lebensnachrichten über Niebuhr, Bb. 11. 1) Laspepres a. a. D., 795. 1) Mejer, S. 450-465.

bunden fein, nicht anerkennen, bag ber Ronig nicht ber fouverane und unbeschränfte Berr ber fatholifden Rirche in feinen ganden fei. 2118 endlich bie Bollmachten an Riebuhr im Jahre 1820 nach Rom gelangten, mar Confalvi gmar fehr betroffen, baß fein Concordat abgefchloffen werden follte, und machte noch einmal einen vergeblichen Berfuch, barauf hinzumirten; boch gingen bie Unterhandlungen ihren fichern Bang. Schon am 4. Anguft fonnte Riebuhr melben, bag Alles gut gehe. Ja, um fchneller jum Biele ju gelangen, ging man in Rom von bem gewöhnlichen Bange ber Berhandlungen ab. Bahrend bes 14tägigen Aufenthaltes bes Ctaatefanglere Sarbenberg in Rom - 25. Marg 1821 murbe bie lette Sand an die Convention gelegt. 2m 28. Marg fchreibt Riebuhr an den Minifter Nicolovius in Berlin: "Sarbenberg's Reife bieber ift wirklich ein Glud gemefen : es toftete weiter nichte, ale bas Opfer, ihm ben Schein gu laffen, baß er bie Sache vollendet habe. Und ba er eben baburch an ihre Ausführung und ihren Erfolg gebunden, fo trieb ich ben Rarbinal Confalvi, ju ihm auch in meiner Begenwart fo ju reben, und es felbft in ber Rote auszufprechen. Jest wenn bie Gache jur Musführung fommt, fann 3hr Minifterium viel thun; ich habe ben Dapft verfis dert, daß er ba auf redlichen Billen rechnen fann. 1) Rur, nur Gile mit allen Borichlagen wegen ber Perfonalien. Daß man bier bie lange Frift angenommen, ift ein glangenber Beweis bes Bertrauens, welches man in unfern guten Billen fest." Um 2. Mai fonnte Niebuhr melben, bag Monfignor Magio mit Abfaffung ber Bulle teauftragt fei, welche er felbit Cat fur Gat beauffichtige. Um 22. Juni fchreibt er:

<sup>9)</sup> Niebuhr's Brief an Nicolovius in den Lebensnachrichten, II, 466. Mejer, S. 471. Hiftor. politifche Blater am a. D. S. 399 ff. Artifel » Preußen« im Freiburger Kirchenler. Laspepres a. a. D. Katholif von 1821, 1, 495, vergl. damit Kloje, Leben des Staatsfanzlers Hardenberg, Bd. 11.

"Ich habe diese Zeit her einen schweren Rampf gehabt, um die Abfassung der Bulle auf eine zweckmässige und zulässige Art durchzuseten. Mit Geduld und unablässiger Sorgsalt ist es am Ende gelungen. Ich babe benn Dinge erreicht, die noch nie erreicht worden waren." Endelich am 13. Juli sagt er: "Auf mein nun so gut wie vollendetes Geschäft kann ich mit Zufriedenheit sehen; und es ist alles daraus geworden, was nach den erhaltenen Instruktionen daraus werden konnte." Am 16. Juli ging die Bulle De Salute animarum aus der papstlichen Datarie hervor. Am 23. August erhielt sie die königssiche Sanction, und wurde als ein Staatsgrundgeset publizier, und zwar santet die königsliche Kabinetsordre also:

"Da bie mir von Ihnen vorgelegte papftliche Bulle, welche mit ben Borten: De salute animarum anbebt, und aus Rom vom 16. Juli b. 3. batirt ift, nach ihrem mefentlichen Inhalte mit jener Berabrebung jufammenftimmt, Die unter bem 25. Marg b. 3. in Betreff ber Ginrichtung, Ausstattung und Begrangung ber Erzbiethumer und Biethumer ber fatholiften Rirche bes Staate, und aller barauf Bezug habenben Begenstanbe, getroffen, auch von mir bereits unter bem 9. Juni b. 3. genehmigt worben ift; fo will ich, auf Ihren Untrag, auch bem mefentlichen Inhalt biefer Bulle, nämlich bem, mas bie auf vorermahnte Begenftanbe fich begiebenben fachlichen Berfügungen betrifft, hieburch meine tonigliche Billigung und Sanftion ertheilen, Rraft beren biefe Berfugungen ale binbenbes Statut ber fatholifden Rirche bes Stagts von allen, bie es angeht, ju beobachten finb. Diefe Deine fonigl. Billigung und Sanction ertheile ich vermoge Meiner Majeftaterechte, und biefen Rechten, wie auch allen Deinen Unterthanen evangelifcher Religion, und ber evangelifchen Rirche bee Staate, unbeschabet. Un ben Staatefangler F. von Sardenberg." 1)

<sup>1)</sup> Balter, Rirchenrecht, 12. Mufl. 1856.

Durch bie Umidreibungebulle bom 16. Juli 1821 murben aufgehoben bie Bisthumer Hachen und Corpen, bie eremten Abteien Reuzelle und Dliva. Roln wird wieder bergeftellt und gum Grabisthum erhoben, und erhalt bie Bisthumer Trier, Munfter und Daberborn ju feinen Guffraganbiethus Kerner wird bie bifcofliche Rirche von Dofen gum Erzbisthum erhoben, und mit ihr bas Erzbisthum Gnefen, welches in Rolge ber Bergichtleiftung bes Ergbifchofe Ignatius Raczonefi gur Beit erlebigt mar, fur alle Beit vereinigt, fo baß ber bermalige Bifchof von Dofen, Timotheus Gordzeneti. erfter Ergbifchof in bem vereinigten Onefen und Dofen fein follte. 3hm wird bas eine Guffragangthiethum Rulm beigeordnet. Die Bisthumer Breslau und Ermeland find fur alle Beit eremt ober unmittelbar bem apoftolifchen Stuble untergeordnet. Das Metropolitanfapitel in Roln befteht aus einem Propfte, einem Dechant. 10 refibirenben Domberrn. 4 Chrendomberrn, 8 Bifarien ober Brabenbaten. Das Detropolitanfapitel in Gnefen bat einen Propft und 6 Domberrn, bas Metropolitantapitel in Dofen bat einen Bropft, einen Dechant. 8 refibirende Domberrn , 4 Chrendomberrn und 4 Bifarien. Das bischöfliche Ravitel in Rulm bat 1 Propft, 1 Dechant, 8 Numerarfanonifer, 4 Chrendomherrn, 6 Bifarien. Das Rapitel in Breslau besteht aus einem Propft. einem Defan, 10 mirflichen Comberrn, movon ber erfte Domicholafter ift, 6 Ghrendomberrn, 8 Bifarien. Das Ras pitel von Ermeland wird vorerft in feinem jeBigen Stanbe erhalten. Die Dotation ber Erzbisthumer und bes Bisthums Bredlau mirb auf 12,000 Thaler festgefest, Die ber Bifchofe auf 8000 Thaler. In Rom mar man fest barauf bestanben, bag bie Dotationen inegefammt auf Grund und Boben ras Dicirt murben. Rach vielen Berhandlungen einigte man fich babin, baf bie nothigen Summen bie jum Sabre 1833 aus bem Staatefchate ausbezahlt, bann aber auf Die Staates walbungen eingetragen, eventuell fo viel Buter angefauft

werben, bag aus beren Ertrage bie Dotationen beftritten werben fonnen. "Daß man bier bie lange Frift (bis 1833) angenommen bat, fchreibt Riebuhr am 28. Dezember 1821ift ein glangenber Beweis bes Bertrauens, welches man auf unfern guten Billen fest." Rur Schabe, bag jenes glangenbe Bertrauen bis gu biefer Ctunde glangend getaufcht worden ift. Die Bifchofe in Preugen follen nach ber Errich. tungebulle von nun an aus ber freien Babl ber Ranonifer. zu welcher Bahl auch die Ehrendomberen bingugezogen merben, hervorgeben; boch follten die Domberrn (nach einem Breve bes Papftes bom 16. Juli 1821) fich vorher vergemiffern, bag bie ju Bablenben bem Ronige angenehm feien. In jedem Bisthum foll ein Geminar errichtet werben. Gobann folgt in ber Bulle bie eigentliche Gircumfeription ber Bisthumer. Die Erzbiogefe Roln besteht aus 686 Pfarren, Die an beiben Geiten bes Rheines liegen. Das Bisthum Trier hat 634 Pfarreien, wovon ein Theil auf ber rechten Geite bes Rheines ju bem bieberigen apoftolifchen Bifariate von Ehrenbreitstein gehörte. Diefem Biethum werben auch Die Ratholifen gugetheilt, welche in ben fleinen Enflaven jenfeits bes Rheines liegen, Die ju ben beutiden Bunbes. staaten Olbenburg, Roburg und Beffen-Somburg gehoren (Birtenfelb, Gaalfelb und Meifenheim). Das Biethum Münfter befteht aus 287 Pfarreien bes alten Untheile, einer Ungahl Pfarreien von ehebem folnifchem Untheil, einigen Pfarreien aus bem Bisthum Denabrud, einigen Pfarreien aus ber hollanbifden und norbifden Diffion, mogu noch bie Ratholifen in bem Großherzogthum Dibenburg, ober bem fogenannten Rieberftift tamen. Das Bisthum Paderborn behalt feine alten Grangen, erhalt bagu ben Umfang bes unterbrudten Bisthums Corven, verschiebene Begirte ebebem durfolnischen, durmaingischen und Denabruder Untheile, besondere bas fogenannte obere Gichefeld mit Rordhaufen, bas Fürstenthum Erfurt, Die Ratholiten im Großherzogthum

Beimar - (vorderhand), bie Ratholifen im Kurftenthum Balbed, die Ratholifen im Fürstenthum Lippe-Detmold, die Ratholifen im apostolischen Bifariate ber norbifden Diffion. welche innerhalb bes preußischen Staates fich befanben, namlich die Ratholiten in Minden, in Salberftadt und in Magbeburg nebft ben umliegenden Pfarreien. Bis jum Tobe bes Fürstbifchofe Frang Egon von Sildesheim follte berfelbe indeß apoftolifcher Bifar biefer Gemeinden bleiben. Go lange Frang Egon Bifchof von Paderborn und Silbesheim ift, folle ber Bestand bes Bisthums Paderborn ber alte bleiben, bie neuhinzugefommenen Theile aber vorerft burch einen apoftolifden Bifar verwaltet werden. Die Diogefe Rulm foll aus 215 Pfarreien befteben. Weil es aber gu Rulm felbft an geeigneten Bebauben fehle, fo fonne ber Erefutor ber Bulle ben Git bes Bisthums nach Delplin verlegen, boch muffe ber Rame bes Bisthums Rulms und bie Rathebrale ju Rulm in gutem Stande erhalten werben. Das Bisthum Breslau besteht aus 621 Pfarreien in Preugen, einer Ungahl Pfarreien in Defterreichifch Schleffen, fowie aus ben Bemeinben, bie ehebem unter bem apostolischen Bifar ber norbischen Diffionen ftanben, namlich Berlin, Potebam, Spandan, Frantfurt an der Dber, Stettin und Stralfund, welche Bemeinden von nun an unter bem Propft ber St. Sedwigsfirche ju Berlin, ale Delegaten bes Bifchofe von Breelan, fteben follen. Die Diogefe Ermeland foll aus 119 Pfarreien bes fteben. Wegen bes großen Umfanges erhalten bie Diogefen Roln und Trier wieder, wie vorbem, Beibbifchofe; Die ubris gen Bischöfe haben fich zu biefem 3mede an ben apostolischen Stuhl ju wenden, und bemfelben geeignete Manner fur biefe Burbe vorzuschlagen. In Madjen wird ber Dom ju einer Collegiatfirche errichtet, mit einem Propft und 6 Ranonifern. Bum Grefutor ber Bulle mird ber Rurftbifchof von Ermeland, Joseph Furft von Sobentobe, ernannt. Er foll fur die Berstellung alles beffen forgen, mas bie Bulle anordnet, u. a.

auch ber Seminare, ber Grundung von Emeriten, und Demeritenhaufern. Er fann auch feine Bollmachten an andere Personen subbelegiren. 1)

Die sogenannte "fürstbischöfliche Delegatur für die Mart Brandenburg und Pommern", beren Pfarreien in der Umsschreibungsbulle keineswegs vollständig angeführt sind, umsfaßt (nach dem Breslauer Schematismus für 1850) die Gesmeinden Berlin, deren Missionsdistrikt sich über Sharlottenburg, Rauen, Straußberg, Fürstenwalde, Neustadt-Eberswalde, Schwedt, Wittstod und Neustrelig erstreckte, ferner Neusuppin, Briegen, Brandenburg und Umgegend, Frankfurt a. d. D., Potsbam mit Luckenwalde, Spandau, Stargard, Stettin mit Bors und hinterpommern und einem Theile der Uckermark, Stralfund mit Neuvorpommern und der Insel Rügen.

Mus Brunden, beren Andeinanberfenung und bier au lange beschäftigen murte, mar man gwischen Rom und Breu-Ben übereingefommen, bag in ber Bulle felbft nur gefagt murbe, bag bei allen Erledigungen ber bifchöflichen Stuhle bie Ravitel ben neuen Bifchof nach ben gewöhnlichen fanonis ichen Formen mablen follen; gleichzeitig aber murbe ein Breve an die Rapitel erlaffen, baf fie fich porber ju verfichern haben, ob ber ju Bablente meine angenehme Berfon" fei. Die Bulle verfichert aber bas Bahlrecht nur an Roln, Trier, Breslau, Paderborn und Munfter, mahrend fie fur Gnefen. Dofen, Ermeland und Rulm ber Neuerungen fich ausbrudlich Die Regierung glaubte fich baburch in bem Beffte enthält. ihres beanspruchten Rechtes bestätigt, Die Bifcofe ber öftli. den Provingen felbft zu ernennen, refp. ihre Ranbibaten burch bie Rapitel mablen gu laffen. -

<sup>1)</sup> S. die Bulle bei Balter am ang. D. S. 673-687. Munch, Sammlung aller Concordate, 11, 276.

Die Ausführung ber Bulle, wozu von Seiten ber Regierung bem Bischofe von Ermeland ber Regierungerath Schmedding beigeordnet worden, verzögerte sich bis zum Jahre 1825. In Köln mußten erst die Residenz des Erzbischofs und die Bohnungen ber Dowherrn angefauft werden, in Pelplin erst erbauet werden. Die Kapitel in Gnesen und Posen wurden erst im Jahre 1830 hergestellt.

Der Fürftbischof Joseph von Sobenzollern, Erefutor ber Bulle, mar am 20. Mai 1776 ju Troppau in Schleffen geboren, wo bamale fein Bater ale ofterreichischer Dbrift ftant. 3m Jahre 1790 nahm ihn fein Dheim, Rarl Graf bon Sobenzollern, Bifchof von Rulm und Abt von Dliva, ju fich; er erhielt von bemfelben, welcher 1795 Bifchof von Ermeland geworben, im Jahre 1800 die Priefterweihe. 218 Graf Rarl am 16. August 1803 mit Tobe abgegangen, murbe Pring Joseph von Sobenzollern Commendaturabt von Dliva; am 6. Juli 1808 murbe er jum Rurftbifchofe von Ermeland ernannt. Damale mar ber Papit in Gefangenichaft, anbere hinderniffe traten bagwifden, und bie Ginfetung bes Surftbifchofe geschah erft ben 12. Juli 1818 burch ben Beibbifchof von Ermeland, Freiherrn von Satten, unter Uffifteng zweier Bralaten, in ber Domfirche zu Krauenburg. Sobenlobe mar ein thatiger Bifchof. Unter feiner Regierung murben bie beiben Gymnaffen ju Braunsberg und Roffel reorganifirt, bas erftere ju einem Gymnaffum erften Ranges erhoben. Kerner murbe unter ihm bie philosophische und theologische Lehranstalt ju Brauneberg unter bem Titel "Lyceum Hosianum" wieder hergeftellt, ju beren Befegung auch lehrer von ausmarte berufen murben.

Durch die Sacularisation war aber das Kirchengut in Preußen derart verschwunden, daß der Staat, welcher aus eigenen Mitteln nichts geben wollte, aus dem sogenannten Reuzeller Fonds dem Lyceum Hosianum zu hilfe kommen mußte. 1) Einige Domherrnpfrunden ju Frauenburg, bem Site bes Biethums, murben facularifirt, um fur Schulgwede verwendet ju merben. Dagegen murbe aus Ctaatsmitteln Die Grundung protestantifcher Pfarreien in bem ehemals rein tatholifden Ermeland überschmanglich geforbert. Die proteftantische Gemeinde zu Braunsberg gablte im Sabre 1818 fcon 1500 Seelen, 1825 hatte bie Gemeinbe fcon 2000 Seelen. Durch Rabineteorbre vom 27. Mai 1828 murben jum Bau ber Rirdens, Pfarr- und Schulgebaube biefer Bemeinbe 53,000 Thaler aus bem Staatefchate gegeben; bie neue Rirche murbe am 23. Mai 1830 eingeweiht. - Aus bem Konde bes aufgehobenen fatholifden Stiftes Meuzelle in ber Rieberlaufis murben vorzugemeife bie neuen protestan. tifden Rirchen im Ermeland gegrundet und unterftust. Jahre 1831 hob ber Staat Die reiche Giftergienserabtei Dliva auf 2), beren (Titulare) Abt ber Rurftbifchof von Sobens jollern fo viele Jahre gewesen mar. Der Rurftbischof farb ben 26. September 1836 gu Dliva bei Dangig. 3) Ctanis. laus von Satten, Beibbifchof und britter Bralat am Sochftifte Ermeland, murbe hierauf am 26. Upril gum Bifchofe ermablt, und vom Papfte am 2. Oftober 1837 praconifirt. Die Bahlart mar folgende: In einem Bablichreiben bes Ronige an bae Domfapitel murden biefem ju Rolge bee Petris fauer Bertrage vom Sahre 1512, nach welchem ber bamale tatholische polnische Landesherr bas Recht hat, dem Domtapitel vier Ranbibaten vorzuschlagen, an erfter Stelle ber Bifchof von Diana, herr von hatten; zweitens Schmulling, Regens bes Seminars ju Munfter, von 1811-1827 Direftor

<sup>1)</sup> Die katholischen Interessen bei ben Budgetverhandlungen 1852/53. Paderborn 1853, S. 414. Geschichtliches und Statistisches aus dem Bisthum Ermeland. 2) Schlessiches Kirchenblatt von 1854, Nro. 14. 2) Sein Mekrolog in Zeitschrift für Philos. und kath. Theologie von Achterselbt und Braun, heft 21, S. 213, vergl. H. 1, 229; 13, 130; 19, 235; 31, 209.

A STATE OF

bes Gymnastums zu Braunsberg; brittens ber Ehrendomherr Fischer zu Frankenstein in Schlessen, früher Propst in Berlin, und viertens der Domberr zu Posen, Regenbrecht, ein geborner Ermelander, vorgeschlagen. Das Kapitel wählte einstimmig Herrn von Hatten. Der neue Bischof hatte schon im Jahre 1836 sein Priesterjubiläum gefeiert. 1) Das traurige Ende des Weibbischofs Hatten ist noch in frischer Erinnerung — 3. Januar 1841; er wurde ermordet von einem Elenden, den er mit Wohlthaten großgezogen. 2) Er hatte zu seinem Rachfolger den jehigen Bischof Joseph Umbrossus Gerit, geboren in Seedurg, Diözese Ermeland, den 3. April 1783, transferirt von Abbera in part, den 27. Januar 1842.

Erster Bischof von Kulm nach der neuen Umschreibung war Ignaz St. Binzenz von Mathy (seit 1816). Erst mit dem Jahre 1827 war der Ban des Priesterseminars in Pelplin, welches vorderhand seinen Sis in Kulm hatte, sowie der Neubau der Wohnungen für die Domherrn vollendet. Im Jahre 1827 zählte die Diözese nur 312 Priester (im Jahre 1850 nur c. 290). Bischof Mathy starb den 26. Mai 1832 zu Pelplin. 3) Er hatte zu seinem Nachfolger den dermaligen Bischof Anastasius Sedlag, geboren den 13. April 1786 zu Dittmeran, Diözese Breslau, vorher Ehrendomherr zu Breslau und Consistorialrath in Oppeln, Bischof seit dem 20. Januar 1834. Unter allen preußischen Bisthumern war in diesem Bisthum von jeher der Priestermangel am größten, und überhaupt die äußern Berhältnisse der Kirche am traurigsten, um so größer aber die Hoffnungen der Feinde der

<sup>1)</sup> Achterfeldt und Braun, Heft 22, S. 215-223, und ben Erturk über ben Petrikauer Bertrag bafelbft. of. Deft 24, 241; 25, 229. Die vorgeichsagenen Kandidaten waren unfere Wiffens tuchtige, Manner. 1) Allg. 3tg. vom 29. Januar 1841. 3) Religione-freund von 1832, Nro. 9, von 1833, Nro. 16, 17, 24. Zeitschr. von Braun-Achterfeldt, Deft 2, 5 und 11.

Rirche, daß die lette Stunde fur bie Ratholiten in Diefem Bisthum balb werbe geschlagen haben. 1)

Die jeBige Erabiogefe Gnefen-Dofen fallt fo giemlich mit bem Großherzogthum Pofen jufammen, und liegt jum groß. ten Theile in bem Regierungebegirte Dofen, theilweife auch in bem von Bromberg. Sie gahlt bermalen 22 Defanate. In ben Sahren 1830-1840 murbe bier im Stillen facula. riffrt, mabrend man an anbern Orten ichon wieber anfing, Rlofter ju grunden. Tropbem, daß zwei Priefterfeminare, ju Pofen und ju Gnefen, bestanden, mar boch bie Bahl ber Alumnen von jeher eine erschreckend geringe, und barum ber Prieftermangel ein ftebenbes Uebel. 3m Jahre 1832 befanben fich in bem Geminar ju Pofen nur 28 Alumnen, mabrend einige Sahre vorher 60-80 fich jum geiftlichen Stande Erfter Erzbifchof von Dofen : Gnefen murbe porbereiteten. ber bieberige Bifchof von Dofen, Timotheus Goregenefi. Rach beffen Tobe murbe am 29. Mai 1828 ber Dompropft ju Gnefen und Archibigfonus ju Dofen, Theophil von Bo. lidi, jum Grabifchofe ermablt; er ftarb aber icon ben 21. Dezember 1829, und batte ju feinem Rachfolger ben Erzbifchof Martin Dunin unverganglichen Undenfens.

Martin v. Dunin, Sprößling einer altabeligen Familie, wurde am 11. November 1774 im Dorfe Wat bei Rawa, ber erste unter 22 Geschwistern, geboren. Er studirte unter ber Leitung ber Jesuiten, trat 19 Jahre alt, in bas beutsche Collegium zu Rom ein, und erhielt am 23. September 1797 die Priesterweihe von bem Kardinal Somaglia. Zuerst ershielt er eine Anstellung im Bisthum Krafau; aber der Bischof von Kujawien, Rydzynski, berief ihn in seine Heimath zuruck, und beförderte ihn zum Domherrn in Woclawek. Der Erzebischof von Gnesen, Graf Naczynski, berief ihn in das Metropolitankapitel nach Gnesen, bessen, bessen kanzler er im Jahre

<sup>1)</sup> Bergl. Bb. I.

1815 murbe. Die Regierung ermablte ihn bierauf jum Provingialschulrath. Der Ergbischof Bolidi bestimmte ibn gum Beibbifchofe von Gnefen, und nach beffen balbigem Tobe murbe er jum Abminiftrator ber Ergbiogefe ermahlt. 216 folder fette er im Sahre 1830 bas neue Domfapitel in Pofen ein, warnte burch einen Sirtenbrief vom 8. Dezember 1830 feine gandeleute por ber Theilnahme an ber ben 29. Rovember ju Warfchau ausgebrochenen Infurreftion, und wurde am 10. Juli 1831 ale Ergbifchof von Gnefen und Er mußte ben Rlofterfturm über feine Dofen fonfefrirt. Erzbiogefe ergeben feben. Die RabinetBorbre vom 31. Mai 1833 unterwarf bie noch bestehenben Regularinstitute ber Aufhebung. 216 ber Ergbifchof ohne Erfolg bagegen proteftirt hatte, bat er wenigstens um Berudfichtigung ber bringenben Bedurfniffe ber Geelforge. Im Jahre 1834 murben bie Lagariften, welche bis jest bie beiben Priefterfeminare geleitet, aus benfelben entfernt, und burch Beltpriefter, eine Beit lang burch beutiche, erfest. Den großen Rampf in Betreff ber gemischten Chen fuhrte Dunin felbstanbig, und wenn nicht vor, fo boch nicht fpater ale ber Ergbifchof Glemens August von Roln. Dunin hatte lange bie traurige Erfahrung gemacht, bag, wenn fur einzugebende gemischte Eben wegen Chebinberniffe bie papftliche Dispenfation nach. gefucht murbe, die Bedingungen, unter welchen biefelbe ertheilt murbe, von ber Regierung eigenmachtig aufgehoben wurden. Dunin mar in feinem Bemiffen beunruhigt über Die Giltigfeit folder Chen. Darum wendete er fich im Januar 1837 mit einer Borftellung an bas geiftliche Minifterium; ba er eine Untwort nicht erhielt, manbte er fich im Oftober mit einer Immebiatvorstellung an ben Ronig. Um 30. De= gember murbe ihm bie Untwort, bag in einer fcon langft geordneten Ungelegenheit nichts mehr ju ordnen fei.

In bem Biethume Bredlau folgte auf ben Furstbifchof von Sobenlobe († 1817) Emanuel von Schimoneti († 1832).

Der Rurftbifchof Leopold von Geblnisty, erwählt im Sabre 1832 ale Generalabminiftrator, feit 1835 ale Bifchof 1), verzichtete im Sahre 1840, und jog fich in bas Privatleben jurud. Rach ihm regierte Fürftbifchof Rnauer nur furge Beit; er murbe ermablt ben 27. Muguft 1841, geftorben ben 16. Mai 1844. Er hatte im Jahre 1845 ju feinem Rachfolger ben Kurftbifdof Rarbinal Diepenbrod (1845 bis 1853) unfterblichen Anbentens. Die freifinnigen Beftrebungen, welche viele Jahre lang in ber Diogefe Bredlau im Schwunge gingen, und von oben berab und von Staate. wegen, befonbere bem Regierungeprafibenten Merfel, geforbert wurden, fanden ihren Ausbrud und Mittelpunft u. a. in ben Schriften ber Bebruber Theiner über bie fatholifche Rirche in Schleffen; über bie Ginführung ber erzwungenen Chelofigfeit bei ben fatholifchen Beiftlichen und ihre Folgen (2 Banbe, Altenburg, 1828); in Forberung ber gemischten Chen, in bem fogenannten Rongesturm, welcher jum Glud ju einer Zeit eintrat, ale bie tatholifche Rirche in Schleffen fich fcon wieber unter tuchtigen Rubrern erhoben und gefefligt hatte. Gin Beichen ber Beit ober vielmehr ber Abfichten an hoher und hochfter Stelle mar bie gemaltfame Gingiehung von 153 fatholifchen Rirden im Jahre 1833 unter bem Borgeben, baß fich zu benfelben feine tatholifchen Bemeinben mehr finben. 2)

In dem Bisthum Paderborn, das erft nach dem Tode bes Fürstbifchofs Franz Egon († 1825) befinitiv geordnet wurde, wurde Friedrich Clemens von Ledebur zum Bischofe gewählt — 11. November 1825, und am 28. Oftober 1826

<sup>1)</sup> Bonner Zeitschrift, V. 195; XVI, 267-68; XVII, 226; XVIII, 221; XIX, 235; XX, 210. 9 Biographien ber Breklauer Bischöfe finden fich besonders in dem Schlesischen Kirchenblatte; ferner in der Zeitschrift von Achterfeldt und Braun; Biogr. von Schimonski, heft 5, (1853 1), of. 4, 192; von Knauer, in Bb. A., 852 — der Many-Binderschen Realencyklopadie.

tonsekrirt. Der Generalvitar Richard Dammers aber, seit bem 23. April 1823 aposiolischer Bikar für einen Theil des Nordens, seit 1824 Dompropst und Weisbischof unter dem Titel eines Bischofs von Tiberias, wurde unter dem Bischofe Ledebur seines Amtes als Generalvikar entbunden. Nachdem Richard Dammers schon im Jahre 1836 sein fünszigiähriges Priesterjubitäum geseiert, wurde er nach dem Tode des Bischofs Ledebur († 23. August 1841) am 27. November d. J., obwohl 80 Jahre alt, zum Bischofe erwählt, und am 23. August 1842 intbronisirt. Am 11. Oktober 1844 starb er, nachdem er durch Umlausschreiben vom 14. Juli von seiner Diözese seierlichen Abschied genommen. 1) Ihm solgte den 21. April 1845 der dermalige Bischof Franz Drepper 2), geb. zu Wellrich den 3. Oktober 1787.

Nach der Wiederherstellung des alten Bisthums Munster wurde Ferdinand von Luning, Bischof des aufgebobenen Bisthums Corvey, zum ersten Bischofe von Münster erwählt, und nach dessen baldigem Tode — 1825 — folgte ihm am 15. Juni 1825 durch die Wahl des Kapitels Kaspar Marimilian Oroste als Bischof von Münster. 21 Jahre führte Kaspar Marimilian die Berwaltung seiner Diszese. Um 6. September 1845 seierte er sein 50jähriges Bischofsjubiläum, und starb den 3. Aug. 1846. Durch Bertrag vom 5. Jan. 1830 zwischen dem Fürstbischofe von Ermeland und dem Staatsminister Braudenstein von Oldenburg wurden die etwa 70,000 Katholisen in Oldenburg dem Bisthume Münster zugetheilt. Ein eigenes gestsliches Officialat wurde in Bechta in Oldenburg niedergesetst. Durch Staatsvertrag vom 10. Mai 1837 zwischen Preußen und Oldenburg wurden die staatsschilichen

<sup>1)</sup> S. Ledebur's Biogr. u. a. in der Zeitschrift des wests. Geschichts-Bereins ic.; ebendas, eine Biographie von Dammer's; ct. Ratholif von 1844, und daraus Bernh. Wagner a. a. D. S. 95-98.

<sup>3)</sup> Auch er ift am 5. November 1855 gestorben.

Berbältnisse geordnet, welche aus dem Anschluß der Katholifen Oldenburgs an das Bisthum Münster hervorgingen. 1) Kaspar Maximitian hatte, nachdem der Domfapitular Kellermann (gewählt den 10. Dezember) vor seiner Bestätigung in Rom plötlich gestorben war (29. März 1847), den dermaligen Bischof Johann Georg Müster zu seinem Nachsolger — 1. Juli 1847, geboren zu Coblenz den 15. Oktober 1798, Bischof von Taumaci in part. und Weihbischof von Trier, präconistrt den 4. Oktober 1847.

Die Befetung bes Erzbiethume Roln verzögerte fich Rachbem ber apostolische Bifar hommer biefe hohe lange. Burbe abgelehnt hatte, wurde ber Graf Rerbinand von Spiegel am 20. Dezember 1824 vom Papft Leo XII, ale Erzbischof von Roln ermablt, worauf am 31. Januar bie (formelle) fonigliche Beftatigung erfolgte. Er übernahm am 20. Mai 1825 bie Berwaltung ber Ergbiogefe, und murbe am 11. Juni fonfefrirt. Er regierte bis jum 20. Hug. 1835, und hatte, auf ben Bunfch ber Regierung, burch Bahl bes Rapitele ben bamaligen Beibbifchof von Munfter, Clemens Muguft von Drofte-Bifchering ju feinem Rachfolger, an beffen felfenfester Standhaftigfeit fich bas niedergeworfene fatholifche Deutschland wieder aufrichtete. Er murbe am 1. Februar 1836 ale Erzbischof praconifirt, und am 29. Mai 1836 in fein Umt eingesett, bem er burch bie That bes 20. Rovems ber 1837 wieber entriffen murbe.

Dem wiederhergestellten Bisthum von Trier wurde Joseph Hommer vorgeseht — 3. Mai 1824, und am 12. September inthronisit, nach bessen am 11. November 1836 erfolgten Tode 2) ber bischöfliche Stuhl bis jum Jahre 1842 verwalst

<sup>1)</sup> Beitschrift von Braun und Achterselbt, Heft 23, 225 folg. Siehe den Attitel Sconcordates in dem Freiburger Kirchenlexikon, Bb. II, S. 753-54. 1) Dekrologe im Ratholifs und der Bonner Beitschrift, XXI, 230, XXII, 233 folg.; ebendas. XV, 215 folg. der Rekrolog des Erzbischofs Spiegel von Köln.

blieb. Wilhelm Arnoldi, geboren in ber Didzese Trier ben 4. Januar 1798, wurde als Bischof ben 22. Juli 1842 präconisirt.

## \$. 7. Clemens August von Coln, und Martin Dunin von Bosen.

Rach ber Bieberherstellung einer geordneten Sierarchie ber Rirche in Preugen murben mit neuem Gifer jene alten Plane aufgenommen, mit ber tatholifden Rirche wenn nicht fertig, fo boch volltommen über fie herr ju merben, und fie ale eine geschloffene und abgeschloffene Canbesfirche zu beherrichen, beren von ber Regierung oftropirte Bifchofe Rom bochftene megen ber Rorm zu bestätigen, nicht aber zu vermerfen batte. Bon icharfen, energischen Dagregeln gegen Personen hoffte man wenig ober nichte; in einem fo burchfichtigen Canbe, wie Dreugen, mar es auch taum möglich, berlei ju vertufchen ober geheim ju halten, wie bas mohl in Rufland verfucht werben mochte. Dagegen hatte bie Regierung fonftige Mittel in Sulle und Rulle gur Sand, um bie Ratholifen allmalia von Rom zu becentralifiren, und fie um ben preufischen Staat ju centralifiren. Mir baben biefe Mittel ichon im 1. Banbe biefes Berfes theils angebeutet, theils ausgeführt. Es maren bie Mittel möglicher Ausschliefung ber Ratholifen von ben einflufreichen Memtern und Burben im Staate, ein Spftem, worin allerdinge Preugen nicht allein fieht, worin es von andern protestantischen Res gierungen, u. a. von England und Solland, nachgeahmt ober überholt wirb; es mar ferner bie möglichfte Musichließung ber Ratholifen von allen Universitaten - es follte hochstens noch zwei bem Scheine nach paritatifche, aber feine rein fatholifche Univerfitat mehr geben; es mar ferner bie Berbreitung bes Protestantismus in allen rein- und alkfatholischen Gegenden bes landes, eine möglichst rein-protestantische gesichlossen Beamten- hierarchie, die mögliche Zurichtung bes ganzen Schulwesens nach preußisch protestantischem Muster, noch vieles Undere, was sich ohne großes Aussehen anbahnen ober burchführen ließ, vor allem aber der mächtige Debel der gemischten Ehen, durch welchen allmälig die Ratholisen in das heerlager der "preußischen evangelischen Kirche" hinsübergehoben werden sollten.

Bir heben, Ratholiten gegenüber, für welche biefes Bert gefchrieben ift, noch befonbere hervor, bag wir in feiner Beife übertreiben. Die Geschichte ber fatholischen Rirche in Preugen von bem Sturge Rapoleons bis gum Jahre 1840 ift ein beständiges Ringen um ihre Gelbfterhaltung gegenüber einem Plane, ber, um ben milbeften, wenn auch nicht muftergiltigen Muebruck zu gebrauchen, auf ihre Reutraliffrung, auf ihre Unichablichmadung angelegt mar. Das hat bie preußische Regierung felbft jugegeben, inbem fie im Jahre 1840 bas alte Spftem, menigstens fur eine Beit lang, fallen lief, und in beffere Babnen einlenfte. Bir wollen nicht bestreiten, mas man fo oft gur Entschuldigung vorbringt, baß Ronig Friedrich Wilhelm III., erschrocken über bie große Menge ber Conversionen gu ber tatholifchen Rirche, ftrengere Magregeln gegen fie fur nothwendig gefunden; bies erflart bochftene, rechtfertigt aber nicht bas unter ihm befolgte Gp. ftem. Mogen es andere protestantische Regierungen um nichts beffer, ober noch ichlimmer gemacht haben ober noch machen, fo beweist bieß eben nur, wie fchwer es jenfeits wirb, Berechtigfeit zu üben, obgleich man bie Tolerang immer im Munbe führt. Zwifden biefer Schlla und Charpbbis merben protestantifche und ichismatische Regierungen ftete bin- und bergetrieben, bag, wollen fie ben Ratholifen gerecht merben, fie von ben Kanatifern ber Ungerechtigfeit gegen bie Staatsund Landes-Religion bezüchtigt merben, wollen fie aber bem fanatischen Rufe ber Ihrigen folgen, und die Rirche Sottes mit milben ober mit wilben Mitteln maßregeln und nieber-halten, sie sich einen Stachel in das eigene Fleisch treiben, ber sie gur Ruhe tommen lagt.

Bir haben fruher bie Ungelegenheit ber gemifchten Ghen in Preugen bis jum Jahre 1825 verfolgt 1). Bas von 1825 bis 1840 gefchah, mar bie Fortfetung bes einmal aufgenommenen Planes. In biefem großen Plane fpielt Carl Christian Joffas Bunfen, ber Ritter von ber traurigften Geftalt, beffen wenn nicht allumfaffenber, fo boch allanfaffenber Beift von jeher in fich ben unwiderstehlichen Drang gefühlt bat, Die Belt aus ihren Ungeln zu beben, und fie auf feinen; bes Atlas-Bunfen, Schultern im Sturmfchritte pormarts ju tragen 2), sowie ber Erzbischof Rerbinand Graf Spiegel von Roln, eine bervorragenbe Rolle. Der lettere hatte bei all' feinen fonftigen auten, felbit vortrefflichen Gigenschaften eine Beweglichkeit und Flatterhaftigfeit ber Buneigungen und Abneigungen gezeigt, welche ihn ben Preugen an fich ju fei= ner anaenehmen Perfon machte, trot aller feiner angenehmen Manieren. Erft ein begeifterter Defterreicher, bann ein fo feuriger Preuge, bag er fein geiftiges Leben mit Preugen gewonnen und verloren gu haben verfichert, bann an ben Gies gesmagen Rapoleons I. berart gefeffelt, bag es felbft feinem alten Kreunde, bem Freiherrn von Stein, vor ihm graute, barum von ben beutschen Patrioten verachtet und perhorress cirt, bann als patriotischer Preuge fich wiebereinfindend, aber langere Beit ein Stiller im ganbe, weil alte und neue Freunde an ihm irre geworben, murbe er boch gulett von ber preu-

<sup>1)</sup> Bb. 1. 628-32. 2) Reine tlebertreibung; eben jest hat Atlas-Bunsen ein neues Buch in die Welt geschleubert: Dott in ber Geschichte. Leipzig, 1857, das er "Principibus Populisque" widmet, mit dem Motto: "Disolte justitiam montit et non tomoore divos"; — besser hatte er aber gethan, zu sagen: llectere si neques, superos, Acheronta movebo.

Bifchen Regierung ju Gnaben angenommen, und ju ber bochften Burbe erhoben. Rachbem Bifchof hommer bas ibm angetragene Erzbiethum Roln abgelehnt, übermand bie Regierung ihre vielen Bebenten gegen ben Domherrn Ferbinanb von Spiegel; fe wollte einen Schleier über feine Unteceben. tien breiten, hoffenb, bag er feinem verlornen, aber wiebergefundenen preußischen Baterlande von nun an Treue und Liebe bis in ben Tob bewahren, und ihm mit feinen reichen Baben und Rraften bienen merbe, um bie fcharfen Eden bes Ratholicismus abzuschleifen. Und fie taufchte fich biefes Dal nicht in ibm (mahrend er felbft bei feinem alten Freunde Stein über manche Taufchungen fich beflagte) 1), er blieb ihr treu bis in ben Tob, und fuchte bamit, fo gut es geben mochte, bie ber Rirche geschworene Treue zu vereinigen. Er hatte vielen, faft zu vielen auten Willen, und fette allents halben ben beften Billen gegen bie Rirche poraus. 216 er Diefen, ju feinem Schreden, in ber letten Beit feines Lebens nicht fand, fo fab er Bieles in einem andern Lichte, und fuchte einzulenfen. Aber feine Beit mar abgelaufen.

Die strenge Kabineteordre vom 17. Angust 1825 2) über die gemischten Shen war kurze Zeit nach der Einsetzung des Erzbischofes Spiegel (erwählt den 30. Dezember 1824, einzgesetzt den 13. Juni 1825) 3) erfolgt. Die Berhältnisse waren jest besonders ermuthigend. Einen Protest, einen Biderstand durfte man von dem Grafen von Spiegel, dem ersten Bürdenträger der Kirche in Preußen, nicht befürchten, und darum auch von den übrigen Bischöfen im Westen nicht. Der Stand der Dinge im Often war aber schon so zusagend, daß durch die erwähnte Kabinetbordre der Stand und Zustand im Westen eingeführt und eingeschärft werden wollte, wie er

<sup>1)</sup> Stein's Leben von Perz, Bb. 5 und 6. 1) S. Bb. I, S. 632.
2) Onomastikon chronographicon Hierarchiae germanicae, von E. Fr. Moover; Minden 1854, S. 29.

in ben öftlichen Provinzen, jum augenscheinlichen Ruin ber Rirche, bestand. Es fant fich in ber That, bag bie Ermartungen bes Ronigs ohne Schwierigfeit in Erfullung ju geben Schienen. Das "apostolische Bifariat" von Paderborn verorduete am 28. Dezember 1825, daß alle Beiftlichen feines Begirfes "ben allerhöchsten Ortes erlaffenen Berordnungen Beborfam gu leiften, und fünftig nicht mehr bas Berfprechen ju forbern haben, die Rinder in der fatholischen Religion ju unterrichten und zu erzieheu." 1) Doch traten Schwierigfeiten ein; Die Pfarrer weigerten fich (wie auch bas erwähnte Circus lar befiehlt) gemischte Chen zu proclamiren und zu copuliren, wo nicht bas freiwillige Verfprechen ber fatholischen Rinber-Erziehung gegeben murbe. Ebenfo eerfolgte vielfach bie Berweigerung ber Abfolution an jene fatholifche Batten, beren Eben einen unfatholischen Charafter an fich trugen. Die Provinzial-Regierungen ersuchten Die Bischofe, Die fich meis gernden Beiftlichen gur Berfündung und Trauung auguhalten, und stellten biefe fogar vor bie Rriminalgerichte. 2) Darauf wollten die Bifchofe nicht eingehen; fie verlangten vielmehr Die Erlaubnig, fich nach Rom ju wenden, welche ihnen ber Ronia am 28. Kebruar 1828 ertheilte. 3) Er hofft, baf Alles aut geben und Rom nachgeben werbe, ba ohnebem fein Dis nifter . Refibent Bunfen in Rom bie Borftellungen auf bas fraftigfte unterftugen follte. Der Minifter Altenftein gab am 10. Marg in einem Briefe ben Commentar bes foniglichen Briefes an die Bifchofe. 4) Die Bifchofe follten ben Dapft bringenoft um unerlägliche Abhilfe ber vorliegenden Migftande "jum Beile ber fatholischen Rirche und gur Gicherstellung

<sup>1)</sup> Roskovány, de Matrimoniis mixtis inter Calholicos et Protestantes, t. II, 1842, p. 174-176. 2) Beiträge zur Kirchengefchichte bes 19. Jahrh. in Deutschland, Augsburg 1835, S. 61. 3) Der Brief bei Roskovánu, S. 177-179 an die 4 westlichen Bicköfe. 4) I. c. S. 180-181.

ihrer zartesten Berhaltniffe- angehen. Zwischen ben beiben Sofen (Rom und Preußen) werbe es unmittelbar felbst zur Berhandlung kommen. Borlaufig verlangen König und Minister, daß die Proflamationen und die Absolutionen nicht mehr verweigert werben. Dabei wird zu verstehen gegeben, daß man sich auf die Ausrede wegen des Beichtsigills nicht mehr einlassen werbe.

Sofort befahlen ber Erzbischof von Roln, die Bischöfe von Trier, von Münster — 31. März, und von Paderborn — 8. April 1828, daß die Proclamationen der Brautlente erfolgen sollten, wenn auch der Einfegnung der Ehe firchliche Hindernisse im Wege stehen, und daß der kathotische Theil nicht von dem Empfange der beil. Sakramente ausgeschlossen werden solle, "damit das geknickte Rohr nicht zerbrochen werde, und der glimmende Docht nicht ganz erlösche."

Papft Leo XII. ftarb vor Erledigung ber Berbanblungen mit Preufen; Dapft Dins VIII. erließ bas Breve vom 25. Mary 1830 an bie 4 westlichen Bifchofe 1) "Literis altero abhine anno", woran fich bie Inftruftion bes Rarbinale Albani vom 27. Mary fchlog. Das Breve enthalt große Bugeftanbniffe. Die gemischten Gben follen in Bufunft giltig fein, welche ohne bie vom Concil von Trient vorgeschriebene Form eingegangen werben, b. h. nicht vor einem fatholischen Pries fter, Die fatholifden Pfarrer burfen nach vorbergegangenem Aufgebote Die paffive Affifteng leiften. Die Inftruftion Albani's ertheilt ben Bifchofen bie Erlaubnig, bei ben ungiltig und auch in verbotenen Graben geschloffenen Chen zu bispenfiren, und biefelben "in ber Burgel" ju beilen. Beiter fonnte ber beilige Stuhl faum geben, ba ohnebem noch bie Bifchofe auf 5 Jahre Die Bollmacht erhielten, bei Eben gwis ichen einer fatholischen Frau und einem nichtfatholischen Manne von geringern Bermanbtichaftegraben ju bispenfiren.

<sup>1)</sup> Rostovany, G. 234-239; G. 239-245 die Inftruftion Albani's.

Das Breve fam nach Berlin und befriedigte nicht. Es beleibigte bie entichiebene Bermerfung ber gemifchten Chen über-Dan hatte erwartet, baf man in Rom Die Draris ber öftlichen Provingen billigen, und ichlieflich boch nachgeben werbe - fcon um bes lieben Friebens willen. benn bas Breve in Berlin liegen. Durch eine Rote vom 13. Juli 1831 an ben Staatsfefretar Gregor's XVI, murbe bas Breve gurudgegeben, mit bem Berlangen, bag ber Tert an mehreren Stellen nach bem Ginne ber preufischen Regies rung gemildert und geandert werben folle. Gregor XVI. tonnte auf folche Forberung nicht eingehen, ohne die Pflichten feines Umtes zu verrathen. 3m Frühlinge 1833 forberte Ritter Bunfen bas Breve und die Inftruftion gurud, und erhielt fie. Er nahm fle mit fich nach Berlin. Da man mit Rom nicht fertig geworben, fo befchloß man, ohne Rom mit Rom, b. h. mit ber Rirche fertig ju merben. fchloß, bas Breve in einer Beife auszulegen, Die ben Abfichten ber preugischen Regierung entsprache. Bu biefem 3mede berief man ben Erzbischof Spiegel von Roln nach Berlin, welcher bafelbft mit Ritter Bunfen bie Berliner Conferengen hielt, und nach benen bie berüchtigte Convention vom 19. Juni 1834 geschloffen murbe. Diefelbe besteht aus 14 Artis feln. 1) Das Breve follte von ben 4 Bifchofen allen Pfarrern mitgetheilt werben; beffen und ber begleitenben Inftruttionen Inhalt aber follte gebeim gehalten werben. Daß man an die Möglichkeit einer folchen Geheimhaltung, eines folchen Berftedenspielens vor Rom und vor ben Ratholifen glaubte, ift ein mahres Bunber - ber Unbegreiflichfeit. Die Convention und die ihr zu Folge von ben 4 weftlichen Bifchofen an ihre General-Bifariate erlaffenen Inftruftionen erflarten, bag gmar bie firchlichen Canones nicht aufgehoben, bag aber eine Art Dispensation, ein Rachgeben eingetreten fei, wornach

<sup>1)</sup> Rostovány, S. 248-255.

bie Pfarrer hinfort ber Cabinetsorbre vom 17. August 1825 nachkommen könnten. Dies ist ber oberste Grundsas, und nach bemfelben muß bas papstliche Breve milbernd ausgelegt werben.

Der ungludliche Erzbischof Spiegel 1) reiste nun mit ber Berliner Convention ab, um die übrigen 3 westlichen Bischöfe zu deren Annahme zu verführen. Es gelang. Am 5. (10.) Juli 1834 erklärten die Bischöfe Ledebur und Mar. Droste von Paderborn und Münster, nachdem ihnen die Bertliner Convention mit Bunsen von dem Erzbischofe Spiegel "vorgelegt und flar auseinandergeseht worden", so treten sie dieser Einigung in allen Puntten unbeschränft bei, und übernehmen deren Aussichung. Zulest kam die Reihe an den Bischof Hommer von Trier, mit dem der Graf Spiegel in Roblenz zusammenkam. Um 29. Juli fügte sich auch hommer, mit gebrochenem herzen, und erklärte seinen Beitritt zu der Convention. Die 4 zwischen ihm und dem Erzbischofe vereinbarten Artikel mögen hier stehen, da sie den Stand der Sache kurz zeichnen.

Art. 1. Die passive Afsikenz bes katholischen Pfarrers bei einer gemischten Ehe, wie das Breve Pius VIII. für gewisse Fälle sie erlaubt, ist zu gehäffig, und muß deßwegen auf den Fall beschränkt werden, wo der katholische Theil aus förmlicher Berachtung seiner Religion eine solche Ehe schlösse; in allen übrigen Fällen sindet die aktive Ussikenz, die feierliche Einsegnung statt. Urt. 2. In dem Ehe-Eramen darf der katholische Pfarrer nicht nachstragen, in welcher Religion die Kinder erzogen werden sollen, da dieser Punkt sowohl für die Dimissorialien als für die Eins

<sup>1)</sup> Anderwarts heißt es, es feien Drohungen und Schmeicheleien an ihm verschwendet, er fei in Berlin isolirt worden, und habe mit sitternder hand das von feinem Gefretar Munchen verfaßte Gutachten unterzeichnet — f. Spiegel in der Real : Encyfl. von Binder: Mang.

segnung indifferent bleiben muß. Urt. 3. Im Beichtstuhle ift es dem Priester verboten, dem katholischen Theile die Erziehung der Kinder in der katholischen Religion aufzulegen, oder im Weigerungsfalle ihm die Absolution zu verweigern. Urt. 4. Die Aussegnung einer katholischen Wöchnerin darf in keinem Falle verweigert werden.

So tief war die katholische Kirche Deutschlands im Jahre 1834 gesunken, daß es einem Menschen, wie Bunsen, gelang, die von Gott gesetzen Säulen der Kirche zu stürzen. Wahrlich, die Geheimnisse Gottes sind ein tiefer Abgrund: Dieß war das Jahr unser tiefften Entwürdigung und Gessunkenheit. Zwei Jahre vorher war Möhler's Symbolis erschienen — Mainz, 1832, ein Jahr nachher ging der Stern des Elemens August über Deutschland auf.

ber einzelnen Die besondern Instruktionen an die Pfarrer ber einzelnen Diocesen. Zuerst hat die mehrkach von uns angeführte Schrift: Beiträge zur Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts in Deutschland", 1835, Augsburg, genannt "das rothe Buch", das Breve, mit der von dem Bischofe von Trier erlassenen Instruktion vom 7. Oktober 1834 versöffentlicht, mit einem ausführlichen theologischen Gutachten über den Sinn des apostolischen Breve vom 25. März 18302).

Der Erzbischof Graf Spiegel wurde am 2. August 1835 in die Ewigkeit abgerufen. 3) Er batte tief die schwere Last gefühlt, welche die Welt auf ihn gelegt. Um den Kölner Dom, bessen Ruin in jenen Tagen gefürchtet wurde, nahm er sich eifrig an. 4) Für die wissenschaftliche Bildung des Klerus war er emsig besorgt; er widmete große Sorge dem Bonner Convistorium und dem Kölner Klerikasseniar. Er sührte die Dekanats-Konferenzen ein. Den Armen und dem Armenwesen wendete er seine stets rege Sorgsalt zu.

<sup>1)</sup> Alle Aftenstücke bei Roskovann gesammelt. 2) Beitrage, S. 131 —222. 2) Bonner Zeitschrift von Achterfeldt und Braun. H. 15, S. 215 folg. 4) Heft 82, S. 199.

Run mar ce fur bie preußifche Regierung wichtiger, einen ihr entsprechenben Erzbifchof von Roln zu finden, ale etma nach bem Abgange eines frubern einen neuen Premiers Minifter. Und bier, in biefer Bahl bes neuen Grabifchofs zeigte es fich, bag Bott bie Bergen ber Ronige lentet wie Bafferbache, und bag alle Rlugheit ber Rlugen und alle Borficht ber Borfichtigen por ber ungeheuchelten Ginfalt bee Bergens gu Schanden wirb. Der frubere Generalvifar Gles mene Muguft von Drofte mar im Jahre 1820 jum zweitens male in Die Stille bes Privatlebens jurudgefebrt, um gang Gott und ber Unebilbung ber Genoffenschaft ber barmbergigen Schwestern ju leben, welcher im Sahre 1820 bie Rrantenpflege im Stadtfpitale von Munfter übertragen murbe. Jest ift bie Genoffenschaft über gang Weftphalen und ben Rieberrbein verbreitet. Clemens August lebte an 15 Jahre gurud. gezogen. Bon bem neuen Domfavitel mar er ausgeschieben : Die Burbe eines Dombechanten . Die man ibm faft mit Bemalt aufgeburbet, batte er balb wieber niebergelegt. auf inniges Bitten feines Brubers batte er fich 1827 jum Beibbifchofe von Munfter (Bifchof von Calama i. p.) fonfefriren laffen. Doch um die Bermaltung bes Bisthums fummerte er fich nichts, und hatte nie von firchlichen Bes schaften mit feinem Bruber fprechen wollen. Bon ber Berliner Convention abnte und mußte er nichte, mabrent fein Bruder ben Bufammenhang ber Dinge nicht begriff. Ueber ben gangen Berlauf maren nur Benige in Deutschland unterrichtet, die man in bas Geheimniß eingeweiht hatte. Auf Clemens August warf Die Regierung ihr Auge ale funftigen Erzbischof; benn feine Babl follte bie Ratholiten beruhigen, mabrend er bie einmal in Gang gefeste Praris uber bie gemifchten Chen nicht mehr ftoren fonnte. Um bierin ficherer an geben, ließ ber Minifter Altenftein burch ben Domberrn Schmülling in Munfter, ber gleichfalls nichts von ber Berliner Convention abnte, ba man bie Domfapitel von jeder

Berhandlung ansgeschloffen hatte, bei Clemens Muguft im engften Bebeimniffe anfragen, nob er, falle er jum Ergbis Schofe von Roln ermahlt wurde, eine (bie ?) zwifchen ber Staatebehorde und bem Ergbischofe Spiegel in Gemagheit bee Breve von Pius VIII. abgeschloffene Uebereinfunft über bie Behandlung ber gemischten Ghen weder anzugreifen, noch umauftogen, fondern im Beifte bes Friedens und ber Berfohnung auszuführen gefonnen fei." Clemene Auguft ant. wortete ohne Bebenfen, er murbe fich wohl huten, bie in Gemäßheit bes papftlichen Breve geschloffene Uebereinfunft anzugreifen ober umzustoßen. Alfo mar er in Berlin, und weil in Berlin, bei bem Rolner Domfavitel eine "angenehme Perfon." Ale folche trug ber fonigliche Wahlfommiffarine ben Beihbischof von Calama bem gur Bahl versammelten Metropolitantapitel an, und biefes mablte benfelben einftims mig jum Erzbischofe. Die Bestätigung in Berlin erfolgte naturlich alebald; am 1. Febr. 1836 murbe er vom Papfte praconifirt, und am 29. Mai b. 3. in bem Dome ju Roln inthronifirt - burch feinen Bruder, ben Bifchof von Dun-Seine wirfliche Regierung bauerte nur vom 29. Mai 1836 bis 20. November 1837.

Zweisach war ber Conflist, in ben er mit ber preußischen Regierung tam. Der kleinere und unbedeutendere war die Angelegenheit der Hermesianer, welche die Regierung ohne Mühe hätte sallen lassen, wenn der neue Erzbischof seinen Widerstand wegen der gemischten Ehen hätte sallen lassen. Im Ansauge schien sich Alles gut anzulassen. Nachdem Clemens August den bisherigen Administrator des Erzbisthums, Hüsgen, zum Generalvifar gemacht, ging er nach Berlin zur Auswartung. Auf den König scheint seine Persönlichseit einen tiesen Eindruck gemacht zu haben. Auf Geschäftssachen ließ er sich nicht ein, weil er von den Kölner Atten noch nichts gelesen habe. Elemens August hoffte auf ein friedliches Jusammengehen mit der Staatsgewalt, welcher

er bie beften Intentionen gutraute; boch fab er in Berlin, baf ber Altenftein-Bunfen'iche Beift vorberriche. Rach Roln jurudgefehrt ergriff Clemens August Die Regierung bes Erg. bisthums mit feften Sanden. Er fah aber ein, bag bie geiftliche Bermaltung gang im Schlepptau ber weltlichen fich Das Domfavitel mar in feiner Mehrheit nicht gus perlaffig und theilmeife in die Bunfen'fchen Geheimniffe eingeweiht. Dem Erzbischof ging aber erft in Roln allmalig bas traurige licht über bas Duntel ber Bunfen-Spiegel'ichen Convention auf. 216 er bie Aften gelefen, gerieth er in beftigen Unwillen und in Schmerz, baf auch fein Bruder fich batte einfangen laffen. Der Staaterath Schmebbing machte im Auftrage ber Regierung eine Rundreife bei ben Bifchofen ber Beftprovingen. Gie follten einen Bericht über bie lage ihrer Diocefen an ben Papft erstatten, er brachte aber ben Entwurf Diefes Berichtes fertig mit fich von Berlin. Der Papft hatte Runde von ber Berliner Convention erhal. ten, und es galt nun, ben Papft burch bie Bifchofe felbit hinter bas Licht ju fubren. Die Convention mußte Rom gegenüber formlich geleugnet merben.

Der Bischof von Munster war benn wieder schwach genug, am 15. September 1836 einen ihm von Bertin aus oftropirten Brief an den Papst zu schreiben, worin rundweg und mit durren Worten eine Berliner Convention geleugnet wird. Der Bischof sagt, daß die Instruktion Albani's nicht publicirt worden, weil so Etwas nicht herkömmlich sei, und daß es nicht gut ware, die einmal beigelegte Angelegenbeit wegen der gemischten Ehen wieder auszurütteln. Einen ähnlichen Brief unterschried 1836 der Bischof Hommer von Trier, am 1. Oktober, an welchem Tage er die letzte Wegzehrung nahm; das ähnliche Schreiben des Bischofs von Paberborn ist vom 10. Oktober.

Aber ber murdige Bifchof hommer von Trier hatte vor feinem Tobe noch bie Gnade, feinen Fehler und bas von ihm

gegebene Mergerniß wiberrufen ju burfen. Um 10. Rovember ichrieb er, im Ungefichte bes Tobes, bem Papfte ben gangen Sachverhalt, wie man ben Erzbischof Spiegel nach Berlin berufen, wie, ohne Beigiehung anderer Perfonen, ber Ronig, Bunfen und ber Graf Spiegel bas Breve Pius VIII. abges schwächt haben; wie ber Ronig fofort ben Erzbischof fammt feinem Gefretar Dr. Munchen abgeordnet habe, um tie brei meftlichen Bifchofe fur ben Beitritt zu bieponiren. Er felbft habe aus Triebensliebe und in ber Ermartung, bag fo von ber Rirche größere Uebel abgewendet werben fonnten, nachs gegeben. "Jest aber, ergriffen von ber fcmerglichften Rrantbeit, febend am Rande bes Grabes, und erleuchtet burch Die gottliche Gnabe, febe er ein, bag aus jenem Bertrage für bie Rirche bie schwersten Uebel hervorgeben, und bag burch ibn bie Canones und Pringipien ber Rirche verlett feien. Soviel er barum in biefer fo michtigen Sache gefehlt habe, bas nehme er, von Reue erfüllt, mit freiem Beifte und aus eigenem Untriebe gurud."

Ein ahnliches Ansinnen, in einem Briefe bem Papfte über ben mahren Sachverhalt Sand in die Augen zu streuen, wies Elemens August mit Entrustung zuruck. Er schrieb aber am 23. September an ben Papst, worin er erklart, baß bas Breve Pius VIII. über die gemischten Ehen publicirt sei, und daß er sich bessen Aussichten werde angelegen sein lassen. Jest sah der Minister Altenstein erst ein, welche Ansicht Elemens August über die Berliner Convention habe, und die Zeit der Enttäuschungen begann, auf welche sodann die Zeit der Einschüchterungen solgte. 1)

Mittlerweile murbe auch ber Sebel ber hermefianer gegen ben Erzbifchof angewendet. Und hier wollen wir in Rurge einfugen, was uns über bie lettern ju fagen uner-

<sup>1)</sup> Die ermannten 5 bischöflichen Briefe nach Rom bei Rostovany, S. 262-269.

laglich fcheint. Georg hermes, geboren in Beftphalen im Jahre 1775, murbe, nachbem er ju Munfter feine Studien vollendet, im Jahre 1798 Gymnafiallehrer bafelbft, im folgenden Jahre Priefter. 3m Jahre 1807 murbe er Professor ber Theologie in Munfter, ale welcher er über Doamatif und Ginleitung in die Theologie las. hier ftellte er ben Grundfat auf, bag Alles nur mahr fei, alfo auch bas Chriftenthum, infofern es burch bie Bernunft als mabr ermiefen werbe. Er wollte all' fein Biffen nur fomeit ale ein mabres Biffen gelten laffen, ale er es von nun an felbit ale Babrbeit finden murbe; er wollte nichte ale gefunden gelten laffen. als was er nicht leugnen fonnte. Es gibt, nach ihm, feinen binreichenden Grund zu einem fichern, vernunftigen Glauben, ale bas nothwendige Salten ber theoretifchen, und bas noth: menbige Unnehmen ber verpflichtenben Bernunft. Der mabre Glaube ift ein in une porhandener Buftand ber Entichiebenheit über bie Wirflichfeit eines erfannten Etwas, morin wir burch bie (theoretische und praftische) Bernunft verfest mer-Der Glaube ift bas Ergebniß bes vernunftigen Erfennens, feineswege bas Kurmahrhalten auf eine Auftorität Der Glaube ift nicht bas Erfte, fonbern bas lette, nicht ber Unfang, fondern bas Biel aller Philosophie. Sobald Die Bernunft burch bie Unnahme einer überngtürlichen Offen. barung genothiget wird, einen ihr fonft nothwendigen Grund aufzugeben, ift ibr jene Unnahme unmoglich. Die Theologie hat die Aufgabe, einen giltigen Beweiß fur die Unnahme bes Chriftenthume philosophisch ju führen, ober aus ber eigenen Bernunft bie driftlichen Bahrheiten fo entschieben gu erfennen, bag man nicht an benfelben zweifeln tonne, bag man fe ale Bahrheiten annehmen, b. h. glauben muffe. Der Theologe hat, auf bem Bege, ju einer entschiedenen Ueberjeugung bes Glaubens ju gelangen, brei Puntte ju enticheis ben : 1) ift ber Menfch einer fichern Entschiedenheit über Bahrheit ober Wirflichfeit fabig : 2) ift ein Gott, und melches find feine Eigenschaften; 3) ift eine Offenbarung möglich, und unter welchen allgemeinen Bedingungen ift fie wirklich. Diefe Fragen find in ber berühmten "Philosophischen Ginsleitung" von Hermes behandelt, welche zuerst 1819, dann in zweiter Auflage 1831 erschien.

Bahrheit ift, nach hermes, Die Uebereinstimmung ber Ertenntnig mit bem Erfannten. Gie ift nichte an und für fich, fonbern nur ein Berhaltnigbegriff. Die Sicherheit unferer Entschiebenheit barüber, ob unfere Erfenntnig Bahrheit fei, wird und entweber angethan, und wir nennen es Rurmahrhalten, ober wir nehmen bie Entschiebenbeit felbft frei an, und wir nennen fie ein Rurmahrannehmen. Das Erftere befteht barin, bag mir bas Berbaltnif amifchen Gubieft und Prabifat nicht nur ale wirflich feiend benfen, fonbern als wirflich feiend halten. Das Rurmahrannehmen ift ein freier Entschluß bes Billens, ber Bille wird babei bestimmt entweder burch Reigung, ober Pflicht. Das Furmahrhalten bagegen, ju bem wir uns nicht entscheiben tonnen, fonbern entichieden werben muffen, ift entweber ein unmittelbares, es ift ein Furmahrhalten aus unmittelbarer Rothmendigfeit, und aus mittelbarer Rothwenbigfeit ober aus Erfenntnig. Diefe Erfenntniß beruht wieber entweber auf Ginbilbung ober auf Ginficht , und gwar auf mittelbarer, ober unmittelbarer. Mus Ginbilbung gibt es fein ficheres Furmahrhalten. Db aber aus Ginficht? Rant habe behauptet, baf bie Theologen es in ihrer Biffenfchaft gut feiner rechten Ginficht bringen tonnen. Um ein unbebingt nothwendiges Surmahrhalten aus Erfenntnif ju begrunden, muffe biefe unbebingt objeftiv nothwendig fein, b. h. nothwendig megen bes erfannten Dbieftes. Die Erfenntnig burch finnliche Unschauung tonne tein objettiv nothwendiges Biffen hervorbringen. Bon bem finnlichen Dbiefte haben wir nur eine Borftellung burch Die fich barbietenbe Ericheinung beffelben. Dasfelbe gelte von ber Unichauung bes innern Ginnes. Die finnliche Unschauung

tonne unmöglich vermöge ihres Urfprunges nur vom Objette allein bestimmt sein. Aber auch zugegeben, daß irgend eine finnliche Anschauung und das darauf sich beziehende Denken unbedingte, objektive Nothwendigkeit haben muffe, so sei es boch nicht möglich zu erkennen, daß wir eine unbedingt objektiv nothwendige Erkenntniß haben. Bohl ist das Fürwahrhalten in der christlichen Theologie durch Einsicht durchaus unsicher. Denn die Nothwendigkeit der Erkenntniß oder die Einsicht kann entweder nicht bis an das Objekt reichen, oder wenigstens kann es nirgends bewiesen werden, daß sie dahin reiche.

Mus bem Grunde ber Ginficht allein fonnen wir nichts für ficher wirklich halten. Aber vielleicht fann eine bedingt objeftiv nothwendige Erfenntnig erreicht werden. Bir fonnen den Faden, woran diefe bedingte Rothwendigfeit gefnupft ift, nicht meiter, ale bie an bas unmittelbare Bewußtsein verfolgen, weil die Erfenntnif einer in und porbandenen Erfenntniß immer nur unmittelbares Bewußtfein berfelben ift. Das unmittelbare Bewußtfein ift Die hochfte fur Dens fchen erreichbare Erfenntniß. Es ift zugleich bas urfprung. liche Pringip ber Gewifheit aller andern menschlichen Er-Aber auch ben Ausspruch bes unmittelbaren tenntniffe. Bewußtseins in une fonnen wir nicht mit Sicherheit fur mahr halten; benn biefe Gicherheit wurden mir nur erfennen aus einem zweiten Bewuftfein, und biefes murbe wieder ein brittes erfordern, und fo in's Unendliche. Demnach gibt es für den Menschen gar feine zuverlaffige Erfenntnif, meber in fubjeftiver noch objeftiver Begiehung, und fein ficheres Rurmahrhalten aus Ginficht, nicht einmal die Erfenntnif unferes eigenen Genne fonnen mir fur mahr halten; Alles lofet fich in Schein und Richts auf. Es gibt feine Erfenntniß ber Bahrheit ber Offenbarung und bes Chriftenthums. .

Aber mit biefer Regation aller Erfenntniß will boch hermes nicht abichließen. Er hat befanntlich ein Furmahr-

annehmen und Kurmahrhalten unterschieben. Das Rurmahrs halten wird und angethan. Das Dbieft zwingt die Bernunft. es anzunehmen; und biefes Rurmahrhalten ift Sache ber theoretischen Bernunft. Das Fürmahrannehmen, mogu wir und felbft bestimmen, ift Sache ber praftifchen Bernunft. Das Kürmahrhalten grundet fich theils auf das Berfteben (Berftand), theile auf bae Begreifen (Bernunft). Bunachft ift nur nothwendig, bag man eine Belt, und ba man von ber Welt einen letten Grund fegen muß, einen Gott furmahrhalte. Dem Rurmahrhalten ber theoretifchen entspricht bas Unnehmen ber prattifden Bernunft. "Die verpflichtenbe (praftifche) Bernunft ichreibt unerachtet ber möglichen theoretischen Zweifel Die Pflicht vor, und gebietet baburch ben 3meifel praftifch ju verachten, und beffen Gegentheil praftisch als mahr anzunehmen, und fie thut bieg mit Rothwendigfeit." Der Zweifel, ber nach ber theoretischen Roth. wendiafeit noch geblieben ift, foll bemnach burch bie zweite, bie praftische, gelofet ober vielmehr verachtet merben. "Bollte ich nun boch annehmen, bag biefer Zweifel, und nicht vielmehr bas Gegentheil beffelben ber obieftiven Mahrheit ents ipreche, fo mußte ich jugleich annehmen, bag biefes hochfte Bermogen ber 3mede in mir, felbft ba, mo es mit Roth wendigfeit mich leitet, wiber bie obieftive Babrheit mich führte. Doglich ift bieß freilich, aber es anzunehmen, ift gerabe fo viel, ale bag auch auf Geite bee Saltene bie theoretische Bernunft, mo fie mit Nothwendigfeit halt, mich in Errthum triebe; benn beibe Bermogen find mit phofischer Rothwendigfeit ju ihrer Meugerung bestimmt, bas eine gum Salten, bas andere jum Bebieten; und bag bas eine feinen 3med unmittelbar und unabhangig von meiner Freiheit, bas andere aber nur permittelft meiner freien Mitwirfung ibn erreichen fann, bas enthalt offenbar feinen Grund, über ihre Sicherheit in hinficht auf objektive Bahrheit verschiebentlich au benten."

Das ift nun Glaube bei hermes? "Er ift ein in uns porbanbener Buftand ber Entichiebenbeit (ober Ueberzeugung) über bie Birflichfeit eines erfannten Etwas, in welchen mir burch ein nothwendiges Salten ber theoretischen, ober burch ein nothmenbiges Unnehmen ber verpflichtenben Bernunft verfett merben." Die Bernunftnothwenbiafeit ift alfo ber Grund bes Glaubens. "Diefer vernünftige Glaube ift bas bochfte Biel aller Philosophie, bas einzige mabre Richtscheit bes irbifchen Menichen und bie ausschließliche Bebingung feiner Erhebung." Der pofitive Glaubeneinhalt muß aber überall an biefen "vernünftigen Glauben" - b. h. an bie menichliche Bernunft gehalten werben. "Bollen wir nicht blog miffen, mas Chriftus theologifch gelehrt habe, fondern wollen wir zugleich auch wiffen, ob er baburch Wahrheit ober Ralfchbeit verbreitete, und alfo, ob unfere biftorifch mabre Theologie auch an fich mabr fei : fo fragt fich nach geliefertem Beweife fur Die hiftorifche Bahrheit eines jeben Erfenntnifpringipes allemal noch erft nach ber innern Babrbeit ber in bemfelben enthaltenen, ber mittelft beffelben gu erfennenben Lehre." Conach ift nach hermes bas Dogma nur insoweit mahr, ale es mit ber Biffenschaft ober mit ber Bernunft übereinftimmt. Dermes versuchte bas Chriftenthum mit der Philosophie ju verfohnen. Geine . Ratholifche Dogmatif" enthalt mehr ober weniger bie fatholifden Glaubend. lehren. Aber fein Pringip hat ben Glauben im Pringipe aufgehoben. Rach ihm nimmt ber Beift nicht bie Dahrheit an auf bie Auftoritat bes fie burch bas Draan ber Rirche offenbarenben Gottes, fondern auf Die Auftoritat ber theoretifchen und praftifden Bernunft.

Hermes hatte bie geistige Arbeit vieler Jahre auf feine philosophische Einleitung verwendet. Schon im Jahre 1818 batte er einen Ruf als Professor der Dogmatif nach Bonn erhalten, ihn aber vorerst abgelehnt. Wegen seiner "philosophischen Einleitung" — erschien 1819 — erhielt er von ber Kafultat in Breslau bie theologische Doftormurbe. Gegen Ende beffelben Jahres folgte er einem wieberholten Rufe nach Bonn, wo er Ginleitung in bie Theologie und Dogmatif las. hier murbe er im Jahre 1821 mit ber Burbe eines Doftore ber Philosophie geehrt. Es erschien von ihm im Jahre 1829: "Ginleitung in Die driftfatholifche Theologie. II. Theil: Positive Ginleitung." 3m Jahre 1825 murbe er von bem Erzbifchof von Roln, bem Grafen Spiegel, jum Domherrn von Roln ernannt. Er ftarb in Bonn am 26. Dai 1831, in einem Alter von 56 Jahren. Rach feinem Tobe erichien: Chriftfatholifche Dogmatit, herausgegeben von Achterfeldt, 1., 2. und 3. Theil (1. Abtheilung), Bonn 1834. hermes hatte einen angiehenben Bortrag, und nicht bloß ein febr gablreiches, fonbern ein übergabliges Aubitorium; feine gablreichen Schuler bingen mit großer Berehrung an bem Meifter.

In seiner positiven Einleitung setze sich hermes die Aufgabe, über die außere und innere Wahrheit der Schriften bes Neuen Testamentes zu entscheiden. Die praktische Bernunft hat diese Unnahme zu gebieten, unter zwei Bedingungen, wenn nämlich ein theoretischer Beweis für die historische Wahrheit dieser Bücher in der Art vorhergegangen, daß die Unwendbarkeit des Eriterinms für die gebotene Fürwahrannahme keinem Zweisel mehr unterworfen ist, zweitens, wenn der Inhalt dieser Schriften in nothwendiger Berbindung mit meiner Pflichterfüllung steht. Die positive Einleitung hat zweitens zu entscheid zu entschein über die Wahrheit der Tradition; drittens über die unsehlbare Richtigkeit der Aussprücke der Kirche.

Rach diefer Einleitung tritt erst die eigentliche Theologie hervor. Diese ist theoretische ober Dogmatik, praktische, ober Moral; Bestimmung der Pflichten gegen Gott und die Menschen. Dogmatik und Moral sind völlig unabhängig von einander. Die praktische Bernunft gibt und die Lehre von den Pflichten gegen uns und unfere Mitmenschen, ehe noch ein Gott erkannt ist. Es ist möglich, daß die praktische Bernunft jur Aufrechthaltung ihrer Pflichtgebote moralische Eigenschaften an Gott fordere. Die Moral selbst hat Hermes nicht bearbeitet, oder — vielmehr war ihm das Manuscript einer ausgearbeiteten Moralphilosophie durch einen Bedienten versbraucht worden.

Roch zu Munfter fanden bie Unfichten bes Bermes Bis beriprud. Ale er im Sabre 1825 Ranonifus von Roln murbe, murbe ber Wiberfpruch lanter. Die Runbe banon fam bis nach Rom. Der papftliche Runtius in Munchen erhielt ben Auftrag, Bericht zu erstatten. Doch geschah auf Betreiben bes Ergbischofes Spiegel nichts weiteres. In Bonn traten befondere Binbifchmann und julest Rlee bem Spfteme bes Bermes entgegen. Im Sabre 1825 trat Binbifdmann querft im Ratholifen gegen bas Guftem auf. 1) Rach bes hermes Tobe nahmen bie Streitigfeiten über ibn einen ern. fteren Charafter an; feine Unbanger beberrichten bie philos fophischen und theologischen Schulen im Rheinland und Beftphalen, mabrent auch bie Begner lauter und gahlreicher murben. Bieder gelangten bie Rlagen nach Rom. Jahre 1833 begannen barüber bie Untersuchungen, welche zwei Sahre bauerten; Die berühmteften Theologen in Deutschland murben ju Gutachten aufgeforbert, unter anbern auch Binbifchmann in Bonn, ber ben erften Theil feines Butachtene im Juni 1834, ben zweiten im Marg 1835 einfandte. Obgleich fammtliche Berichte ber beutschen mit ben Gutachten ber romifchen Theologen übereinstimmend gefunden murben, ließ man bie Sache noch einmal, gleichfalls als mare bisher nichts geschehen, und gwar von anbern Theologen prufen. Gregor XVI. untersuchte felbft bie Lehre bes Bermes, horte

<sup>1)</sup> S. »Mus dem Leben eines Ratholifen«, Bb. V. der hiftor.spolit. Schriften.

bie Meinung ber ausgezeichnetften und gelehrteften Rarbingle, und jest erft murbe bas Berbammungebefret gegen bie Lehre und die Schriften bes hermes erlaffen - am 26. Septem. ber 1835. In bem Defrete merden hervorgehoben ber pofis tive 3meifel ale die Grundlage ber theologischen Untersuchungen, ber Grundsat, bag bie Bernunft ale bie Sauptnorm und einziges Mittel aufgestellt ift, wodurch ber Menfch jur Erfenntnig der übernaturlichen Bahrheiten gelangen tonne. Es merben bie Sauptpunfte berührt, in benen hermes von ber fatholischen lebre abweicht, namlich in Betreff der Ratur bes Glaubens und ber Richtschnur in Bezug auf die Bahrheiten, die man glauben muß; in Betreff ber heil. Schrift, ber Tradition, ber Offenbarung und bes Lehramtes ber Rirche; in Betreff ber Grunde ber Glaub: wurdigfeit; in Betreff ber Argumente, welche man gewohnlich gebraucht, um bas Dafein Gottes ju beweifen; in Betreff bes Wefens, ber Beiligfeit, Berechtigfeit und Freiheit Gottes, und bes 3medes, ben Gott in feinen Berten fich fest; in Betreff ber Nothwendigfeit und Austheilung ber Gnade; ber Bergeltung und Bestrafung; bes Buftanbes ber Stammaltern, ber Erbfunde und ber Rrafte bes gefallenen Menfchen. Um Schluffe heißt es, bag in ben Schriften bes hermes falfche, vermeffene, verfangliche, jum Cfepticismus und Indifferentismus führende Lehren und Behauptungen u. f. w. enthalten feien.

Diese Berdammung fam ben Anhangern bes Hermes ganz unerwartet, die bis jest in andern Dingen einen ganz löblichen fatholischen Eiser an ben Tag gelegt hatten. Unter anderm batten sie in Schlessen bie Sache ber Kirche gegen die Theiner'sche Partei 1) vertheibigt. Sie hatten sich mit

<sup>1)</sup> Die tatholifche Rirche besonders in Schlessen in ihren Bebrechen bargestellt von einem tatholischen Geiftlichen. 2. Aufl. Altenburg 1827.

Rraft in Sachen ber gemischten Ghen auf Die Seite ber Rirche gestellt. Die Regierung hatte an fich fein Intereffe an ihnen; man fonnte fle aber ale Sturmbod gegen Glemens Muguft von Roln brauchen, mas auch gefchab. Die Regierung hatte bas Breve gegen hermes ignorirt. Die Schuler bes hermes behaupteten, bag fie bie von Rom verworfenen Lehren auch vermerfen, baf es aber nicht bie lehren bes B. hermes feien. Die hermeffaner erhielten bie Erlaubniß, bie Schriften bes hermes in bas lateinifche ju überfegen, und fie nach Rom ju bringen. Die herren Braun von Bonn und Elvenich von Breslau reisten im Unfange bes Sabres 1837 nach Rom, um bie Burudnahme bes Breve gegen hermes zu ermirten. Liebevoll empfing fie ber Dapft, fagte ihnen aber: "Ich glaube, baf 3hr nach Rom gefommen feib, nicht um ben beil. Stuhl zu belehren, fondern von ihm belehrt ju merben" - 14. Juni 1837. Dhne Erfolg muhten fie fich bie in's Jahr 1838 ab, bie fie burch Rars binal Rambrudchini jum Stillfchweigen verwiefen murben. Unter ben vielen Bermeffanern haben befondere bie Profefforen am Seminar ju Trier noch bor ber Rudfehr ber Sh. Braun und Elvenich fich unbedingt unterworfen. Diefer Schritt führte bie meiften Bermeffaner jum Gehorfam gegen bie Rirche jurud. Erft im Jahre 1845 murben Braun und Achterfeldt, weil fie fich nicht unterwerfen wollten, vom theo. logischen Lehramte entfernt. 1)

Um biefelbe Zeit murbe auch die falfche Unficht bes Abbe Bautain von Strafburg verworfen, welcher ber menfch-lichen Bernunft fogar die Fahigfeit abstritt, bas Dafein Gottes

Die reichhaltige Literatur über den Hermestanismus fann man vielfach finden; befonders Niedner: "Philosophiae Hermesti Bonnensis novar. rer. in theol. exordii explic. et examinatio. Lps. 1889.

au beweifen. 1) Auch Bautain reiste in feiner Angelegenheit nach Rom, und - fugte fich. Der fogenannte "Trabitiona. lismus" in Kranfreich hangt mit feinen Unfichten gufammen, ber endlich im Jahre 1855 burch eine romifche Entscheidung gleichfalls befeitiget murbe. Ueber bie Sache felbft fagte Gregor XVI. ju ben fogenannten letten Bermeffanern: "Die Einen wie die Undern irren, fowohl biejenigen , welche bem Glauben Alles geben, und ber Bernunft nichts laffen, als auch biejenigen, welche Alles fur bie Bernunft in Unfpruch nehmen , und bem Glauben nichts übrig laffen." 2) Es ift nicht fcmer einzusehen, wie ber Abbe Bautain, gur Beit Beneralvifar in Paris, und einer ber geiftreichften Manner bes neuern theologischen Franfreiche, ju feiner ertremen und ber firchlichen Ueberlieferung widersprechenden Unficht fam. In feiner neuesten in bas Deutsche überfetten Schrift fagt er, bag er vor Zeiten ein Bogling ber Parifer Rapoleon'ichen Rormalichule gewesen, bag er zwar auf berfelben Denten und Schreiben gelernt, aber bas Chriftenthum nicht aus ihr empfangen habe. Es mar fur herrn Bautain eine Beit: wwo ich fein Chrift mar, ober wenigstens noch in jenen 3meifeln umberirrte, welche beutzutage fast jeder burchque machen hat." 3) Man fieht baraus auf bas Reue, welch' unermeglichen Ginfluß ber Jugendunterricht auch auf bie begabteften Beifter hat. Die Extreme berühren fich. Bautain hat fruber nichts geglaubt. Der geiftige Umichlag erfolgte rafch bei ihm. Da er vorher nichts geglaubt, fo

<sup>1)</sup> Ratholit von 1835, Bd. 57. Möhler's gesammelte Schriften — Sendschreiben an Bautain, Bd. II, S. 141-164. "Rapport à M. l' évêque de Strasbourg sur les écrits do M. l'abbé Bautain, 1838." Cf. damit: "Exposition abrégée des questions les plus importantes de la Religion." Bonner Zeitschrift für Philos. und Theologie, Hefte 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 27, 28 folg. ") Art. Hermes im Kirchenlerikon. ") Die Moral des Evangesiums im Bergleich mit den verschiedenen philos. Moralsphemen, übersetzt von M. Gaißer. Tübingen, 1856.

vindicirt er jest Ales bem Glauben, und nichts mehr ber Bernunft. Dazu tommt, daß er offenbar feine theologische Ausbildung, was das positive Wissen anbelangt, zu schnell abgemacht hat. Diejenigen, welche erst spater zu dem Studium der Theologie berantommen, tonnen gewiffe Lucien in ihrer Ausbildung selten vollig ausfüllen.

Rehren wir zu Elemens August zuruck. Derfelbe verweigerte ben Borlesungen aller hermestanischen Professoren bie tirchliche Approbation. Die meisten Studierenden fügten sich ohne Widerrede. Als der Inspektor des Convictoriums, Achterfeldt, die Gehorsamen mit Verweisung aus dem Convictorium und mit Entziehung der Freistellen bedrohte, verließen alle Studierenden aus der Erzdiözese diese Anstalt, obgleich viele undemittelt waren. Der Erzdischof verkaufte sogar seine silbernen Leuchter, um sie unterstützen zu können. Um sich aber versichern zu können, ob die Theologen, die sich zur Weihe meldeten, nicht von den Irrthumern des Hermes angesteckt seien, versaßte er 18 Thesen, um nach Umständen beren Unterschrift zu verlangen.

Inzwischen war die Angelegenheit ber gemischten Ehen in ein neues Stadium getreten. Der Bischof von Trier hatte von dem Widerruf, den er auf dem Toddette unterzeichnet, auch eine Abschrift an den König senden laffen. Der viels gewandte und vielgestaltige Bunsen in Rom, der bisher die Berliner Convention beharrlich weggeläugnet, und durch Schmedding die Bischöfe zu Gehilsen seines Lügengewebes hatte machen wollen, konnte jeht nicht mehr läugnen. Er sab ein, daß das mühevolle Werk seines Lebens scheitern werde, wenn nicht die preußischen Bischöfe, trot des Papstes Protestationen, gezwungen würden, die Convention zu halten. Wenn sich Clemens August fügte, dann war von seinem Bruder in Münster und Bischof Ledebur von Paderborn ein Widerspruch nicht zu besorgen. Denn sie hatten bereits so viel und so oft unterschrieben, daß es ihnen auf ein Mehr

ober Weniger nicht ankommen fonnte. Bunfen eilte von Rom, und ericien im Auftrage Altenflein's ju Roln, um ben Ergbifchof fur bie Aufrechthaltung ber Convention gu ftimmen. 3m Palafte bes Ergbifchofes murben bie Unterhandlungen unter bem Ramen bes Regierungeprafibenten von Duffelborf, ju Stolberg : Berningerobe, geführt. fuchte bem Ergbifchof Die Unterschrift einer vielbeutigen, in feinem befannten Rauberwelfch abgefaßten Erflarung ju infinuiren. Clemens August aber erflarte in beutlichen Borten, in welchem Ginne er Bunfene Borte verftehe und unterichreiben wolle. Da biefe Erflarung nicht genügte, fo murbe von meiteren Berfuchen abgeftanben, und bem Erzbifchofe eröffnet, bag bas Ende feiner Umteführung in Musficht ftehe. Tropbem geschah einige Beit nichts, mas auf ben nabenben Staatoftreich beutete. In Berlin felbft ftanben fich amei Parteien gegenüber. Man fürchtete bie Stimmung ber Rheinlande. Der Minifter Rochow reiete nach Roln und Hachen, um ben Stand ber Gemuther ju fondiren. In Nachen traf er eben die gange Stadt erleuchtet, weil ber Erzbifchof bas Die Rachbarfchaft Belgiens erfchrecte ihn. felbft firmte. 3m Oftober 1837 murbe bas 1600jahrige Jubilaum ber beil. Urfula in Roln gefeiert, eine Feier, Die faum hatte berrlicher fein tonnen. Smpofant war namentlich bie Dufe felborfer Reftprozeffion.

Balb nach bem Ende bes Festes traf bas Ultimatum von Berlin ein. ein Brief des Ministers Altenstein vom 24. Oftober. Darin wird bem Erzbischof Worts und Treubruch vorgeworsen, da er boch die Convention zu halten versprochen habe, und darum vom Könige befördert worden sei. Wenn er nun nicht ohne Zeitverlust Gehorsam angelobe, und seine Schuld wegen des Begangenen bekenne, so werde seine amtsliche Wirksamkeit gehemmt werden. habe er aber Gewissens serupel, so ersaube ihm der König die Niederlegung seines Amtes, ohne daß er wegen des Bergangenen werde zu bußen

haben. Spatestens innerhalb einiger Tage wird die Antwort erwartet. 1)

Am 31. Oftober erfolgte die Antwort: "Auf Ew. ge-fälliges Schreiben vom 24. I. Mts. beehre ich mich, gehorsfamst zu erwiedern, daß ich nicht weiß, Beranlassung gegeben zu haben zu der Meinung, als ersennte ich selbst die Unzustässigfeit mehrerer von mir in der Hermed'schen Angelegensheit gethanen Schritte an: die Sache ist rein kirchlich, da bloß von der Lehre die Nede ist.

Bas nun die gemischten Ehen betrifft, so erklare ich hiemit wiederholt und zwar im Einklang mit meiner, vor meiner Bahl Ew. eingesendeten vertraulichen schriftlichen Erklärung: "daß ich in den Angelegenheiten der gemischten Sehn gemäß dem papstlichen Breve, und der Seitens der Bischöfe an die General-Vikariate erlassen Instruktion, und zwar so verfahren werde, daß ich, soviel thunlich, beiden folge, aber wo die Instruktion mit dem papstlichen Breve nicht in Einklang zu bringen ift, mich nach dem papstlichen Breve richte."

Ich muß jedoch gehorsamst bemerken, daß in meiner ebenerwähnten an Ew. vor meiner Wahl eingesendeten Erstlärung von der an die Bifariate erlassenen Instruktion keine Rede war, auch nicht sein konnte, da Ew. derselben nicht erwähnt hatten, und ferner, daß meiner vorstehenden Erklärung nicht Gewissenszweisel, sondern die seite Ueberzeugung zum Grunde liege: kein Bischof burfe eine Erklärung geben, welche mit der angesührten im Widerspruch ist.

Ich darf übrigens nicht unterlaffen, auch für mich die Religionsfreiheit in Anfpruch zu nehmen, und die Rechte der katholischen Rirche und die freie Ausübung der katholischen Kirchengewalt zu verwahren, dabei auch gehorsamst zu besmerken, daß meine Berpflichtung gegen die Erzbidzese und

<sup>1)</sup> Rosfovany, S. 274-276.

gegen die ganze Kirche mir verbietet, sowohl meine Amts, verrichtungen einzustellen, als mein Amt niederzusegen. In allen weltlichen Dingen bin ich Seiner Majestät gehorsam, wie es einem treuen Unterthan geziemt. Köln am 31. Oftober 1837. Clemens August, Freiherr Droste zu Bischering, Erzbischof von Köln."

Nun waren die Burfel gefallen. Um 4. November eröffnete Clemens August dem versammelten Domkapitel, und dann dem versammelten Pfarrkapitel von Köln den Stand der Sache. Er schickte die zwischen Altenstein und ihm ge, wechselten Briefe nach Rom, nach Münster, Paderborn und Trier. Er suchte nach Kräften die steigende Aufregung zu beschwichtigen. Er fordete zum Gebete auf. Da er hörte, daß man auf seinen Namenstag Festlichkeiten vorbereite, so wußte er dieses zu verbindern.

In Berlin konnte man nicht mehr zurud. Gewaltmaßregeln waren febr unangenehm, und lagen nicht im System,
aber ein Ausweg zeigte fich nicht. Den König konnte man
nur baburch für Gewalt stimmen, baß man ihn ben Bund
bes Erzbischofs mit ben zwei bekannten revolutionaren Parteien, und ben Ausbruch eines Aufruhres alauben machte.

Am 20. November 1837 trat ber Oberprafibent ber Meinprovinz, herr von Bobelschwingh, unangemelbet in bas Zimmer des Erzbischofs, ber mit seinem Sekretar allein war. Der Prafibent war von drei Mannern begleitet. Die Straßen rund um den Palast waren durch Militar abgesperrt, alle Truppen in den Rasernen versammelt. Clemens August wurde aufgesordert, nachzugeben. Er blieb fest. "So habe ich den Austrag, Ihnen zu sagen, daß Sie Köln und die Erzdiözese verlassen mussen, um dann das Fernere abzuwarten." Elemens August antwortete: "Der gute hirte verläßt seine Heerbe nicht." Herr von Bodelschwingh war in einer weniger sesten habtung, als der Erzbischof, und sing an, Borstellungen über die Rothwendigkeit eines Rachgebens zu

machen. Doch bavon war keine Rebe mehr. Freiwillig ging Clemens August bis an die Thure des Palastes, und über die Schwelle mußten sie ibn ziehen, während er sprach: "Gelobt sei Jesus Christus. Zeht geschieht Gewalt." Noch sagte er: die Haare unseres Hauptes sind alle gezählt, worsauf der Prassbent erwiederte: das gilt für uns alle. 1)

Das war ber große Tag, an welchem sich die Sonne ber katholischen Kirche in Deutschland von ibrem Untergange wieder zu ihrem Aufgange zurückwendete. Ihre Gegner hatten bei und gerade wegen der schlauesten Berechnung sich boch gewaltig verrechnet. In großen Placaten und Publifationen wurde die Missehat des Erzbischoss der Welt kundgethan. Allein — das Mährchen von dem Bunde mit zwei revolutionären Parteien war denn doch eine zu handgreisliche Erdichtung, und fand selbst im eigenen Lager keinen Glauben. Die fühne Behauptung, daß in 8 Tagen die ganze Geschichte der Wegsührung werde vergessen kanisesten den sieltsamen Contraste mit den großartigen Manisesten der Regierung und dem Ausgebote einer solchen Militärmacht. Das war ja eben Aussehen machen, und nicht vermeiben.

Elemens August wurde in die Festung Münden abgeführt. Die Kunde von seiner Wegführung durcheitte Deutschland und Europa. Die Katholisen fühlten den großen Sieg,
ben Gott der Kirche geschenkt, die Freude der Andern verstog
geschwinde. Schon am 10. Dez. hielt Papst Gregor XVI.
vor den Kardinalen jene Allosution, in der er seierlich die
Unschuld des Erzbischofs aussprach, das Berfahren der preuflischen Regierung offen darlegte, das gegen das Breve
Pius VIII. eingeführte Berfahren in gemischten Sen für
unrechtmäßig und unzulässig erklärte. Der Eindruck der
nusetution in Deutschland war außerordentlich. Die Bischöfe

<sup>4) 6.</sup> den Unhang in der Subrift des Elemens August : Ueber ben Brieden unter der Rirche und den Staaten.

von Munster und von Paderborn nahmen, gebrungen von ber allgemeinen Boltestimmung, ibren Beitritt zu der Bunsen- Spiegel'schen Convention zuruck. — Bis zum 21. April 1839 blieb Clemens August als Gefangener in Minden. Gine gefährliche Krantheit nothigte ibn, sich auf bas Schloß Darfelb in feiner Heimen bringen zu lassen.

Der Conflitt, ber im Diten ber Monarchie ichon langere Beit unter ber Miche geglommen, brach nun auch in bellen Klammen aus. 3m Januar 1837 wendete fich ber Ergbifchof Dunin von Pofen in einer Borftellung an bas geiftliche Dis nifterium, weil die Bedingungen, unter welchen bei gemischten Chen bie Diepenfation von Chebinderniffen in Rom ertheilt wurde, in der Regel von ben Staatsbehörben geffrichen murben. Er erhielt feinen entsprechenben Bescheib. Um 26. Oft. manbte er fich in einer Immediatvorftellung an ben. Ronig. 1) Um 30. Dez. murbe ihm abweifent geantwortet. Run richtete ber Ergbischof ein Umlaufeschreiben an bie Des fane; in einem jebem Geelforger ju übergebenben, und auch ben Gemeinden mitzutheilenden Sirtenbriefe verbot er bei Strafe fofortiger Guspenfion, gemifchte Chen andere, als unter ben firchlichen Bedingungen einzufegnen - 17. Februar 1838. Geine Schritte zeigte er felbft bem Ronige an -10. Darg, und folog mit ben Borten : "Berfugen G. Ron. Majeftat über mein Greifenbaupt. Meine Gewiffeneruhe und mein Geelenfriebe find gerettet. " 2)

Am 12. April erfolgte eine Cabinetsordre an bie Minister Altenstein, Rochow und Werther, burch welche bem Erzebischof mehrfache Bergehen zur Last gelegt werden, die er daburch noch verschärft, daß er seine Geistlichen, gegen ben ausbrücklichen Befehl des Königs und bie Landesgesetze, zum Ungehorsame und zur Ausstehnung aufgereizt, und zugleich

<sup>1)</sup> Rintel, Bertheidigung des Erzbischofes von Gnefen ic. - 1839, Beil. 5. 1) Rintel, Beil. 6 und 8.

Haß und Erbitterung gegen die andern christlichen Religionsparteien erregt habe. Er habe damit seinen Sid verlett, und der König batte Grund, ihn zu entseten. Doch solle der Erzbischof erst zur Untersuchung gezogen werden, und der Prozeß gegen ihn beginnen. Un demselben Tage erließ der König ein scharfes Schreiben an die Ratholisen des Großberzogthums Posen. 1) Um 14. Upril und 25. Juni kassirte der Minister Altenstein des Erzbischofs hirtenbrief vom 27. Februar, und verspricht allen Geistlichen den Regierungssschutz, die an die Regierung sich halten würden.

Um 19. April trat ber Bischof hatten von Ermeland zu bem Erzbischofe über — burch seinen hirtenbrief an seinen Rerus; endlich und erst am 1. September d. 3. folgte ber Bischof Anastasius Seblag von Culm?), während ber Fürstbischof von Breslau sich nicht zum gleichen Schritte entschließen konnte, und barum es vorzog, sich zur Abbankung zu entschließen.

Am 19. April hatte ber Oberprästdent Flottwell von Posen dem Erzbischose das Verlangen der Regierung kundgegeben, und Antwort innerhalb 24 Stunden verlangt. Die Antwort enthielt u. a. die bestimmte Weigerung, den Hirtories vom 27. Februar zu widerrusen, so lange der Erzbischof nicht die nöthigen Garantien habe, daß die Regierung sein kanonisches Borgehen nicht behindern werde. Da die Verhandlungen mit Flottwell zu keinem Ziele führten, so brach der Erzbischof dieselben am 23. April ab, und richtete am 24. eine Immediatvorstellung an den König, worin er sein Versahren in Sachen der gemischen Sehn als nothwendig und pslichtgemäß rechtsertigt; er bittet um Bestätigung seines Hirtenbrieses vom 27. Februar. Die Eingabe ist in der demüttigsten Sprache gehalten. 3) Als Antwort erfolgte die

<sup>1)</sup> Rintel, Beilage 9. 3) Rintel, Beilage 12 und 13. 4) Rintel, G. 97-100.

Undrohung ber unmittelbar folgenden Rriminalunterfuchung, wenn er feinen hirtenbrief vom 27. Rebruar nicht ohne Beiteres gurudnahme. Um 5. Dai murbe ihm biefe fonigliche Billensmeinung vom 2. Mai ju Theil, mit ber weitern Belehrung, "baß bie Allofution vom 10. Dezember 1837 nichts Weiteres habe fein follen, ale eine öffentliche Proteftation gegen eine öffentliche Sandlung, wonach alfo ber Dapft fein Gebot, am wenigsten ein folches fur bie Bifchofe ber öftlichen Provingen bes preuglichen Staates beabfichtige." Un bemfelben Tage manbte fich ber Ergbifchof mit einer wieberholten Immebiatvorstellung an ben Ronig. Sollten ihm Leiben vorbehalten fein , fo wolle er fle mit ftiller Ergebenbeit entgegennehmen; nur moge ber Ronig an feine unverbrudliche Treue glauben. Der Ronig erwiebert am 22. Mai, baß er jest noch einmal Gelegenheit gum Biberrufe erhalte. 2m 30. Mai erwiebert ber Ergbischof in einer letten Immebigtvorstellung , worin er fich u. a. über bie harten Dagre. geln ber Behörben, befonders gegen feinen Offizial Brobgis Bremefi in Gnefen befchmert, ber in ftrengem Urreft gehalten murbe. 1)

Da erfolgte die Ministerialverfügung vom 25. Juni, welche sammtliche Erlasse und Anweisungen bes Erzbischofes als gesetz und ordnungswidrig kassirt, und ihren Staatsschutz ben (un-) gehorsamen Geistlichen zusichert. Das Generals Consistorium zu Posen und die Pfarrgeistlichkeit nach ihren einzelnen Dekanaten sprach sich in energischen Eingaben für die Sache bes Erzbischofes aus. Den angebotenen Staatsschutz weisen sie geziemend zurück. Am 13. September beschandelte Gregor XVI. in seiner Allostution auch die Angelegenheit bes Erzbischofes von Posen. 2) Die Anordnungen der Regierung zielen offenbar darauf hin, da jeder Berkehr

<sup>1)</sup> Alle Attenstücke bei Rintel im Terte ober ben Beilagen. 2) Allg. 3tg. vom 24. – 26. September 1838.

mit bem heil. Stuhle und beffen Legaten unter Strafen verboten fei, jene Gegenden von dem Mittelpunfte ber Ginheit lodgureißen.

Die Regierung schritt nur noch energischer voran. Am 30. Oktober erklärte ber Oberpräsibent ber Provinz Preußen, v. Schön, die erwähnten hirtenbriese ber Bischöse von Ermeland und Rulm (vom 19. April und 1. September) für null und nichtig, obwohl beide hirtenbriese schücktern genug waren. Anfangs Juli hatte ber Kriminalprozeß gegen ben Erzbischof begonnen. Doch verweigerte er, wie billig, jede Auslassung, da er die Competenz des Gerichtes nicht anerstannte. Am 18. Dezember verweigerte das Domkapitel von Gnesen jede Zeugenschaft gegen den Erzbischof, worauf zwei Domheren vorübergebend verhastet wurden.

In Berlin hatten im Rovember wichtige Conferengen unter Beigiehung aller Oberprafibenten bes lanbes fattgefunden über bie Krage, mas Beiteres ju gefchehen habe. 2m 31. Dezember erfolgte in ber Staategeitung bie Darlegung bee Berfahrens ber Regierung in Sachen bes Ergbischofes von Dofen 1), jugleich eine Antwort auf bie Allofution bom 13. September; bem papftlichen Stuble wird im Kalle bes Bebarrens auf feinem Borgeben in Ausficht geftellt, baß ihm bas vereinigte Recht und bie vereinigte Rraft aller gleichbetheiligten Regierungen entgegentreten werben. Doch will und moge bie Regierung nicht glauben, bag ber romifche Sof ju ber Emporung ber Bifchofe und Priefter gegen bie Staaten ftillichmeigen ober fie gar gefchehen laffen merbe. Reine Macht ber Erbe aber werbe fie an ber Behauptung ibred Unfebene und ihrer von Gott verliebenen Rechte gu hinbern vermogen. Someit die offizielle Darftellung vom

<sup>1)</sup> Die preußische Erklärung vom 31. Dezember 1838 in Bb. 3 ber historisch polit. Blatter, S. 117 und 164. Anhang Nro. 1 bei Rintel, S. 154-171.

31. Dezember ben Erzbischof von Posen berührte, so sandte berselbe in die Münchener politische Zeitung eine Entgegnung, worauf die Regierung am 28. Februar 1839 gleichfalls an das Publisum appellirt, und n. a. erklärt, daß es nur eine neue schwere Berirrung des Erzbischofes sei, daß, während ihm durch die Eröffnung des gerichtlichen Berfahrens gegen ihn alle Mittel gesetlicher Bertheidigung dargeboten seien, er diesen Beg verschmähe, und eine ungesetzliche Bertheidigung mittelst öffentlicher Aufregung der Gemüther such.

Um 23. Februar 1839 ließ bas Pofener Oberlandes: gericht feinen Urtheilsfpruch gegen ben Ergbifchof ergeben; doch follte ber Urtheilsspruch noch dem Ronig gur Bestätigung vorgelegt werden, und, um leichter jum Biele gu gelangen, berief man ben Pralaten nach Berlin, wo er am 5. April anfam. Man verfuchte ihn jest jum Aufgeben feiner Pringipien gu bewegen; er aber blieb unbeweglich. Sofort murbe bas Urtheil publigirt. Der Ergbischof murbe bes Rechtes auf fein Umt verluftig, und fur die Uebernahme eines andern Umtes unfahig erflart. Rebitdem murbe er gu 6 Monaten Festungestrafe und ju Tragung der Prozeffoften verurtheilt. Auf Die Appellation gegen biefe Genteng vergichtete ber Ergbischof, weil er die Competeng ber weltlichen Gerichte nicht anerkennen wollte. Dagegen mandte er fich an die Milde des Ronigs um Rachlag ber Festungeftrafe, welchen er auch erlaugte. Doch - in feine Ergbiogefe und fein Umt burfte er nicht gurudfehren. Er follte Borichlage machen, wie feine Umtethatigfeit mit ben beftehenden Candes. gefeten vereinbar mare. Er versuchte in verschiedenen 3ms mediatvorftellungen Borichlage ju machen, die aber fammtlich ju feinem Biele führten, weil er von feinem Pringipe nicht abweichen fonnte, die Regierung von dem ihrigen nicht abgeben wollte.

Endlich befchloß er, nach Posen gurudzureisen. Er fchrieb uber biefen Schritt an ben Ronig u. a.: "Da Guer Ron.

Majeftat allerhochfte Erwartung von neuen Borichlagen meine Rudfehr von moralisch unmöglichen Bebingungen abhangig macht, ich aber auf bie Bermirrung in ber geiftlichen Abministration meiner Diogefen feineswegs mit Gleichgiltigfeit guschauen barf, fo bin ich baburch in meinem Bewiffen genos thigt worden, am geftrigen Tage Berlin ju verlaffen, und nach Dofen abzureifen, um bort meinem Sirtenamte gemäß bie mir vom Beilande anvertrauten Schafe ju meiben," Der Erzbifchof fam am 4. Oftober Morgens in Pofen an. Das Rapitel und Geminar eilten alebalb in ben Dom, ibn gu begrußen. Doch erflarte ber Ergbifchof fogleich, bag er vielleicht nur einige Stunden unter ihnen werbe weilen fonnen. Die gange Stadt, Die gange Diogefe athmete auf, nur um bie Schreckensfunde ju erhalten, bag ber eble Dulber auf gewaltsame Beife ihr wieder entriffen worben fei. In ber Racht von bem 5. auf ben 6. Oftober, von Samftag auf ben Sonntag, murben die Truppen in ber Reftung allarmirt, bie Strafen nach bem Dome murben militarifch befest, bie erzbifchöfliche Wohnung umftellt, alle Rachtmachter maren eingezogen worben. Da die Thuren ber Bohnung nicht fogleich eröffnet wurden, erbrach man fle mit Gewalt. Die Beamten und Golbaten brangen in bas Schlafzimmer bes Erzbifchofes. Dem aus bem Schlafe Aufgeschreckten las ber Polizeibireftor Minutoli ben Befehl bes Ronigs vor : er folle nach Berlin in fein Sotel gurudfehren. Der Ergbischof erflarte, bag er nur ber Gewalt weichen fonne, worauf er auf Befehl Minutoli's burch zwei Geneb'armen aus bem Bette gehoben murbe. Dan befahl ihm, fich angutleiben. Er hob bie Mugen gen himmel und fprach: Dein Bille, o herr, gefchehe. Bon zwei Polizisten murbe er heruntergefchleppt, und in einem Bagen, von 40 Sufaren escortirt, auf bie Berliner Chauffee abgeführt. Unterwege traf ihn ber Befehl, in die Reftung Colberg ju gieben, ober vielmehr gezogen zu werben. hier tam er am 8. Oftober an, und

bezog bie in ber Stadt ihm bestimmte Bohnung. Ein Regierungsrath war ihm zugeordnet. Nun trat eine allgemeine Kirchentrauer in dem Erzbisthum Gnesen-Posen ein. Einige Zeit lang verstummten die Glocken; alle Musik und Orgel aber während der ganzen Zeit der Gesangenschaft. Alle Berssuche der Behörden, die Kirchentrauer aushören zu machen, scheiterten an dem einigen und energischen Willen der Kathoslien. Das Bolk verbannte freiwillig alle weltlichen Lustbarkeiten. Nun gingen Deputationen und Bittgesuche nach Berlin um Freilassung des Erzbischofs; der Abel wetteiserte hierin mit dem Klerus. Aber die Rücksehr des Erzbischofs war nach der damaligen durchschlagenden Anschauung "eine moralische Unmöglichseit." Einige Monate später war sie die leichteite Sache von der Welt. 1

Als Oftern des Jahres 1840 herankam, wandte sich der Erzbischof an den Konig mit dem Gesuche, ihn die heiligen Dele entweder in Colberg oder in Posen weihen zu lassen. Um Palmsonntage reisten auf Rosten der Regierung 5 Priester nach Colberg, um dem Erzbischof bei der heiligen Handlung zu assistien. — Den ihm von der Regierung gestellten Antrag, von Colberg aus seine Erzbiszese zu administriren, und das Aushören der Kirchentrauer zu verordnen, wies der Erzbischof gebührend von der Hand.

Um 7. Juni des Jahres 1840 wurde ber Rönig Friedrich Wilhelm III. von Preußen (regierte von 1797 bis 1840)
in die Ewigfeit abgerufen. Ihm folgte in der Regierung
fein Sohn Friedrich Wilhelm IV., und mit ihm die (wenigftens zeitweilige) Löfung der traurigen Wirren, in welche
die sich selbst als omnipotent gertrende Staatsmacht den
Staat wie die Kirche verwickelt hatte. Unmittelbar nach dem
Thronwechsel wandte sich der Erzbischof von Colberg aus an

<sup>1)</sup> Saft alle Aftenftude aus diefer Zeit in Bo. III bis VI der biftorifd-volitifchen Blatter.

ben jesigen Ronig, und bat um bie Erlaubnif jur Ructebr au feiner Beerbe. Ginige Tage nachber fam ber Rammergerichterath Aulife nach Colberg, um zu unterhandeln. Der Erzbifchof blieb bei feinen frubern Erflarungen; basfelbe erflarte er ichriftlich am 24. Juni an ben Ronig. Die murbevolle Erflarung murbe aufgenommen : ber Ronig übergab am 31. Juli an ben Gutebefiger Ignatius von Lipeti, ber in Berlin mar, Die Befreiungeorbre bes Erzbifchofes. 3. August verließ ber Ergbifchof Colberg, unter ben rubrenben Beweisen ber Achtung und Theilnahme ber bortigen Dros testanten. In Deutsch-Erone begruften ben Erzbischof querft Die Gloden feines Erzbisthums. Um 5. August, Abende gegen 10 Uhr traf er in Dofen ein. 2m folgenben Tage ertonten wieder bie Gloden und vollen Draeln in allen Rirchen. Alle Stanbe und Rlaffen ber Gefellichaft metteiferten in Bezeugungen ber Freude und Unhanglichfeit. 2m 14. Muguft fam ber Ergbischof nach Gnefen; ber Rlerus biefes Theiles feines Sprengels hatte es allen anbern juborgethan in einmuthiger und thatfraftiger Theilnahme fur bie Gache ber beiligen Rirche. 1) Um 27. Ang, erichien ber neue Dirtenbrief, melder vorschrieb, bag bei untatholifden gemifchten Chen ber Rlerus jeber Mitwirfung, Die eine Billigung in fich fchließen tonnte, alfo bor allem ber Ginfegnung fich ju enthalten habe. Dabei wird ber in bem meltlichen Befete ausgesprochenen Korberung, baß bie Beiftlichen feine Berfprechen hinfichtlich ber Religion ber ju erwartenben Rinber forbern burfen, nachgegeben, weil folche Berfprechen vor ben Ranbesgeseten boch unwirtfam, bie Erfüllung alfo unficher fei. In amei weitern Erlaffen verordnete er ferner, bag, wenn bie betreffenden Ratholifen ihren religiofen Oflichten meniaftens fo gemiffenhaft nachleben, ale fie es vermogen,

<sup>1)</sup> Siftor. polit. Blatter, Bb. VI, G. 306, und Die Rudfehr bes Ergbifchofs von Gnefen und Dofene, G. 428-442.

ihnen die Sakramente zu spenden seien. Es bildete sich nun die Praxis in der Erzdiözese, daß gemischte Ehen zwar nicht eingesegnet, die betreffenden Personen aber je nach ihrem Gewissenszustande zu den Sakramenten zugelassen, oder davon ausgeschlossen wurden. Der Erzdischof wohnte der Hulbigung in Königsberg an. Im Jahre 1842 erdielt er in seiner Wohnung einen Besuch des Königs. Nachdem Martin von Dunin im Jahre 1842 vergebens Martenbad in Böhmen gegen die zunehmende Gallenkrankheit besucht datte, stard er an dieser Krankheit nach langen und heftigen Schmerzen am 26. Dezember 1842, 68 Jahre alt. Um 2. Januar 1843 wurde sein Leichnam in der Kathedrale von Posen beerdigt, das herz aber wurde in einer Urne in der alten Metropose Gnesen beigesett. 1)

Um den Eins und Uebergang zu einer bessern Behandlung der katholischen Kirche in Preußen mit dem Regierungsantritte Friedrichs Wilhelm IV. kennen zu lernen, genügt es,
die beiden Briefe, welche der König an die beiden verbannten
Erzbischöfe von Posen und von Köln schrieb, zu verzseichen
mit dem vornehmen, dem polternden und wegwerfenden Tone,
der früher angeschlagen worden war. Dem Erzbischofe von
Posen sagt der König u. a.: "Es hat in Ansehung der Mittel,
welche zur Sicherung des kirchlichen Friedens zu sühren geeignet find, eine meinen Absichten entsprechende und zu
Ihrer Beruhigung gereichende Berständigung statzgefunden, welche mir das seste Bertrauen einstößt, daß die
Ausrechthaltung des so wünschenswerthen allseitigen Einvernehmens fortan nicht weiter gestört sein werde. — Es wird

<sup>1) »</sup>Darlegung des Rechts: und Thatbestandes des Berfahrens des heil. apostolischen Stuhles ic. vom 11. April 1839« — mit 62 Aftenstücken. Augsburg und Regensdurg 1839; bei Roskovány am a. D., S. 349—403. — »Die beiden Erzbischöfe«, von Dr. Haase. Leipzig 1839. F. Pobs. Martin von Dunin, Erzbischof von Gnesen und Posen.« Mariendurg 1845.

mich freuen, burch bie Bestätigung Ihrer gegen mich ausgessprochenen Berheißungen Dich balb in ben Stand gesetzt gu feben, Sie an meinem Soflager ju empfangen."

Um 1. Januar 1841 hob Friedrich Wilhelm IV. bas Placet bed Staates in Betreff bes Berfehre ber Bifchofe mit Rom auf. "Preugens Ronig", fagt Balter in ber neueften Auflage feines Rirchenrechts, "war ber Erfte, melder unermartet und aus bem eigenften Untriebe (1841) Diefe Reffeln loste, und ber Rirche eine großere Freiheit ber Bemegung gab. Benn es überall bas Schwerfte ift, burch Erhebung über ben von ftebend geworbenen Borurtheilen eingeengten Befichtefreis neue fruchtbare Bahnen gn eröffnen, fo gebuhrt ihm in Deutschland biefer Rubm und biefes Berbienft. Bas bie preußischen Berfaffungeurfunden und beren nachahmungen feit 1848 in Diefer Richtung in erweitertem Dage festgefest baben, ift nur bavon bie meitere Entwicklung, Die fur bie Rirche, wie fur ben Staat um fo großere Fruchte bringen wird, je mehr von benjenigen, welche biefelben gu leiten baben, ber Beift ihres Urhebers verftanben und geachtet wirb." 1) Diefen Bedanten treten wir freudig bei. Benn auch feitbem viele trube Bolfen und betrübenbe Erfcheinungen über und gegen bie Rirche in Preugen aufgezogen und eingetreten find, merben bennoch die Ratholifen, welche zu allen Beiten auch bantbar find fur Baben, ju benen bie Beber verpflichtet maren, und melde noch banfen, wenn auch frubere Gnaben fpatern Ungnaben meichen mußten, welche auch ben innerlich gehegten guten Willen ba anerfennen, wenn feine Ausführung von ringeumgebenden Dornengebegen aufgehoben wird, bie Ratholifen merben bennoch nie aufhoren, die bochbergige und eble Befinnung bes Ronige Friedrich Wilhelm IV. gegen fie

<sup>1)</sup> Balter, Kirchenrecht, 12. Auflage, 1856, Die Borrede. — »Der tonigl. preußische Ministerials Erlaß vom 1. Januar 1841, Bd. 7, S. 161 ff. der historisch-polit. Blätter.

bankend anzuerkennen. Reine, seien es vergangene, seien es noch bevorstehende Entschlusse und Ereignisse werden aus den Herzen ber Katholiken in Preußen und außerhalb Preußens die dankbare Erinnerung an die Jahre 1840 bis 1845 aus löschen. Sie werden für Seine Majestät den Köuig Friederich Wilhelm IV. beten, daß sich an ihm erfüllt sein eigenes Gelöbniß: "Ich und mein haus wollen dem Herrn dienen." Denn die Furcht Gottes und die Gerechtigkeit sind das Fundament der Throne.

Bald barauf murbe die Ungelegenheit bes Erzbifchofe von Roln geordnet. Der Rudfebr bes Ergbischofes von Roln ftanben, wie man glaubte, unüberfteigliche Sinderniffe ents gegen. Es galt, einen Mittelmeg ausfindig ju machen, burch welchen, mit Umgebung ber Berfonen, bas Bringip gerettet und gewahrt merben follte, bas fich in ber Perfon bes Ergbifchofes verforpert batte. Der Graf Brubl murbe nach Rom gefandt. Der beilige Bater, gnerfennend bie burch Thaten bemahrte mohlwollende Befinnung des Ronigs gegen bie Rirche, murbigte beffen Lage und Berlegenheiten, wollte und fonnte aber ohne bie Ginwilligung bes verbannten Grabifchofes bie Berhandlungen mit Preugen nicht abichließen: In feinem Auftrage begab fich ber bamalige Bifchof von Eichstädt, jest Rarbinal Graf von Reifach ju bem Erzbifchofe. Der Erzbischof von Roln gab bie Buficherung, bag er alles bereitwillig bem Urtheile bes heil. Batere überlaffe. Johannes von Beifel, Bifchof von Speper, ben ber Ronig Ludwig von Bapern ale Bermittler amifchen Rom und Dreugen vorge-Schlagen hatte, murbe jum Coabiutor mit bem Rechte ber Rachfolge fur Roln ernannt - 24. September 1841. 1) Um ihn bei feiner Beerde einzuführen, und um fich jugleich von

<sup>1)</sup> S. Biographie bei Remling, Geschichte ber Bischöfe von Speyer,
1. Band, 1852, und daraus in meiner Schrift: Die eilfte Sattularfeier bes Martertobes bes heil. Bonifazius, Mainz 1855.

berfelben ju verabschieben, erließ Clemens Muguft einen Sirtenbrief. In Rom batte man feine Rudfehr nach Roln ausbebungen, bis er feinen Sirtenbrief erlaffen hatte. Begen ber befürchteten Aufregung bes Bolfes machte ber Ergbischof von biefer Erlaubnig feinen Bebrauch. Auch bie ihm angebotene Rarbinalemurbe lehnte er ab. Dagegen verlangte und erlangte er eine Chrenrettung wegen ber Unschulbigung eines Bundes mit zwei revolutionaren Parteien , indem ber Ronia in feinem Briefe an ihn erflarte: "baf ber Bebante, er babe an politisch-repolutionaren Umtrieben theilgenommen, von ihm nie getheilt worben fei, und feine Behorben barum auch früher Beranlaffung genommen hatten, benfelben gu miberlegen." Die preufischen Dublifanda, erlaffen gur Beit ber Begführung bes Erzbischofe, wurden gleichfalle öffentlich besavouirt, 2m 4. Darg 1842 übernahm ber Ergbifchof von Jeonium Die Bermaltung von Roln. Clemens August mar ale Sieger aus bem großen weltgeschichtlichen Rampfe berporgegangen. Die Berliner Convention mar vernichtet. Der hermefianismus murbe fallengelaffen. Die Profefforen gu Bonn mußten fich unterwerfen. Denen, die fich weigerten, wurde bie Erlaubniß jum Lefen entzogen. Clemens August jog fich jum britten Dale in bie Ginfamfeit jurud. 1) In Munfter mobnte er querft in bem Saufe feiner Kamilie, bann bezog er feine alte Domherrncurie nabe am Dome, weil fie ftiller und einfacher mar. Bebet und Betrachtungen füllten

<sup>1)</sup> Darlegung bes Berfahrens ber preuß. Regierung gegen ben Erzbischof von Köln, 1838. Diese Darlegung beleuchtet (von Mop). Augsburg 1838. — Römische Staatsschrift vom 4. März 1838, deutsch, Augsburg 1838. 3. Görres, Athanasus, 4. Ausl. Regensburg 1838. Die Gefangenschaft bes Erzbischofs von Köln und ihre Motive, erörtert von einem praktischen Juristen (M. Lieber). Frankfurt a. M. 1837/38, 3 hefte. — Görres, die Triarier, 1838. Görres, Kirche und Staat nach ber Kölner Frung, 1842. Die meisten Aktenstück enthält der Katholik von 1837 bis 1843.

feine Beit aus. Rur wenigen Freunden mar ber Butritt gu ihm geftattet. Die ben weltberühmten und gefeierten Mann bloß feben und fprechen wollten, um nachber zu erzählen. baß fie ihn und mas er mit ihnen gesprochen, murben abge. wiesen, und fonnten fich mit bem Trofte befriedigen, baf es ben Unbern ebenfo ergangen. Goldes lag in ber Ratur bes Erzbifchofe, es begrundet meder lob noch Tabel. maren in abnlicher lage quaanalich, weil es fo ibre Ratur mit fich brachte; wir wollen fie nicht loben und nicht tabeln. Er mar unzuganglich, weil es fo in feiner Ratur lag, und mahrscheinlich auch - weil er fich auf feinen nahen Tob ungeftort vorbereiten wollte. Bang unerwartet erichien im Sabre 1843 fein Bert : Ueber ben Frieden unter ber Rirche und ben Staaten (mit Rucfficht auf bie befannte Berliner Darlegung), Munfter 1843. 3m Sommer 1844 reiste er nach Rom 1), um bem beil. Bater über feine gange Bermaltung Rechenschaft abzulegen, und feiner Liebe und Berehrung ju ber romifchen Rirche einen Ausbruck ju geben. Er wollte bem beil. Bater ju Ruften fallen, ber es aber nicht bulbete, und ihn mit ben Borten begrufte : "Du bift ein Schaufpiel geworben ben Menfchen und ben Engeln." gangere Beit bielten bie beiben großen Rirchenfürsten fich umarmt. Rach Münfter jurudgefehrt ichloß fich Clemens August mehr als je von ber Belt ab, und bachte nur an feinen Tob. Der talte Binter von 1844/45 fette besondere feiner Besundheit an : im folgenden Sommer fundigte er felbft fein nabes Ende an. Bei bem 50jahrigen Bifchofejubilaum feines Brubere -6. Ceptember 1845, fonnte er ber großen Progeffion, bei ber 12 Bifchofe und 600-700 Priefter anwesend maren, nicht mehr gufchauen. Doch empfing er bie Bifchofe, von benen er fich fegnen lieft, und bie er wieber fegnete, inbem fie um fein Rrantenbett fnieten. Seine Auflofung erfolgte am

<sup>1)</sup> G. barüber Bb. II, G. 594.

19. Oftober 1845, ohne Todeskampf. "Herr Jesu, komme, fomme bald", waren seine letten Worte. Er wurde am 23. Oftober im Dome zu Munster beigesetzt. Um 24. Nos vember feierte Gregor XVI. sein glorreiches Andenken in einer Allofution. 1) — Sein Bruber, der Bischof Maximilian von Munster, starb am 2/3. Angust 1846. Seine Leiche rubet neben ber seines Bruders im Dome. 2)

In dem Confistorium vom 24. November erhielt der bieberige Erzbischof von Iconium in p. i. das erzbischöfliche Pallium, mit dem er am 11. Januar 1846 im Dome zu Koln geschmudt wurde.

Durch eine königliche Entschließung vom 12. Febr. 1841 wurde "zur Bearbeitung ber Angelegenheiten der katholischen Kirche, soweit solche zum Resort des Ministeriums der geistslichen, Unterrichtes und Medicinal-Angelegenheiten gehören, die Errichtung einer besondern katholischen Abtheilung des selbens angeordnet. In Betreff der Bischosswahlen wurde eine Borwahl von Kandidaten gestattet, aus denen der König die ihm mißfälligen Personen streicht, ans den übrigen die Wahl frei läßt. Diese Wahlart wurde in Preußen zum erstenmal bei der Bischosswahl in Breelau im Jahre 1841 angewendet.

Um 6. Juli 1844 machte bas General Difariat von Trier bekannt, bag in bemfelben Jahre bie Ausstellung bes heiligen Rockes baselbst stattfinden solle. Nach einer Bulle Leo's X. von 1514 follten alle Festbesucher unter den ges wöhnlichen Bebingungen vollkommenen Ablag erhalten. Seit dem Jahre 1810 war der heil. Rock nicht mehr ausgestellt

<sup>1)</sup> S. Bb. II, S. 600. 2) Stöveten, Elemens August ic., in feinem Leben, Birten und Tode dem deutschen Bolte geschildert. Wainz 1846.

morben, 1) Rablofe Schagren von Vilgern gogen bom 18. Mugust bis 6. Oftober aus ben Rheinlanden, aus Beftphas len und Raffau und anbern beutiden ganbern, aus Frante reich und Belgien nach Trier. Man fchatte beren Babl auf 600.000 Ballfahrer. Ordnung und Unbacht herrichten Richt wenige wunderbare Beilungen find beglauüberall. bigt. Diefes Reft mar eine großgrtige Offenbarung bes in Deutschland wiederermachenden fatholifchen Glaubens. Deffen batte man fich nicht verfeben. Buerft ftutte, bann fpottete, bann fcmahte man ; bann jubelte man über ben Strohmann Johannes Ronge und Conforten, Die eine neue Religion erfanden; man bing fich jubelnd an biefen Strobhalm, und ale berfelbe naturlich feinen Salt bot, weil er feinen batte, fo fucte man fich fo aut, ale es ging, aus ber Blamage und ber Patiche zu falviren, um bei porfommenber Belegenbeit in zweiter Auflage fich ju reproduciren. Johannes Ronge erbarmlichen Ramens und Befens, ein Priefter ohne Biffen und ohne Glauben, Sofmeifter in ber Laurahutte in Schleffen, fchrieb einen pobelhaften und unverschämten Brief in ben Beitungen an ben Bifchof Arnoldi von Trier, murbe barum auf ben Schild erhoben, fuhr als zweiter Luther, ale Refor. mator bes 19. Sahrhunderts burch bas rongeberauschte Deutschland, von ber Dber an bis jenseits bes Bobenfee. Der wegen unfittlicher Berhaltniffe auruchige Priefter 30= bannes Czerefi in Schneibemuhl etablirte bafelbft gleichfalls eine neue Religion. Die Deutschfatholifen ober Deutschheiben

<sup>1)</sup> Marx, Geschichte bes heil. Rockes in ber Domkirche ju Trier, 1844; Binterim, Zeugnisse für die Nechtheit bes heil. Rockes, Düsselborf 1845; hansen, aktenmäßige Darstellung wunderbarer Beilungen bei Ausstellung bes beil. Rockes in Trier 1845; Görres, die Ballfahrt nach Trier, Regensburg 1845. Gegen: Gildemeister und Sybel (jest Professor an ber (rechtlich) katholischen Universität zu München), der heilige Rock zu Trier, und die zwanzig andern heil. ungenähten Rocke, eine historischekritische Untersuchung. Dufselbort 1844.

hielten das sogenaunte Leipziger Concil — Oftern 1845, und producirten ein völlig nichtiges Glaubensbekenntniß. Etwa 50 Subjekte, meist ehemalige katholische Priester, und 50 Subjekte, meistenbemalige protestantische Predigtamtskandidaten, bildeten den Grundstock dieser sogenannten Gemein, den, die an der innern Erbärmlichkeit dahinssechten, ehe sie sast zu leben begonnen, und in den Stürmen des Jahres 1848 vollends vergessen wurden. Was der Eintagskliege der Rongerei und der Schneidemühlerei einigen historischen Werth geben dürste, sind die großartigen Ilusionen, denen man sich jeuseits hingab, — man hosste den Ubfall aller Katholiken in den östlichen Provinzen Preußens — und die gewaltige sich dabei offenbarende Ubneigung gegen die katholische Kirche. Der gebildete Janhagel von Deutschland aber wurde um eine Täuschung reicher.

<sup>1)</sup> Bei Friedrich Kampe Deschichte der religiösen Bewegung der neuern Zeit« — bis jest 3 Bande, Leipzig 1853—56, ein Werk, das in Hegelicher Phraseologie und unendlicher Weitlausigkeit die Rongerei und verwandte Erscheinungen behandelt, findet man die gesammte jenseitige Literatur. Bon katholischer Seite sind besonders zu beachten die einschlägigen Schriften von Staudenmaier, Hirchischen Georgisch und Linde: »Betrachtung der neuesten firchlichen Terignisse aus dem Standpunkte des Nechts und der Politik«, Mainz 1845; Linde, Staatskirche, Gewissensfreiheit, und resignisse Verreine, 1845.

## \$. 8. Die Kirche in Mußland. 1806 — 1846 1).

In ben Jahren 1806 bis 1814 murbe bie fatholifche Rirche in Rugland von bem Rriegelarm übertaubt. nach ben Befreiungefriegen, und nachdem bas unter bem Ramen eines Ronigreiche wiederhergestellte (naturlich febr verfleinerte) fast gang tatholische Polen burch ben Biener Congreß mit Rugland vereinigt worden, traten bie firchlichen Berhaltniffe wieder in ben Borbergrund. Der Raifer Mleranber fehrte am 13. Dezember bes Jahres 1815 nach Ct. Petereburg gurud, und beschäftigte fich u. a. bas gange folgenbe Jahr 1816 mit bem Beftreben, bie neue andere rebis girte Formel ber heiligen Alliang ben verschiedenen Rabinetten und Furften Guropas jur Unerfennung porgulegen. ben meiften Geiten liefen benn auch Abhaffoneerflarungen ein, mas in vielen Fallen mehr ein Aft entgegenfommenber Soflichfeit, ale eine Ueberzeugung von bem mahren Berthe. ober beffer von bem nachhaltigen Ginfluffe und ber Tragmeite eines folden, junachft nur im Protofoll vorhandenen Bunbes mar. Babrend Raifer Alerander gegenüber von Europa außerft tolerant mar, und fowohl mit bem Papfte ale ben Protestanten auf folden Ruß fich stellte, bag er, wie es fdien, über bie Begenfate ber Confessionen binmegfah und bas allgemein Christliche in ben verschiedenen Befenntniffen por Allem festhielt, unterlag er in Rugland felbft bem ge:

<sup>1)</sup> Das Nachfolgende ift schon in bem von mir herausgegebenen »Ratholischen Sonntageblatte für die Diozese Hilbesheim«, Jahrgang 1854, gedruckt. In der Zwischenzeit hat sich Manches verändert.

maltigen Drude ber ertluffven ruffifchegriechischen Orthoborie. fo bag fein nach Innen gewandtes Untlig einen gang anbern Musbrud hat, ale fein nach Mugen ober gegen Europa gefehrtes. Das am 1. Januar 1816 erlaffene lange und überschwengliche Manifest an bas ruffische Bolf stellt biefes in ben Borbergrund ale von Gott andermabltes und gur Befreiung ber gangen Belt berufenes Bolf, welchem gegenüber ben westlichen Rationen eine fehr untergeordnete Stellung gutommt. Roch mehr, in benfelben Tagen, in welchen bie neuefte Rorm bes Bundes ber beiligen Alliang in Gt. Peters. burg redigirt und ben tatholifden Regierungen gum Beitritte unterbreitet murbe, von benen einige bie im Sahr 1814 mieberhergestellten Jesuiten in ihren Staaten eingeführt hatten, befahl ber Raifer burch Ufas vom 20. Dezember (1. Januar neuen Styles), bag bie Jesuiten wegen Profelptenmacherei und Beeintrachtigung ber rechtglaubigen griechischen Religion aus St. Vetereburg fortgeschicft, und ihnen ber Bugang gu ben beiden Sauptstädten fur immer vermehrt fein folle. heißt in biefem Ufas u. a.: "Die Jesuiten haben bas Butrauen, bas man ihnen gefchenft hatte, baburch ju migbrauchen angefangen, baf fie Sunglinge, Die ihnen anvertraut maren, und einige Perfonen bes fcmachern weiblichen Beschlechts von unferm Glauben abwendig gemacht und zu bem ihrigen perführt haben. Aber einen Menichen babin verführen, bag er feinen Blauben, ben Blauben feiner Bater verlagt; in ihm bie Liebe ju feinen Glaubenegenoffen, feinen Mitburgern erftiden; ihn bem Geifte feines Baterlanbes ents fremben; 3wietracht und Erbitterung in ben Ramilien ausfaen, ben Bruder vom Bruder, ben Gohn vom Bater, bie Tochter von ber Mutter logreifen ic., ift bas bie Stimme bes friedliebenben Bottes und feines eingeborenen Gohned?" ic. 1) Geit bem 1. Januar waren Saus und Bellen

<sup>1)</sup> Der Ufas in ber Allg. 3tg. vom 29. Januar 1816.

ber Jesuiten mit Militarmachen befett, am 3. Januar murben fammtlide Jefuiten unter Begleitung von Polizeiwachen aus ber Stadt gebracht. Diplomatifche Aftenftude an bie übrigen Machte follten bies Berfahren gegen bie Sefuiten rechtfertigen, refp. nachweifen, bag man in Rugland nicht von ben Grundfaten ber heil. Alltang abgewichen fei. 1) Bas hatten aber benn die Sesuiten verbrochen? Gin Reffe bes Staatsfefretars Baligin, ber bei ihnen ftubirte, mar ohne ibr Dazuthun fatholifch geworben. Die Besuiten thaten Alles, um ben Fürften zu begutigen, verfprachen namentlich, baß fie in ihr Colleg nur noch Ratholifen aufnehmen wollten. Allein es balf nichts. Als ber Raifer gurudfam, murbe ibm mit ben ichmargeften Karben bas Treiben ber Jefuiten geschilbert, und er verfügte ihre Berbannung. - Un ber Stelle ber Jefuiten übernahmen Dominifaner Die Geelforge in Deterebura.

Im Jahre 1820 gelang es ben Feinben ber Jesuiten, bie Berbannung berselben aus ganz Rußland und Polen durchzusesen. Um 13. Marz 1820 unterzeichnete Alexander ein sehr ausführliches Manifest, worin alte und neue Borwurfe zusammengetragen, aber nichts angegeben wird, was sie seit 1816 Renes gegen die Landesgesetze gethan hätten. 2) Ihrer etwa 200 wurden aus dem Reiche geschafft, und sie fanden u. a. Aufnahme in dem benachbarten Galizien, alles trot der heil. Allianz, welche Rußland und Desterreich verband. Bon dem unerträglichen Drucke, der in Rußland auf allem Katholischen lastete und immer stärker wurde, so daß ihm selbst Alexander I. unterlag, zeugt auch der Graf de Maistre in seinen Briefen aus Petersburg. 3) Sein entschiedener

<sup>1)</sup> Allg. 3tg. vom 11. Febr. 1816. 2) Es steht vollständig in der Tübinger theol. Quartalschrift von 1820, S. 712-725. — cf. »Das ruissiche Reich seit dem Wiener Congres«, von de Beaux mont: Basy, Lp3. 1853. 3) S. seine "Lettres et opuscules in-édites". Daris 1851. u. Deutsche Volksballe vom 28. Mai 1854.

Ratholizismus icheint ihm zulest ben Aufenthalt in Rufland unmöglich gemacht zu baben.

Auf ber anbern Geite aber muß man gestehen, bag ber Raifer Mlerander, wenn feine fremden Ginfluffe feinen gerechten Ginn burchfreugten , fur Die Ratbolifen feiner Staaten ein gerechter und anabiger Rurft mar. - Das unirte Bisthum Chelm (eine Zeit lang Suprael), welches von 1809 bis 1813 jum Bergogthum Barfchau gebort batte, fam im Sahr 1815 ale Theil bes neuen Ronigreiche Dolen unter bie ruffifche Berrichaft. Alexander I. gab bem Bifchof Ciechanomefi einen Gehalt von 50,000 polnifchen Gulben unt ben Sit im Cengte. Da er von Rorperleiben gebinbert mar, feine Diogefe gu leiten, gab ihm ber Raifer im Jahre 1819 einen Beihbischof, ber ben Titel eines Bischofe von Belg und von bem Erzbifchof von Lemberg, Michael Lewidi, Die Beibe erhielt. Das nene Bisthum Chelm befaß mit Ginfcluf bes Diftrifte Samoiet, welchen ce im Sabre 1810 erhalten, 317 Pfarrfirchen, 276,730 Glaubige griechischen Ritue, 3 Rlofter ber Bafflianer mit 20 Monchen und ein Nonnenflofter beefelben Ordens. Raifer Alexander foll gegen Enbe feines Lebens auf wiederholtes Unsuchen bes Bifchofs Ciechanomefi bas Domfapitel ju Chelm wiederhergestellt und botirt, fowie bie Befoldung bes Pfarrflerus erhöhet haben. 1)

Die brei unirten Bischofe in Rufland (ber Erzbischof von Polock, die Bischofe von Luck und Brecze), beren Bischumer unter Kaiser Paul wiederhergestellt worden, thaten Alles, um ihre arme und geschlagene Kirche wieder aus ihren Trümmern zu erheben. Als der Metropolit Rostocki von Kiem am 25. Januar 1805 mit. Tobe abgegangen,, erneuerte der Erzbischof von Polock, Heraflins Lisowski, Borsteher der griechisch unirten Sektion im römisch elatholischen Kirchens

<sup>1)</sup> Theiner, "bie neueften Buftanbe ber tathol. Rirche beiber Riten in Polen und Rugland, 1841«, G. 293.

Collegium, im Namen ber übrigen zwei Bifchofe bas Befuch um die Wiederherstellung ber Metropolie ber unirten Grieden bei bem Raifer, mobei ihn ber papftliche Legat Aregto unterftutte. Erot bes Biberftrebens bes unfeligen Sieftrgencewicz, Metropoliten von Mobilem und Borftebere aller lateinischen Ratholifen, einerseite, und ber beiligen Synobe andererfeite erhörte Alexander I. biefes Befuch. Er ernannte burch Utas vom 4. August 1806 ben Grabifchof von Polod jum Metropoliten ber griechifch-unirten Rirche in gang Rußland. Doch erhielt er auf Betreiben ber heiligen Synobe weber ben Stuhl von Riem gurud, noch ben Titel von biefer Rirche, ba Ratharina II. biefen Bifchofefit ber ruffifchen jum emigen Gigenthum jugewiesen batte. Schon porber batte ber legat Areggo burch bie Rante bes elenben Ergbifchofs von Mobilem am Ende bee Jahres 1805 Rufland verlaffen Beraflind Lifoweti fette, bem Tobe nabe, gegen Enbe bes Sahres 1809 ein Inftrument auf, in bem er ben Pralaten Gregor Rochanowicz, ber an bie Stelle bes im 3. 1807 verftorbenen Bifchofe von Lud, Stephan Lewinsti, getreten mar, ju feinem Rachfolger als Metropoliten einfette. Durch Utas vom 3. Oftober 1809 bestätigte ber Raifer biefe Berfügung. Bugleich ftellte ber Raifer bie frubere Detropolitan. Diozefe Wilna wieber ber.

Der nene Metropolit Rochanowicz, Bischof von Lud, Josaphat Bulhat, Bischof von Brefte, und Johann Krafsowsti, ernannter Erzbischof von Polock, versammelten sich im Jahre 1810 zu Petersburg, und gaben ben 5./16 Januar mit Borwissen bes Raisers eine Erklärung, genannt die Epistia, worin sie ihre Unterwürfigkeit gegen ben Papst und ben Bunsch aussprachen, in der Union zu verharren. Durch Utas vom 10./21. März genehmigte der Kaiser die Epista. Um 30. Dezember 1810 (10. Januar 1811) begaben sich die erwähnten Bischöfe, zugleich mit den lateinischen Bischöfen Ignaz Dedercho von Minst und Epprian Odyniec, Suffragan

von Polod und Bischof von Hippo i. p., nach Wilna, wo fie die neuen Bifchofe fonfefrirten. Der Metropolit las vor ber gangen Berfammlung, bie ans ben angefehenften Pralaten und Glaubigen beiber Ritus und ungahligen Bolfeschaaren beftanb, jene feierliche Urfunde vom 5./16. Januar 1810 vor, um auch bier im Ungefichte ber Rirche ihre Treue und Un. banglichfeit an ben beil. Stuhl an ben Tag ju legen. Bifchof Bulhat hatte biefes Dofument burch ben Runtius Severoli in Bien an ben Dapft Dius VII. gefchicft. Metropolit Rochanowicz ftarb fcon im Sahre 1814; feine Stelle blieb 3 Sabre unbefest. Balb nach feiner Rudfebr ernannte ber Raifer ben Bifchof Jof. Bulbaf von Brefte gum Metropoliten ber unirten Rirche in Rugland, jum Bifchof von Lud ben eifrigen Pralaten Jafob Martubgewicz, welcher ben frommen Weltpriefter Cprill Sierocinsti mit bem Titel eines Bifchofe von Pinet jum Guffragan erhielt.

Der Metropolit Bulhat, im Jahre 1785 in Rom gum Priefter geweiht, manbte fich in zwei Schreiben vom 6. Juni 1817 an Papft Pius VII. und an ben Prafeften ber Propaganda, Rarbiral Litta, Bifchof von Sabina, und fanbte Die Aften burch ben lateinischen Metropoliten nach Rom, um bie fanonifche Giufegung zu erlangen, welche nachzusuchen feine beiben Borganger burch bie Zeitumftanbe verhindert maren. In einem zweiten Schreiben an ben Rarbinal Litta vom 18. Marg 1818 flehte er um Rachficht wegen feiner und feiner Borganger unfanonifden Ernennung, um Beilung biefer Mangel und um Bermenbung bes Dapftes bafur, baß Die "berumirrende Metropolie" ber unirten Rirche mit einem Bifchofefite bleibend verbunden merbe. Im Ramen bee Papftes fandte bie Congregation ber Propaganda am 22. November 1818 in ber Ginfetungebulle alle Bollmachten und Privilegien, die feine Borganger gehabt hatten, "bem Jof. Bulhat, Bifchof von Brefte, ale Delegaten bes apoft. Ctuh. les, bis fur bie tanonifche Ginfegung bes neuen Metropoliten

und bis burch ben beil. Stuhl in Betreff eines neuen Detropoliten auf bleibenbe Weife Borforge getroffen ift." Doch alle Unterhandlungen gwischen Rom und Detersburg Scheiterten an bem Widerstreben bes Ergbischofs von Mohilem und ber "beiligen Synobe". Jof. Bulhaf meihte nun Die zwei ernannten Bifchofe und begab fich nach Petereburg gur Leis tung ber (feit 1804 beftebenben) griechifch = unirten Geftion in bem romifch fatholifden Rirchencollegium. Er regierte in Rube bie unirte Rirche bis jum Tobe bes Raifere Mleranberd I. Rachbem biefe unirte Rirche in Rugland, welche im Jahre 1771 über 12 Millionen Seelen, 13,000 Pfarrfirchen, 17,000 Rilialfirchen (bie Metropolitan-Diozefe Riem befaß allein 1925 Pfarreien) und 251 Rlofter gablte, unter Ratharina II. bei 8 Millionen Geelen verloren hatte, erholte fie fich unter Paul I. und Alexander I. in etwas aus ihren Trummern. 3m Jahre 1814 gablte fie 1,398,478 Blaubige, 91 Bafilianerflofter, 1388 Pfarrfirchen. Nach einer Bahlung vom Sabre 1826 befanden fich in Galigien 2,136,000 unirte Griechen, und bie 12 Millionen ber unirten Griechen maren bemnach in 23 Jahren (1773-1796) auf 31/2 Millionen herabgebrucht worden. 8 Millionen waren ein Raub bes griechischen Schisma geworben. Bis jum Jahre 1834 befand fich bie unirte Rirche in Rugland in einem fcmachen Bachethume. Denn von 1804 bis 1825 flieg fie von 1,398,478 auf 1,504,278 Seelen, worauf fie bann bie jum Sahr 1839 ihrer völligen Bernichtung entgegen geführt murbe.

Die römische fatholische Kirche in Rußland befand sich unter dem schnoben Metropoliten von Mohilew, diesem grossen Kirchenfeinde, in übler Lage. Er wollte auch die katholischen Armenier in Rußland sich unterwerfen und ihnen ein übelberufenes Subjekt zum Bischofe aufdrängen. Doch ging der Kaiser Alexander nicht darauf ein, unterhandelte vielmehr mit dem heil. Stuhle, welcher durch Breve vom 28. März 1809 den frommen armenischen Prälaten Jos. Arystosowicz,

ermahlten Bifchof von Urze i. p., jum apostolischen Bifar aller fatholischen Urmenier in Rugland ernannte.

Raum mar bie protestantische Bibelgefellschaft in Rußland befannt, fo erließ Gieftrzencewicz Rund = und Mahnichreiben an Rierus und Bolf, bamit fie bie Bibel in ber Lanbeefprache lefen, worin er fich auf firchliche Erlaffe berief, bie er aber verftummelte. Ebenfo ließ er bie adit fathos lifde polnifde Ueberfetung ber Bibel von bem Jefuiten Joh. Mont verberben. Durch Breve vom 3. Ceptember 1816 verwies ihm Dius VII. Die Theilnahme an ber Bibelgefell-Schaft, Die frechen Berbrehungen firchlicher Bestimmungen, und befahl ibm, feinen frubern Sirtenbrief burch einen anbern aufzuheben. Raifer Alexander ließ bas ermahnte Breve befannt machen, und verwies bie Bibelagenten aus feinem Reiche. Gin abnliches Breve erließ Dine VII. am 4. Juni 1816 an ben Erzbifchof von Gnefen und bie Bifchofe von Polen, die fich fammtlich ber Nieberlaffung ber Bibelagenten in Dolen miberfett hatten.

Als Kaifer Alexander dem Königreich Polen eine neue Berfassung gab, glaubte er auch eine neue firchliche Constitution beifügen zu mussen, und verordnete, um den Grad der Aufsicht und des Schutzes der Regierung über die römische katholische Geistlichkeit im Königreiche Polen, und der von derselben besessenen Fonds, kund zu thun, — "die Kommission der Religionsgebräuche und der Bolssaufklärung." Diese verunglückte Kirchenconstitution degradirt die Bischöse unter die erwähnte Kommisson, als den Oberbischof, welcher hins wieder unter dem Kaiser steht. 3. B. die Klöster können keinen Novigen ausnehmen, ohne nach Prüfung der geistl. Beshörbe (d. h. den Bischof) erlangte Bewilligung der erwähnten Kirchenkommission. Ferner: alle von ihren Bischösen zu irgend einer Strase verurtheilten Geistlichen können dagegen an jene Kommission der Religionsgebräuche appelliren. Solcher

Art ist die ganze Kirchenordnung. 1) Daß diese die firchliche Ordnung zerstörende Kirchenordnung bei dem hohen Klerus vielfachen Widerspruch fand, ist natürlich; sie scheint damals nur theilweise in Ausübung gefommen zu sein.

Da ber Primatialftuhl bes alten Polens, Gnefen , an Preußen gefallen war, fo mußte fur bas neufonftituirte Ro. nigreich Polen eine neue firchliche Sierarchie gebildet werben. Pius VIII. erhob burch bie Bulle "Militantis ecclesiae" bas im Jahre 1798 errichtete Biethum Barfchan gum Ergbies thum 2) - 12. Marg 1817; am 28. Marg 1818 richtete er ein Breve an bie Bifchofe Polens, um von ihnen bie Gine willigung ju ber neuen Umfchreibung ber Bisthumer ju erlangen; burch bie Bulle fobann: "Ex imposita Nobis" vom 30. Juni 1818 bestimmte er bie firchliche Ginrichtung Polens bahin, bag ber neuen Metropole Barichan bie Biethumer angehörten: 1) Poblachien (mit bem Gige in Janom); 2) Genna ober Augustom; 3) Genbomir; 4) Rrafau; 5) Bladislam ober Kalifch; 6) Plod und 7) Lublin, welche beibe lettere Stuble ichon im Jahre 1805 errichtet worben. Das Erzbisthum Barfchau erhielt, bei 4 Pfarrfirchen in ber Stadt, nach ber neuen Beschreibung 267 Pfarreien ; bas Bisthum Rrafan, mit 12 Pfarrfirchen in der Stadt 3), befteht aus 222 Pfarreien; bas Biethum Lublin gahlt neben ber Ratbebrale 138 Pfarreien; bas Biethum Gendomir hat außer ber Rathebrale 198 Pfarrfirchen; bas Bisthum Ralifch ober Blabislam hat außer ber Domfirche 344 Pfarreien; bas Bisthum Plod hat neben ber Rathebrale und 7 Pfarrfirchen in ber Stadt 242 Pfarreien; bas Bisthum Poblachien ober Sanow hat neben ber Rathebrale 117 Pfarreien; endlich bas

35

<sup>1)</sup> Das Dokument bei Bater, Anbau der neuesten Kirchengeschichte, Eheiner, S. 487-492; Ernst Münch, S. 748-754. 1) Die Bulle bei Münch, S. 55. 1) Sie sind alle beschrieben in: Die Kirchen der Stadt Krakau; eine Wonographie 2c. « von Dr. Constantin Burzbach, Wien 1853.

Bisthum Seyna ober Augustow hat neben ber Rathebrale 120 Pfarrfirchen. Franz Malczewsti, Bischof von Wladistaw, wurde zum Erefutor ber Bulle ernannt. 1) Durch Breve vom 9. Oftober erhielten bie polnischen Bischöfe die sogenannten Quinquennalfakultäten; durch Breve vom 3. Oftober dess. 36. wurde die Universität Warschau in den Besit ihrer alten Rechte eingesetzt.

Ein Rrebeschaben maren in Dolen feit langer Beit bie achtreichen Chescheidungen, worin bie vornehmen Bolen es ben Englandern noch juvorthaten. Um meiften forberte biefes Unmefen ber elende Metropolit von Mobilem, ber aus ben Chescheidungen eine formliche Geldquelle fur fich fcuf, worin ihn auch mehrere feiner Suffragane nachahmten. Strenger waren bierin bie Bifchofe Polens. Allein fie fonnten bem Unwesen nicht fteuern. Alexander ließ auf bem Reichstage ju Barfchau vom Jahre 1825 ftrengere Untrage ftellen, mo er ein neues Befetbuch vorlegte. Die Civileben murben abgeschafft. Doch bie Cengtoren verlangten, baß alle Chefachen por weltlichen Gerichten entichieben merben. Die Bifchofe, an ihrer Spipe ber Ergbifchof von Barichan, Stortowefi, Bifchof von Rrafau, ber gefeierte Butfometi, Bifchof von Poblachien, widerftrebten mit aller Rraft. Ums fonft. Rur 6 Senatoren ftimmten mit ben 6 Bifchofen, 24 Senatoren ftimmten bagegen. Unter ben Runtien ftimmten 92 gegen bie Bifchofe, nur 14 fur fie!

Raifer Alexander I., ber ben Ratholiten in seinem Reiche so viele Sorgsalt zuwendete, zeigte seine Gerechtigseitsliebe gegen sie noch vor seinem Tode. Gleichsam am Borabend seines Todes (ben 1./12. Dezember 1825 zu Taganrog) befahl er durch Utas vom 6./17. Juli dess. zwei Kirchen für die Ratholisen zu erbauen, und zwar für die Griechischen zu Petersburg, für die Römische Ratholischen zu

<sup>1)</sup> Die Bulle f. bei Ernft Mund, G. 758-772.

Rarefoje. Selo, ber faiferlichen Sommerrefibeng, wo noch nie eine tatholifche Rirche gemefen; er fchenfte beiben Rirchen bie nothigen lofale, und jeber bie Gumme von 30,000 Gilberrubeln gum Aufbau. 1) - Um fo unduldfamer aber murbe von Tag zu Tag fein Bolt. Diefe Undulbfamfeit zeigte fich befondere in bem neuen, gegen Ende feines lebens rebigirten Strafgefes. "Diefes Strafgefet - fagt ber bierin gewiß nicht parteiische Graf Ficquelmont 2) - ift in einem Beifte abgefaßt , welcher bie Ratholifen und Protestanten in tone feffioneller Begiehung ju einer absoluten gabmung verdammt, mahrend ber ruffifch stirchlichen Profelytenmacherei nicht nur allein ber befondere Schut ber Befete gugefichert, fonbern biefelbe auch noch burch bie Ginraumung weltlicher Bortheile gerabegu aufgemuntert wirb. Gine breißigjahrige ununters brochene Birtfamfeit biefer Gefete hat in bem ruffifchen Bolte jenen Buftand religiöfer Ueberfpannung erzeugen tonnen, bie in bas Rleifch und Blut bee Ruffen übergegangen ift. Der Ruffe, in welchem die Gefete feines landes bas Gefühl einer bevorzugten Stellung unter ben Bolfern, welche nicht gleich ihm auf bem Wege bes Beiles manbeln, unauf. borlich rege erhalten hat , gibt fich biefem Befühle mit ber größten Begeisterung bin. Geine Religion gemahrt ihm einers feite bie Bewigheit feines Geelenheiles, mahrend fie jugleich andrerfeite Grund jum Stolze fur ihn wird. Gein Cultus ift ber einzige Begenftanb, ber fein Gemuth ju erregen im Stande ift. Bie follte biefe Erregung nicht feine Ginbils dungefraft in Flammen fegen? Und wenn noch überdieß biefe Erregung fich an die Erinnerung bes Nationalrubmes fnupft; wenn feine wieberholt erfochtenen Giege über ben Feind feines Glaubene ihm ale bas Ergebnig einer (gottlichen) Genbung ericheinen, welche er ju vollführen habe, und wenn

<sup>1)</sup> Theiner, S. 338. 2) Ficquelmont, »Die religiofe Seite ber orientalifchen Frage, 1854x, S. 62.

er fieht, wie biefer Feind fich feit langer Beit ruftet, um wieder ju ben Baffen ju greifen: glaubt man, daß ein folches Bolf erft auf einen Befehl wartet, um ju fublen?"

## S. 9. Die fatholische Kirche in Rußland unter Raiser Rifolans I.

Balb nach bem Regiernngeantritt bes Raifere Nifolaus ftarb. ben 13. Rovember 1826, ber fdredliche Stanislaus Sieftrzencemicz. Metropolit von Mobilem, geiftliches Dber. haupt und zugleich größter Reind ber fatholischen Rirche in Rugland, in bem feltenen Alter von 95 Jahren. Er mar feit 1773, alfo im Bangen 53 Jahre Bifchof gemefen. 1) Un feine Stelle trat ber mahrhaft beilige Bifchof von Lud, Rafpar Rafimir Cieciszomefi, ein ehrmurbiger Breis bon 84 Jahren, ber am 16. Dezember 1798 von bem burch Ratharing II. aufgehobenen Stuhl ju Riem auf ben vereinten Sis von Lud und Butomiers transferirt worben. Durch Ufas vom 23. Februar (6. Marg) 1827 erhob ihn Raifer Rifolaus, gegen feinen Billen, gum Metropoliten ber romifch. tatholifden Rirche in Rugland, ale melder er burch ein Breve bes Papftes Leo XII. vom 28. Juni 1828 bestätigt murbe, 2) Das Alter und bie Blindheit verbinderten ben Metropoliten, nach Mohilem zu geben. Michael Dimnidi, Bifchof von Ramate i. p., murbe ju feinem Coabjutor mit jufunftiger Rachfolge in bem Bisthume Lud burch ein gleich. geitiges Breve ernannt. Er übernahm ftatt bes Metropoliten bie Bermaltung bes Erzbisthums Mobilem, fomie ben Borfit in bem romifch . fatholifchen Rirchencollegium in St. Deterd. burg. Die übrigen Bifchofe, mit Ausnahme bes jegigen

<sup>1)</sup> S. die Quellen über ihn im I. Bande. 2) Theiner, S. 501 und Dofument 40 und 41 und Scherer-Artaud, »Papft Leo XII.« S. 360-364.

greisen Metropoliten, hatten fast insgesammt das bofe Beis spiel des frühern Metropoliten in Betreff der Pest der Ehesscheidnungen nachgeabmt. Leo XII. forderte nun den greisen Metropoliten auf, an der Ausrottung dieser abscheulichen Seuche in den übrigen 5 Bisthumern seines Metropolitansstiges zu arbeiten.

Dag man von Seite Rome alles that, um mit Rugland in Frieden zu leben, ift befannt. Papft Leo XII. fandte einen eigenen Legaten, ben romifden Governatore Bernetti, nach Rufland gur Rronung bes Raifers. Es muß hier auf bie Berbienfte bes ruffifchen Gefandten in Rom, bes Ritters Stalinefy, aufmertfam gemacht werben. Undreas Stalinefy wurde im Jahre 1743 bei Riem geboren, aber in Corfu erjogen. Rachbem er in ruffifchen Dienften fich vielfach auss gezeichnet hatte, befondere ale Gefandter in Ronftantinopel, murbe er feinem Buniche gemäß im Jahre 1817 nach Rom verfett, ordnete auf die moalichft vortheilhafte Beife die Ungelegenheiten ber fatholischen Rirche in Rufland und in Polen; er empfing im Sahre 1819 ben Groffurften Michael in feiner Wohnung und murbe fpater ju bem Congreffe nach Berona berufen, wo ihn Meranber I. auf jebe Beife aus. zeichnete. Rachbem er langere Beit einen Oppositionegeift gezeigt, welcher Pins VII., Confalvi, Leo XII. und bella Somiglia oft mehe gethan, mar er gulett gegen ben beil. Stuhl febr freundlich gestimmt, hatte fich uber alle Sandlungen beffelben nur voll Sochachtung ausgesprochen, und fein ganges Bertrauen feinem zweiten Gefandtichaftefefretar Roffatueli, einem Ratholifen aus Polen, gefchenft. Der Ritter Stalineln mar auch fonft im Leben und in ber Biffenfchaft ein ausgezeichneter Mann. Er ftarb ben 27. Juni 1827, jum großen Schmerze fur Papft Leo XII., im Alter von 84 Jahren. 1) and me aller bei being gemeile angeben bet

<sup>1)</sup> S. Biographie in ber Allg. 3tg. von 1827, Nr. 200 und 201; Anch bei Artaud. Scherer.

Dir fommen nun an bie schmerzensreiche Darftellung ber Leiben und Berfolgungen ber fatholischen Rirche in Rusland unter Raiser Nifolaus.

Durch den Aufftand und den Rrieg in Polen erlitten die Berfuche bes Cjare Rifolaus, die unirte Rirche ber ruf. fifchen Staatsfirche einzuverleiben, eine vorübergebenbe Unterbrechung, murben aber nach ber Besiegung ber Polen nur um fo energischer aufgenommen. Der Papft Gregor XVI. hatte gwar auf Unsuchen Ruflands am 9. Juni 1832 ein Rundschreiben an den polnischen Klerus erlaffen, in welchem die Grundfage der fatholischen Rirche über die Unterwerfung unter die weltliche Macht in der liberalften Beife auseinanbergefest merden. 1) Der Papft mollte aber biefe Gelegenheit nicht verfaumen, ben Rothen ber Ratholifen in Rugland beiguspringen. Er ließ im Staatsfefretariat eine Dentichrift ausarbeiten, und fie an bas ruffifche Staatsminifterium fenben, worin die Beschwerben ber Ratholifen bargelegt werben. Bugleich wird ber Bunfch wiederholt, bag man endlich wieber einen papftlichen Runtius in St. Petereburg julaffe, ba auch ein ruffifcher Gefandter bei bem Papfte beglaubigt fei. In dem organischen Statut fur bas von Rugland wieber unterworfene Ronigreich Polen, welches burch bie ruffifche Gefandtichaft bem papftlichen Ministerium am 12. April 1832 amtlich mitgetheilt worben, wird verfichert: "Die fatholifche Religion folle ein befonderer Gegenstand ber Aufmertfamteit Gr. Majestat bes Raifere fein; die dem tatholifchen Rlerus angehorenden Guter feien ale unverlegliches Eigenthum ans erfannt, bas Eigenthumerecht ber Privaten und Corporatios nen fei heilig und unantaftbar. . Bahrend aber bie ruffifche Diplomatie in Rom bie beruhigenbften Berficherungen gab, wuthete ichon ber Sturm ber Berfolgung gegen bie bem Untergange geweihte unirte Rirche in Rugland. Schnell nach

<sup>1)</sup> B. Dofument 5 ber papftlichen Staatsichrift über Rugland.

einander folgten fich 5 Utafe. Der erfte Utas befahl, alle Rinder aus gemischten Eben awischen Ratholifen und Schies matifern follen in ber ruffifchen Staatereligion erzogen werben. Der zweite Ufas unterfagte ben lateinischen Brieftern auf bas ftrengfte, ben unirten Griechen bie heiligen Gafras mente ju fpenden. Der britte Ufas verbot unter ben ftreng. ften Strafen jede Gemeinschaft in gottesbienflichen und firchlichen Sandlungen zwischen romischen und unirten Ratholifen. Der vierte Utas befahl, alle in ben beiben Mefropolen von Beifrußland und Litthauen bestehenden hohen und niebern geistlichen Schulen, Geminarien, felbst bie griechisch sunirte Atabemie von Polod zu fchliegen, und nothigte bie Boglinge bes geiftlichen Stanbes ber unirten Griechen, ihre theologischen Studien an ber griechifch - ruffifchen Universitat bes Rlofters Alerander Remeli in St. Petersburg ju machen. Der fünfte Ufas enblich verleibte bas am 22. April 1828 errichtete Rirchencollegium in Petereburg ber fogenannten beiligen Synobe (bem oberften, von bem Raifer birigirten Rirchencollegium) ein, fo bag es nur eine Abtheilung berfelben murbe, und fomit alle Gelbfiftanbigfeit verlor. Dief maren eben fo viele gegen bie unirte Rirche geführte Tobesftreiche, an benen fie nothwendig untergeben mußte. Bubem machte ber Raifer ben ehrgeizigen und gemiffenlofen Pralaten Joseph Siemaszto jum Prafibenten jener Rirchenabtheilung. Bugleich murbe ber fromme Metropolit Bulhaf burch bie Drohungen bes Raifers babin gebracht, biefen Siemasto jum Bifarbifchof ber Metropole von Litthauen einzuseten, mas er aber nur unter ber Bedingung that, baß Siemasto feine fanonifche Einsetzung in Rom nachzusuchen habe. Die unirte Rirche galt jest ichon ale Mitglied ber Landesfirche, und erhielt von ber wheiligen Synobe" ihre Entscheibungen in Glaubenefachen, wie ihre Befete und Borfdriften über Rirchengucht. Bunbe mit Siemasito entwarf bie wheilige Synobe" ihren Plan jur völligen Bernichtung ber fatholifchen Rirche, wobei

fie bie von Gugen Bulgari vorgeschlagenen Dagregeln ju Grunde legten, welcher biefen Gegenstand im Jahre 1793 auf Befehl ber Raiferin Ratharina II. in einer Schrift behandelt hatte, bie ben Titel führt: "Wie fann man auf bie befte und fchicflichfte Beife bie Unirten in Polen gur rechtglaubigen griechischen Rirche wieder gurudführen ?" In bas Rirchencollegium wurben nur Manner aufgenommen, bie fich wie Siemaszto brauchen liegen. Der Metropolit Bulbaf, ein ehrmurbiger Greis von 76 Sahren, murbe von jeder Theilnahme an ber Leitung ber griechifcheunirten Rirche ausgefchloffen. Er fonnte ben Berfolgungen nur einen paffiven Biberftand entgegenfegen. Mit bober Reftigfeit miberftanb er allen Berführungefünften, Schmeicheleien und Drohungen, marnte ben Siemaszto und feine unfeligen Benoffen, bielt ihnen ihre Frevel vor bie Geele; boch fonnte er fie nicht von ihren Begen gurudrufen. Ein weiterer ftarfer Schlag gegen bie unirte Rirche mar bie Errichtung von ruffifchen Biethus mern an ber Stelle und mit ben Ramen ber unirten Bies thumer. Buerft murbe bas berühmte Rlofter Poczaiom, eine Bierbe bes Orbens ber Bafilianer und ber unirten Rirche, eine Pflangichule fur bie murbigften, burch Tugend und Biffenichaft ausgezeichneten Priefter, zugleich eines ber größten Beiligthumer bes frommen ruthenischen Boltes, melches in ungabligen Schaaren aus ben entfernteften Wegenden ber bier aufammenftromte, um bie feligste Jungfrau gu verehren, ben Ratholiten entriffen, und burch hohen Ufas vom 25. Oftober 1833 in bas fchiematifche Biethum von Bolhpnien ums gefchaffen. Um biefe That ber Regierung ju beschönigen, nahm bie "beilige Synobe" ju ben unwürdigften Erbichtungen ihre Buflucht. Der alfo umgeschaffene Bischofesit von Bolbynien murbe fchnell gur Metropole erhoben, und ihm ein Guffraganbifchof unterftellt, ber feinen Gip in ber Sauptftabt von Polen, in Barfchau, erhielt. Die "heilige Gynobe" machte bem Raifer biefen Borfchlag, ober vielmehr es mar

ihr bebeutet, diesen Borschlag zu machen, und der Raiser unterschrieb furz: "Man nuß es so machen. St. Petersburg, den 22. April 1834." Den neuen schismatischen Bischösen wurden bald durch mehrere kaiserl. Ukase römisch-katholische oder griechisch- unirte Kirchen zu Rathedralen zugewiesen. Der schismatische Bischof von Warschau erhielt die dortige schöne Collegiatsirche zum heiligen Kreuz, der Bischof von Polock und Wisna, wo durch Ukas vom 23. Juni 1833 ein schismatisches Bischum errichtet, und der bischöstliche Stuhl von Wadimir in eine griechisch-russische Eparchie umgeschafssen wurde, erhielt die herrliche Kirche zum heil. Kasimir in Wilna und zu Polock die ehemalige Kirche der Jesuiten, welche nach der Vertreibung der Jesuiten ans Polen von Raiser Alexander den Piaristen übergeben worden war.

Es leuchtet ein, bag auf biefen Wegen bie unirte Rirche nothwendig in einer nicht febr fernen Beit untergeben mußte. Aber fei es, bag man biefe Beit nicht erwarten fonnte, ober bag man in die Birtfamteit biefer Mittel Zweifel fette, man fchritt auch zu ber perfonlichen Berfolgung. Die fchiematis ichen Bifchofe erhielten ben Auftrag, ben fatholifden Dries ftern ihre aften Degbucher und Breviere ju nehmen, und ihnen bafur bie im Jahre 1831 ju Dosfau gebruckten Degbucher und Breviere ber ichiematischen Rirche ju geben; fie follten fie burch alle Mittel ber Lift und ber Berführung, und felbft burch Bewalt bagu gwingen, weber gum Privatgebrauch noch fur ben Gotteebienft fich ber fatholischen Bucher gu bedienen. Ferner wurden bie unirten Griechen nach Art ber ruffischen Rirchen umgestaltet, bie Geitenaltare meggefchafft, bie Orgeln gerftort, bas lanten beim Gotteebienft mahrend ber beil. Manblung und ber verschiebenen Gebetes geiten verboten; ebenfo bie ftillen Deffen, ber Rofenfrang, Die Litaneien, bas Rnieen in ben Rirchen verboten, Progeffionen, Refte, namentlich bie Fronleichnamsprozeffion abgeichafft. Roch nicht genug, es murte ben Prieftern auf bas ftrengste unterfagt, in ber Rirche ju prebigen ober auch nur bie Chriftenlehre zu halten, bamit fo bas Bolf in tiefer Unmiffenheit über feinen Glauben erhalten, und auf die porgenommenen Reuerungen nicht aufmertfam gemacht murbe. Der Raifer fchictte perfonlich an alle griechisch sunirten Rirchen neue Relche und Ciborien, und überhaupt alle jum Gotteebienft erforberlichen Gefage und Bemanber, gang nach ber Einrichtung ber ruffifchen Rirche. Roch mehr; gegen Enbe bes Sahres 1833 erfchien ein faiferlicher Utas, welcher befahl, bag bie Ernennung ber fatholifden Pfarrer fünftig nur von ben Statthaltern in ben polnifderufufden Provingen abhangen folle. Bon nun an murben von ber Regierung nur feile Rreaturen, beren man fich verfichert hatte, ju geiftlichen Memtern beforbert. Die fatholifden Priefter, welche ihre Rirche nicht verrathen wollten, mußten fich entweber freiwillig gurudziehen ober murben mit Bemalt vertrieben.

Im Jahre 1832 murbe Befehl gegeben, bag eine große Bahl Rinder aus Polen in bas Innere von Rugland abgeführt werben. Diefer Befehl murbe im Jahre 1833 ausgeführt. Man ließ in Barichau und ben Brovingen befannt machen, baß alle biejenigen, welche eine Unterftubung fur ihre Rinder bedurften, erfcheinen und ihre Ramen einzeichnen follten; ber Raifer wolle alle biefe Rinber verforgen. Gine große Ungabl von Eltern erichien und melbete fich fur biefe Unterftugung. Die Rinber aber, Die man herbeibrachte, wurden fofort in eine Urt von Solbatenfleibung geftedt, welche man in breifacher Grofe fur Rnaben von 7 bis 16 Jahren zubereitet hatte, und bann auf Bagen in bie Dilis tarfolonien abgeführt. Bis gum 5. Marg 1833 maren ichon 4 folder Rindertransporte, jeber gu 150, aus Barfchau beimlich weggebracht; am 17. Mai ging von ba ber funfte Transport ab, bestebend aus mehr als 20 mit Rinbern gefüllten Bagen. Der Unblid biefer Scene mar erschutternb. Wer nur irgend etwas von Rahrungsmitteln, Gelb ic. hatte, legte es in bie Wagen und reichte es ben unschulbigen Rinbern. Die Mutter marfen fich unter bie Raber, um in Berameiflung über ben Berluft ihrer Rinber bie Bagen aufzuhalten. Den Golbaten und Unterofficieren ber Urmee murben fammtliche Gobne genommen. Am 19. Mai nahm man fammtliche Rnaben aus ber Pfarrichule meg, bann bie aus ber Schule ber Miffionare, fowie aus ben Begirfefchulen. Bis an bie Grange bes Ronigreichs Polen murben bie Rinber ju Magen verbracht; jenfeite ber Grange mußten fie geben. Bon ben erften 450 Rinbern famen faum 150 nach Robrojof; bie übrigen maren theils umgefommen, theils in ben Spitalern gurudgeblieben. Roch trauriger foll es ben Rinbern ergangen fein, bie aus Litthauen, Bolhynien, Podolien und ber Ufraine fortgeführt murben. Man fant an ben Strafen nach Gibirien eine Menge gusammengefrummter fleiner menfche licher leichname, welche bie Esfortirenben nicht weiter hatten bringen fonnen, und bie fie barum am Bege liegen liegen.

2m 6. September 1832 erließ Gregor XVI. eine neue Borftellung, eine neue Rote an ben ruffifchen Gefchaftetrager in Rom, über bie Bebrangniß ber Rirche in Rugland. ben Fürsten Gagarin mar Graf Gourieff ale Gefandter nach Rom gefommen, ber im Dai 1833 bem papftlichen Staats. fefretar eine Urt von Memoire guftellte. Darin war nichts gefagt über einen papftlichen Runtius in Detereburg, nichts von ben jungften Berfolgungen gegen bie Rirche. - Mus Unlag einer anerfennenden Meugerung bes Raifere Nifolaus über bie fatholische Rirche fdrieb Gregor XVI. ihm am 4. Januar 1834 einen Brief, worin er ihm banft, und aufs Reue fein Bohlwollen fur bie Ratholifen anruft. Doch ichon hatten neue Utafe bie Beröffentlichung jedes papftlichen Schreibens, jeber Bulle auf bas ftrengfte unterfagt; unter ben ichwerften Strafen jebe Befehrung jum fatholifchen Glauben verboten.

Die Priefter bes Diftrifts von Rowogrobet, 54 an ber Bahl, erflarten in einer rubrenben Bittidrift an ben Dralaten Siemadito, marum fie bie neuen Defbucher nicht einfuhren, bie Anbetung bes beiligen Gaframente nicht abichaffen fonnten zc. Gie wollten lieber alle Strafen bulben, ale ben Billen bes Raifers erfullen. Im Fluge eilt nun Siemaszto nach Nowogrobet, versammelt bie 54 Priefter um fich, und fucht burch alle Mittel fie gum Banten gu bringen. gaben nach; bie Debright blieb ftanbhaft. Diefe murben auf Befehl bes Raifers ju einem Jahr Bufe verurtheilt, und fammtlich in ein febr armes Rlofter gefperrt. 216 unter biefen ber Priefter Plamefi bie Schrift "Dorozwaia Rweiha", in ber bie Lehren ber fchiematischen Rirche vorgetragen und bie gum Unterricht in allen unirten Lebranftalten feit 1830 biente, burch eine eigene Schrift miberlegte, murbe er nach Biatta an ber Grange von Sibirien verwiesen und gu bem Umte eines Glodenziehers an ber bortigen ichismatifchen Rirche begrabirt. Die übrigen Priefter traf ein ahnliches hartes loos. - Much die Pfarrer ber brei Diftrifte Dziena, Level und Grobno miberfenten fich fanbhaft ben neuen Ginrichtungen, bie ber ehrlofe Lubinefi bei ihnen burchführen Man that alles, um fie gum Abfalle gu bewegen. Maffen Gelbes murben unter bas Bolf vertheilt. Die Driefter bes Diftrifte Grodno gaben nach; bie Pfarrer ber Dis ftrifte Lepel und Dziena blieben ftanbhaft; befondere zeichnete fich ber Pfarrer von Lepel aus. Er murde bafur burch Ufas feiner Wurde entfett und nach Gibirien verwiefen.

Im Jahre 1833 murbe ein Ufas der Raiferin Ratharina II. von 1789 bes Inhalts erneuert: "daß jeder Ratholif, vor allem aber ein griechisch-unirter, ber, er fei Priester ober Laie, hohen ober niedern Standes, sei es mit Worten, sei es mit Thaten, ben Fortschritten der herrschenden Religion sich entgegensetze, oder der Wiedervereinigung der einzelnen Familien und Dorfer mit der russischen Kirche hindernisse

in ben Beg lege, ale ein öffentlicher Rebell angesehen und bestraft werben foll." Run ergoffen fich, im Auftrage ber Regierung, bie Popen in großen Maffen über bie Guter ber Abeligen, besonders ber treuen Ratholifen, um beren Candleute jum Abfalle fortgureißen. Ihr Gleg mar leicht, benn Jeber, ber mibersprach, murbe ale Rebell eingeferfert. 216 bie Popen im Sahre 1835 auf bie Befigungen bes reichen und frommen Abeligen Dafowinsti im Diftrifte Bitepet famen, leifteten bie Bauern langen Wiberftand. Da gab auf ben Bericht ber Dopen ber Raifer fogleich ben Befehl, ben herrn Mafowindti aller feiner Besitzungen zu berauben und ihn nach Gibirien ju verbannen. Run jogen bie Dopen, burch bemaffnete Macht unterftugt, aufe neue gur Befehrung ber Bauern aus. Durch unerhörte Graufamfeiten, Die fie mit ben Goldaten an Dicfen Bauern ausubten, trieben fie Diefelben nach zwei Sahren in Die ruffifche Rirche binein. Alls alle bis jum letten Manne abgefallen, fo fchrieb ber Raifer an ben Minifter bes Innern, Bludow: "Geben Gie nun jest bem Mafowinefi bie Freiheit und bie Guter gurud, ba alle feine Bauern ruffifch orthobox geworben find." -In der unirten Gemeinde ju Raboml hatten bie Bewohner 3 Tage und Rachte ihre Rirche gegen Die bewaffnete Macht ber Ruffen mit Belbenmuth vertheidigt, murben aber gulett übermunden und gur Unnahme ber ichismatischen Religion gezwungen. 216 bie Bauern ju Uzmiany jum Abfalle ge. gwungen worden, aber ber Patronateherr von Mirefi bie Schluffel jur Rirche nicht ausliefern wollte, fo murbe er aller feiner Guter beraubt und ju emiger Berbannung nach Sibirien verurtheilt. - Biele Abelige maren vom unirten jum lateinischen Ritus übergetreten. Dafur murben fie jum Berlufte aller ihrer oberherrlichen Rechte über ihre unirten Unterthanen verurtheilt. In ihre Befigungen legten fich bie Popen und zwangen beren Unterthanen jum Abfall. Gin Utas vom Sahre 1833 lautete: "Alle Familien, welche unter

Ratharina II. und unter ihren beiligen Rachfolgern, ben Raifern Paul I. und Alexander I. vom griechisch sunirten Ritus jum lateinischen Ritus übergetreten find, find gegen. martig fur ruffifch orthebor anerkannt." Run maren aber febr viele Bauern in ber Abficht, ihres Glaubene ficherer ju leben, vom griechisch sunirten gum lateinischen Ritus übergetreten. Gie verloren fo burch einen Feberftrich und nache folgende unerhörte Graufamfeiten ihren Glauben : bemfelben Chidfale unterlagen naturlich um fo mehr jene Bemeinden und Kamilien, Die von ber ichismatifchen zu ber fatholifchen Rirche übergetreten maren, g. B. ein herr Buraged fammte von einer Ramilie ab, bie ju Unfang ber Regierung ber Raiferin Ratharina II. jur unirten Rirche übergetreten mar, barum murbe er im Sabre 1835 fur ichiematifch erffart. Er wollte fich mit einer Ratholifin verheirathen. Aber alle Dries fter, bei benen er bie Trauung nachsuchte, wiesen ibn ab mit Binficht auf die ftrengften Strafen, Die jebe eheliche Ginfegnung in folden Fallen verbieten. Endlich fant er einen alten Priefter, ber ihn beimlich traute. Dafür murben beibe aller ihrer Guter beraubt und nach Gibirien verbannt. -Man versprach ben Gemeinden Freiheit von Abgaben und andere Privilegien, wenn fie abfallen wollten. Salf bies nicht, fo fdritt man gur Bewalt. Dan taufte in ben tatho. lifchen Gemeinden einige erbarmliche Gubjefte mit Gelb und ließ fie, im Ramen ber Bemeinbe, eine Bittfchrift an bie Regierung um Unnahme ber ruffifchen Religion unterfchreis ben. Dann murbe bie Rirche mit Bewalt ber Waffen ben Ratholifen entriffen; bie Ortsobrigfeit versammelt bas erfcbrodene Bolf und verfundet ibm, bag es auf feine Bitte in ben Schoof ber orthoboren Rirche aufgenommen fei. Bagen Einige Ginfprache ju thun, fo werben fie auf bas graufamfte mit ber Rnute gefchlagen, weil fie bie foeben angenommene Religion wieder verlaffen wollen. Biele ftarben unter ben Rnutenhieben. Waren nun bie Wiberftrebenben tobt ober

lebenbig zum Schweigen gebracht, fo murben bie rechtmäßis gen Briefter vertrieben, und Dopen berufen; bei ihnen muffen die Glaubigen beichten und die übrigen Saframente empfangen, wenn fie nicht Sab und But verlieren follen. Gludten folche Berfuche nicht jum erftenmal, fo murben fie jum ameitens und brittenmal wiederholt, bis es ging. Auf biefem Bege murben fammtliche Bauern auf ben Besitungen, welche bem ebemaligen Sesuitencollegium von Polod gehörten, von ihrem Glauben binweggeriffen. Ebenfo erging es ben Bauern auf ben Befigungen, welche bis jum Jahre 1832 ben Dif. fionaren vom beil. Binceng von Paul ju Bitepet geborten; fe mußten begmegen abfallen, weil fie feit 50 Jahren gum lateinischen Ritus übergegangen maren. Unerwartet bemachtigte fich nach Oftern 1835 eine Commiffion, nebit bemaffe neter Schaar, ber Rirche, berief bie Gemeinde und verfunbete ihr. bag fie, gemaß bem beiligen Billen bes Raifere, bie herrschende Religion annehmen muffe. 216 alle Mittel nichts balfen, fielen die Golbaten über die Urmen ber und mighandelten fie auf bas graufamfte. Ginige ftarben unter ben Streichen ber Rnute. Gine große Bahl floh auf einen fleinen Teich, ber mit schwachem Gife bebedt mar. Die mus thenben Golbaten forderten fie auf, fich ju ergeben. Alle riefen mit einer Stimme : "Wir wollen lieber fterben, als ben Glauben unferer Bater verlaffen." Da burchbrachen bie Unmenschen bas Gie. 3meiundzwanzig tamen fo um bas Leben; nur wenige retteten fich burch Schwimmen. Much in ber Gemeinde Agartowicze verloren viele Bauern um ihres Glaubens willen bas Leben. Gleiche und noch ichrecklichere Greuel verübten bie ruffifchen Agenten in ben Militarfolonien, bie meiftens aus fatholifchen Polen und Ruthenen beftehen. 3m Jahre 1835 verfammelte ber Rommandant ber Rolonie Staroffel bei Bitepet feine Golbaten und erflarte ihnen, es fei ber unabanberliche Bille bes Raifere, bag alle jenen Gott erfenneten, ben ber Raifer anertenne und anbete. Dann

wurden die Soldaten im Angesichte der aufgepflanzten Bajonette und unter den schändlichsten Mighandlungen gezwungen, die Religion des Kaisers anzunehmen. Die Meisten
erklärten, daß sie lieber sterben wollen. Da wurden die russischen Soldaten mit der Knute und dem Sabel gegen sie
kommandirt. Biele starben an den erhaltenen Bunden.

Sm Sabre 1834 richtete ber gesammte 21bel bes Gouvernemente von Bitepef einen ausführlichen Bericht über Diefe Berfolgungen beiber Ritus an ben Raifer, welchen Bericht alle Abeligen, felbit bie von ber ruffischen Rirche, mit Ausnahme eines Gingigen, unterschrieben. - Die Antwort mar ein Berbot, bag ber Ubel in feinen Berfammlungen über alle religiofe Ungelegenheiten fchmeigen folle. - 216 am 2. Dezember 1835 in die Pfarrei Udgacz eine Commiffion mit einem Doven und der Aufforderung jum Abfalle antam, rief bas Bolf: "Bir wollen alle in unferm Glauben fterben: niemals haben wir eine andere Religion gewollt, und wollen auch jest feine befigleichen." Da ging bie Commiffion gur Gewalt über; man rif ben leuten bie Saare aus, fchlug ihnen bas Geficht blutig, Die einen warf man in bas Befangnift, Die andern Schleppte man in Die Stadt Lepel. 216 bief nichts half, verbot die Commission allen unirten Dries ftern, ben leuten geiftlichen Beiftand zu leiften. Gie erflarten, baß fie eher auf Alles verzichten wollten, ale auf ben Glauben. Aber bie Commiffion entfernte fich, ihrer Thranen und Bitten fpottenb. In einer ruhrenben Bittichrift vom Sahre 1836 fcutten fie ihren Schmerg por bem Raifer aus, und bitten um Silfe und Gnabe. Gine ebenfo ruhrende Bittschrift richteten am 10. Juli 1836 120 Pfarrfinder bes Dorfes Lubowinge in ber Proving Mohilem an ben Raifer. "Die Priefter ber herrichenben Religion gwingen und, - fagen fie - unter bem Bormand, bag einige von und jur Bemeinschaft ber griechisch =ruffischen Rirche gehort, mas nicht ftattgehabt, unfern Glauben abzufchworen, nicht burch Rorper.

ftrafen, fondern burch bartere Mittel, bas beift uns alles geiftlichen Beiftandes beraubend, unfern eigenen Prieftern verwehrend, unfere Rinder gu taufen, unfere Chen eingufegnen, unfere Beichte gu horen. In fo graufamer Berfol. gung bleibt und nur eine Buflucht, Die Gnabe G. Raiferl. Majestat. Schuten Sie, Monarch, Die um bes Glaubeus willen verfolgt werben." Aber von hochfter Stelle langten Die icharfften Befehle ein, berlei Bittichriften nicht mehr an ben Raifer gu fenden, fondern fie an die abeligen Gutebefiger jur Beiterbeforderung ju übergeben. Allein - biefen mar es gleichfalls verboten, fich ferner mit religiofen Fragen gu Da die armen Ratholifen beim Abel und beim Raifer nicht mehr antlopfen burften, manbten fie fich burch ihre Pfarrer mit ihren Rlagen an die Bifchofe und Ergbifchofe. Aber bie zwei fchrecklichen Bifchofe Giemaszfo und Lubineti erließen in Folge hohen Auftrages ihre Befehle an bie unirten Defane und Ergpriefter, folche Bittschriften nicht mehr angunehmen, vielmehr ftrengftens ju verbieten.

Die Schismatifer untersuchten Die Tauffteine und Altare in ben fatholischen Rirchen; fauben fid an benselben bie Formen ber herrichenden Rirche, fo murben biefe Rirchen ohne Beiteres als altes Eigenthum eingezogen. - Die erwahnten Pralaten Giemadito und Lubineti erliegen ferner im boben Auftrage an ben griechifd sunirten Rlerus ben ftrengften Befehl, ben Ramen bes Papftes in ber bl. Deffe und in den Rirchengebeten nicht mehr ju ermahnen. Gelbft Ratharina II. hatte ben Ratholifen beiber Ritus biefe Furbitte nicht verboten. Durch folde Mittel gelaugte man allers binge mit Riefenschritten ju bem vorgesteckten Biele. Um 30. April 1837 richtete ber Minifter bes Innern, Bludom, einen Bericht an ben Raifer, welcher officiell veröffentlicht murbe, aus bem hervorgeht, bag von ben 1369 griechischunirten Pfarrfirchen ber beiben Metropolien von Beigrugland und Litthauen bereite 826 fchiematifch eingerichtet worben. Roch in bemfelben Sabre gmangen Giemasto und Lubineti, pon oben berab ermuthigt und getrieben, bie fchmachern und ungebildetern Priefter ihrer Diogefen, einen Gib ju uns terzeichnen, burch ben fie auf jeden Biderftand verzichteten, wenn es ber Regierung gelange, Die Glaubigen ihrer Pfarreien gur Unnahme ber herrschenden Rirche gu bringen. Der hohere Rlerus ichmur, wie verlangt worden, nur wenige ausgenommen. Der niebere Rlerus aber ichente fur feinen Glauben meder Tod noch Gefahr. Rur burch Kener und Schwert fonnten fie ju Unterzeichnung biefes Gibes, genannt Uft ber Union mit bem Schisma, gebracht werben. 216 im August 1838 Siemaszto biefen Aft jur Unnahme bem unirten Rlerus ber Proving Mobilem fandte, widerftanden Mule. Biele eble Priefter fielen unter fchredlichen Qualen ale Opfer ihres helbenmuthes. Go murbe Michael Biergbicfi, Pfarrer ju Dombrowa, von Murawieff, bem Gouverneur ber Proving, feiner Sabe beraubt, aufs graufamfte mifbanbelt, und bain nach Sibirien gefandt. In Folge ber erlittenen Graufamfeiten ftarb er aber ben 11. Geptember auf bem Bege nach Sibirien, noch im Tobe protestirent gegen ben "Alt ber Union mit bem Schisma." Geine Ungeborigen murben in ruffifche Unterhaltungehäufer gestecht und bort gum Abfalle gezwungen. Cbenfo ging es bem frommen Pfarrer Johann mit feiner Familie. Mit bem Biberftanbe ber Priefter fleis gerte fich bie Graufamfeit ber Strafen. Der Priefter Dis chael Stargneti, Pfarrer ju Gieciechom, murbe megen feiner Glaubenstreue jum Tobe verurtheilt, meil man aber einen Aufftand feiner Pfarrfinder befürchtete, ju 30jahriger Galeerenftrafe begnatigt. Er farb an ben erlittenen Difhand. lungen auf bem Bege nach Gibirien, in einem Alter von 26 3ahren.

Das Bolf nahm zuweilen Rache an ben Berrathern. Als ein Pralat, welcher ben Alt ber Union unterschrieben, nun ben Gottesbienst nach schismatischer Beife hielt, verließ

bas Bolf ploBlich bie Rirche und gunbete fie an, fo bag auch jener Pralat in ben Klammen umfam. Mehr als 160 Driefter murben in jener Beit unter ben fcbredlichften Difthanblungen nach Gibirien gefandt, wo bie meiften bald ihr Grab fanben. Un ber Spite besfelben befand fich ber ungludliche Bater bes unseligen Siemasito (ber unirte Rlerus lebt befanntlich nicht im Colibate). Die Schonung bes Raifers und bes bischöflichen Gohnes gegen ben ungludlichen Greis gingen nicht weiter, ale bag er megen feines Altere nicht nach Cibirien geschleift murbe. Berbannt nach Sibirien murben ferner. Die Priefter Joh. Camaeciewicg; Joh. Dbuch; Unt. Rorgan; Joh. Bosfi; Stratonowicg; Chrucki; Stulgin-Sti : Rozafiewicz : Muramefi : Maniewicz : Nifanowicz : Mas - chiewicz; Urbanowicz; Goenowefi; Joh. Bulfiewicz, Pfarrer ju Lobiadn; 210. Pluszemefi, Pfarrer ju Swirona; Aler. Baranowefi, Pfarrer ju Bobrn; Zabiello, Pfarrer ju Swi-Blocg, trot ber Thranen einer gablreichen Ramilie; Babiello, Pfarrer ju Mecibom, ebenfalle mit gablreicher Kamilie; Aler. Babiello, verurtheilt gum Gflavendienfte bei einem Priefter Dytecosfi, der foeben abgefallen mar; Stephan Dledicinnefi, Defan ju Dryena; Joseph Mafowicci, Defan ju Polod; Abam Tomfiemicz, Borfteber bes unirten Geminars ju Polod; Die Pralaten Joh. Ihnatowicz, Defan bes Domfapitels in Polod, und Satob Nifanomicz, Defan bes Rapitele zu Level. Die Ramen ber übrigen Martyrer Chrifti find nicht befannt; aber fie fteben aufgezeichnet in bem Buche bes Lebens.

Die Bischöfe Siemaszto und Lubinsti, die mit mehreren hohen Orden und huldvollen faiserlichen Handschreiben bes gnadet worden, "zum Dant für den Eifer, den sie um die Zurucksührung der griechisch-unirten Kirche zu ihrem ursprung-lichen Ritus bewiesen haben", und ihr Helfershelfer, der Bischof von Breste, traten im Herbste 1838 zu Polock zussammen, um den Aft der Union mit dem Schisma zu unterzeichnen und an den Kaiser zu senden. Gie erklarten sich

bereit, mit ihren Seerden fich mit ber herrschenden Religion ju vereinigen. Siemaszto gab fich alle Mube, auch bie Unterfchrift bes greifen Metropoliten Bulbat zu erlangen. Um biefen ju erweichen, erhielt er vom Raifer die erfte Chrenauszeichnung des Reiches, ben Orden des heil. Andreas, ben fonft nur Furften von Blut und fehr felten bie bochften Staatebeamten erhalten. Roch am Abend bes Tages, an bem Bulhat fo geehrt worben, eilt Siemaszto gu ihm, ibm gludwunschend, bes Raifere Bohlwollen ruhmend, und ihn gur Unnahme bes Schisma's lockent, enbete er mit ben Borten: "Ercelleng, es bleibt Ihnen heute nichts mehr ubrig, wenn Gie bief thun, ale bie Metropolie von St. Deteres burg, bas beißt die Dberhoheit über die gefammte ruffifche Rirche ju forbern, ber Raifer ift bereit, fie Ihnen ju ubertragen." Mit furgen Borten und mit bebender Stimme entgegnete ber Metropolit: "Berlaffen Gie mein Bimmer; Sie fundigen gegen Ihre Pflicht und gegen Ihr Bewiffen." Sogleich verfaßte er eine Protestation gegen jenen Aft ber Berrather, um fich berfelben im Rothfalle bedienen gu fonnen. Siemaszto erstattete alebald einen ausführlichen Bericht an ben Raifer über ben "Starrfinn des alten Jof. Bulhaf", und rieth gur Bewalt gegen ihn. Un bemfelben Abend erging ein faiferlicher Befehl an ben Minifter bes Innern , bag er, fobald Mitternacht geschlagen, fich ju Bulhaf mit bem von ben Bifchofen unterschriebenen Afte ju begeben, und ihm im Namen bes Raifere ju befehlen habe, benfelben ju unterfchreiben. Br. Bludow fand fich um biefe Beit an ber Thure bes Metropoliten ein, fant fie aber verschloffen. nifter ließ fich bon außen im Namen bes Raifere öffnen, medte den Metropoliten und befahl ihm im Namen bes Rais fere, ben "Aft ber Union mit bem Schisma" ju unterfchreis ben. Der Metropolit entgegnete: "Ercelleng, feine menfchliche Macht wird es je vermogen, mich jur Unterzeichnung biefes Aftes ju bringen, und thun folches bie übrigen Bifchofe ober

bie Regierung, so werbe ich sogleich meine Protestation bagegen bekannt machen." Der Minister mußte abziehen, und
ba man die öffentliche Stimme sehr fürchtete, so wartete
man ruhig auf ben Lod Bulhaks, der denn auch, zum Theil
in Folge der letten Borgange, noch vor Ende des Jahres
1838 erfolgte. Bulhak war seit seiner am 22. April 1787
erfolgten Erhebung zum Bischose von Pins und Turow durch
42 Jahre die Zierde und Stüte der griechisch-unirten Kirche
gewesen. Der Kaiser befahl, seinen Leichnam mit ganz ungewöhnlicher Pracht im Rloster Alexander Newsti, dem Grabe
der russischen Metropoliten, beizuseten, und den Gottesdienst
nach russischen Ritus zu halten. Die Welt sollte glauben,
daß Bulhak vor seinem Lode zur herrschenden Kirche übergegangen sei.

Ciemasifo trat nun im Unfange bes Jahres 1839 mieber mit ben beiben andern Bischöfen ber bieberigen unirten Rirche ju Polod jufammen. Um 12. (23.) Februar 1839 erließen fie ben Spnobalichluß, worin fie ihre Bereinigung mit ber Canbesfirche aussprachen, und ben Raifer baten, fie in ben Schoof biefer Rirche aufzunehmen. (Die Aftenftude biefer Union erfchienen querft in ber "Morbifchen Biene" gu St. Petereburg, von mo fie in bie "Allgemeine Zeitung. übergingen), 1) Krenbetrunten eilte Siemasto im Kluge von Polod nach St. Petereburg, und ber Raifer fowohl als Siemaszfo übergaben nun bie gange Sache bem Generals profurator ber "beil. Synobe", bem Grafen von Protaffom, jur nabern Prufung von berfelben. "Der Raifer empfing biefe fur fein frommes Berg fo angenehme Rachricht mit tiefftem Befühle bes Danfes fur ben Ronig ber Ronige," fo lautet bie offizielle ruffifche Sprache. Freudig empfing bie heilige Synobe aus ber allerhochften Sand biefes toftbare Pfand bes heilbringenden Entschluffes ber griechisch sunirten

<sup>1)</sup> Mlg. 3tg. vom 24., 25. und 26. Dovember 1839.

Beiftlichkeit, bantte bem himmlifchen Sirten fur biefe neue Bermehrung feiner mahren Seerbe und verorbnete; nach ben Regeln und Beispielen ber beil. Bater bie Bifchofe, bie Beiftlichfeit und bie gange Seerbe ber bieberigen griechischeunirten Gemeinde in volle und unbeschränfte Bemeinschaft ber beis ligen rechtglaubigen, fatholifch orientalifchen Rirche und in ben ungertrennbaren Berband ber allgemeinen ruffifchen Rirche angunehmen, und biefen Synobalbeschluß bem Raifer mit bem allerunterthanigsten Berichte vorzulegen. Um 25. Marg 1839, am Tage ber Berfunbigung ber heiligften Mutter Gottes und am Borabend bes größten Reftes ber Rirche, murbe ber Untrag ber Synobe ber eigenhandigen Entscheidung Gr. Das jestat gewurbigt mit ben Borten: .3ch banfe Gott und nehme an (genehmige ed)." Und in ber Stille verbreitete fich bie Radpricht, bag bie gahlreiche Beiftlichkeit in ben weftlichen Provingen Ruglande und bae jum fogenannten griedifch-unirten Ritus gehörige Bolf zu neuem Leben erftanben fei in bem engften geiftigen Banb: fur ben Simmel - mit ber alten, allgemeinen Rirche Chrifti, und fur bie Erbe mit ihrem alten ruffifchen Baterlande. Um 30. Marg (10. April) versammelte fich bie "beilige Synobe», und führte in ihre Mitte ben ungludlichen Joseph Siemaszto. Metropolit von Riem, las bie Spnobalurfunde an bie apoftafirten Bifchofe, und überreichte fie bem Giemabzto. Der Metropolit von Mostan und Rolomna endlich, Kilaret, las bie zwei vom Raifer am 25. Marg (6. April) bestätig. ten Synobalaften, bie bie Stellung ber ehebem unirten gur ruffifden Rirche festfetten, wornach Giemadito gum Ergbifchof ernannt murbe, und bas ehebem griechifch-unirte Rir. chenfollegium ben Namen bes faiferl. Weißruffifche Litthauischen geiftlichen Rollegiums erhielt. Giemaszto hielt eine Dantrede, und bie heilige Synobe begab fich nun mit ihm in bie Ennobalfirche, mo ber Rlerus versammelt mar, und fie stimmten ein Dantgebet bem herrn an.

Bielen Priestern, die sonft noch nicht unschädlich gemacht, gelang es, sich nach Galizien zu retten. Ein Augenzeuge vom 19. Januar 1840 schreibt: "Alle diejenigen, welche sich im Glauben standhaft erweisen, gerathen in eine Lage, die naher zu schilbern ich feinen Bersuch machen will. Biele Geistliche ber unterdrückten Kirche sind landesflüchtig geworden; einer großen Zahl von ihnen ist est gelungen, die galizische Granze glücklich zu erreichen. Desterreich hat sie mit Wohlwollen ausgenommen und für ihr anständiges Unterkommen gesorgt; est gewährt ihnen ben christlichen Schuß, den Rußland versagt."

Unter Ratharina II. wurde ben unirten Beiftlichen, bie nicht abfallen wollten, wenigstens bas Recht gelaffen, aus. aumanbern, ober bie Raiferin gab ihnen einen farglichen Jahrgehalt von 50-100 Gilberrubeln. Diefe Priefter, Die in Rufland blieben, fanden wenigstene noch in ben vielen Rapellen und Dratorien auf ben Gutern bes Abele, beren Bahl fich auf 8000 belief, ein maßiges Unterfommen. Allein biefe Rapellen und Dratorien, beren Bahl bis jum Sahre 1834 auf 1027 geschmolzen mar, murben geschlossen ober nies bergeriffen, und man ließ den unirten Prieftern nur bie Bahl gwifden Abfall, oder Gefängnig, Galeere, Bergwerte und Blutgeruft, Ratharing ftrafte Die Ungludlichen nicht an ihren Bewiffen und Rorpern. - Um nun ja auch bie unirte Rirche nicht mehr in einzelnen ihre Mitglieder ju verlieren, erfchien am 11. (22.) Februar 1840 ein Ufas in Betreff ber "Glaubeneverführung" von ber herrschenden Religion gur fatholifden Rirche, wornach fowohl Beiftliche als Beltliche, bie fich folder Berbrechen fculbig machen murben, "ben Eriminalbehörden" gur Bestrafung überwiesen merben follten.

Um 22. November 1839 hielt Gregor XVI. jene berühmte Allofution über bie Lobreigung ber unirten Kirche, in ber er u. a. fagt; "Schon viel Trauriges und herbes waren Wir feit bem Beginn Unfere apostolischen Amtes gezwungen, bei

ber täglichen Wibermartigfeit ber Beiten von biefem Orte aus zu verfünden. Allein mas Bir in eurer heutigen Berfammlung unter Behmuth und Trauer aussprechen werben, ift in ber That von ber Urt, bag es bie Bitterfeit aller Uebel, uber welche Bir ichon fonft gefeufat haben, bei weis tem übertrifft. D hartes und nie genug ju beweinendes Beschick ber ruthenischen Ration! Die, welche fie in neuester Reit ale Bater und hirten befommen, und welche fie baber ale Ruhrer und lehrer hatte erproben follen, bamit fie in immer engerem Berbande mit dem Leibe Chrifti, welcher bie Rirche ift, vereint bliebe, gerade biefe hat fie jungft ale bie Urheber bes neuen Abfalls in ihr tiefftes Berderben erfannt. Im Sinblide auf einen fo traurigen Fall fonnen Bir nur ausrufen mit ben Morten ber heil. Schrift : Die Gerichte Gottes find ein tiefer Abgrund. - Wir bedauern und befeufgen aus dem tiefften Grunde bes Bergens, daß fo viele Geelen, die Chriftus mit feinem Blute erlofet bat, in bie Befahr, ihr emiges Beil ju verlieren, verfett find. bedauern, daß durch die abtrunnigen Bifchofe jene Treue fo schandlich verlett worden ift, welche fie zuerft ber romischen Rirche geschworen hatten. Wir bedauern, bag ber beilige Charafter, mit welchem fie burch bas Unfehen bes beiligen Stuhles maren befleibet worden, fo fcmahlich von ihnen hintangefest murbe. Aber unendlich ift Unfere Beforgniß um biejenigen theuren Rinder aus jener Nation, die nicht burch Borfpiegelungen getauscht, nicht burch Drohungen geschrect, noch durch bas bofe Beifpiel verführt, in dem Bande der fatholifchen Gemeinschaft fest verharret find. Denn es ents geht Une nicht, wie großer Rachtheil aus bem Beifpiele anberer fur fie erfolgt ift, und wie viel fie noch megen ihrer Standhaftigfeit in ber beiligen Ginbeit erbulden muffen. Ich, fonnten Bir fie boch aus ber Ferne mit vaterlicher Ermabnung troften, und ihnen irgend eine geiftliche Gnabe gur Starfung ertheilen! - Rach biefem, ehrmurbige Bruber, tonnen Wir es keineswegs bergen, daß die Ursache Unferes Schmerzes über die Lage ber katholischen Rirche in den weisten Gränzen des ruffischen Reiches noch größern Umfanges ist. Denn Wir wissen, in welch' großer Bedrängnis dort unfre heiligste Religion schon feit langer Zeit seufzet. Wahrlich, um diesem abzuhelsen, haben Wir keine Bemühung unterlassen, und Wir werden es in Zukunft an keiner Berwendung bei dem großmächtigsten Kaiser sehlen lassen, da Wir noch hoffen, daß er bei seiner Unparteilichkeit und ershabenen Gesinnung Unsere Anliegen und Wünsche beifällig aufnehmen werde."

Der Groffurit . Thronfolger von Rugland befand fich eben um bie Beit in Rom, ale bie letten Streiche gegen bie unirte Rirche geführt worden. Der Dapft legte ibm bringend bie fatholifche Rirche an bas Berg, und übergab ihm Empfehlungefchreiben an feinen Bater, welcher in Erwieberung am 25. Februar 1839 ein freundliches Schreiben an ben Dapft richtete, morin es u. a. beißt: Gleichfalls nehme ich aus bem Grunde meines Bergens bie Bunfche auf, welche Sie, beil. Bater, mir ausbruden, inbem Sie meiner Sorgfalt insbesondere bie Intereffen ber lateinischen Rirche in meinen Stagten empfehlen. Dein Gobn bat mir genau bie rubrenben Borte mitgetheilt, welche E. Beiligfeit fich murbigten , ihm ju meiner Renntniffnahme anguvertrauen. Es macht mir Freude, barauf antworten ju fonnen burch bie erneuerte Berficherung, bag ich nicht aufhören merbe, unter bie Bahl meiner erften Pflichten auch bie ju fegen, ju fchuten bas Bohl meiner fatholifchen Unterthanen, ihre Uebergeuaungen ju achten, ibre Rechte ju fichern. - Das maren Borte, ju benen leiber bie Thaten eine traurige Beleuchtung lieferten. - Ignag Paulowefi follte nach bem Bunfche ber ruffischen Regierung Metropolit von Mobilem merben. Der Papft aber trug Bebenten, ibn zu beftatigen, weil er taiferliche Utafe unterzeichnete, bie ber Rirche feinbfelig maren. Kerner hatte biefelbe Regierung ben eblen Marcel Gutfoms efi, Bifchof von Podlachien in Polen, aus feiner Diogefe entfernt und in ein Rlofter ju Diterandt gefperrt. Muf bie Runde biefer neuen Schlage ließ ber Papft burch offizielle Roten vom 1. Juni und 16. August 1840 bie bringenbften Borftellungen an bie ruffifche Regierung bringen, und gugleich bie feit 1832 erhobenen Beschwerben erneuern. September 1840 fam ber Staaterath Fuhrmann mit einem Briefe bes Grafen Reffelrobe nach Rom, "um mit bem papftlichen Rabinet in einige Unterrebungen über verschiebene Fragen fich einzulaffen, welche ber Raifer aufrichtig im Beifte ber Berfohnung und bes gegenseitigen Berftanbniffes beendigt munichte." Und mas munichte Fuhrmann? Die Bestätigung bes Pawlowefi ale Metropoliten und bie Befeis tigung bes Bifchofe Buttomefi burch ben beil. Stuhl follte Bon ber Gewährung biefer Unliegen follte er auswirfen. es abhangen, wie fich Rugland ferner jur fatholifchen Rirche 216 ihm auf feine Rote vom 19. September ftellen murbe. bemerft murbe, bag man fich in Rom vorher Zeit gum Ueberlegen nehmen muffe, antwortete Ruhrmann ichon am 23. September, es handle fich bier "um ben religiofen Frieden und die Befestigung bes Bohles ber Rirche, bes Rlerus und ber fatholifchen Bevolferung in Rugland und in Polen, welche die faiferliche Regierung ju begunftigen muniche burch alle Mittel, welche in ihrer Gewalt ftanben; eine folche Appellation an bas Oberhaupt ber fathol. Religion im Ramen fo wichtiger Intereffen verbiene bie vaterliche Gorgfalt Gr. Beiligfeit in Unfpruch ju nehmen." In einem eigenen Schreiben bes Raifere an ben Papft vom 3. Dezember 1840 außerte fich ber Raifer ebenfo, inbem er u. a. fagt: "Much jest noch überzeugt von der Unterftutung, welche Em. Beis ligfeit mir gu leiben geneigt find, um bad Glud gu vollenben, welches ich ftete bereit fein werbe, bem Rlerus und ber lateinischen Rirche in meinen Staaten angebeihen gu laffen, rechne ich mit vollem Bertrauen auf bie Berwirflichung jener Berfprechen, welche Em. Seiligfeit in Bezug auf Die fanoniichen Institutionen bes neuen Erzbischofe und Metropoliten von Mobilem, fomie in Betreff bes Bifchofe von Doblachien machten, um letteren namlich babin ju vermögen, von feinen bifchöflichen Runttionen befinitiv fich gurudzugiehen. Bon meiner Geite, bl. Bater, werbe ich nicht ermangeln, mich unausgefest bamit ju beschäftigen, Gutfoweli burch einen Mann ju erfeben, ber mit ben Gigenschaften eines getreuen Unterthanen jugleich Die eines Prieftere verbindet, welcher gemiffenhaft und von feinen religiofen Pflichten burchbrungen ift; benn nur unter biefer boppelten Bebingung fann bie Miffion bee Kriedens und bes gegenseitigen Ginverftanbniffes erfüllt merben, Die Entfernung bes Bischofes bat einzig gum Grunde, bem ublen Ginbrude guvorzutommen, welchen feine Biberfeplichfeit im Canbe hervorruft. - 3ch fann , bl. B., biefen Brief nicht folliegen obne bas aufrichtige Intereffe auszubruden, welches ich an ber Aufrechthaltung ber Rube in jenen Provingen nehme, welche unter ber Regierung Em. Seil, fleben. Thronerbe bes perftorbenen Raifere Alexander, habe ich in gleicher Beife feine friedlichen und fonfervativen Pringipien, und ich erinnere mich gern baran, wie mein Bruber, glorreichen Undenfens, thatigen Untheil genommen an ber Bieberherstellung ber zeitlichen Macht bes beiligen Stubles."

Wir haben in Borfiehendem die traurigen Schickfale der unirten Rirche in Rußland bis zu ihrem Untergange geschilbert. Aber nicht weniger traurig waren die Schickfale der lateinischen Rirche, und wenn sie noch nicht völlig untergegangen ift, so befindet sie sich wenigstene in Todesgefahr, aus der sie nur die hand bes ewigen Mittlers und Sohnes Gottes erretten kann, der von der hohe des himmels herabgesehn hat auf die Leiden und Berfolgungen, auf die harten Todestämpfe, womit seine geliebte Kirche gerungen hat in

ben ruffifchen Landen, und an benen fle fterben wird, wenn er nicht feine allmächtige hand ausstrecket, um fie zu erzetten.

Schon im Sabre 1828 erließ ber Raifer Rifolaus einen Ufas fur bie lateinifchen Ratholiten, worin er befiehlt, baß alle biejenigen, welche von jest an in einen Moncheorben treten wollten, fich an bie Statthalter ber einzelnen Provingen menben, und burch biefe bie Erlaubnif bei bem Minifter bes Rultus nachsuchen mußten. Gine folche Erlaubnig murbe aber nie ertheilt; und biefer Befehl mar nur eine anbere Korm bes Berbote jebes Roviziate. Gin anderer Ufas vom Sahre 1828 befahl, bag alle, welche in ein Geminar treten, von Abel fein und ihre Abelebriefe vorweifen mußten; ferner, baß fie ihre Studien auf einer Universitat bes Reiches gurud. gelegt, ein Alter von 25 Jahren vollenbet, ihren Stellvertreter fur ben Militarbienft gestellt, bie Erlaubnig bes Diniftere bee Rultus erhalten, und enblich 600 Rranten gum Beften bes ichismatischen Rlerus in ben Schat ber Provingen niebergelegt haben mußten. 3m Jahre 1829 befahl ber Rais fer burch einen Ufas, alle Rovigiate ber Rlofter gu fchließen; ein anderer Ufas bestimmte bie Bahl ber Geminariften fur jedes Biethum. Um 28. Dai 1830 eröffnete ber Raifer ben Reichstag in Barichau, und am 30. Mai trug ber Minifter Moftomoffi in bes Raifere Namen einen Bericht vor, worin es u. a. heißt: "Das auf bem letten Reichstage (von 1825) gegebene Gefet binfichtlich bes erften Abichnittes bes Civilgefegbuches ift in Ausführung gebracht worden. Chescheibungsprozeffe betreffenbe Theil besfelben hat jedoch, weil er von Geite ber geiftlichen Behorben fortbauernben Biberstand erfuhr, in ben gefellschaftlichen Berhaltniffen einen ungewiffen Buftand hervorgebracht, ber beim langern Beftehen auf ben Frieden ber Familien und auf die öffentlichen Sitten einen verberblichen Ginfluß ausuben mußte." (Diefes Befet follte noch einmal vorgelegt merben.) Die fatholifche Be-

polferung bes Ronigreichs Dolen, welche im Jahre 1828 aus 3,471,382 Ropfen bestand, mar unter 1917 Pfarrfirchen und 309 Kilialfirchen ober Rapellen vertheilt, welche mit 3369 Prieftern, abgerechnet ben boben Rlerus, befett maren. Es bestanden 15 Geminarien mit 370 Boglingen, 156 Monche. flofter mit 1783 Monchen und 29 Nonnenflofter mit 354 Monnen. Die jahrlichen Ginfunfte ber fatholifchen Rirche bestanden in 1,600,000 fl., welche ber Staateschat gab, und 890,728 fl. aus bem Ertrage ber aufgehobenen, früher relis giofen Gefellichaften angehörenden Domanen, - 325 Rirchen maren bergestellt, 12 auf Roften ber Gemeinden erbaut, 101 in ber Ausbefferung begriffen. (Dolen gablte im Sahre 1828 41 protestantische Bemeinden mit 38 Beiftlichen, 7 Rapellen, ein Rlofter vom griechischen Ritus, 2 Gemeinden ber Ras. tolnife, 3 Gemeinden ber Mennoniten und 62 Infpettionen jubifcher Ennagogen.) "Alle biefe Religionebefenntniffe find beschütt und einige berfelben thatig unterflutt worden." Der Reichstag von 1830 blieb in Sachen ber Chescheibungen um fo hartnädiger bei ben Beschluffen von 1825, ale ibn ber Raifer hierin unterftutte, und die Chefachen ben weltlichen Berichten übergeben miffen wollte. Umfonft leifteten bie Bis fchofe von Poblachien und Rrafau ben muthigften Biberftand, fie murben ein Opfer ihres Gifere und mußten Barfchau noch por bem Enbe bes Reichstages verlaffen.

Die Revolution von 1830—31 unterbrach die Berfolgung. Aber im Jahre 1832 wurden, wie gegen die unirte, so gegen die lateinische Kirche die tödtlichsten Streiche geführt. Die Klöster sollten nicht aussterben, sie sollten zerstört werden. In der Erzbiözese Mohilew zählte man noch im Jahre 1804 305 Mannstlöster mit 3468 Mönchen und 41 Frauenklöster mit 590 Nonnen. Das Kapital der Klöster betrug 2,175,357 Silberrubel mit einem Jahresertrage von 289,206 Rubel. Diese Klöster hatten 61,000 männliche und eben so viele weibliche Unterthanen. Der Minister des Innern,

Blubom, erhielt vom Raifer ben Auftrag, Die Gingiehung ber Rlofter gludlich zu bewerfftelligen. Er überreichte barum bem romifch-fatholischen Rirchenfollegium einen febr verführerifden Bericht über ben flaglichen Buftand ber Rlofter, und forberte es im Ramen bes Raifere auf; unter bem Borgeben großer firchlicher Berbefferungen, Die Rlofter aufque beben, welche nicht mehr ben Bedürfniffen ber Beit entsprechen, ober beren Bucht gerfallen fei. Er flagt über ben geringen Beruf jum Rlofterleben, ba boch bie Regierung bas Ropigiat aufgehoben, und ichlieft mit ben Morten: Das befte und felbit einzig wirtfame Silfemittel, um biefem Uebelftande abzuhelfen, bat mir geschienen bie Aufhebung aller überfluffigen Rlofter, und bie Bertheilung ihrer Bewohner in bie übrigen Rlofter, Die biefe Aufhebung nicht erheischen, und biefen eine Berfaffung ju geben, bie in Ginflang mit bem primitiven 3med ihrer Unftalt, mit bem mahren Beifte bes Chriftenthums und mit ben gegenwartigen Bedurfniffen ber romifch - fatholifchen Rirche ftebe. - Die Buter Diefer Rlofter fonnten ju andern fatholifden 3meden verwendet merben. Demnach erlief ber Raifer am 17. (28.) Juli feine Der Bifchof Damlomefi, ben Staaterath Berfügungen. Ruhrmann gu Rom ale Metropolit burchfegen follte, murbe blindes Wertzeng bes faiferlichen Billens. Er fandte ein Rundschreiben an Die Bischofe ber Metropolie von Mobilem. um ihr Butachten über bie Doglichfeit ber Aufhebung von Rloftern zu erhalten. Dan wandte fich zuerft an ben frommen Bifchof Michael Piwnicki, Coabjutor und Abminiftrator bes Bisthums Lud und Intomierz, welcher bem beiligen Des tropoliten von Mobilem, Rafimir Cieciszowsti, jum Behilfen beigegeben worben mar. Der Coabjutor erffarte, bag er obne Buftimmung bes Metropoliten nichts vornehmen fonne. Cieciszomefi aber, welcher fcon feit bem Jahre 1798, ale er von bem Stuble von Riem auf ben von lud verfest worden mar, fich ben Ramen eines Apostele ber Polen erworben , entgegnete , baß fein hohes Alter - er gablte 87 Sabre - und bie Rahe ber Emigfeit ihm nicht gestattete, ju einem Unternehmen von folder Urt feine Beiftimmung gu geben. Gleichen Biberftand leiftete ber Pralat Szegnt, 216ministrator ber Diozese von Mobilem. Doch er murbe beimlich ergriffen und an bie außerfte Grange bes Reiches verbannt, von mo er, trop ber Bermenbung bes meifruffifchen Abele fur ihn, nicht jurudfehrte. Much ber Pralat Gjantpr widerfette fich nach Rraften der Aufhebung ber Rlofter. Un Szezpt's Stelle trat ber Pralat Ramirefa, ein Bunftling ber Regierung, ber mit Pawlowefi, bem Prafes bes romifche fatholifchen Rirchentollegiums in Petersburg, raftlos an ber Aufhebung aller Rlofter arbeitete. Roch am Erbe bes Sabres 1832 murbe bas Werf vollbracht. Bon ben 300 Rloffern ber Metropolie von Mohilem, bie noch 1832 bestanden, wurden 202 aufgehoben, und nur 98 übrig gelaffen. meiften ber Rlofter murben theils an bie Meiftbietenben verfauft, theils ber berrichenben Rirche übermiefen. Letteres geschah besonders, wenn bie Rlofter als Ballfahrtsorte ober Unftalten ber öffentlichen Frommigfeit berühmt maren. murbe bas Rlofter ju Poganet, eines ber berühmteften Seiligthumer in Litthauen, welches ben Ramalbulenfern gehorte, und eine Pflangichule von Beiligen mar, ichismatischen Monden übergeben. Das Ramalbulenferflofter bei Rrafau hatte baffelbe loos, tropbem, bag fich bie Burger biefer Stadt fur es verwendeten; feine Monche murben auf farglichen Golb gefest, und burften feine Dovigen mehr aufnehmen. Konde ber aufgehobenen Rlofter hatte bie Regierung ben Ratholiten ju laffen verfprochen. Allein fie verwendete fie fast gang ausschließlich ju 3meden ber ruffischen Rirche; fie verwendete fie ju Grundung und Ausstattung der Rlofter, Rirchen und Biethumer, Die aus fatholischen in schiematische vermanbelt morben maren. Menn bie fatholifchen Bifchofe baraus einen Bufduß fur die Geminarien, ober die Pfarrer fur die Erhaltung ober herstellung ber baufalligen Rirchen verlangten, so erhielten sie jur Untwort, daß fur diese Beburfniffe die Ratholiken selbft ju forgen haben.

Bas aber ben nothwendigen Untergang ber fatholifden Rirche in Rufland und auch in Polen gur Folge haben mußte, bas ift bie neue Befetgebung über bie gemifchten Chen. Geit bem Jahre 1832 befahl ber Raifer Rifolaus burch mehrere Ufafe, bag alle Rinder aus Ghen, von benen ber eine Theil, fei es ber Bater ober bie Mutter, ber ruffis fchen Religion angebort, in ber ruffifchen Religion getauft und erzogen werben follen. 3m Sahre 1834 murbe bie neue Gefetgebung vom 20. Muguft 1832 auch auf bas Ronigreich Dolen ausgebehnt. Die fatholifchen Geiftlichen follten gubem noch biefe gemischten Eben einfegnen. Richt blog murbe ihnen verboten, bas Berfprechen ber fatholifchen Rinber: erziehung von ben Brautleuten zu verlangen, fonbern auch, ihnen nur einen Rath barüber zu ertheilen. Gin Ufas erflarte alle Geiftliche und Laien fur Majeftateverbrecher, Die gegen biefes Befet hanbeln murben. Mit Belbenmuth fampfte ber Bifchof von Doblachien. Auch ber Bifchof von Augustom erließ einen apostolifden hirtenruf an feinen Rlerus. - Um bie gemischten Chen ju beforbern, fprach ein Utas reichliche Mitgifte allen Ratholifen ju, Die folde Chen eingeben murben. Gin anderer Ufas erlaubte ben Frauen, beren Manner ju Gefongniffen verurtheilt worben, aber noch lebten, eine zweite Che, wenn es eine gemischte mit bem Berfprechen ber Schiematischen Rindererziehung mare. Dabei muß man bebenten, bag auch bie ruffifche Rirche, wie bie fatholifche, bie Unauflöslichfeit ber Che lehrt.

Auch die lateinische Kirche hat, wie die unirte, zahlreiche Martyrer bes Glaubens. Als man im Jahre 1834 800 Glaubige in Podolien, unter bem Bormande, daß sie von schismatischen Eltern abstammen, zum Abfalle zwingen wollte, gingen sie alle freudig ins Gefängniß, und verlangten eher

ju fterben, ale von ihrem Glauben ju laffen. Debrere Boden murben fie in ber barteften Saft gelaffen, und erft bann freigegeben, ale megen ber erlittenen Dighandlungen eine pestartige Seuche unter ihnen muthete. Beltliche Rommiffare und Dopen überfielen bie Dorfer, und forberten bie Bewohner im Namen ber Regierung gum Abfalle auf. Go murben bie Bewohner bes Dorfes Czaugn bei Witepet im Sabre 1834 aufammengerufen, und ihnen verfündet: Es fei ber Bille bes Raifers, baf fie insgesammt bie Religion befenneten, welche ber Raifer und feine beilige Ramilie befennen. Um bie Ras tholifen völlig zu ifoliren, erlieft ber Raifer burch bas Dragn bes romifchefatholischen Rirchenfollegiums am 28. Marg 1836 einen Ufas, burch welchen es ben lateinischen Prieftern berboten ift, unbefannte Glaubige gur Beichte gugulaffen. Diefe Berordnung murbe bervorgerufen burch ben Uebertritt einer gemiffen Elifabeth Bentfomsta von ber herrichenden Religion gu ber tatholifchen Rirche. Aber in bemfelben Sahre behnte bie Regierung biefe Berordnung babin aus, bag überhaupt fein Beiftlicher Angehörigen einer andern Pfarrei Die Gafras mente abminiftriren burfe. Ratholifche Priefter, welche gum Schisma übergeben, erhalten ohne meiteres bie Erlaubnif. beirathen gu burfen. Go mar ein gemiffer Dolianefi, Rarmeliter gu Witepet, abgefallen, ber gubem noch Profeffor an dem bortigen Rollegium murbe. Der Brovingial ber barm. herzigen Schweftern zu Bilna hatte ben gangen Schat bes Rloftere und Spitale bafelbft ausgeraubt, und nahm, um nicht gestraft zu werben, Die ruffische Religion an. Der ruffifche Urchimanbrit nahm ihn ohne meiteres in feinen Rlerus auf. 216 ber tatholifche Bifchof menigstens die Auslieferung bes geraubten Schates verlangte, erhielt er von bem Rurften Dolgorufi, Gouverneur ber Proving, gur Antwort: Marum wollen Gie fich boch biefe Dube um ben Provinzial geben ? Er gehört Ihnen ja nicht mehr an. - Ein Utas vom 2. Januar 1839 verfpricht allen Ratholifen, welche megen Mord,

Raub und anderer Berbrechen ju harter Gefangnifftrafe, Bergwerfen, Balecren u. f. w. verurtheilt find , Befreiung, wenn fie Die Landestreligion annehmen. Dafür erhalten fie bie Erlaubnig, eine biefur gefchlagene Denfmunge mit bem blauen Bande bes heil. Unnenordens letter Rlaffe ju tragen. Much ber apostolische Bischof Guttowefi, ber feit 1830 einen heiligen Rampf fur feine Rirche tampfte, murbe endlich gemaltfam von feinem GiBe entfernt. Rach fo vielen Aften ber Gemaltthat, gegen bie er protestiren mufte, protestirte er endlich gegen bie gewaltsame Binmegnahme eines Pfarrhaufes und einer Emeritenwohnung, bie man in eine Raferne verwandelt hatte. In feinem Protest an die Regierung fagt er u. a. : "Rechtfertigt biefe verlegende Gewaltthatigfeit nicht, mas ich in meinem Schreiben vom 9. Marg b. 3. fagen gu muffen glaubte, namlich, "baß zu feiner mir erinnerlichen Epoche Diefes ungludliche land eine gegen Die fatholifche Rirde feinbsetigere, ungerechtere ober gewaltsamere Regies rung gehabt habe" - ?" Dann broht er, bei bem Raifer Rlage führen zu wollen. In ber That ichrieb er an ben Raifer u. a.: "Bei fo fdireienden Digbrauchen und unaufborlichen Berfolgungen bes fatholifden Glaubens, Die im Boraus mir ben Berluft fo vieler meiner Rurforge anvertrauten Geelen verfundigen, Die alle burch bie Taufe geweiht, und burch bas Blut unfere herrn Jefu Chrifti erfauft maren, febe ich mich genothigt, Em. Dajeftat aufzurufen, einen Blid bes Mitleibens auf Ihre von fo großem Unglud beimgefuchten Unterthanen gu merfen, fur Die einft Em. Majeftat verantwortlich fein merben. 3ch befchmore Em. Dajeftat, fich ben geleifteten Schwur in's B bachtniß gurudgurufen . . . Allem Unfcheine nach werbe ich zuerft por ben Thron bes MUmachtigen treten, aber die Ronige werden gerufen, wie wir . . . Gott alfo wird und richten, und ich merbe nicht angeflagt merben, meine Pflicht vernachläffigt zu haben, fonbern bas Beugniff erhalten, als guter Birte fur meine Schafe

gebeten und die nothigen Schritte fur ihr Seil gethan gu baben." Raum hatte ber Raifer Diefen Brief gelefen, fo bes fahl er die Entfernung biefes Bifchofes, ber besonders burch feinen Biberftand gegen die gemischten Ehen langft bas hochfte Diffallen fich jugezogen, worin ihn indeß ein papfie liches Breve vom Juni 1837 bestärft hatte. In ber Racht bes 1. Mai 1840 murbe ber Bifchof perhaftet. Man batte jugleich einen Stabschirurg mitgeschickt, ber im Rothfall bezeugen follte, bag ber Bifchof mahnfinnig geworben. Der Bifchof mar aber eben fo feft , ale magig. Er erffarte ben Dienern ber Regierung , bag, wenn fie gefommen , ihn gum Wiberruf feiner geschriebenen ober gesprochenen Borte gu gwingen, ihre Dube vergeblich mare; "haben Gie bagegen, fuhr er fort, ben Befehl, mich ju ergreifen, bann find Gie Die Starferen, und ba bin ich." Doch fcbrieb er fcmell noch einen Protest nieder gegen bie angethane Gewalt, und übergab feinem Raplan, ber ibn nicht begleiten burfte, all' fein übriges Gelb, um es unter bie Urmen ju vertheilen. Gofort führte man ibn nach Mobilem, mo er, wie es bief, in bem Rlofter von Dzeranet eingesperrt wurde, 1) Der Dapft ließ am 1. Juni und i6. Anguft 1840 energifch gegen biefen Bewaltaft protestiren, zugleich mit einer Darlegung aller ber Beschwerben ber Rirche gegen Rufland. Darüber jogen fich. wie wir oben horten, Die Berhandlungen geraume Beit in Die Lange. Der Raifer von Rufland aab nicht im minbeften nach; er verlangte einerseits bie fanonische Inftitution bes Pralaten Pawlowefi ale Metropoliten von Mobilem, anbrerfeits bie Demiffion bes Bifchofe von Poblachien.

Man hatte bem Papfte erflart, daß die Rachgiebigfeit in biefen zwei Forderungen bie Bedingung bes ferneren

<sup>1)</sup> Mlg. 3tg. vom 27. Juni 1840 - Der Bifchof von Podlachien. Papftliche Mlot. vom 22. Juli 1842 nebft Dentschrift, Einfiedeln 1842, S. 22.

Friedens Ruglands mit ber Rirche fei. Der Pralat Dams lowefi richtete ein bemuthiges Schreiben an ben Papft, um von bemfelben bestätigt zu werben, und verfprach, ein eifriger und machfamer Geelenhirte gu werben. 1) Der ruffifche Befandte erflarte ferner, ber ermabute Ufas vom 28. Marg 1836, ben Pawloweff unterzeichnet hatte, fei auf Bermenben biefes Bifchofe formlich gurudgenommen. Go ließ fich benn ber Papft, nachbem er bie Sache lange vor Bott überlegt batte, bestimmen, bie beiben ermahnten Berlangen ju gemab. ren - ein Uft, welcher ber fatholifden Rirde in Rufland nichts half, weil bie Regierung boch in feine andere Bahnen einlenfte, bagegen auf Rom ben Schein marf, wie ber Dapft felbft fagt, ale hatte es bie fatholifche Rirche in Rufland aufgegeben. Rachbem ber Dapft im Ronfiftorium vom 1. Marg 1841 herrn Pawlowski gum Ergbischofe von Mohilew praconifirt hatte, richtete er am 7. April ein Breve an ben Bifchof von Poblachien, worin er ihn erfucht, um bes Friebens willen, weil feine Rudfehr ju feiner Rirche burchaus unmöglich fei, und ber Raifer im Kalle bes Nachgebens einen geneigtern Billen verfprochen habe, auf fein Biethum Bergicht zu leiften. 2) Un bemfelben 7. April fchrieb ber Papft eigenhandig an ben Raifer, in Erwieberung bes Briefes vom 3. Dezember 1840, worin er ihm bie gefchehene Praconiffrung bes Pawlowefi, und bie ermahnte Ginladung an ben Bifchof von Doblachien, fein Umt nieberzulegen, mittheilt. 3) Co habe ber Papft feinerfeits gethan, um mas ihn ber Raifer wiederholt und bringend angegangen. Dagegen hoffe ber Dapft, bag ber Raifer feine Bitten fur Die Ratholiten in Rugland erhore, ba ja ber Raifer felbft bas Befte verfpros chen habe. Mit bem Gefühle bes tiefften Schmerzens flagt ber Papft vor bem Raifer über bas unermegliche Behe ber

<sup>1)</sup> Papftliche Staatsschrift, Dobument 66. 1) B. Staatsschrift, Dobument 67. 1) Dobument 71.

Rirche in Rugland, welchem ber Raifer burch einen einzigen Bint feines Billens abhelfen tonne.

Befonders empfiehlt der Papft der Gerechtigkeit und Gnade des Raifers die ungludlichen unirten Griechen. "Denn Und rührt, ja Uns erschüttert ihr hartestes Loos, in der außersten Gefahr zu stehen, daß sie von der Einheit der Rirche losgerissen werden. Nur um das Eine bitten Bir, erhabenster Raiser und Ronig, instandig, daß sie wenigstens in dem Bekenntnisse verharen burfen, in welchem sie geboren und erzogen sind."

In ähnlicher Weise war in einer frühern Berbalnote an ben Ritter Fuhrmann gesagt worden: "Aus bem allem wird ber Kaiser und König nach seiner erhabenen Gesinnung leicht entnehmen, wie ber heil. Bater Nachgiebigkeit und Rucksichten gegen Se. Majestät bis auf jene Gränzen, die er nicht mehr überschreiten barf, ausbehnen wollte. Er wird aber auch entnehmen, daß die Nachgiebigkeit, zu welcher sich Se. heiligkeit in den erwähnten Punkten geneigt hat, sich wesentlich auf die kaiserlichen Bersprechen zu Gunsten der Kirche gründet. Es geschieht demnach in der sichern Ueberzeugung, dieselben recht bald sich erfüllen zu sehen, und in der Absicht, der Kirche selbst in dem unermessischen Gebiete des russischen und polnischen Reiches eine glückliche Zukunst zu sichern, daß Se. heiligkeit sich bestimmen ließ, in Betreff der ausgesprochenen Wünsche einzuwilligen."

Nach bem Allem, fagt bie römische Staatsschrift, wird nun gewiß Niemand erwarten, baß bas Unglud der armen Ratholiten in ben ruffisch polnischen Staaten, anstatt abzusnehmen, vielmehr zugenommen habe, baß neue höchst brudende Berfügungen in Hinsicht ihres Cultus getroffen wurden, und daß mit einem Worte die schon vorher schlimme Lage sich noch verschlimmerte. Und boch ist dem also. Der traurigste Beweis davon liegt in den zuverlässigsten Berichten, in ganz echten Dokumenten und ben bekanntesten Thatsachen.

Fünfzehn Monate waren vergangen, und ber Papst erhielt keine, Antwort auf seinen Brief an ben Raiser; und nach 15 Monaten war keine Antwort von dem Bischof von Poblachien eingegangen. Zwar meldete am 18. Juli 1842 der Ritter Krivhow, Stellvertreter des von Rom abwesenden ruffischen Gesandten Potemkin, daß der Brief des Papstes vom 7. April 1841 dem Bischofe zugestellt worden, und derselbe abgedankt habe. Doch erhielt der Papst selbst von dem Bischofe keine Antwort, noch auch die Afte der Abdankung. Es hieß, daß dieser große Bekenner des Glaubens seitdem gestorben ist; aber über die Zeit und die nähern Umstände seines Todes dat nichts verlantet. Doch das sind gleichsam nur Rebensachen.

Albrin jest erft murben bem Papfte einige frubere Afte gegen bie fatholifche Rirche in Rugland fund, von benen bie ruffifchen Gefandten in Rom bei ihren Unterhandlungen in ben Sahren 1840-42 fein Bort ermabnten. Gin Ufas vom 20. August 1839 batte allen fatholischen Beiftlichen ber Beftprovingen unter Strafe ber Abfegung verboten, Rinder aus gemifchten Chen gu taufen, und Jemand bie Communion gu reichen, ber auch nur ein einziges Dal wie immer nach ruffifchegriechischem Ritus bas Abendmahl empfangen, ba ein folder nie mehr von biefem Ritus abfallen burfe, 1) Ein Ufas vom 16. Desember 1839 fest einige aftere Ufafe mieder in Rraft, und befiehlt, es folle feine fatholifche Rirche gebaut werben, außer an gewiffen Orten und unter mehreren Bebingungen; es foll bie Babl ber Pfarreien und Pfarrer beschränft merben; es foll ben fatholifden Belt- und Rlos ftergeiftlichen nur unter gewiffen febr beichrantten Rallen erlaubt fein, ihren Bohnort ju verlaffen; es foll ben Pfarrern verboten fein, in anbern Pfarreien Hushilfe gu leiften.2) Durch ein anderes Defret werben bie Strafen gegen biejes

<sup>1)</sup> Dofument 72. 2) Dofument 73 und 74.

nigen geschärft, welche irgend einer Sandlung jum Rachtheile ber herrichenden Religion verbachtig find, und bie beghalb angeflagten Beiftlichen werben vor bie Rriminalgerichte bes Reiches gestellt; Die ruffifchen Priefter aber, welche auf mirtfame Beife jum Abfalle ber Ratboliten beigetragen, merben mit Auszeichnungen und Belohnungen bedacht. 1) Defret ber beil. Synobe vom 20. Januar 1840 murbe für bie Bufunft verboten, fich ber Benennung "griechifch unirte Rirche" ju bebienen, ober Ghen gwifden griechifderuffifchen und griechisch : fatholifchen Perfonen verhindern gu wollen : jebenfalls merben bie Ghen, bie nur in Begenmart eines fatholifden Beiftlichen gefchloffen worben, fur ungiltig erffart.2) Ein Ufas vom 21. Marg 1840 verhangt Gingiebung ber Buter über Jeben, ber bie berrichenbe Religion perlaft, ohne baß baburd anbere frubere Strafen aufgehoben merben : que gleich werden noch andere biefen Gegenstand betreffende Magregeln verordnet. 3) Der Ritter Ruhrmann hatte in Rom versichert, daß bie Ufafe wiberrufen worben, welche ben fatholifchen Geiftlichen verboten, unbefannten Perfonen ober folden aus andern Pfarreien Die Saframente gu fpenben. In ber That aber maren fie nicht widerrufen, fonbern unter bem Scheine von Erlauterungen und Beranberungen bestätigt worben. Da allen Beiftlichen verboten mar, andere ale vorgeschriebene ober von ber faiferlichen Cenfur gebilligte Pres bigten gu halten, fo murben auf Befehl bes Miniftere bes Innern vom 5. Dezember 1840 zwei zuwiberhandelnbe Pries fter verbannt. Das Defret lautet: "In Rolge einer Ungelegenheit ber Priefter Bireti und Baranometi, welche in Folge ihres Biberftandes gegen bie Fortschritte ber rechtglaubigen Rirche por Bericht gestellt worben, habe ich bem Raifer Bortrag gehalten, und ber Raifer hat u. a. am 21. November 1840 verordnet; 1) biefe beiben Briefter merben in bie Bous

<sup>1)</sup> Dofument 75 u. 76. 2) Dofument 77. 3) Dofument 78.

vernements von Großrußland gesendet, um dort unter der strengen Aussicht der Polizei ihren Wohnsis zu nehmen, weil sie mit Borbedacht gegen die Fortschritte der orthodoren Religion gewirkt, und wegen der Predigten, die sie ohne Erlaubniß der Eensur vorgetragen, mit Uebertretung des Ukas vom 16. Dezember 1839. 2) In Erwägung, daß der in Betreff der Eensur der Predigten gegebene Befehl nicht vollzgen worden, und daß das Dekanat sich in Betreff der beis den Priester hat eine Bersäumniß seiner Pflicht beigehen lassen, so soll dieser Umstand untersucht, und durch die oberste kas tholische Kirchenbehörde des Landes geprüft werden. Graf Stroganoss. 1)

Doch bas Alles gefchah vor ber neuen Convention gwiichen Rom und Rufland v. Jahre 1841, und vor bem Briefe bes Papftes an ben Raifer vom 7. Mai 1841. Und mas geschah unmittelbar nachber? Gin hochfter Befehl an ben birigirenben Senat vom 22. Mai 1841 verbietet ben fatholifchen Rirchenbehorben bei Chefcheibungen, bie fcon von einem griechischen Tribunal beurtheilt worben, Anfragen anzuneb. men ober Brufungen anzustellen. 2) Die Folgen eines folchen Erlaffes find unberechenbar. Gin faiferlicher Ufas vom 25. Dezember 1841 enblich führt einen neuen enticheibenben Schlag gegen bie fatholifche Rirche; biefe traurige Weihnachtsbefcheerung verorbnete: es follen alle bevolferten Grunbftude ber Beiftlichkeit in ben westlichen Provingen unter bie Jurisbiction und Bermaltung bes Ministeriums ber Rronguter gestellt werben, mit Ausnahme ber Guter bes Gatularfurats flerus, welcher nicht zur hochften Sierarchie gehore.

So weit reichen nun bie burch bie papftliche Staatsichrift beglaubigten Nachrichten. Die Berichte aus ben Jahren 1842 bis 1845 lauten übereinstimmend über ben ungeschwächsten Forigang ber Berfolgung, tonnen aber von bem Geschichts

<sup>1)</sup> Dofument 80. 2) Dofument 81.

schreiber nicht mit berfelben Buverlaffigfeit berichtet werben. 218 die Rachricht von ber neuesten papstlichen Allofution nach St. Petereburg tam, habe ber Raifer bie Babrheit ber Thatfachen in Abrebe gestellt. 3m Sabre 1842 feien zwei polnifche Bifchofe nach St. Petereburg berufen worben; ber Rurft . Statthalter habe aber von ihnen verlangt, fie follen einen Chrenfanonifer von Augustomo, Lubefe, einen ehemas ligen Protestanten, ber ale ein Spion in Solland und Belgien gebraucht worben, um bie Berbindungen ber bortigen Ratholiten mit ben ruffifden auszufunbichaften, ale Gefretar mit fich nehmen. Trot ihrer Beigerung, ihn mitzunehmen, feien ihm boch 400 Rubel Reifegelb angemiefen worben, und er habe nicht blog ben Sigungen ber beil. Spnobe angewohnt, fonbern auch jener munblichen Erflarung bes Raifers an bie Bifchofe, in welcher berfelbe mit ftarten Borten bie Unmahrheit ber Berfolgungen und feine eigene Ratholicitat berporbob. Dann ber Berichte ermabnent, bie von Rufland nach Rom gegangen, habe fich ber Raifer an Lubete mit ben Borten gewendet: "Richt mahr, Canonicus, alle biefe Berichte find Lugen ?" - worauf biefer geantwortet: "Lugen find fie." Dafür habe berfelbe bie Infignien bes St. Unnenorbens und eine Pfrunde in Barichau erhalten, mit welcher bie Berpflichtung verbunden gemefen, bie gahlreichen beutschen Arbeiter in biefer Stadt zu tatecheffren. 1).

Um bieselbe Zeit berichtete bas "Journal be Liege", baß neuere Berordnungen gebieten, es muffe in jeder katholischen Kirche bem herrschenden Eultus wenigstens ein Altar eingeraumt werden. Ein anderer Ukas habe befohlen, daß, wenn in einem Umkreise von 2 Meilen fich kein katholischer Priester sinde, ein Pope die Funktionen besselben zu verrichten habe. Rach einem weitern Ukas sollen die Schismatiker in den

<sup>1)</sup> Siftorifd-polit. Blatter, Bb. XI, G. 630-632.

Gottedadern ber Ratholifen beerdigt werben. 1) - 3m Jahre 1843 machte herr Scripicon, Direftor im Gultuebepartement, eine Rundreife in allen Diozefen, um die neue Korm ber Correspondeng mit ben Pfarrern gu regeln. Geitbem erhale ten bie Pfarrer bie von ben Confiftorien ergebenben Ufafe in geiftlichen Cachen in ruffifcher Gprache. Das Confiftorium beftebt aus einigen Mitgliedern bee Rapitele. In manchen Diozefen trug bas Directorium ben Ramen und Befehl bes Raifere an ber Stirne. - In allen ebemale polnifchen Dros vingen (mit Ausschluft bes Ronigreiche Dolen) aab es im Jahr 1844 nur einen Diocefanbifchof, ben 73jahrigen Dimnidi gu Bud, und gwei Guffraganbifchofe: Cominefi, Abminifrator ber Diogefe Bilna, und Dmochowefi, Prafibenten bes geift. lichen Collegiums in Petereburg. 3m Jahre 1843 murben bie bischöflichen Ceminarien reformirt; ihre Bahl, fowie bie Bahl ber Seminariften murbe verminbert. Die Seminarien ju 3minogrob, Mobilem, Bigloftof, Rrastam, Dinfa, Lud und ein zu Bilna bestebenbes Rilialfeminar ber Diffiones priefter murben unterbrudt, bie Bahl ber Geminariften bas burch etwa um 140 verminbert. Die noch bestehenben Geminarien murben ben Bischöfen entzogen, und unter bie Leitung ber geiftlichen Afabemie in Vetereburg gestellt, welche bireft unter bem Ministerium bes Innern fieht. In biefer Afabemie, fowie in jebem Geminar muffen zwei Laien Pehrer fein, und biefe Laien maren Schiematifer. Fruchtlos verhallten bie bagegen erhobenen Beschwerben. Alle Angelegen. beiten ber Petereburger Afademie und ber Geminarien merben laut Ufas burch Stimmenmehrheit entschieden. Die Schismatifer und ber Gefretar ftimmen biebei mit. 3ft ein fatho. lifches Mitglied frant, fo haben tie Schismatifer bie Mehrheit ber Stimmen. Benn ein geiftlicher (fatho ifcher) Lehrer zwei

¹) Siftorifch-polit. Blatter, Bb. XI, G. 498-500 »die Ausfichten in Rufland.«

Kächer statt eines versieht, was ein Ufas erlaubt, so haben die Schismatifer die Stimmenmehrheit. So lebrte an ber geistlichen Afademie zu Petersburg der Priester Holowinsti Dogmatif, homiletit und polnische Literatur. Derselbe Ufas verbietet den Professoren, andere Bucher beim Unterrichte zu gebrauchen, als die ihnen von der geistlichen Afademie in Petersburg zugefandten. Alle Sefretare in den Seminarien muffen Laien sein, werden von dem Minister des Innern ernannt, und muffen ihm Alles melden, was zu ihrer Kennt, niß fommt.

Un ber geiftlichen Ufabemie ju Detereburg maren, neben bem Rector Priefter Solowinsti, funf fatholifche Profefforen ber Theologie angestellt. Much ber Defonom und Pachter maren Driefter und fatholifch. Dagegen murbe ruffifche Sprache und Literatur, Universal, und ruffifche Gefchichte, Religiones und Moralphilosophie, lateinifche, griechische und bebraifche Eprache von funf ichismatifchen Profefforen gelehrt. Unterricht im Frangofischen gab ein geborner Frangofe, im Deutschen ein Lutheraner. Go oft es fich um Drufungen und Ertheilungen von Graben handelte, traten biefe Profefforen jufammen, und urtheilten nach Stimmenmehrheit. Die Direftion ber Unftalt ftanb unter einem Comité, bas aus bem Rector, zwei geiftlichen und zwei schismatischen Lehrern bestanb. - -

Im Jahre 1843 wurden in Rufland alle Rlofter ber Miffionspriefter, fowie der barmherzigen Schwestern aufgehoben. Die Miffionspriefter follten im Rothfalle als Weltspriefter verwendet werden. In demfelben Jahre wurden die Dominitaner und Trinitarier in Raminiec aus ihren Saufern vertrieben, und lettere zu anderen Zweden verwendet.

Rachdem alle Landereien und Kapitalien ber Kirche eins gezogen — 1842, erhielten bie Geiftlichen zu ihrem Unterbalte so geringe Pensionen, baß sie nicht einmal fur bie außerfte Rothburft zureichten. Tropbem befamen bie Semi-

narien und bie Pfarrer nicht einmal bas, mas von Staates megen zu ihrem Unterhalte angewiesen mar. Kand es fich aber, bag irgendwo ein Barten, ein Saus ober eine unbebeutende Ginnahme übrig geblieben mar, fo follte biefe an ben Penfionen abgezogen merben. - 3m Jahre 1844 erichien ein Utas folgenden Inhalts: Alle Druderpreffen, Die tatholifden Beltgeiftlichen ober Orbensprieftern geboren, follen meggenommen und vertauft, ihr Erlos aber gur Berichones rung ber Rathebralen vermenbet merben. 2) Gpater foll gu Vetereburg unter ber Aufficht bes fatholifchen Collegiums eine Preffe eingerichtet werben, um fatholifche Unbachtebucher gu bruden. Bugleich ift jeber anbern Druderei im ruffischen Reiche ber Drud eines Buches folcher Art ftreng unterfagt. 3) Es ift befohlen, in allen fatholifden Rloftern jebe Urt von geiftlicher Unterweisung zu unterbruden. Die Rovigen, wenn es beren noch irgendmo gibt, follen in bas Geminar ber Diogefe geschickt werben, um bort ben theologischen Unterricht von Beltprieftern ju genießen. 4) Die Rirche ber Missionspriefter zu Bilna, welche ben Ratholifen nach ber Bernichtung biefes Orbens noch geblieben mar, foll gefchloffen, - bas Rlofter bei berfelben in eine Raferne vermanbelt merben. 5) Die Dominifaner ju Bilna follen aus ihren beiben alten Rloftern vertrieben werben, welche bie erfte Berfolgung ber Orbenspriefter noch verschont hatte. - Die Ratholifen verfammelten fich bort mit besonberer Unbacht. Bugleich murbe befohlen, Die Piariften, Die Rarmeliter von Oftroborometa, mo fich bas berühmte munberthatige Muttergottesbilb befinbet, und bie Bernbarbinerinnen aus ihren Saufern ju Bilna gu vertreiben. Diefe Rlofter follten alebalb ber Stadt übergeben werben, um Truppen hineinzulegen. Die Rirchen berfelben follten, wenn fie jugleich Pfarrfirchen maren, Beltprieftern übergeben merben. - Mur in ber einen Diogefe Lud murben 18 Pfarrern ihre Denfionen nicht mehr ausbezahlt, weil ihre Pfarreien unterbrucht worben. - Babrend einige Abminiftras toren von Biethumern auf ihre ber Regierung vorgelegten Bebenten in Betreff ber Geminarien umfonft auf eine Unts wort marteten, beobachteten andere bon ber Regierung ben vermaif'ten Bisthumern vorgefeste Dralaten ein beharrliches Stillschweigen. Bu ben Schweigenben gehörte auch ber ichon ermahnte Rector Solowinsti an ber fatholifchen Afademie in Petereburg, an welcher herr Ruterga, Profeffor ber allges meinen und ruffifchen Befchichte, unbehelligt bie Rirche und Die heiligen Bater verlaftern burfte. Diefe Afabemie follte ben andern 4 noch bestehenden Seminarien gum Borbilde bienen, welche, trot ber Borftellungen bes Bifchofe Dimnici von Lud und ber Guffraganbischofe Gebroic und Liminoti, nach jener Afabemie umgeschaffen murben. Der Rector bes Seminare in Raminiec fur Die Diozefe b. D., Budgnnefi, ber Beiftliche Ralifowefi ju Intomierz Git bes Bifchofe und Seminare ber Diogefe Luch) und ber Priefter Rintfiewicg famen, wie Solowinefi in Detersburg, burch Geben- und Beschehenlaffen ben Bunfchen ber Regierung fraftig entgegen. Die fatholifden Confiftorien, Die fich burch ihre Rachgiebigfeit auszeichneten, magten faum ichnichtern zu reflamiren. Der Canonifus Rabfa, ber mit bem apostafirten Bifchofe Babto ein befonderes Uebereintommen getroffen hatte, bag bie Ruffen jene lateinischen Ratholifen als ihre Glanbenegenoffen anfeben follten, Die feit bem Jahre 1795 von bem griechischen gu bem lateinischen Ritus übergegangen maren (bie es fruber gethan, follten nicht beunruhigt merben), murbe jum Abminiftrator ber Diogefe Minet ernannt. -

Die Monche vom Orden bes heiligen Basilins, welche ihrem Glauben treu blieben, wurden in die schismatischen Rlöster vertheilt. Lateinische Priester, die den unirten Grieschen die hl. Saframente spenden, setzen sich der Gefahr der Berbannung nach Sibirien aus. Der Geistliche Szezyt, eine der fräftigsten Stugen des Klerus, wurde nach Orenburg verwiesen. Funf lateinische Priester wurden nach Rerezynsk,

an die Grange von China, verbannt. Dehrere Priefter befanden fich gu Benidest, Brfutt und in ben fibirifchen Colo-Ein Prior, ber 20 Sabre einem Rlofter in Bilna vorgestanden, befand fich in Tobolet. - Die ungeheure Diogefe Mobilem, welche gleichfalls ihr Geminar verloren hatte, umfaßt fast bas gange altruffische Reich mit ben beiben hauptstädten, einen Theil bes alten Volen, fowie gang Gibirien, wohin febr viele Ratholifen verbannt murben. Diefe Diozefe hat Pfarrbegirte von unglaublicher Andbebnung, 3. B. Rercannet, welches 200 beutsche Meilen nach ber einen und 170 nach ber anbern mift; felbft bie neuerbings eroberten Provingen und bie bort ftehenben Eruppen gehörten ju biefer Diogefe, melde bamale vermaif't mar, ba ber 21bministrator feit 10 Jahren nach Garatoff verbannt mar. -Die Erbauung von Rapellen und felbft bie Ausbefferung berfelben blieb aufe ftrenafte verboten, ebenfo bie Errichtung von Rreugen, Beiligenftatuen u. bergl. - In ben noch beftebenben Rloftern murben alle Rovigiate gefchloffen. jene, welche allen von ben ruffifchen Befeben vorgefchriebenen Bedingungen genügten, um in bie Rlofter eintreten gu fonnen, bie alfo Bengniffe ihres Abels und eines unabhangigen Bermogens beigebracht batten, fonnten ihr Biel boch nicht erreichen. Einige Rovigen murben verjagt, anbere erwarteten feit Sahren einen gunftigen Beicheid auf ihre Bitten, die Belubbe ablegen ju burfen.

Um die Zahl der Katholifen zu vermindern, zwang man die katholischen Familien des kleinen Bauernadels (die sogenannten Odnodworce; sie sind der zahlreichste Theil des polnisch-katholischen Abels, und wurden von der Regierung-ihres Abels für verlustig erklärt, weil sie keinen Grundbesit hatten), nach den Steppen des sublichen Ruslands in Masse auszuwandern, besonders in das Gouvernement Jekaterinoslaw. Mehrere Tausende derselben wurden deportirt, ohne den ge-

ringften religiofen Beiftand ju genießen. 1) Dhne Rudficht auf Alter, Beschlecht und Rrantheit murben achtzigjahrige Greife und Fragen gezwungen, Die ungebeuere Reife ju Ruß ju machen, allen Unbilden bee Rlima's guegefest, und gegwungen, fich burchzubetteln, ba fie nur eine elende Gelb-PloBlich murben bie Ungludlichen unterftugung erhielten. von dem Befehle überrafcht, abzureifen, und man ließ ihnen nicht einmal bie Beit, ihren Sandrath zu verfaufen und bie Saframente ju empfangen, bie fie nun ihr ganges leben lang entbehren follten. Denn ber biefen Steppenfolonien am nache ften mohnende Priefter war 270 Berften (54 Lieues) entfernt, und biefer mar gubem ein Deutscher, ber flavifchen Sprache nicht machtig. Unter ben Deportirten maren viele Brautpaare, die nicht eingefegnet werben fonnten. Jeber Beamte, welcher 4000 Individuen in die Berbannung expedirte, erhielt einen Orden. - Un ben Ufern best afomfchen Meeres follten biefe Ungludlichen bie Bufte anbauen, erhielten aber trot ibred inniaften Alebene feine Priefter ihres Glaubens mit in bie Berbannung.

Im Jahre 1845 starb ber einzig noch lebende Bischof von Aussische Polen, der Bischof Piwnickt von Luck starb am 30. Mai zu Zytomierz. — Im Anfang des Jahres 1845 erließ die Regierung nach fast einzährigem Zaudern einen neuen Besehl in Betreff der neuen Uniformirung der Seminarien. Nur ein Weihbischof protestirte, die übrigen Pralaten schwiegen. Der Ukas wurde vollzogen, und die Regierung sand Geistliche genug, die sich zu Lebrstellen in diesen neueingerichteten Seminarien bereit sinden ließen. Ein junger Priester, der es mit seinem Gewissen nicht vereinigen konnte, eine Professur an dem Seminar von Kaminiec zu übernehmen, wurde in die Diözese von Mohilew verwiesen, welche, wie gesagt, ganz Sibirien umfaßt. Dagegen wurde der erwähnte

<sup>1)</sup> Ratholif vom 2. Muguft 1844.

schweigsame Rector Budzynsti von Kaminiec ohne eine kanonische Form von der Regierung zu der Burde eines Pralaten
erhoben. — Das Kapitel von Raminiec bestand aus 7 Pralaten und 12 Kanonifern; ein Ufas setzte die Zahl auf 6
Pralaten und 5 Kanonifer herab. Der Dechant besaß im
Kapitel den ersten Rang, aber ein Ufas ordnete ihn dem
Domprobst unter. Die Fonds wurden eingezogen, aus denen
die Prasenzgelder der Domherren stoffen; ebenso die Stiftungen für Seelenmessen. Die Didzese Kaminiec besaß keinen
von der Regierung anerkannten Administrator; das Consistorium stand an der Spise derselben.

Wenn ein Pfarrer ju ernennen mar, prafentirten bie Confiftorien bem Beneralgouverneur zwei Canbibaten. Diefer traf bie Bahl, obwohl fie ein eigener Utas ber geiftlichen Behorbe juwies. Auf Patronate ber Grundherren murbe feine Rucfficht genommen. - 3m Jahre 1845 murben 14 Rlofter aufgehoben, unter bem Bormande, baf fie Dovigen aufgenommen. Alle Dbern ber Manne: und Krauenflofter hatten versprechen muffen, ohne bes Miniftere Erlaubnig teine Novigen aufzunehmen. -- Es burfte auch feine Derfon weltlichen ober geiftlichen Standes bei ihnen wohnen, bie nicht jum Rlofter gehörte. Den noch bestehenden Rloftern murbe bie Bahl ihrer Mitglieber genau vorgefchrieben. burfte nach bem Befehle bes Ministers bas Rlofter ber Seim. fuchung gu Bilna nur 16 Mitglieder haben, ba ihm boch bie Regel 33 gu haben vorschrieb. Die barmherzigen Schweftern waren nicht blog allenthalben unterbruckt 1); man hatte ihnen fogar bie Pension von 40 Gilberrubeln entzogen, welche bie Mitglieder ber übergabligen Rlofter erhalten follten. In teiner Beife, auch nicht umfonft, follten fie fich mit ber Krantenpflege ober ber Ergiebung von Baifenfindern beschäftigen

<sup>1)</sup> S. einzelne Afte brutaler Gewaltthaten gegen fie im »Ratholit« von 1844, Nr. 67 und 98.

burfen. Rachdem fur die Klöster bas Umt ber Provinziale abgeschafft und ihnen verboten worben, Generalkapitel zu halten, schiedte ber Minister weltliche Pralaten, die ihm gesnehm waren, in die Klöster, um sie zu visitiren. —

Nach bem Lobe zweier ruffifcher Großfürftinnen verlangte man von bem fatholifden Clerus bie Abhaltung von Seelenamtern fur bie Berftorbenen, und einen besonbern Bericht, bag bem fo gefchehen fei. Das geiftliche Collegium ju Detereburg erhob bagegen feinen Biberfpruch; nur einige muthige Priefter widerfprachen. - - Rach bem Tobe bes Bifchofe Piwnidi von lud hatten bie Pralaten ber Diogefe Lud und Bytomierg in ber vorgeschriebenen Beit ein Rapitel perfammelt, und einstimmig in fanonischer Form ben Offizial ber Diogefe Bytomierg, Lewecki, jum Abminiftrator bei erles bigtem Gipe ernannt. Das geiftliche Collegium aber befahl bem Confiftorium ju Bytomierg im Ramen bes Raifere, bie Bermaltung ber Diogefe ju übernehmen. Bon ben nach Die mnicht's Tode in allen 6 Provingen, die fruher zu Polen gehörten, noch vorhandenen 2 Beibbifchofen mar ber fcmache Omochowefi, über 60 Jahre alt, Prafident bee geiftlichen Collegiums ju Detereburg, Cominefi aber, ber Abminiftrator ber Diogefe Bilna, gablte 73 Jahre. 1) Dreifig bis fechezig Stunden weit ftromte bas Bolf zu ihm nach Wilna, um fich firmen ju laffen. Er firmte oft ben gangen Tag, und wenn er erschöpft mar, ließ er fich auf einem Geffel in bie Rirche tragen, und fprach mit leifen matten Borten bie Formel bes Saframentes aus. 2)

In bem eigentlichen Polen ober bem sogenannten Ronigreiche gab es noch eine Angahl unirte Griechen. Die hochsten Geiftlichen ber Unirten murben nach St. Petersburg

<sup>1) »</sup>Die Lage der katholischen Kirche in Rußland«, in Band 15, S. 400-405; und »Runde aus Rußland«, in Band 17, S. 81-94 der histor. politischen Blätter. 2) Katholik vom 1. Sept. 1844.

berufen, und bort aufgeforbert, in bie ruffifche Rirche eingutreten. 216 fie fich beffen ftanbhaft meigerten, murben fie an gemiffe Orte confinirt; aber auch biefes balf nichte, und man fchritt zu einem neuen Mittel. Da einige Rirchen ber Unirten baufällig und überhaupt bie von ben Rloftern getrennten unirten Rirchen in Polen ohne ein eigenes Bermo. gen maren, fo erbot fich bie Regierung unaufgeforbert, fie auf ihre Roften fammtlich ju restauriren. Dit Freuden nabmen bie Ratholiten ein fo ebles Unerbieten an. Die Rirchen murben restaurirt, aber bie Orgeln und bie Bante, Begenftanbe, welche fich in ben ruffifchen Rirchen nicht befinden. murben hinmeggenommen; bagegen murben beim Sochaltar bie fogenannte Carefie Brota ober bie Berufte angebracht, welche in ben griechischen Rirchen ben Altar von bem Schiffe Entweder mußten bie unirten Griechen nun allem öffentlichen Gotteebienfte entfagen, ober fie mußten in bie neuen fdiematifchen Rirchen geben. Die Diozefe Chelm im Gouvernement Lublin bestand aus unirten Griechen. Der bortige Bifchof Felician Szumborefi murbe im Jahre 1841 pergulaft, feinem Clerus bie Rudfehr ju ber Liturgie und bem Ritus zu befehlen, wie fie vor ber Bereinigung mit ber romifchen Rirche (burch bie Synobe von Bamosc 1720) ftatte gefunden hatten - und ber Bifchof gab nach. Allein es er. folgte von Rom eine ftrenge Ermahnung; und ber Bifchof erließ einen fehr bemuthigen Biberruf an feinen Clerus, morin er u. a. fagt: "Unter allen Leiben, bie unfere Geele bruden, und une nicht frei aufathmen laffen, qualt nichte fo fehr unfer Gemiffen, ale jener hirtenbrief, ben wir am 12. August 1841 in Bezug auf einige in ber Deffe einzuführenbe Abanderungen erlaffen haben. Raum mar biefer Birtenbrief euch jugegangen, ale von allen Geiten bittere Rlagen barüber und gufamen. Man fab barin bas erfte Gignal, bag mit ber romifchen Rirche gebrochen und ihr ber beil. Ginheit entriffen werben folltet; viele Berren und Grunbeigenthumer besuchten aus Schmerz über biefe Dafregel ben Gottesbienft nicht mehr; unfere Bruber in Chrifto bes lateinischen Ritus faben und nur noch mit ber tiefften Berachtung an, und mir felbit batten, ale wir einige Defangte befuchten. Belegenheit. und mit eigenen Mugen von ben traurigen Rolgen jener unbedachten Magregel ju überzeugen, beren Resultate wir nicht vorausgesehen hatten. - Da wir und aber immer noch mit bem Bebauten ichmeidelten, man werbe fich allmalia an biefe Beranderungen gewöhnen, Die wir burchaus fur unschulbig hielten, fo haben wir die Erfüllung unferer heilfamen Borfate immer verschoben. Beute aber feben wir ein, wie febr wir und getäuscht haben, und gittern bei bem Bedanten an Gottes Berichte; wir haben unfere Auftoritat migbraucht, ba ee bem beil. Stuble allein gufteht , ben Ritus ber Rirche abunandern oder ju verbeffern; wir nehmen die unbedachte Berfügung vom 12. August 1841 gurud. - Saltet fest an allen Gebrauchen unferer Bater, bies ift unfer Bille. Bir werben une auf biefe Beife mit Gott, mit unfern Brubern bes lateinischen Ritus, mit Allen, Die wir beleidigt und geärgert haben, verfohnen, und fo ber gangen Belt bemeifen, bag wir fein Renegat find, wie ichon geurtheilt worden ift, wir merben unferm Gemiffen ben Frieden wiedergeben, und eine große Berantwortung vor Gott vermeiben." 1) -

Sieher gehört auch noch die Austreibung der Kapuziner aus Transkaukaffen, welche den kleinen katholischen Gemeinden in Tiflis, Gori und Kutais vorstanden. "Zur Zeit meines Aufenthaltes in Gori", sagt der protestautische Reisende Moriz Wagner, "wohnten dort noch italienische Kapuziner, welche einige Monate später das Schickfal ihrer geistlichen Kollegen in Tiflis und Kutais theilten, und unter Begleitung von Kosafen nach dem nächsten Seehafen gewaltsam abgesführt wurden. Diese Monche batten auf die katholische Beschirt wurden.

<sup>1)</sup> Ratholit vom 2. August 1844.

volferung bebeutenben Ginflug. Daß fie ihren religiofen Ginfluß auf politifche Begenftanbe ausgebehnt, ober in irgenb einer Begiebung migbraucht batten, ift nie ju unferer Rennt. nif gefommen. Much hat bie ruffifche Regierung nicht fur gut befunden, die emporende Barten, welche fie gegen biefe fremben Priefter ubte, an beren Begenwart fich bie fatholifche Bevolferung fo viele Sahre gewöhnt hatte, ju rechtfertigen ober auch nur Grunde bafur angugeben." - Schon por biefer Bertreibung mar es ben fatholifchen Diffionaren aufe ftrenafte verboten, Unglaubige ju befehren. "Giner ber Rapuginer ergablte mir", fagt Bagner, "bag es ihnen bei volltommener Freiheit ber Lehre nicht ichwer fein murbe, viele von ben heibnifchen und muhamebanischen Stammen bes Rantafus zu befehren. Suaneten und Abchafen, von benen bie meiften noch mahre Beiben, hatten fich in großer Ungahl gemeldet, um im Rlofter ju Rutais bie Taufe ju empfangen, mußten aber abgewiesen werben. Denn Deportation nach Sibirien bedroht jeden Priefter, ber es magt, einen Gogenbiener in einen fatholifden Chriften umgumanbeln. lieber beibnische und jubifche Unterthanen, ale tatholische." 1) Bas aus ben armen verlaffenen Ratholifen in Transfaufas fien inzwischen geworben fei, laft fich benten. - In berfelben Beit - 1845 - gelang es ber ehemaligen Aebtiffin bes Bafilianerfloftere ju Minet, Mafrina Mieszlameta, welche Die Bundmale Jefu Chrifti an ihrem Leibe trug, aus Ruß. land zu entfliehen. In Rom, wo fie fich in einem Rlofter niederließ, murdigte fie Gregor XVI. feines Befuches. Um 3. November 1845 übergab bie gefammte polnifche Beiftliche

<sup>1)</sup> Moriz Bagner, Reise nach Colchis und nach ben beutichen Colonien jenseits bes Raukasus, mit Beiträgen zur Bollerkunde und Naturgeschichte Transkaukasiens, Leipzig 1850, S. 159 – 169. Auszuge daraus in Augsburger Postzeitung vom 19. Januar 1854; cf. Missonsannalen von 1845; und Missonsbeilagen des Ratholike von 1845.

feit in Kranfreich im Ramen ber Rirche Polens Gregor XVI. eine ruhrende Bitte ju Gunften ber Rirche Dolens. fleheten ihn bei Gottes Barmhergigfeit und ber Liebe Jefu Chrifti, bem ungeheuern Uebel gnabigft Abbilfe ichaffen zu wollen. "Schau alfo auf und", rufen fie, nallerheiligfter Bater, ben ber herr jum Bachter bes Saufes Ifrael beftellt bat, jeber Mugenblid Bogerung bringt Gefahr, und ber Greuel ber Bermuftung maltet ichon an heiliger Statte. Schon find unfere ruthenischen Bruber, Die fast 300 Jahre lang burch bas Band ber Liebe verbunden in Ginheit bes Glaubens unter bem Schute ber polnischen Konige gludlich mit uns gelebt haben, gezwungen worben, ben mahren und rechtmaffigen Birten zu verlaffen, und einen fremben öffentlich anquerfennen. Dasfelbe Schicffal martet auch ber Lateiner. Die Tempel bes herrn find bereits verwüftet, Altare umgefturgt, die Geelenhirten, weinende Priefter, theile unter bie Solbaten gestedt, theils in die Berbannung gefchicht, theils in ben Rerter geworfen, theils ju einem fcmachvollen Tobe perurtheilt morben. Rlofter find gerftort, gottgeheiligte Jungfrauen, von benen jungft erft eine ben Sanden ber Reinde entronnen, und gu Paris bie Aufnahme ber Berbannten gefunden hat, find, Dehe ber Schmach, ben Golbaten gur Befriedigung ibrer Lufte überliefert, Rinder find aus ben Urmen ihrer Mutter entriffen, und, um fie ber Religion ihrer Uhnen ju entwöhnen, an bie außerften Grangen bes lanbes getries ben worben. Kernerhin werben meber Alter, noch Gefchlecht, noch Stand por ber Berfolgung fchugen." 1) - Aber hatte nicht ber Papft ichon Alles gethan, mas in feinen Rraften ftand? Bas blieb ihm weiter ju thun übrig? Er hatte por bem himmel und por ber Erbe feine flagende und ans flagende Stimme erhoben gegen bie Berfolgungen ber Rirche in Rufland; er hatte wieberholt und fchriftlich bem Raifer

<sup>1)</sup> f. bas Aftenftud im »Ratholife vom 4. 3an. 1846.

bie Roth ber Rirche in Rugland an bas Berg gelegt. Ronnte er benn etwa, wie es Pine VI, im Jahre 1781 gethan, eine Reise in frembes land antreten, um einen letten Berfuch ju machen, ben Ratholifen in Rufland gu helfen? Bebermann wird fagen, bag er es nicht tounte. Da fuate es fich, ba fugte es ber herr ber Rirde, bem alle Bemalt gegeben ift im Simmel und auf Erben, baf ber Raifer Rifolaus felbft nach Rom ju bem Papfte fam. Die Raiferin von Rufland hatte im Jahre 1845 auf ben bringenden Rath ibrer Mergte unter bem milben Simmel Staliens in Valermo Silfe gegen eine hartnadige Rrantheit gefucht, und fle murbe bafelbft von ihrem Bemahle bem Raifer be-Auf bem Rudwege von Palermo tam ber Raifer im Dezember 1845 nach Rom. Der Papft hatte ben Raifer gu biefem Befuche nicht eingelaben. Ale ber Gefanbte bes Rais fere in Rom nach Palermo berufen worben, ging er jum Staatefefretar Cambruddini, um ihm feine Abreife angugeis gen, und bie Auftrage an Geine Majeftat in Empfang gu nehmen. Es murbe ihm aber bedeutet, baß Ge. Beiligfeit teine Auftrage gegeben habe, nicht einmal eine Bewillfommnung in Italien, viel weniger eine Ginlabung nach Rom. Diefe Erflarung führte bann gur Wieberholung ber Befchmerben, welche ber Dapft ichon fo oft an ben Raifer hatte gelangen laffen. Der Raifer ließ hierauf feine Untunft in Rom felbft anfundigen. Allein es ift falfch, bag ihm zwei Rarbinale gur Bewillfommnung entgegengefanbt murben. Man verbreitete bas Berucht, ber Papft werbe bem hohen Baft aus bem Bege geben, Rrantheit vorschuten ober fich auf bas land gurudgieben; lambrudchini merbe fur bie Dauer ber Gegenwart bes Raifere bas Staatefefretariat feinem Borganger, bem Rarbingl Bernetti, ber bem Raifer von Ct. Petereburg her befannt fei, übergeben; man fprach von bes porftebender Ruppelbeleuchtung und Giranbola u. f. m. 3mei Tage por ber Anfunft bes Raifers wurde bie Dberin bes

Bafflianerfloftere ju Dinet auf Berlangen bes Dapftes wieder in ben Batifan zur Aubieng gebracht. - Der Raifer felbit fam am 13. Dezember Morgene 4 Ubr in Rom an, und flieg im Dallafte Giuftiniani ab. Schon um 111/, Uhr fuhr er, von feinem Gefandten begleitet, jum Batitan. Der Dapft jog ben Rarbingl Acton ju ber Befprechung bei. In ben porbergebenden Tagen hatte ber Papft mit Inbrunft gu Bott um die Gnade geflebet, in diefen großen Augenblicen mit apostolifdem Beifte fur feine leibenben Rinber reben gu tonnen ; und er munichte, bag alle frommen Geelen ihr Bebet mit bem feinigen vereinigen möchten. Rach ber Aubieng fprach er unverholen bie Bufriebenheit feines Bergens aus, alles gefaat ju haben, mas er fich vorgenommen, und noch Startes red, mas ihm ber beilige Beift eingegeben. In bem Mudbrucke tiefer Betrübnig flagte ber Papft über bie Berfolgungen und Bebrangniffe ber Ratholiten in Rufland, ber achtzigiabrige Greis ging auf alle Gingelnheiten jener Bebrudungen und Graufamfeiten ein. Der Raifer zeigte fich über die meiften biefer Ungaben fehr vermundert, ftellte viele berfelben in Abrede und erflarte nichts babon ju miffen; jebenfalls verfprach er, fich über alle biefe Dinge genau unterrichten ju laffen, theile um bie vermeintlichen Berfolgungen abzustellen, theile um biejenigen zu bestrafen, melde fich bes faiferlichen Ramens bedient, um die Ratholifen gu unterbruden. - Um 13. Rachmittage besuchte ber Raifer bie St. Peterefirche, flieg auch in bie unterirbifche Rirche binab, unb betete eine Zeit lang an bem Grabe bee Apostelfürsten Petrus. Geitbem hat man in Rufland bie Unschauung geltend gemacht, ale ob burch biefen Befuch und biefes Gebet bas Caarthum eine Urt von hoherer religiofer Beihe erhalten hatte. Das romifche Bolt, befondere ber Abel, benahm fich fehr murbevoll; bei einem ju Ehren bes Raifere gegebenen Balle erschienen feine Romer. Das Bolt brachte bem Raifer fein Bivat, aber es enthielt fich auch jeber Infulte. - 216

ber Raifer von Rom abzureifen im Begriffe ftanb, befuchte er ben Dapft ein zweites Mal. Der Dapft fehrte mit verboppelter Rraft auf benfelben Begenftanb gurud ; er übergab bem Raifer fchriftlich bie Beweise, Unflagepuntte, Befchmerben und Borftellungen einer Ungabl von Ratholifen, melde alle fo barbarifche Graufamteiten erlitten hatten. Der Papft ichrieb ben Tag gubor von frube bis in bie Racht bie einzels nen Data auf. In feiner Silflofigfeit zeigte ber Rachfolger Detri einen beiligen Muth vor bem unumschranfteften Dos narchen auf Erben, ben er auf bas bevorstehenbe Bericht Gottes hinwies, por bem gwar er, ber Dapft, mahricheinlich früher merbe ericheinen muffen, bem aber auch ber Raifer nicht entfliehen werbe. - Der Rangler Reffelrobe blieb in Rom jur Suhrung von Unterhandlungen jurud, beren Enbe aber Gregor XVI. nicht erlebte. Bie er es vorausgefeben, murbe er por bem Raifer por Gott gerufen, und er mirb, fo hoffen wir, auch im emigen leben bem unfichtbaren Sirten und Beilande aller Erlosten Die Roth feiner bedrangten Rins ber im ruffifchen Reiche feitbem unablaffig an bas Berg gelegt haben. Die Beheimniffe Gottes aber find ein tiefer 21bs grund. - Das ben Raifer anbelangt, fo traten nach feinem Beggange von Rom zwei Erscheinungen auffallend an ihm bervor, eine große Berftimmtheit, ober fagen wir, ein großer Ernft auf ber Reife, und bie größte Gemiffenhaftigfeit, mit welcher er perfonlich alle Pflichten feiner Religion erfullte und erfüllt. Bas ber herr aber weiter befchloffen hat, bas wird er gu feiner Beit offenbaren, 1)

<sup>1)</sup> Er hat es geoffenbart, indem er am 2. Marg 1855 ben Czaren Rifolaus por feinen Richterstuhl berufen hat.

Sechstes (sechs und neunzigstes) Buch.

Die girche in Asien (mit Ginschluß der Carkei), Amerika, Afrika und Australien von 1800 bis 1856.

## 1. Afien.

§. 1. Die firchlichen Zuftanbe in ber Turfei. [1815 — 1848.] 1)

Aus einem offiziellen französischen Berichte vom Jahre 1825 über ben Zustand ber Missionen in der Levante ergibt sich ber folgende Bestand. Die Missionen daselbst waren ben Kapuzinern und Lazaristen anvertraut. Die Kapuziner schieden sich in die griechische (im ägäischen Meere) und die sprische Mission, welche letztere aber nur 2 Religiosen zählte, ben einen zu Bepruth, den andern zu Aleppo. Die ehemaligen Niederlassungen in Diarbesir, Damassus, Tripolis, Seyda, Soleyman und Gabail waren verlassen. Die griechische Mission hatte 30 Religiosen auf Pera, Smyrna, Chios, Naros, Syra und Canna, nebstdem noch Hauser in Athen, Parchia, Argenteria, Milos und auf einigen Theilen der Insel Candia; aber diese Häuser waren nicht besett. Die Religiosen des Klosters in Pera waren zugleich die Aumo-

<sup>1)</sup> Mit Beziehung auf bas im I. Banbe Berichtete.

niers bes frangofifchen Gefandten in Ronftantinopel. Rapuginer in ber Levante ftanden lediglich unter ihren Provingialen, ohne Refure nach Rom. Aber mabrend ber frangoffichen Revolution traten italienische Rapuginer an Die Stelle ber frangofifchen, fo bag es ber lettern im Jahre 1825 nur noch 3 alterefchmache gab. - Die Lagariften hatten ihre bebeutenbfte Rieberlaffung bei St. Benebift in Balata; bie übrigen maren ju Smprna, Salonichi, Raros, Santorin, Aleppo, Stios, Tripolis in Sprien, Damastus, Senba und Unthura am Libanon. Bu Galata, Emprna, Naros maren je 2 Priefter. Bu Unthura mar ein Bifchof in part., melder jugleich apostolischer Bifar fur Meanpten, Arabien, Gp. rien und Eppern mar. Die Rieberlaffungen in Tripolis, Sepba und Damastus maren nicht bewohnt. In bem fchredlich verfolgten Stios befand fich noch ein fatholifcher Bifchof. Um biefe Miffionen gehörig ju bestellen, bedurfte es menigftene 30 Lagariften, ftatt beren man nur 11 faft fammtlich altereichmache Manner gablte. Die Miffionen befanden fich in traurigen Berhaltniffen. Alle Bemühungen bes frangoff. fchen Gefandten, beren Buftanbe ju beffern, halfen nichte. Ebenfo fehlte es an Monchen in Palaftina. - Reben ben Lagariften, Rapuginern und ben Frangietanern im beil. Lande gab es nur noch einige Dominifaner in ber Turfei. Fruber hatte biefer Orben gablreiche Genbboten in Sprien und Perfien gehabt; jest befaß er nur bas Rlofter St. Deter in Galata bei Ronftantinopel, und zwei hospizien ju Smyrna und auf Chios. 3m Jahre 1822 bestand biefe Miffion nur aus Stalienern und gebornen Unterthanen ber Pforte; fpater verdrängten bie lettern bie Staliener vollig. - Die Diffion ber Bater bes beiligen lanbes mar mit enormen Schulben belaftet; bie Bermaltung ber gerrutteten Kinangen hatte unter ben Batern ber Miffion arge Bwiftigfeiten hervorgerufen. Die Beiftenern aus bem Abenblande maren größtentheils verflegt. Mus Spanien floffen, befonbere feit bem 3. 1815, bie reichsten Ulmofen, wegmegen bie fpanischen Monche bas Rechnungewesen und bie Bermaltung ber Fonde ganglich an fich jogen. Gin Schreiben bes Ronigs von Spanien vom Sabre 1772 ermachtigte bie fpanischen Frangietaner gur Rubrung einer eigenen, von ber ber italienischen Monche getrennten Raffe. Mit ber faft ausschlieflichen Bermaltung ber Kinangen bes Ordens ging bas Uebergewicht in bie Sante ber fpanis ichen Monche uber. Der Guardian hatte nur noch bem Ramen nach eine Gewalt, welche in ber That in ber Sand bes Generalprofuratore, eines gebornen Spaniere, lag. Der Guarbian appellirte nun an ben heil, Stuhl, um bei ihm bie Berftellung ber alten Ordnung ju ermirten, und murbe babei von Franfreich unterftutt. Franfreich munichte, bag bie bohern Stellen, welche nach ben Statuten Frangofen eingeraumt feien, wieder mit Unterthanen bes allerchriftlichften Ronigs befett murben. Allein, ob man auch in Rom alle Rucficht auf Franfreich nahm, tamen boch teine frangofifchen Frangiefaner in bas beilige land, entweber weil feine vorhanden waren, ober weil bie Minifter Franfreiche nicht im Stanbe maren, die Sinderniffe ju überminden, welche fich ber Errich. tung eines Frangistanerfloftere entweber in Franfreich ober auf Corfita entgegenstellten. Die Berlegenheiten und Schul. ben ber Bater bes heiligen Grabes aber nahmen gufebends gu, und verursachten, wenn auch nur gum fleinften Theile, Die heutige Roth ber Ratholiten am beiligen Grabe.

Im Jahre 1848 gab es in Konstantinopel einen apostolischen Bifar, welcher ben Titel eines Erzbischofs in p. von Pera führt, und welche Burbe seit vielen Jahren ber hochw. hillereau bekleibete. Unter ihm stehen nur 13,000 Katholiten vom lateinischen Ritus. Unter seiner geistlichen Oberleitung stehen ferner bie Katholisen von ben verschiedenen morgenländischen Riten, von bem griechischen, maronitischen, sprischen und chaldaischen. Dagegen haben die unirten ober fatholischen Armenier einen eigenen Erzbischof in Konstantis novel, melder ben Titel eines Patriarden führt, obgleich ber eigentliche Patriarch ber fatholischen Armenier auf bem Berge Libanon wohnt. Unter bem fatholifden Patriarden ber Urmenier zu Ronftantinopel fteben 60 Priefter und 17,000 Glaubige : bie Dapfte Gregor XVI. und Pius IX, haben mehrere neue Bisthumer ber fatholifchen Urmenier in ber Turfei gegrundet. - Außerhalb Ronftantinopel gibt es in ben beiben Provingen Rumelien und Macedonien nur noch 900 Rathos lifen, welche jum großen Theile in Abrignopel und in Thefs falonich wohnen. In Ronftantinopel felbft find folgende Orben vertreten: 1) bie Frangiefaner befigen ein Sofpig, beffen Prior mit ben Ungelegenheiten bes heiligen ganbes beauftragt ift; er führt barum ben Titel eines Commiffars ber heiligen Orte. 2) Die Dominifaner ließen fich gleichfalls fcon im 13. Jahrhundert in Ronftantinopel nieber. 3) Die Rapuginer; Diefelben befigen auch Riederlaffungen gu Trapejunt, Samfon und Sinope. 4) Die Refolleften, feit 1642. 5) Die Lagariften, feit 1776 an bie Stelle ber Jesuiten getreten, welch' lettere von 1583 bie 1773 ju Galata ein Saus und bie Rirche bes beil. Benebift befagen. Diefe Monche fteben ben 8 Rirchen bes lateinischen Ritus por, melde fich in Ronftantinopel befinden, ferner ben fatholifchen Gemeinden in Abrianopel, in Theffalonich und in Bujufbere. Un andern Orten gibt es nur fleine Rapellen megen ber geringen Babl ber Ratholifen. - 14 Bater ber Lazariften leiten ein Collea ober eine hobere Schule ju Bebef, ein anberes ju Galata, 17. Bruber ber driftlichen Schulen ertheilen ju Ronftantinopel mehr ale 600 armen Rindern Unterricht; neben jeder tatholifchen Rirche besteht eine Elementarschule. - Rur bie Madchen halten 44 barmbergige Schwestern Schulen ju Ba. lata, Pera und Bebef, welche von mehr ale 700 Rindern besucht werben. Jene Schwestern leiten außerbem bas frans goffiche hospital. Die bobe Achtung ber Turten fur bie barmherzigen Schwestern ift allgemein befannt. Ueberhaupt erfreut sich die Kirche in Konstantinopel einer Freiheit, nach ber sie in vielen christlichen Ländern vergebens verlangt. Deffentliche Prozessionen außerhalb der Kirchen sinden kein Hindennis. Im laufenden Jahre (1854) wurde z. B. das Frohnleichnamsfest zu Konstantinopel in der Kirche der Lazaristen gehalten; der Erzbischof Hillereau trug das Hochwürzbigste Gnt in der Prozession, welche sich durch die anliegende Straße und den Garten der barmherzigen Schwestern beswegte, die die 4 Altäre errichtet hatten. Ausnahmsweise begleitete diesesmal französsische Militärmusis diese Prozession, welche eine gewaltige Menschenmasse aus allen Nationen herzbeigezogen hatte. 1)

Unter Papit Benebift XIV. gab es etwa 130,000 fathos lifche Armenier, aber in 60 Jahren fant biefe Bahl burch . Berfolgung und andere Ginfluffe auf bie Salfte herab. Gine graufame Berfolgung muthete in ben Jahren 1828-30 gegen Die fatholifchen Urmenier. Gultan Mahmub fah in ben Chriften überhaupt gur Beit bes ruffifden Rrieges von 1828 gefährliche Reinde feines Reiches; es erfolgte bie Musmanberung vieler ichismatifchen Urmenier in bas ruffifch geworbene Etichmiabfin, bas befannte Rationalheiligthum und ben Sig ber Patriarchen (Ratholifus) ber fchismatifchen Urmes nier. Allein die lettern versuchten aus Rurcht, Sag und Reib bei Gultan Mahmud die fatholifchen Armenier als feine gefährlichften Reinde anzuschwärzen, welche Berbindungen mit ben Ruffen und ben Frangofen unterhielten. Run erfchienen Die ftrengften Fermane, welche alle fatholifchen Urmenier aus Ronftantinopel nach Affen verbannten. Ihre Feinde aber benütten bie Roth biefer armen Bebrangten gu ben fchrede lichften Greuelthaten. Der Schismatische Patriarch Rarabet forderte alle fatholifchen Urmenier auf, ihren Glauben abgus fcmoren; mer es nicht that, murbe verbannt. - Fromme

<sup>1)</sup> La Civiltà cattolica vom 5. August 1854, S. 335.

gottgeweihte Jungfrauen murben gur Rachtzeit aus ben Saufern geriffen, und in bie Wefangniffe bes Patriarchen gewors fen; mehrere murben mit Stockftreichen gefchlagen; felbit Rrante murben nicht geschont. Frauen und Dabden murben mit Retten um ben Sals burch bie Baffen in bas Gefangnig gefchleppt, und gulett nach Rleinaffen beportirt. Die fatholifche Rirchengemeinbe mußte bie ihr geborenben Gebaube um einen Spottpreis verfaufen, und war materiell vollig ruinirt. Gleichlautende Befehle ber Berfolgung gingen in bas gange Reich, und es follten alle Ratholiten gezwungen werben, jum Schisma abzufallen. Es bieg in ben betreffenben germans, es follen funftig feine andern Religionsoberhaupter, ale bie zwei Patriarchen ber Griechen und ber ichismatischen Armenier, fomie ber oberfte Rabbiner gebulbet merben. Go murbe auch ben Ratholifen in Aleppo angefündigt, bag fie fich gur griechifden Religion zu befennen hatten, wenn fie nicht abn. liche Berfolgung erbulben wollten. 1) - Erft nach bem 216fcluf bes Friedens von Abrianopel (14. Geptember 1829) fab bie Pforte bie völlige Unschuld ber fatholischen Armenier Der Gultan gab ihnen ihre Guter wieber gurud, und fie burften auch nach Rouftantinopel jurudfehren. Gie follten eine befondere religiofe Benoffenschaft, und bagu ihren eiges nen Patriarden in Ronftantinopel haben, welcher ber Pforte gegenüber ibre Intereffen ju vertreten batte. Dafür wirfte Dapft Dius VIII, mit allem Gifer. Er erhob bie Rirche von Ronftantinopel gur Metropolitan- und Patriarchalfirche, und ertheilte bem ju Rom fonfefrirten neuen Ergbischofe Rurigian mit eigenen Sanben bas Pallium - 11. Juli 1830. Rarbinal Capellari, Drafett ber Propaganda, hatte ben wichtigften Untheil an biefem gludlichen Greigniffe. 2) - Papft Gregor XVI. richtete am 3. Februar 1832 ein Breve an bie fatholifchen Urmenier in Beziehung auf innere Unruhen unter

<sup>1)</sup> Ratholit von 1828, Beil. 2) Reuefte Rirchengeschichte, G. 843.

benfelben; gleichfalls erließ Dapft Dius IX, am 2. Rebrugr 1854 ein Breve an bie fatholischen Urmenier über innere Streitigfeiten, welche unverstandige ober boswillige Menfchen unter benfelben angestiftet batten. 1) - 3m Berlaufe ber letten 20 Jahre hat fich bie Bahl ber fatholifchen Urmenier um mehr ale 25,000 vermehrt; im Jahre 1850 find allein ju Abeng, im Patriarchat Aleppo, 547 Armenier in bie Bemeinschaft ber Rirche eingetreten. - Bahrend ber Drimas tialfit ber tatholischen Armenier nun in Ronftantinopel ift, befindet fich ihr altes Patriarchat in Gilicien, welches im Sabre 1742 von Benedift XIV. gestiftet murbe. Gie alle tragen ben Ramen Detrus. Detrus VI. Solas ftarb am 16. Rebrugr 1843 in feiner Refibeng Bfommar auf bem Berge Libanon. Um 7. Juli 1843 traten bie armenischen Bifchofe ju ber Neuwahl in Bfommar gufammen, namlich Michael Der-Aedvagadurian, Erzbifchof von Cafarea und Stellvertres ter bes Patriarchen, Stephanus Solas, Bifchof von Abena, Ign. Ralepecian, Bifchof von Amaffa, und Betrue Abelian, Bifchof von Maras. Der Erzbifchof von Cafarea und Bl. Schof von Totat murbe jum Patriarchen ernannt. Abmefenb maren bie Bifchofe von Aleppo und Marbin. Um 25. 3anuar 1844 bestätigte Gregor XVI. Die Bahl bes Patriarchen ale Detrus VIII., und überfandte bem Bemabiten bas Dal. lium. 2) - In neuefter Beit murben wieberholte Befehrungen Schismatifcher Armenier aus Gilicien, aus Gyrien, aus ber Infel Eppern und aus andern Gegenden berichtet. Patriarchat von Cilicien gablte aber vor einigen Jahren bloß 60 Religiofen und Diffionare fur 12,000 fgien, und hatte ein Seminar mit 30 Boglingen ju Bfommar am Libanon, matrend ber Primas in Ronftantinopel über 60 Diogefan-

<sup>1)</sup> Pii IX. P. M. Acta, p. I. Romae 1854, p. 561-579. 2) Die babei gehaltene Allobution f. im Ratholik vom 28. Juni 1844, Beilage Nr. 10.

geistliche für 50,000 in ganz Rleinasien zerstreute Gläubige geset war. Aus ber Diözese von Konstantinopel gründete Papst Pius IX. 5 weitere Bischofesite für die unirten Armenier. In den mit Ausland vereinigten Provinzen Asialte man früher 14,000 fatholische Armenier; sie werden wahrscheinlich unter dem Drucke jener Bersolgung, die ihres Gleichen in der gauzen Kirchengeschichte sucht, verschwunden sein. Noch ist zu bemerken, daß, obwohl den Weltgeistlichen der katholischen Armenier die Selossgeit nicht vorgeschrieben ist, doch der katholische Primas der Armenier im J. 1848 nur zwei verheirathete Weltgeistliche zählte.

Die Melditen ober griechische Ratholifen , welche gur Rirche jurudgefehrt find, haben 3 Patriarchen, von Untiochien, Jerusalem und Untiochien. Das Patriarchat Untiochien gablt nur 5000 Melditen, in Gerufalem felbft befinden fich nur etwa 50 Melditen mit einem Bifchof und 2 Prieftern; benn die Reindschaft ber Briechen bulbet feine Befchrungen. Doch haben bie Melchiten in allen bebeutenbern Orten bes beiligen Landes Schulen und Rirchen. Der fatholifche Das trigrch von Untiochien hat ein Diozefanseminar gegrundet. Die Sprer ober Monophpfiten, welche Ratholifen geworben, haben einen Patriarden ju Aleppo; ber gegenwärtige Das triarch ift ein Reffe jenes Giarve, ber fich im Jahre 1783 bem Papfte unterwarf. Der Metropolitanfis Mofful gablt allein 30,000 Glaubige, Mefopotamien 7000, Die übrigen Patriardiate 50,000 (bie Sprier in Inbien gablen 150,000 Ratholifen). Bon ben fatholifchen Chalbaern haben wir im erften Banbe gesprochen. Die toptischen Ratholiten in Hegyp. ten fteben unter bem fatholifchen Bifariate in Cairo; Die Krangistaner hatten bis jest 6 Miffioneftationen in Megypten, wovon die größte die ju Girgeh mit zwei foptifchen Prieftern und 1200 Glaubigen ift; bie übrigen Stationen find ju Siout, Admine, Regabeh, Karfbout, Tahta und Cairo. In neuefter Beit hat fich bie Bahl ber foptifchen Ratholifen fehr vermehrt,

nach einigen sind es 12—17,000, nach James Patterson bis zu einem Drittel ber gesammten christlichen Bevölkerung von Aegypten, die auf 200,000 Seelen geschätzt wird. Junge Kopten erhalten ihre Bildung in der Propaganda zu Rom. Im Jahre 1833 wandte sich ein abysstischer Fürst an den Papst um Zusendung von Priestern; im Jahre 1843 zählte man erst 500 Katholisen.

Den fatholischen Abnifiniern ift feit 1847 ber fromme und gelehrte D. Georg be Jacobis vorgefest. Behn Bifchofe und viele Beiftliche haben fich ber firchlichen Ginbeit unterworfen, und erfennen ben apostolischen Bifar ale ihren Dbern an. - Das lateinische Patriarchat von Jerufalem murbe im Sabre 1847 in ber Beife wiederhergestellt, bag ber fonft gu Rom refibirende Vatriarch feinen Sit in Berufalem aufschlagen follte. Bu biefer boben Burbe bestimmte Papft Pine IX. ben Monf. Balerga 1), welcher in Folge ber unverfohnlichen Reindschaft ber Griechen faum einen Angenblid bis jest Rube genoffen hat. Die Frangistaner leiten bie Ratholifen in Palaftina; 200 Frangisfaner, worunter 119 Priefter, beforgen 18 Pfarreien mit 21,421 Geelen, wovon 13,425 im Sahre 1851 bem lateinischen Ritus angehörten; in Jerusalem felbft wohnten nur 963 lateinifche Chriften 2). - Anger ben Frangistanern wohnen noch einige Benediftiner in Jerufalem. Auf bem Berge Rarmel errichtete ber Rarmelite G. Battifta bas berühmte Rlofter und hospig, bas nun weithin über Land und Meer ragt. Seit bem Jahre 1826 fammelte ber glaubenefraftige Mond fur ben Bau. Gilfmal jog er aus in bie driftlichen ganber Europa's, und eilfmal fehrte er mit feinen Liebesgaben gurud. Endlich ftand bas Rlofter fertig ba; 500,000 Franten hatte es gefofiet; noch einmal reiste Battifta - fur bie Maner und bas neue Sans. Das neue

<sup>1)</sup> Allocutio hab. die 4. Oct. 1847, in Tubinger Quartalfchrift.

<sup>2)</sup> Dr. 14 des Conntageblattes jur Augeb. Poftstg. v. 1854.

Gebäude bient gur Aufnahme levantinischer Pilger und beutsicher Katholifen. 1)

Rach einem Berichte bes Patriarchen ber Maroniten in Rom bom 3. 1844 gibt es unter ben Maroniten 82 Monches und Monnenflofter, 1420 Monche und 330 Nonnen; ferner 356 Rirchen, welche von 1205 Prieftern bebient merben. Rirchen und Rapellen gibt es 1200. Die Bahl ber fatholifchen Maroniten wird gewöhnlich auf 500,000 angegeben; Die ameritanischen Diffionare aber ichagen fie nur auf 220,000, die Maroniten eingerechnet, welche fich in Cairo, in Constantinopel und auf Eppern befinden. 2) Auf Copern find bie Maroniten, welche einftens ben ftartften Beftanbtheil ber Bevolferung biefer Infel bilbeten, bereits auf einige Sunberte jufammengeschmolzen jum größten Theile burch bie Berfolgungen ber Griechen. - Die Maroniten felbft befigen 8 Seminare, 2 berfelben find mit Rloftern und 3 mit Diogefen verfeben, bie brei übrigen haben einen allgemeinen Charafter. Das wichtigfte ift bas Geminar ju Min-Barfa, welches ftets 30 - 40 Boglinge im Arabifchen, Sprifchen, Stalienischen, Rateinischen, in Philosophie und Theologie unterrichtet. Biele junge Maroniten ftubiren auch in Rom. Die Nation ber Maroniten ift bochberühmt wegen ihrer innigen Unbanglichfeit an bie romifche Rirde, und wegen ber hohen Sittenreinheit ber gangen Ration, unter welcher Lafter und Berbrechen etwas Unerhörtes find. 3)

Bagdab, welche Stadt im Jahre 1848 von Pins IX. jur Metropole erhoben wurde, gablt gegen 100,000 in Rurbiftan, Armenien und Mesopotamien lebende lateinische Kattholifen. — Das apostolische Bifariat für Sprien mit bem

<sup>1)</sup> Reise nach Offindien über Palästina und Egypten v. Jahre 1849 bis 1853 von Graul, I. Theil. Palästina 1854, S. 108. 1) Graul, S. 67 folg. 1) Ros, Reisen nach Griechenland, Band IV, 1852,

Site in Aleppo, beffen Bermefer jugleich papftlicher legat für bie orientalifchen Chriften am Berge Libanon ift, bat einen größtentheils aus Monchen beftehenben Rlerus, barunter Jefuiten. Diefe haben ju Bigfaneh, ju Bebrouth mit feinen 12,000 Ratholifen, worunter bie Salfte Lateiner, und ju Shagir Diffionen, ju Bahli eine Schule, worin 400 Rna. ben und eben fo viele Mabden unterrichtet werben, fowie gu Beprouth eine hohere Lebranftalt. 1) - Auf ber Infel Copern gibt es neben hochstene 1500 fatholifchen Maroniten etwa 500 Ratholifen in ber hauptftabt Nicoffa, 400 in Barnaca, und einige in Limafol. Das ift ber einzige Ueberreft ber ehebem 300 Rirchen auf ber Infel Copern. Die Frans giefaner ju garnaca haben eine neue Rirche gebaut, Die eine ber ichonften in ber Levante ift, bagegen haben bie Schwestern bes heil. Joseph ein Saus bafelbft aus Mangel an Unterfügung unvollendet fteben laffen muffen. 2) - In ber Stadt Rhobus find ungefahr 200 Ratholifen, welche eine fleine Ras pelle mit 3 Recollecten haben. 3) - Auf ber Infel Creta haben in neuester Beit Schwestern vom beil. Joseph fich niebergelaffen. - Der fatholifche Ergbifchof von Smorna führt ben Titel: apostolifcher Bifar von Rleinaffen. In Smyrna gibt es 4 Pfarrfirchen, nebstbem 6 Rapellen für 14,000 Ras tholifen. Das Collegium ber Propaganda wird von 6 Lagas riften und 8 anderen Lehrern geleitet; es hatte im 3. 1848 160 Boglinge, barunter 65 Roftganger. Das Collegium ber Mechitariften hatte 6 Professoren und 30 Boglinge, lauter Armenier. Sieben driftliche Schulbruber hatten 300 Schus ler, barunter 40 fcbismatische Griechen. Die Schule gum

<sup>1)</sup> James Laib Patterson, seine Pilgerfahrt nach Jerusalem und feine Berichte über die Lage der orientalischen Shriften, in Band 31 (l. Bd. von 1853) der historischepolit. Blätter. 2) Rof, Reisen nach Griechentand, 1852; Missin, die heiligen Stätten, oder Pilgerreise nach Jerusalem im J. 1848. Regensburg 1852, S. 189.
2) Rof und Missin.

beil. Bergen hatte 5 lagariften und 2 Bruder gu Bebrern. Die Schule ber Rapuginer leiteten 8 Briefter und 3 Bruber : bie Schule ber Socolaner hatte 10 Priefter. 18 barmbergige Schwestern unterrichteten 450 Dabchen; noch gab es 5 anbere von Franen geleitete Schulen. Reben ben Monchen gibt es etwa 10 Beltpriefter in Emprig. 1) - Bon ben Ratholifen in Griechenland, Albanien, ben Donaufürstenthus mern. Gerbien und Bosnien haben wir icon im erften Banbe gehandelt. Ueber bie firchlichen Buffande in Albanien banbelt auch bas jungft erschienene Wert: Sabn, "Albanefifte Studien", 1854, welches une aber bis jest noch nicht gu Befichte gefommen ift. Ueber bie Ratholifen in Bodnien und ber Bergegowina, mo fich, wie befannt, unter ben europais fchen Provingen ber Turfei bie meiften Ratholifen befinden, hort man, bag feit neuefter Zeit ihre Lage etwas hoffnungereis cher aeworben ift. In Boenien bestehen bie alten 3 Frangiefanerflofter Gutineta, Foinica und Rredhevo, fur bie etma 120 bis 130,000 fatholifche Boenier, früher auch fur bie 37,000 Ratholifen in ber Bergegowina. Sutinefa durfte burch einen Rerman vom Jahre 1847 ein neues Gebaube von 4 3immern bem bestehenden Rlofter anbauen. Diefe brei Rlofter und noch feche Refibengen enthalten bie gange geiftliche hierarchie in Bosnien. Jebes Rlofter beforgt eine Ungahl von Pfarreien, Foinica 26, Sutineta 19, Rreebevo 4. Die Boglinge bee Orbens ftubirten bie 1842 in Croatien und Ungarn; boch murbe benfelben im Jahre 1842 ber Befuch ber ungarifch-froatifchen Rlofter unterfagt, in Folge von Streitigfeiten, bie gwifden ber Orbensproving und bem apostolifden Bifar für Bosnien, Kra Raphael Barific, ausbrachen. burch bie Berbienfte bes Bifchofe Joseph Strogmager von Diafovar (in Defterreich) murben 16 Boglinge aus Bosnien in bas Seminar bes Bisthums Diafovar aufgenommen, 1852.

<sup>1)</sup> Mislin, G. 165-166.

Seit 1828 bestehen auch Bolfeschulen in Bosnien; im Jahre 1854 hat ber Raifer Franz Joseph biefen Schulen einen jahrlichen Beitrag von 1000 Gulben zugefichert.

Am 29. April 1852 haben bie Franziskaner Bosniens um bie Erlaubniß nachgesucht, die bestehenden 4 Residengen in mabre Konvente erheben zu durfen, wozu sie am 24. Juni die Erlaubniß von Rom erhielten. Durch die Bermittlung bes gerechten Kurschild Pascha, Desterreichs und Roms erhielten die Franziskaner am Ende des Jahres 1853 einen Ferman aus Konstantinopel, der ihnen erlaubte, 7 neue Kirchen zu banen oder zu erweitern. Der Kaiser von Desterreich erlaubte, daß zu diesem Zwecke im ganzen Kaiserreiche eine Sammsung veranstaltet werden durfe.

<sup>1)</sup> Bur Rirchengeschichte Bosniens, im Salzburger Rirchenblatt von 1854, daraus im Sonntageblatt zur Augeburger Postzig. Nr. 19, 23, 24, 25, 28 d. 3.

## \$. 2. Die Kirche in Offindien und Tibet. [1823 — 1856.] 1)

Das Bisthum Goa, bas altefte ber neuern Bisthumer in Inbien, murbe errichtet im Jahre 1534; im Jahre 1557 jum Erzbiethume erhoben, murben ihm bie gleichzeitig errichteten Biethumer Cochin in Borberindien und Malacca in hinterindien untergeben. Drei weitere Guffragan-Bisthumer famen bingu, Macao in Sinterindien - feit 1576, Rranga. nor und St. Thomas von Meliapur in Borberinbien - feit 1600 und 1606. Rranganor erhielt - 1616 - ben ergbis fcoflichen Titel. Da aber fomohl bie Berrichaft ber Portugiesen in biefen Wegenben, ale bie Dieciplin bes portugiefis ichen Rlerus gar febr gerfallen mar, und immer mehr gerfiel, fo fenbete Rom apostolische Bifare in biefe Gegenben, bie es in feiner Sand hatte, mahrend bas unbefchrantte Patronat ber Rrone Portugal jeber energischen Reform bes firchlichen Lebens entgegentrat. Unter Papft Alexander VII. murben bie erften apostolischen Bifare nach Indien und China gefandt. Innogeng XII. errichtete 1696 bas apostolische Bifariat Bombay, und verbot überhaupt bem Ergbischof von Goa und ben portugiefischen Bifchofen, eine Berichtsbarteit in ben apoftolifchen Bifariaten auszuuben. Um 2. August 1791 verbot bie englische Compagnie, welche bas englische Indien regierte, bem Erzbischof von Boa jeden Ginflug auf die Ratholiten ihres Gebietes von Bombay, welche Ratholifen allein in geiftlichen Ungelegenheiten unter bem apostolischen Bifare (aus bem Rarmeliterorben) von Bomban fteben follten. Dit Ausnahme von Goa (und Macao) wurden bie übrigen Bis-

<sup>1)</sup> Cf. Band I.

thumer, ba beren Gebiet gar nicht mehr ju ber Rrone Portugal geborte, nicht mehr befest. Die Bisthumer von Granganor, Cochin und Meliapour maren ein halbes Jahrhundert und barüber vermaifet; Eranganor im Befonbern batte feit 1794 feinen Bifchof gehabt; Die Rrone Portugal unterlieft alle ibre frubern Berpflichtungen zu leiften; fie bezahlte ben Beiftlichen feine Befoldungen mehr, und hatte ausbrudlich ihren Beamten von Gog verboten, jenen Beiftlichen bie minbefte Unterftubung ju reichen, welche fich in ben von Dortugal nicht mehr abhangigen Besitungen befanben. hatte Portugal fein Patronat aufgegeben. 3m Jahre 1832 ftellte ber Prafeft ber Propaganba, Rarbinal Bebicini, bas Befuch an Portugal, bag es entweber feinen Oflicten nachlebe, ober auch formell auf feine Rechte verzichte. Der Sof von Liffabon fchwieg. Gregor XVI, errichtete nun, im Ginverstandnig mit ber englischen Regierung, bie apostolischen Bitariate von Calcutta und von Mabras - 18. April 1834. Das Rapitel von Goa unterfagte aber feinen Schafen, unter Strafe bes Bannes, jebe Berbinbung mit ben Delegaten bes heil. Stubles, und verlangte bie Silfe ber englifden Beborben gegen biefelben. Der Papft fonnte fich baran nicht febren. 1) Er errichtete zwei neue apostolifche Bifariate, fur Ceplon am 23. Dezember 1836 2), und fur Mabura am 3. Juni 1837. 3) Endlich erfchien bas Breve vom 24. April 1838 : "Multa praeclare", meldes bie fruheren papftlichen Constitutionen über die Rirche von Indien aufhebt, und ben einzelnen apostolischen Bifariaten ihre Sprengel anweist. 4) Die alten portugiefifchen Bisthumer Cranganor, Cochin und Meliapur ober St. Thomas werben aufgehoben. Das Gebiet von Meliapur wird bem apostolischen Bifariat Mabras, bas

<sup>1)</sup> f. Bb. III, S. 153. 1) f. Bb. I, S. 214. 1) La Mission du Maduré, par le P. Bertrand, S. J. 1) f. bas Breve bei Boufferre, Histoire du Schisme Portugais dans les Indes, Paris 1854, im Anbana Nrv. 3.

Bebiet von Cochin und Eranganor wird bem apostolifchen Bifariate Malabar augetheilt, welches fcon im 3. 1659 (1701) für bie unbeschuheten Rarmeliter mar errichtet worben. hat feinen Gis in Berapoly. 3hm fiel nicht nur ber größte Theil ber ermabuten 2 Biethumer, fonbern auch bie unirten Thomaschriften gu, an 200,000 Glaubige mit 330 Prieftern und 180 Clerifern. Lateinische Ratholifen gablte es etwa 80.000. Das apostolifche Bifariat Ceplon gehörte gleichfalls porbem ju bem Bisthum Cochim. Das Gebiet von Malacca jenfeite bes Banges murbe bem apostolischen Bifar von Ava und Deau zugetheilt. Die Miffionare indes, welche von Rom nach Indien gingen, waren nicht gahlreich genug, und - bas Schiema murbe nun von ben Prieftern von Goa versucht. Sie fchufen fich eine Parthei unter ben einheimischen Chriften und Rotal-Dbrigfeiten, und hielten fich im Befige ber vorzüglichsten Rirchen bes lanbes, mahrent fie bie apoftolifchen Bifare und beren Unhanger ale mabre Untidrifte verfdrieen, welche mit falfchen Bullen anfamen. Doch bie neuen Diffionare errichteten Ravellen und Rirchen, Schulen, maren eifrig in jedem guten Werte, und erlangten allmalig bas Bertrauen ber Indianer. Die Schismatifer von Goa murben verlaffen.

Doch im Jahre 1843 begann das Schisma auf das Rene. Auf Andringen der Krone Portugal, welche damals mit Rom unterhandelte, ernannte Papst Gregor XVI. für den lange erledigten Sit von Goa den Joseph de Sylva y Torres zum Erzbischof — 19. Juni 1843. Gleichzeitig wurde ein Bischof für Macao ernannt. 1) In einem Schreiben vom 8. Juli d. 3. 2) beruft sich der Papst auf die von dem neuen Erzbischofe eingesandten Erstärungen des Gehorsames, und ermahnt ihn zur Einhaltung der Bestimmungen des Breve

<sup>1)</sup> Bb. II, G. 590. 2) Bei Buffierre, Rro. 4 des Anhangs.

vom 24. April 1838. 1) Sylva y Torres fam im 3. 1844 in feine Didgefe - und war alebald ein williges Bertzeng bes ichismatifchen Rlerus von Gog, und beanfpruchte alle von feinen Borgangern ale Primaten von Indien ausgeübten Rechte. Er ordinirte auf einen Schlag - 800 Priefter, und Leute von welchem Schlage? Es waren im besten Kalle Richtswiffer, ober ihre gange Theologie bestand in dem portugiefischen Patronaterechte. Jebe Urt ber schandlichften Gimonie murde getrieben; alle Gfandale von biefen Glenben im Lichte bes Tages begangen! Wie eine Beerbe hungriger Bolfe fturgten fie fich uber bie Bebiete ber apostolifchen Bifare, - und bie letten Dinge waren fchlimmer ale bie erften. Gin Antonio Tereira nannte fich Bifchof von Meliapur - ohne Confefration, und erregte ein großes Schisma.2). Die Schiematifer wendeten fogar Gift und Brand an, um ihre Begner zu verjagen. Un vielen Orten murben bie Rirchen verschloffen ben mahren Miffionaren und ihren Anbangern unter ben Chriften, welche in ber Regel bie Dehrzahl bilbeten. Gie ichleppten bie Miffionare por bie Gerichte ber Englander, und veranlagten burch Bestechungen und faliche Eibe ungerechte Berurtheilungen. Go befamen bie Rebellen bie Mehrzahl ber Rirchen in ihre Banbe. Die fatholischen Priefter mußten in Sutten ober unter Baumen celebriren. Un 240,000 Seelen verfielen bem Schisma. Die driftlichen Inbier murben burch bie Partheiungen gang entartet. Gregor XVI. richtete ein Mahnschreiben vom 1. Marg 1845 an Splva p Torred, worin er ihn jur Ruckfehr befchmor - ohne allen Erfolg. Dius IX. beauftragte feinen Internuntius in Portugal, bei dem Sofe ju Liffabon auf die 216berufung bes 3. be Splva y Torres ju bringen. Rach langen Berhandlungen tam man überein, bag ber Grzbifchof

<sup>1)</sup> W. Strickland, The Jesuit in India, p. 79, 124, 172 2) Buffierre, Dr. 5.

auf ein Erzbisthum in part. inf. transferirt , und bag er in Liffabon Commiffar ber Rreugbulle und jugleich Coabjutor bes Ergbifchofe von Braga werben folle, nachbem er in gehöriger Form feine Biberrufe an ben Papft eingefandt hatte. In bem Confiftorium ju Gaeta vom 22. Dezember 1848 murbe Splva p Torred jum Erzbischofe von Balmpra in p. ernannt, und fam balb barauf nach Portugal gurud. in feiner Allofution vom 17. Februar 1851 1) fette ber Dapft ben Bang ber Dinge weiter auseinanber. Gplva p Torres hatte erft am 18. Rovember 1850 einen bemuthig lautenben Brief an ben Papft gefchrieben, worauf ihm biefer am 6. Januar eine geziemenbe Untwort gegeben. 2) Bahrenb bie apostolischen Bifare in Indien biefe Allofution verbreiteten, murbe in Liffaben und in Goa ein fcmabliches Damphlet bagegen herumgeboten. Die Schismatiter von Goa aber fehrten nicht gur Befinnung gurud. Gie erflarten bie ermannte Allofution ale erbichtet. Gie behaupteten, Die Ronigin von Portugal fonne auf ihr Patronat nicht verzichten. Gin gemiffer Anton Mar. Suarez, welcher fich nun Generalvifar bes Ergbischofes von Goa ju Bombay nannte, wurde gum Ergbiafon von Goa ernannt, mahrend er in Bombay blieb, und noch 5 Rirchen unter fich hatte, beren größte auf ber Infel Galfette mar.

Mittlerweile kam Joseph ba Matta, Bischof von Macao, nach Indien, um dem Schisma aufzuhelsen. Zu Colombo in Ceplon maßte er sich verschiedene bischöfliche Funktionen an. Bon hier begab er sich nach Bombap — im Februar 1853, und hielt einen scierlichen Einzug in der Kirche Unstrer Frau da Gloria te Mazagon. Er hielt eine Rede, worin er die apostolischen Bikare pobelhast schmähete. Er sei gesandt als Bistator dieser Gegenden; er pontisizirte, ertheilte die Beihen

<sup>2)</sup> Pii IX. P. M. Acta, Romae 1854, P. I. p. 265-273. 3) Beide Briefe sowohl in "Acta" als bei Bufflerre.

einem Dutent von Individuen, und firmte 150 Individuen. Go fuhr er in ber Umgegend fort. 2m 13. Februar murbe er in ber Rirche von Mahim mit Pomp und Te Deum empfangen, und firmte 350 Perfonen. Um 24. fehrte er nach Banbora gurud, mo er 700 firmte, Leute ohne bie minbefte Borbereitung. Unaftafine Sartmann, Bifchof von Derbe, apoftolifcher Bifar von Patna, und apoftolifcher Abminiftrator von Bombay, ermangelte nicht, ichon am 4. Februar in ben bestimmteften Formen ben Ginbringling gurudzuweifen, und gegen fein Borgeben ju protestiren, bas er alebalb nach Rom berichtete. Er überfandte bem Ginbringling 2 Schrei. ben ber Propaganba, und ein Breve bes Dapftes vom 2. April 1848 an den apostolifchen Bifar Mbelan von Bombay. 2m 23. Rebruar richtete Unaftaffus Sartmann ein apoftolifches Genbschreiben an feinen Rlerus, 1) Derfelbe richtete ein Schreiben an alle apostolischen Bifare in Indien, und fandte am 1. Mary 1853 feinen Gefretar D. 3gnag nach Rom, mo berfelbe am 18. April antam. Ende Rebruars begab fich ber Bifchof von Macao mit allem Dompe nach Goa, wo er 536 Gubjeften im Laufe von 7 Tagen verschies bene firchliche Beiben ertheilte. Zwei papftliche Monitorien murben an ihn erlaffen - 10. Marg und 9. Mai. Er aber lief alle Minen fpringen, um Erzbischof von Goa ju merben. Ein trauriger Zwischenfall biefes Schisma's mar bie Belagerung bes apostolischen Bifare hartmann in ber Pfarrei St. Michael - Upper Mahim bei Bomban. Sieber fam Dr. hartmann am 13. Marg in bem Momente, ale bie bortige Rirche an bie Schismatifer übergeben werben follte. Dit ber Stola ic, trat er in bie Rirche. Sier murbe ber greife Birte eingeschloffen, und verließ bie Rirche bis gum 20. Darg feinen Augenblicf. Die Behorben nahmen Parthei fur bie Schismatifer. Die Schismatifer wollten ben Bifchof aus-

<sup>&#</sup>x27;) Mlle Aftenftude bei Buffierre.

hungern. Enblich am 20. Marz wurde er befreit burch ben Senior Magistrat Corfielb. Jest feierte er in bieser Kirche bie Charwoche und Oftern. Erst am 4. Juli fonnte er eigentlichen Beste von ber Kirche nehmen. Die Schismatifer wandten sich jest klagend an die Gerichte, und wurden abgewiesen — 20. Juni. 1)

Huf bie Runde biefer Borgange erließ Dius IX. bas Breve vom 9. Dai, morin er ben Bifchof von Macao ans flagt, firchliche Cenfuren androbet, und 4 portugienichen Rles rifern Guspenfion anfundiget, wenn fie nicht in zwei Monaten Die Juriediftion ber apostolischen Bifare anerkennen. 2) ber portugiefifchen Rammer rief bas Breve folche Musfalle gegen Rom hervor - 20. Juli, bag ber Muntins bi Dietro bas land verlaffen wollte. Rlerus und Bolf aber protestirten in energifden Abreffen gegen bie Ungezogenheiten ber Bolte. vertreter. Um 10. Juli ließ ber Bifchof von Macao eine heuchlerifche offene Erflarung ergeben, in ber er fich weiß ju brennen fucht. Um 18. Juli protestirte ber Gouverneur von Goa öffentlich gegen bas Breve, bas Dr. hartmann am 29. Juni an Bolf und Rlerus mittheilte. - Die langen Berbandlungen Rom's mit Portugal in Sachen bes inbifchen Patronate ichienen erft in ben letten Monaten ihren Abichluß gefunden zu haben. Damit ift auch bas Schisma erlofchen. Der Bifchof hartmann weilt gegenwartig in Europa. Geine hohen Berbienfte um bie Rirche in Indien fichern feinem Ramen eine bleibenbe Berehrung.

Die apostolischen Bifare Indiens richteten im J. 1853 burch ihre zwei Geschäftsträger in London eine Petition 3) beim Unterhaus und Direktorium ein, erstens, daß bie eng-

<sup>1) »</sup>Die Katholiken in Indien und das Breve vom 9. Mai. Auch eine Kirchenfrage«, in Bd. 32 der historisch-politischen Blätter, S. 748—772; 800—809. 2) Das Breve bei Bussiere, Nr. 19. 4) Notes on the present position of Catholics in India etc. vom 24. Juni 1853.

lische Regierung sie als Diözesanvorstände anerkennen, zweitens, die Ratholifen gerechter behandeln möge. Die anglikanische Kirche erhält nämtich nach dem Eult-Budget von 1850/51 107,855 Pf. St., die schottischen Presbyterianer 6480 Pf., die Ratholifen 5496 Pfund für 319 Priester, mährend die Hochfirche 121, die Presbyterianer — 6 Prediger haben. Jene 5496 Pf. kommen indeß den 78 fatholischen Militärstaplänen zu, dem Manne 70 Pf., mährend die andern je 891 und 1080 Pf. erhalten. Auch nach allen andern Bezieshungen sind die Katholisen grausam zurückgesetzt. Natürlich ist nichts geschehen zu Gunsten der unterdrückten Katholisen, welche die Halste der englischen Armee bilden.

Bon bem apostolischen Bikariat für Agra und Tibet, gegründet 1808, wurde 1845 bas Bikariat Patna abgezweigt, bem gegenwärtig Dr. Athanasins Zuber von Wien vorstehet. Die Infel Septon wurde in die beiden Bikariate Jassna und Colombo getheilt. Das (frauzösische) Bikariat Pondichery besteht schon seit 1777 für die Priester der auswärtigen Missionen, von ihm wurden aber 1846 drei andere Bikariate abgetreunt: 1) Maissur; 2) Coimbatur unter Priestern der auswärtigen Missionen; 3) Madura, wo die Jesuiten im Jahre 1836 ihre alten Missionen wieder aufnahmen. Das Bikariat Vizigapatunam wurde im Jahre 1848 für die Priester der Congregation des heiligen Sales aus Savonen gestistet. Dazu kamen noch die Visariate von Dacca, hyderabad, mit dem Sibe in Secunderabad.

Der Stand ber fatholischen Rirche in Borberindien mar im Jahre 1854 ber folgende:

|    |            |      |         |   |     |       |     |    |          |     | pri   | ester. 3 | tathouten. |
|----|------------|------|---------|---|-----|-------|-----|----|----------|-----|-------|----------|------------|
| 1) | Vifariat x | on   | Mabras; |   |     | Mfgr. |     |    | Fenelly, |     |       | 15.15    |            |
|    | Bischof .  |      |         |   |     |       | -   |    |          |     |       | 19       | 49,400     |
| 2) | Gecunberd  | ibat |         |   |     |       |     |    |          |     | 1,161 | 5        | 4,000      |
| 3) | Bizagapat  | nan  |         | M | or. | N     | nre | t. | Bif      | dio | f.    | 13       | 6,550      |

| 4) Pondichery; Bonnaud, Bischof, Congregation der auswärtigen Missionen                                                                                                                                                                                              |                                           | riester. | Ratholiten |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------|
| 5) Mysore; Congregation ber auswärtigen Missonen                                                                                                                                                                                                                     | 4) Pondichery; Bonnaud, Bifchof, Congre-  |          |            |
| Missionen                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | 45       | 97,000     |
| 6) Coimbatore; Congregation ber auswärt.  Missionen                                                                                                                                                                                                                  | 5) Myfore; Congregation ber auswartigen   |          |            |
| Missionen                                                                                                                                                                                                                                                            | Missionen                                 | 14       | 17,000     |
| 7) Maduré; Canoz, Bischof, Misston ber Jesuiten                                                                                                                                                                                                                      | 6) Coimbatore; Congregation ber auswart.  | -        |            |
| Jefuiten                                                                                                                                                                                                                                                             | Miffionen                                 | 10       | 15,400     |
| Jefuiten                                                                                                                                                                                                                                                             | 7) Madure; Canoz, Bifchof, Miffion ber    |          |            |
| 9) Berapoly; Ludwig von der bl. Theresta, Erzbischof, Mission der Karmeliter                                                                                                                                                                                         | Jesuiten                                  | 39       | 140,000    |
| 9) Berapoly; Ludwig von der hl. Theresia, Erzbischof, Mission der Karmeliter                                                                                                                                                                                         | 8) Quilon                                 | 16       | 56,000     |
| Erzbischof, Misson ber Karmeliter                                                                                                                                                                                                                                    | 9) Berapoly; Ludwig von ber bl. Thereffa, |          |            |
| 10) Mangalore; Michael Anthony, Bischof 11) Misson ber Karmeliter; im Jabre 1852 Hartmann, apostol. Vistar von Patna, war gleichzeitig Administrator des apost. Bikariats von Vombay                                                                                 | Ergbischof, Miffion ber Rarmeliter        | 440      | 228,000    |
| 11) Mission ber Karmeliter; im Jabre 1852 Hartmann, apostol. Bisar von Patna, war gleichzeitig Administrator best apost. Bisariats von Bombay                                                                                                                        | 10) Mangalore; Michael Unthonn, Bifchof   | 25       | 31,000     |
| Hartmann, apostol. Bikar von Patna, war gleichzeitig Abministrator des apost. Bikariats von Bombay                                                                                                                                                                   |                                           |          |            |
| war gleichzeitig Administrator des apost. Bikariats von Bombay                                                                                                                                                                                                       |                                           |          |            |
| Bikariats von Bombay                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |          |            |
| 12) Bikariat von Agra; Carli, Bischof, Mission ber Kapuziner                                                                                                                                                                                                         | Vifariate von Bombay                      | 29       | 39,000     |
| school floor Kapuziner                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |          | n.G        |
| 13) Bikariat v. Patna; Hartmann, Bischof, und kawrence, Coadjutor                                                                                                                                                                                                    | fion ber Rapuziner                        | 27       | 20,000     |
| und kawrence, Coadjutor                                                                                                                                                                                                                                              | 13) Bifariat v. Patna; Sartmann, Bifchof, |          | 11/27      |
| 14) Bikariat bes westl. Bengalens; Mfgr.  Carew, Erzbischof von Calcutta                                                                                                                                                                                             | und Lawrence, Coadjutor                   | 11       | 3,200      |
| Carew, Erzbischof von Calcutta                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |          | 1 0        |
| 15) Bikariat des ösklichen Bengalens; Mfgr. Dlife, Bischof von Dacca 6 13,000  16) Bikariat von Ava und Pegu; Mfgr. Balma, Bischof, Mission der Oblaten Maria's                                                                                                      |                                           | 13       | 15,000     |
| Dlife, Bischof von Dacca                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | 1        | 1.3        |
| 16) Bikariat von Ava und Pegu; Mfgr. Balma, Bischof, Mission der Oblaten Maria's                                                                                                                                                                                     |                                           | 6        | 13,000     |
| Balma, Bischof, Mission ber Oblaten Maria's                                                                                                                                                                                                                          |                                           |          | 7          |
| Maria's                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |          |            |
| 17) Die Halbinsel von Malacca; Mfgr. Bouchet, Bischof, Congregation b. aus- wärtigen Missionen 28 6,100  18) Vikariat von Jaffna, auf ber Insel Eenson; Mfgr. Bettachini, Bischof 17 50,500  19) Vikariat von Colombo, Insel Eenson; Mfgr. Bravi, Vischof 18 100,000 | 000                                       | 11       | 3,300      |
| Bouchet, Bischof, Congregation b. aus-<br>wärtigen Missionen 28 6,100<br>18) Bikariat von Jassna, auf der Insel<br>Eeplon; Msgr. Bettachini, Bischof 17 50,500<br>19) Bikariat von Colombo, Insel Ceylon;<br>Msgr. Bravi, Bischof 18 100,000                         |                                           |          | 100        |
| wärtigen Missionen 28 6,100  18) Vikariat von Jassna, auf der Jusel Eeplon; Msgr. Bettachini, Bischof 17 50,500  19) Vikariat von Colombo, Insel Ceplon; Msgr. Bravi, Bischof 18 100,000                                                                             | Bouchet, Bifchof, Congregation b. aus-    |          |            |
| 18) Bikariat von Jaffna, auf ber Insel<br>Eeplon; Msgr. Bettachini, Bischof                                                                                                                                                                                          | wartigen Miffionen                        | 28       | 6,100      |
| Ceylon; Mfgr. Bettachini, Bischof                                                                                                                                                                                                                                    | 18) Bifariat von Jaffna, auf ber Infel    |          | 10 31 10 1 |
| 19) Bikariat von Colombo, Insel Ceplon; Mfgr. Bravi, Bischof 18 100,000                                                                                                                                                                                              | Cenlon; Mfgr. Bettachini, Bischof         | 17       | 50,500     |
| Mfgr. Bravi, Bischof 18 100,000                                                                                                                                                                                                                                      | 19) Bifariat von Colombo, Infel Ceplon :  |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mfgr. Bravi, Bischof                      | 18       | 100,000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 786      | 794,450    |

In ben brei letten Jahren hat sich bie Zahl ber zu ber Rirche Bekehrten in 12 apostolischen Bifariaten auf 17,398 Erwachsene belaufen; bavon waren Protestanten 3121; Seiben 11,717; Restorianer 1748; Muhamedaner 3; schiesmatische Armenier 4, und 805, beren frühere Religion nicht angegeben ist.

Un die Miffionen in Oftindien fchließt fich bie Miffion in Tibet an. In Tibet wirften im 18. Jahrhundert - feit 1707, die Rapuginer mit gefegnetem Erfolge, vor allen ber Vater Boratius bella Penna. Der Dalai-Lama ließ fie fogar ein Sofpitium in ber hauptstadt Laffa errichten. 3m Jahre 1744 murben bie Rapuginer aus Tibet vertrieben, und liefen fich im Reiche bes Großmogule in Indien nieber. 1808 murbe bas apostolifche Bifariat von Tibet und Agra errichtet, beffen Bifchofe bis jest Rapuginer maren; ebenfo bie Bifchofe bes 1845 bavon abgezweigten Bifariate Datna (bis iest Anaftaffus Sartmann und Athanaffus Buber), Rach Undern ift im Sahre 1845 bas apostolifche Bifariat Sindo. ftan und Tibet bismembrirt worden in die beiben Bifarigte Doch fonnten bie Diffionare felbit nicht Agra und Patna. mehr in Tibet einbringen.

Erst im Jahre 1844—1848 gelang es ben beiben berühmten Jesuiten Missonären hur und Gabet, in Tibet wieder einzudringen. Als im Jahre 1844 von Tibet eine Gesandtschaft nach Peking kam, beschlossen die erwähnten Missonäre den Bersuch zu machen, an das zahlreiche Gefolge der rücklehrenden Gesandtschaft sich anzuschließen. Um 3. August 1844 begaben sie sich von einer Christengemeinde jenseits der großen Mauer aus, auf den Beg, um die Gegenden der Mongolei und Tartarei zu erforschen. Sie begleitete ein mongolischer Lama, welcher Christ geworden war. In dem Lamalloster zu Kambua lernten sie die tibetanische Sprache, und versasten einen tibetanischen Katechismus. Bei dem großen See Ku-Ku-Noor schlossen sie sich an die erwähnte

Gefandtichaft an, und gelangten nach unglaublichen Beschwerben, nach großem Berlufte an Menschen und Bieh in ben hoben Bebirgen - in die hauptstadt von Tibet, nach Phaffa.1) Sie fanden bei bem Regenten eine freundliche Aufnahme, ber ihnen eine fcone Bohnung in feiner Rabe anwies. Geinen Gobn vertraute er ihnen gur Erziehung an. Er munfchte auch durch fie naberen Unterricht über bas Chriftenthum zu erhalten. Die driftliche Lehre fant in Phaffa viele Freunde; Lernbegierige befuchten bie Rapelle ber Diffionare. Dit Benehmigung bes Regenten murbe beichloffen, bag Gabet füblich pordringen, und eine Berbindung burch bas Simalaya. Bebirge mit Indien versuchen follte. Suc follte bleiben und ben Unterricht fortfeben, bis bie nothwendigen Behilfen fur bas Miffionswerf eintrafen. Der Regent, ber jeben Morgen mit ben Diffionaren frubftudte, und fich mit ihnen uber bie driftliche Religion und bie ber Tibetaner befprach, mar mit allem einverstanden. Da trat ber dinefifche Bevollmachtigte Ri-Rhan (benn Tibet ift ein Bafallenland von China) baamifchen, brobte mit Gemalt, und fchrieb an ben Sof von Defing. Betrübt mußte ber Regent ben Miffionaren erffaren, baß er nichts Beiteres fur fie thun tonne. RisRhan wollte biefelben unter militarifcher Begleitung nach Ranton transportiren laffen. Rach herglichem Abschiede von bem Regenten und ber zahlreichen Schaar ihrer Schuler reifte bie Raravane ab, burch bas gange öftliche Tibet, eine Strede von menigftene 200 beutschen Meilen, Die nie ber fing eines Europaere betreten hatte. Meußerst muhevoll mar ber Weg burch bie hoben Schneegebirge, burch ein ranbes, minterliches land, fo baß 12 Mann ber chinefischen Milig mit bem oberften Manbarin ben Beschwerden erlagen. Un ben Grangen von China nahmen die tibetanischen Rrieger berglichen Abschied von ben

<sup>1)</sup> Gabet und Suc, >Banderungen burch die Mongolei nach Tibet.« Leipzig 1854-55.

Batern. 3m Sommer 1848 tamen bie Reisenben in Ranston an.

Die Propaganda faßte nun ben Plan, bon Indien aus Diffionare nach Tibet ju fenben. 3m Jahre 1851 reiften Die Datres Rrid, Robin und Bernard bas Thal bes Brah. maputra hinauf; bie beiben lettern mandten fich nach Butan, auf ber indifden Geite bes Simalanah, beffen Ginmohner mit Chaffa in Berfehr fteben , Rrid jog in bas oftliche Affam, um ben Uebergang in bas Gebirge ju versuchen. Im Jahre 1852 gingen neue Miffionare fur Tibet ab. Aber bie ient erfüllten fich leiber bie Soffnungen nicht. Der Pater Rrick hatte auf feiner erften Reife ichon bie Grangen von Tibet erreicht, er mar aber gezwungen worben, wieber nach Bengalen jurudjutehren. Unmittelbar nachher fchlug er mit D. Bourp ben Weg nach bem himalanah wieder ein, 1) Aber in Tibet eingebrungen, wo fie fich in einem Dorfe ber Difchmi's nie. bergelaffen batten, murben fie von Ranbern graufam gemorbet, und ihre Sabe geplundert. Go berichtet ber 2. Bernarb (Gefellichaft ber auswärtigen Miffionen vom 16. November 1854 aus Gaifmah in Oberaffam) 2), und ichlieft mit ben Borten: "Moge mein Enbe bem ihrigen gleichen." Umfonft aber find bie Glaubensboten über "bie mit ewigem Gife bebedten Bipfel bes Simelapah . Bebirges geftiegen", um in Tibet einzubringen. Rach ben Rechnungen ber Diffionesannalen erhielt bie Diffion fur Tibet in ben beiben Sahren 1854 und 1855 fe 13,800 Franfen.

<sup>1)</sup> Lyoner Missionsannalen (Kölner Ausgabe) 1854, Heft 1. 2) An, nalen von 1855, Heft 3. Es liegt ein weiterer Brief aus China vor, wornach ein Eindringen in Tibet von Sudosten her gelungen ware — Annalen von 1856.

S. 3. Die Rirche in hinterinbien (Giam, Zonfing, Cochinchina, Birma).

Im Jahre 1744 wurde bas apostolische Bikariat Pegu und Ava errichtet — für das Birmanische Reich. Nachdem dasselebe seit längerer Zeit verwaiset war, wurde ein neuer apostolischer Bikar unter Pius VII. dahin gesandt. Es wurde der Congregation der Oblaten Maria's von Turin übergeben, und hatte im Jahre 1843 zwölf Missonäre mit 2428 Kathoslifen neben 37 Missionen Einwohnern. 1) Nach einem Berrichte von 1843 2) war Cereti apostolischer Bikar; die Jahresrechnung des Missonövereines für 1855 nennt keinen apostolischen Bikar, und enthält einen Beitrag von 26,000 Fr. sür Pegu und Ava, während die Rechnung von 1854 mit einem Beitrage von 32,100 Franken M. Balma als apostoslischen Bikar genannt hatte. — Im Jahre 1848 zählte man gar nur 1000 Christen im Reiche Birma. 3)

Das Königreich Siam granzt östlich an Tonkin, sublich an bas chinesische Meer, nörblich an China, westlich an ben Meerbusen von Bengalen und an bas Reich Birma. Die 6 Millionen Einwohner gehören zur Religion bes Bubbha. Johann Bapt. Pallegoir, Bischof von Malos, ist seit vielen Jahren verdienstvoller apostolischer Bikar. Im Jahre 1850 gab es nur 5500 Katholiken im Reiche, neben 100 (christlichen) häretikern. Tausen gesunder Erwachsener im Jahre Jahre 1850: 105; Tausen sterbender Erwachsener 78; Tausen

<sup>1)</sup> Mejer, die Propaganda, I. S. 367. 1) Notizia. 3) Bb. I. S. 206. Eben ift eine birmanische Gesandtschaft in Paris erschienen; vielleicht, daß aus berselben einiges Gute für bas Christenthum jener Lande hervorgehet.

fterbender Rinder 1100; jahrliche Communionen 2000; euros paifche Miffionare 9; einbeimifche Priefter 5; Rirchen 7; Rapellen 4; Frauenflofter 3, mit 26 Orbenefchweftern; ein Collegium mit 20 Schulern; 10 Elementarfchulen mit 600 Rindern, endlich 2 Ratechismusschulen für Die erwachsenen Chinefen. Die Erhaltung ber gangen Diffion liegt allein auf ben Almofen bes Bereins gur Berbreitung bes Glaubens. Der lette Ronig von Giam verfolgte bie Chriften, und vertrieb bie Miffionare aus feinem lanbe. Gein Bruder, ber ibm in ber Regierung folgte, begunftigt bie Chriften, und fest ber Ausbreitung bes Chriftenthumes feine Sinberniffe in ben Beg. 216 ber Bifchof Vallegoir ihn bei feiner Thronbesteigung begrufte, verficherte er ben Bifchof in einem fehr gnabigen Briefe feines Schutes, und verfprach, bag er bie Chriften aus allen feinen Rraften begunftigen merbe. erlaubte bem Bifchof ben fortgefetten ichriftlichen Bertebr mit ihm. Er entließ eine Ungahl heibnifcher Priefter. fennt die driftliche Religion, und hat alle in ber Sprache Siam's verfaßten driftlichen Buder gelefen. Er hat drifts liche Golbaten, Die um feine Bemacher Die Bache halten, und die laut im Pallafte ihre Bebete verrichten. "Comit boffe ich", fdreibt ber Bifchof von Mallos, "bag bas gand fich gang umanbern, und bie Religion unter ber neuen Regierung große Fortschritte machen werbe." 3m Jahre 1852 reiste ber Bifchof nach Rranfreich und Rom. Er murbe von Napoleon febr freundlich aufgenommen, und ließ auf Roften ber Regierung bas erfte Lerifon ber fiamefifchen Sprache bruden. Um 10. Dezember 1852 hatte er mit feis nen zwei jungen fiamefifchen Begleitern bei Dius IX. Audienz. Die zwei Giamefen marfen fich breimal por bem Dapfte gur Erbe, und begruften benfelben in ber Thaifprache mit biefen Borten: Die Diener E. Beil., Joseph Som, Cohn von Cochinchina, und Reo, Gohn bes Reiches Thai, werfen fich unter die geheiligten Ruffohlen bes vortrefflichen Beren und

Birten nieber, welcher Stellvertreter bes hocherhabenen Berrn Jefu Chrifti auf Erben ift, und Die driftlichen Glaubigen aller gander und aller Bungen regieret. Eure gwei Diener bitten, Gure geheiligten Ruge tuffen gu burfen; geruhen Sie, Ihren heiligen Segen biefen Rinbern bes Reiches Thai gu ertheilen, fo bag er fich auf ben Ronig und bas Bolf ber Thai's verbreite, und biefe ihren Ginn andern, um gur Bes obachtung ber mahren und gottlichen Religion überzugeben." Eines ber Rinber erhob ben Brief, ben ber Ronig von Giam geschrieben, über fein Saupt, und bot ihn bem Dapfte bar-Er mar mit filbernen und golbenen Blumen gefchmudt. Dius IX. ließ ihn, nachdem er ihn entfiegelt, burch feinen Rammerheren Talbot bolmetichen, weil er englisch gefchrieben Er mar (ungefabr 7 Geiten lang) voll von Bezeugungen ber Ergebenheit. Der Ronig von Giam fagt, baß er ichon lange aus englischen Blattern von ber Erhebung Gr. Beiligfeit auf den papftlichen Stuhl unterrichtet morben, baß er, ba ibn fein großer Freund, ber Bifchof von Mallos, um bie Erlaubnif gebeten babe, feine Beimath zu befuchen und bem beil. Bater feine Sulbigung bargubringen, nun ents judt fei, bei biefer Belegenheit an ben beil. Bater ju fchreis ben, um mit ihm freundichaftliche Berhaltniffe angufnupfen, Die er fortfegen mochte. "Ich befige noch nicht ben Glauben an Chriftus; ich bin noch ein ergebener Unhanger bes Bubs bhismus, fagt ber Ronig; aber ich halte nur an ber Philos fophie biefer Religion feft, welche burch fo gablreiche und abgeschmadte Kabeln entftellt worden ift, bag fie, wie es mir fcheint, balb von biefer Erbe verfchwinden wird. Gure Beis ligfeit barf fich beffen fest verfichert halten, bag unter meiner Regierung feine Berfolgung gegen bie Chriften eintreten, und baß man bie romifchen Ratholifen, bie gang besonbere geschutt werben, nie ju einer aberglaubifchen, ihrer Religion wiberftrebenden Ceremonie nothigen wird, was Gurer Beiligfeit ju erflaren ich ben Bifchof von Mallos beauftragt habe." Der heilige Bater mar fehr erfreut über folche icone Aus- fichten. 1)

Doch bas Bolt von Siam ist eben nicht empfänglich für ben Glauben. "Wenn bie schönen Erwartungen, die man bei der Thronbesteigung des gegenwärtigen Königs hegte, sich nicht ganz verwirklichen, und wenn die Herzen der Siamesen immer ein unfruchtbarer Boden sein werden, der unsern Borgangern schon so viele Seufzer entriß, so geben uns doch die Chinesen, die im Innern des Landes wohnen, einigen Trost!"
— so schreibt ein Missionar am 11. Oktober 1854. 2) Weitere Berichte liegen uns nicht vor.

Unvergleichlich hoffnungereicher find bie Diffionen in Rach bem Tobe bes Regenten Gia-long trat ber Zonfina. Butherich Min-Menh bie Berrichaft an, einer ber muthenbften Chriftenverfolger aller Jahrhunderte. Er mar ber incarnirte Blutmenfch. Er pries unaufhörlich ben Regenten von Japan, melder bie Chriften ausgerottet hatte. fürchtete er bie Chriften als Thronrauber, und bulbigte ben nieberften Leibenschaften. 3m Jahre 1820, ale er ben Thron bestieg, gablte bie Rirche in Unam an 400,000 Geelen, in Bell-Tonfing an 180,000, in Oft-Tonfing 150,000, in Codindina 60,000; 4 ober 5 fast achtzigjahrige Bifchofe leiteten biefe Beerbe. Reben ihnen fanben 12-13 meiftens noch unerfahrene europaische Briefter. Um bie Diffionare mit einem Schlage zu vernichten, berief er fie an feinen Sof, unter bem ehrenden Bormande, bem Staate burch ihre Rennts niffe und ben Chriften burch ihren Ginfluß zu nuben. Bier bis funf ericbienen und murben im Vallaft verhaftet. -Der Pater Oborico, ber nach Laos verbannt mar, gab ben

Distesheimer kathol. Sonntageblatt von 1853, Nro. 3, aus ben Mississonannalen und dem Ami de la Religion. 3) Annalen des Glaubens, von 1835, Nro. 160. Leber die Kirche in Siam handelt speciell: "Mémoire sur la mission de Siam" von Bischof Palkegoix, S. 64; es trägt das Datum: Paris 3. August 1853.

Beift auf, ale eben ber Befehl antam, ihn zu erbroffeln. Der P. Taberd entfam nach Siam. Die PP, Jaccard und Bagelin bestiegen fpater bas Schaffot. Gin Statthalter, bes Tprannen Bormund, hielt burch feine Ginfprache biefen einige Sahre von ichlimmeren Schritten jurud. Das Andenfen bes Bifchofes von Abran mar noch ju frifch und tief gewurzelt. Die eigentliche Berfolgung brach im Jahre 1830 aus, mit einer Buth, Die fich mit jedem Tage fteigerte. Bei bem erften Ebifte bes Thrannen ergitterten bie Unamiten, welche, wie bie Chinefen, geborne Angstmanner find. Alles flob; 80,000 Chriften verließen ihre Saufer und Relber, Die Ginen bargen fich in ben Rluffen, Die andern in Balbern und Bergen. Biele ftarben vor Glend, Bierhundert Rapellen murben gerftort, Die geiftlichen Benoffenschaften aufgelost, alle Unftalten ber Diffion, Die Frucht einer Arbeit von 200 Jahren, wurden in einigen Tagen gertrummert. In biefer erften Beit murben etwa 250 Befenner, Manner, Beiber, Priefter und Solbaten, ju ben Feffeln und Stodfchlagen verurtheilt. Min. Ment begann erft 1833 feinen Bertilgungefrieg, wie er Die ftrengften Befehle ergingen an alle Stattes nannte. halter. Preife murben auf bas Saupt ber Diffionare gefett. Die Tobesftrafe murbe gegen alle ausgesprochen, Die nicht abichmoren wollten. Un alle Gaffeneden murben Rreuze gelegt, um von ben Bornbergebenben getreten ju merben. Spione burchzogen bas land, nach Prieftern und nachtlichen Gotteebienften fpahend. Die gange Urmee jagte ben Chriften nach. Das gange land murbe burchfucht; alle Dorfer, alle Stabte bes landes, wo man Chriften witterte. Alle Saufer werben burdmubit, ober vielmehr von Grund aus vermuftet; bie Barten fogar mit Erbbohrern burchfucht. Bird Jemand entbedt, fo werben die frommen Berhehler mit Retten belaben, bie übrigen Bewohner gebrandschatt und geprügelt; bas Schlachtopfer wird im Triumphe in bas Gerichtshaus, als in ben Borplay bes Blutgeruftes, geführt. Bon ben Ents

flobenen verfrochen fich Etliche in Graber, wie ber jest noch lebende Bifchof Retord von Beft-Tonfing. Benige fielen ab: biefe Abfalle murben reichlich erfett burch bie Menge und Standhaftigfeit ber Martyrer. Ge gab feine Rirchen mehr. Aber in ben Berichtsfalen murbe Chriftus allein noch geprediget. Dier marfen fich bie Chriften gur Erbe, um bas Rreug ju verehren , bas fie mit Fugen treten follten. iebem Schlage, ber ben Dulber traf, murbe ber fuße Rame Befu gebort. Dit Retten belabene und in ihrem Blute gebabete Priefter prebigten hier bas Evangelium. Die fchredlichften Schlage ber Rnittel gerfleischten bie Schlachtopfer Chrifti. Gin mahrer Betteifer bulbenben Gelbenthumenburds brang bie Chriften. Dft gefchah es, bag Schlachtopfer, gang gerqueticht, blutend und niebergeftungt fortgetragen, auch von ben Beiben ale Belben gerühmt murben. Urme Rlofters frauen, Mutter, bie man ihren Rinbern entriffen, festen bie Richter und bas Bolf burch ihre Standhaftigfeit in Staunen.

Unter ben Prieftern mar Petrus Tun ber Erfte, ber fein Leben fur ben Glauben gab. Dreinnbamangig von feinen anamitifchen Mitbrubern, funf europaifche Diffionare, brei Bifchofe folgten ihm im Tobe nach. Mit ihnen ftarben, burch ben Strid ober bas Schwert, eine Menge Reophyten, Ratecheten, Belehrte, Merate, Adereleute, Geeleute und Golbaten. Die hinrichtungen maren im Unfang ein grauliches Schlachten. Bulest beffegte ihre Stanbhaftigfeit ihre Reinbe. Die Beiben fuchten bie Reliquien ber Chriften wie bie toftbarften Schape ju gewinnen. Gine zwanzigjahrige Berfolgung mehrte bie Bahl ber Chriften um 100,000. 216 Xaves rius Ran gur hinrichtung geführt murbe, als bie 12 Golbaten ben um feinen Sate gelegten Strid nach entgegenge. fetter Richtung jogen, erhob fich lautes Schluchgen unter ben beibnifchen Bufchauern. 216 ber Priefter Rhoan mit zwei Ratecheten fterben follte (1840), gerfloffen Chriften und Beiben in Thranen; ale ber Augenblid ber hinrichtung fam, fielen Gefangene und Golbaten ihm zu Rufen, und baten um feinen Gegen. Er ftredte feine mit Retten belabenen Sanbe fegnend über fie aus; er flimmte mit ftarfer Stimme bas Te Deum an, und fo jog er mit feinen grei Gefahrten gur hinrichtung. Der Priefter Lutas Loan, ein Greis von 84 Jahren, murbe auf einer Ganfte binausgetragen, mabrenb ber Manbarin, ben Sonnenschirm über ibn haltend, ibn gu Rufe begleitete. Schon mar bas Opfer an ben Pfahl gebunben. Aber Riemand wollte fein Blut vergießen. Bon 10 Golbaten wollte Reiner Sand an ben Berechten legen. Man mußte einen Sinrichter mit theuerm Belbe taufen, ber mubfam und graufam bas Saupt bes Martyrere abfagte. Sechejahrige Sungerenoth traf bae land, und alles Bolt fah fie ale eine Strafe bes himmele an. Rervenfieber und Cholera rafften in jedem Saufe ihre Opfer meg. Die Chis nefen, Siamefen und Geerauber griffen bas land an. Bilbe Bolfeftamme im Innern und bie Tunfinefen erhoben fich. Rauberbanden, 2-3000 Mann fart, jogen fengend und morbend burch bas land. Seftige Orfane mutheten; von ben Binden aufgepeitscht, überschwemmte bas Meer weit und breit bas Rand, vernichtete bie Ernte, und lief 30,000 Leichen gurud; babei tamen auch 300 Golbaten um, welche eben nach Chriften fuchten. Alle Berfolger ftarben bes elenbeften Tobes. Dem Tprannen ftarben nacheinanber fein Bruber und feine zwei alteften Gobne meg. Aber neue Bluteditte ergingen. "Man ftrafe, befahl Min-Menh, ohne Mitleid; man tobte biejenigen, welche fich weigern, bas Rreug mit Rufen zu treten. Man miffe, baß biefe Beigerung fle ju Mufruhrern macht. Man ergreife alfo ohne Weiteres ein Beil, einen Gabel ober einen Sieber, alles, mas zuerft in bie Sanbe tommt, um biefe blinben, verftodten leute ausaurotten."

Die Zeitfolge bes Marterthums ber größten helben jener Zeit ist biefe. Rach bem Ebift vom 6. Januar 1833 wurde

am 11. Oftober b. 36. ber Priefter Petrus Tup enthauptet. Der Pater Dborico, ein fpanifcher Rrangistaner, ftellte fich freiwillig ale Befangener, und murbe in bie Ronigeftabt geführt. + 25. Mai 1834. Much ber Diffionar Gagelin lieferte fich felbft aus, und murbe am 17. Oftober 1833 er. broffelt. Er ift ber Befeiertste aller Martyrer biefer Beit.1) Daul Dod-Buong, Sauptmann ber foniglichen Leibmache und Chrift, murbe am 23. Oftober auf bem Plate ber in ber Sauptstadt Due niebergeriffenen fatholifden Rirde enthauptet. 2m 13. Januar 1834 ericbien ein neues, noch icharferes Ebift gegen bie Chriften. 3m September 1835 murbe ber Diffionar Marchand ergriffen. Nachbem man benfelben bie entfeplichften Folterqualen batte ausfteben laffen, beftete man ihn am 30. November an einen in Form eines Rreuges aufgepflangten Galgen. 3mei Benfer mit Schlachtmeffern ftellten fich zu beiben Geiten bes Schlachtopfere. Mabrent bie Trommeln wirbelten, ergriffen bie Benter bie Bruft bes Martprere, burchichneiben fie und merfen fie gur Erbe. Rein Laut bes Schmerzens wird von bem beiligen Dulber vernommen. Die Morber ergriffen ihn von binten, und fchnitten wieber zwei große Theile aus feinem Leibe. Der Dulber bewegt fich, und bebt bas Auge jum himmel empor. Bum britten Male fchneiben bie Schergen zwei andere Theile aus feinem Leibe. Die erfchopfte Ratur unterliegt, bas Saupt neigt fich, Die Geele bes Befenners entschwebt gum Simmel. Dennoch fahren bie Morber fort in ihrem fchrecklichen Berfe; fie trennten bas Saupt von bem Rumpfe, und vertheilten ben gangen Rorper. Das ehrmurbige Saupt murbe in ein mit Ralf angefülltes Befaß geworfen, in allen Provingen bes Ronigreiches herumgeschickt, wo es jur Schau ausgestellt murbe. Darauf marf man es in bas Deer, mobin ber

<sup>1)</sup> Bon ihm gibt es eine besondere Biographie, fein Bild fcmudt ben Jabraang 1835 ber Missonsannalen.

Leichnam unmittelbar nach ber hinrichtung geworfen worden war. Strengere Magregeln erfolgten.

Um 30. Januar 1836 murbe ein neues Gbift gegen bie Chriften erlaffen. Der Diffionar Cornan murbe am 21. Juni 1837 ergriffen, und ichon am 20. September b. 3. fcblug feine Tobesftunde. Er mar gur Biertheilung verurtheilt worben; boch vollzog man ben Urtheilespruch nicht in feiner gangen Strenge. Buerft wurde ihm bad Saupt abgefchlagen, alebann murben ihm bie Glieber abgehauen, und gulett ber Rorver in 4 Theile getrennt. Gein Liebling, ber icon ermabnte Ratechet Krang Saver Ran murbe am 30. November erdroffelt. Ignag Delgado, feit 40 Jahren apostolischer Bifar in Oft. Tontin, unterlag am 12. Juni 1838 im Gefängniffe feinen Leiben. Dominitus Benarez, fein Coabjutor, ber bas Apostelamt in biefen Gegenden 49 Jahre lang vermaltet hatte, murbe am 25. Juni enthauptet. Gine Ungabl von Prieftern, einheimische und europaische, folgten biefen beiben Bifchofen im Martertobe nach. Der Miffionar Jaccarb erlangte mit Thomas Tien am 21. September 1838 bie Palme bes Marterthums. Unbere Miffionare erlagen ben Strapagen und Entbehrungen. 2m 24. November ftarb Deter Dumoulin. Borie ale Martyrer, nach Savard's Tod Bifchof von Acanthus. Zwei einheimische Briefter murben mit ihm bingerichtet. Ihre hinrichtung burch ben Strang murbe fcnell vollenbet. Der Bifchof bon Acanthus bagegen farb eines ichrectlichen Lobes. Sieben Streiche führt ber Benfer gegen bas Saupt bes Martnrere, ehe basfelbe fallt; aber ber Apostel fließ nicht einen Schrei bes Schmerzens aus. 3m Jahre 1838 und 1839 murben brei neue fcharfe Ebitte gegen bie Chriften erlaffen. Durch bas lette Gbift von 1839 fchien bas Chris ftenthum ben Tobesftoß im Panbe erhalten gu haben. 3. Oftober 1840 ftarb ber frangofifche Priefter Delamotte an ben erlittenen Kolterqualen. Alle Bifchofe und fast alle Priefter hatte jest bie Berfolgung binmeggerafft. 2m 16. 3a. nuar 1841 fam ein neuer Bischof Retord nebst brei frangosischen Missionaren in das Reich, alle bereit, wie ihre Borganger, den Glauben für Christus zu lassen. Doch schon am 20. Januar 1841 wurde Min-Menh in die Ewigkeit abgerufen; er erschien, bedeckt mit dem Blute der Martyrer, vor dem Gerichte Gottes.

21m 27. April 1840 bielt Papft Gregor XVI. eine Muo. fution an die Rarbinale, in welcher er im Angefichte ber gangen Rirche bie Belben Chrifti rubmet, und u. a. fagt: "Die betrübte lage ber Chriften in Tonfin und in ben benachbarten Begenben und bie vielfachen ichmeren Drufungen ihres Glaubene befeufgen Bir icon lange, wie 3hr mohl wiffet, ehrm. Bruber, und Bir haben nicht unterlaffen, Unfer Berg vor Gott zu bemuthigen, und auch burch bie erfchloffenen Schape ber Ablaffe Die Cohne ber Rirche ju ermuntern, auf bag fie fur bie in fo leibenevolle Erubfal verfetten Bruber bem herrn ber Gnaben tagliche Gebete und andere Werte ber Frommigfeit barbringen mochten. Inbeg hat gur Linderung Unferes Schmerzens barüber nicht ein Troft ges fehlt, namlich ber unübermindliche Muth ber Bielen, bie feine Rurcht ber Gefahr, weber Reffeln noch Ruthenftreiche, noch langwierige Leiben, noch endlich fogar ber Unblid bes bevorftehenden Todes vom Befenntniffe bes fatholifden Glaubens abzubringen vermochten. Wir haben es barum fur Unfere Pflicht gehalten, in biefer hochanfehnlichen Berfammlung bie Tugend berjenigen ju verfündigen, bie fur ben Glauben Chrifti ihren Leib bingaben, und mit Guch gufammen Chriftum felbft ju lobpreifen, ber in feinen Streitern triumphirt." Dann gablt ber Dapft bie einzelnen Ramen und Tobesarten ber Blutzeugen auf, und fügt bei: "Go habt 3hr benn in biefer Unferer Rebe eine furge Lobpreifung berjenigen, bie aus allen Reihen bes fatholifchen Rlerus und Bolfes in jenen fast entlegensten Theilen bes Morgenlandes ben mahren Chriftueglauben nicht nur burch Erbulbung von mancherlei Leiben und Qualen, fonbern auch burch Bergiefung ihres Blutes verherrlichten. Gebe Gott, bag fortan nicht bie Belegenheit fehle, biefe gange Sache gebuhrent zu erforichen. bamit biefer beil. Stuhl nach ber Beife ber papftlichen Seis ligfprechungen über ben Triumph fo vieler neuer Martyrer und beren Empfehlung an Die Berehrung ber Glaubigen fein Urtheil fallen fonne. Unterbeffen getroften Bir Uns ber feften hoffnung, bag ber Urheber und Bollender bes Glaubene. Chriftus ber Berr, burch beffen hilfreiche Gnabe iene ftart geblieben find in bem Rampf, auf feine Braut, bie pon bem neuvergoffenen Blute ihrer Gobne ftrablende Rirche mit Gnaden herabblide, und fie ben Trubfalen, von benen fie bebrangt ift, anabig entreife, inebefonbere aber in ben pon jenem Blute getranften ganbern bie Fruchte ber Gerechtigfeit burch eine vervielfaltigte Bahl ber Glaubigen vermehre." -Ein Breve vom 4. Quauft 1839 an Die Chriften von Tonfin war biefer Allofution vorausgegangen. Um 19. Juni 1842 erfolgte bie Geligsprechung ber Martyrer von Tonfin.

Babrend ber Statthalter Chrifti auf biefe Beife in bas Berg ber Rirche von Tontin einen großen Eroft ausgoß, fam ihr Tobfeind Min-Menh fast ploglich um burch einen Sturg bom Pferbe, im 50. Jahre feines lebens, im 21. feiner Regierung, gleich gehaft von ben Chriften wie von ben Seiben. Sein ichwächlicher Sohn und Rachfolger Tien- Tri ftellte nicht fo fast bie Berfolgung ein, ale bag er fie matt forts fette. Die Befenner blieben in ben Rerfern; Die Unflagen gegen bie Chriften murben noch immer angenommen. bas Reue murben Diffionare perhaftet. Tobesurtheile murben ausgesprochen, aber nicht vollzogen. Die Angft vor ben Ranonen ber Europäer, bie eben in China wiberhalten, mar Gine frangofifche Fregatte ericbien, beren Geeleute aus eigenem Untriebe unter bem Commandanten Leveque von bem gitternben Tieu . Tri bie Freilaffung von 5 Diffionaren errangen, bie ichon feit Jahren gefangen und jum Tobe ver-

urtheilt maren. Es maren bie Driefter Galn und Berneur. feit 23 Monaten, Garrier feit 17, Miche und Duclos feit 13 Monaten in Banben. Wiberftrebend mußten fie bas land verlaffen. 3m nachften Jahre murbe ber apoftolifche Bifar Lefebore gefangen. Der frangofifche Abmiral Cecil erzwang beffen Kreilaffung. Tieu . Tri wollte fich rachen. 216 am 18. Marg 1847 wieder gwei frangofifche Schiffe por Turon geantert maren, follten bei einem Gastmable bie Offigiere getobtet, Die Schiffe verbrannt werben. Doch Die Strafe blieb nicht aus. In einer Stunde batte ber Commanbant Lapierre bie Ceemacht von Cochinching vernichtet: Tieu - Tri wurde muthend: Spiegel, Tafchen- und Banbuhren, alles, mas an Europa erinnerte, murbe gertrummert. Er focht gegen gemalte und pappene Frangofen, ließ mit Rugeln und Pfeilen auf fie losschießen, bann schnitt man fie in brei ober vier Theile. (Aus einem Schreiben bes Bifchofe Retorb). Tieu-Tri ftarb ichon am 4. Oftober, und mit ihm ftarb auch fein Rame.

Gein Rachfolger heißt Tu. Duc, und ift wieber ein Berfolger, jedoch ohne Sag. Buerft ließ er alle gefangenen Chriften frei, er wollte bie Religion freilaffen, aber aus Rurcht por ben Unbangern Din = Menb's mußte er neue graufame Blutebifte erlaffen. Doch fam ben Chriften im Jahre 1850 Die Cholera zu Silfe. Der Tod herrschte überall, besonders in ber Sauptstadt. Alle Behörben, alle Mandarinen und Trabanten entflohen. Der Ronig folof fich ab. Die Chriften allein traten bervor, und "berrichten burch bie Gnade ber Cholera." Tag und Racht ftanden fie ben fter. benden Beiben bei, die von ihren Brudern verlaffen maren; fle manbelten ihre Baufer in Spitaler um; reinigten bie Strafen von ben vermefenden Leichen; manche Beiben befehrten fich. Die Priefter gingen frei herum; fie begleiteten täglich lange Reihen von Gargen ju ihrem Rubeorte im Prieftergemande; fie fangen laut die Sterbegebete, mahrend

bas Rreuz vorangetragen murbe. In ber hauptstadt manbelte ber Priester mitten unter Gögenbienern, als maren es lauter Ratbolifen.

Als bie Befahr vorüber mar, famen bie Reinde wieber jum Borfchein, und wieder mußten bie Chriften fich verber. gen. 2m 1. Marg 1851 murbe ber Priefter Schaffler, geburtig aus bem Biethum Rancy, 29 Jahre alt, ergriffen. Er mar erft im Jahre 1848 in jene Diffion gefommen. Augustin Schaffler murbe in bad Befangniß ber jum Tobe verurtheilten Diffethater eingeschloffen. Geine Rufe maren Zag und Racht mit Teffeln belaben, mahrend er ben Rangu trug, ein schweres Brett, burch beffen Deffnung ber Ropf hindurchgestrecht wird, fo groß, bag ber Gefangene feine Sande nicht jum Munbe erheben fonnte. Go fag er, in einem ichrechlichen von Ungeziefer wimmelnben Befangnif, mitten unter beibnifden Diffethatern, bie ihn gur Bielfcheibe ihrer beständigen Difthandlungen machten. Spater murbe feine außere Lage erleichtert. Das vom Ronig gesprochene Tobesurtheil lautete: "Dem bemelbeten Augustin foll bas haupt unverzüglich abgeschlagen, und in ben Rluß geworfen werben, jur Ausrottung ber Bofen. Ale ber Tag bee Tobes nabete, erfulte unaussprechliche Freude bie Geele bes Dar-Der Glaubenebelb ging triumphirend in Mitte zweier Regimenter Goldaten. Dit heiterem Befichte und emporgehobenem Saupte fchritt er voran. Geine Rette hielt er in ber Sand, und betete mit Inbrunft auf bem gangen Bege. Gelbit bie Beiben fagten: "Welch' ein unerschrockener Beld! er geht fo freudig in ben Tob, wie andere ju einem Refte. Welche Lieblichfeit und Sanftmuth in ben Bugen ? Warum lagt boch ber Ronig folche Manner hinrichten ?" -Doch auch andere fanden fich, die ihn in bas Ungeficht be-Schimpften. Auf bem Dlate angefommen, marf fich ber Dartyrer auf bie Rnie nieder, und brachte Gott mit ber größten Anbacht bas Opfer feines lebens bar. Dann jog er ein fleines Crucifir hervor, betrachtete und fugte es mit größter Rührung, und bann bot er bie Banbe und bas Saupt bem Scharfrichter bar. Mitten unter Goldatenreiben fand er. Der Scharfrichter gitterte, und fonnte erft mit bem britten Streiche bas Saupt bes Martprere abichlagen. Die Beiben. bie ber hinrichtung angewohnt, brangten fich nun herbei, und - wollten alle Etwas von ben Ueberbleibfeln bes Tods ten haben. Die Beiben gerriffen feine Rleiber in taufenb Stude; ja fie rupften felbit bas von feinem Blute benette Gras aus; fie hatten Dapier mitgebracht, welches fie auf bem Boden ausbreiteten, in der hoffnung, bag Blutetropfen barauf fallen. Das thaten fie in bem frommen Glauben, baß es ihnen Etwas nuben fonnte. Der Scharfrichter marf fodann bas abgefchlagene haupt in ben Alug. Doch famen bie Chriften in ben Befit des Leichnams, und begruben ihn mit allen Chren.

Gott fügte es, daß gerade ein Jahr später, ben 1. Mai 1852, ein neuer, und bis jest der jüngste Blutzeuge der Kirche von Tonkin geschenkt wurde. Der Missonard wurde an diesem Tage enthauptet. Er wird von den Brüdern, die ihn überlebt, der sanstmuthigste und jüngste der Apostel Tonking's genannt. Weitere Versolgungen hat die Regierung bis jest nicht gewagt; und die Missonare versrichten vor den Augen aller Welt ihren Beruf. Das Bobls wollen des Volkes und die Räse der europäischen Flotten sind zwei starte Hoffnungen der Missonare, die durch täglich zahlreichere und wichtigere Bekehrungen erfreut werden.

hieran schließe sich bie neueste Statistif ber Rirche von Tonling. Gründung ber Mission im Jahre 1626. Errich, tung zweier apostolischer Bifariate im Jahre 1660, bas eine für Cochinchina, bas andere für Tonling. Theilung Tonlings in zwei Bifariate im Jahre 1679, Besttonling wird ben französischen, Ofitonling ben spanischen Missionaren anvertraut; jenem sieht heute M. Retord, biesem M. hermogista vor.

3m Jahre 1844 wird Cochinchina in zwei Bitariate getheilt: Ditcochinchina bleibt bem bieberigen alleinigen Bifar Cuenot, Bestochinching erhalt feinen erften Bifchof in DR. Lefebore. 3m Sabre 1846 mirb Gubtonfing von Bestonfing getrennt. und bem bisherigen erften Bifchofe Gauthier übergeben. Im Sahre 1848 wird Mitteltonfing, größtentheils aus bem bisberigen Bebiete von Ofttonfing, errichtet; erfter Bifchof ift herr Marti. 3m Jahre 1850 wird bas apostolische Bifariat Nord-Cochinchina errichtet; erfter Bifchof ift D. Pellerin. Das anamitische Reich befitt im Bangen 7 apostolische Bis fariate und 14 Bifchofe, ba jeder Bifar einen Coabintor bat. Das apostol. Bifariat Best-Cochinchina hat Seiben 3,500,000; Ratholifen 27,102; Bifchofe 2; europaifche Diffionare 2; einheimische Priefter 17; Ratecheten 31; Rirchen ober Ras pellen 7; Geminarien 2; Frauenflofter 6, in benen man an 120 Schwestern gablt; bie Taufen ber in Tobesgefahr ichmes benden heibenkinder maren im Jahre 1854 - 1398; Taufen Ermachsener 629. - Nord . Cochinchina hat Gogenbiener: 2,500,000; Ratholifen 35,000; Bifchofe 2; Rlofter 8 mit 300 Schwestern; getaufte Beibenfinder 619, und 279 Ermachfene. Dft. Cochinding gahlt Beiben 4,600,000; Ratho. liten 32,110; Bifchofe 2; Miffonare 8; einheimifche Priefter 21: Rirchen 40: Seminariften 100: Ratecheten 60: Rlofter 6 und 1 Baifenhaus; Taufen Erwachfener 1548, und von Beibenfinbern 11,106.

Best-Tonfing: Heiben 6,000,000; Ratholiten 135,000; Bischofe 2; Missionare 10; einheimische Priester 75; Stubenten 290; Ratecheten 200; Roster 24 mit 509 Schwestern; Taufen 1525 erwachsener Personen, und 15,368 Heibensinder. Sud-Tonfing: Heiben 1,000,000; Ratholiten 80,000; Bischofe 2; Missionare 5; einheimische Priester 44; Seminaristen 100; Ratecheten 80; Tausen erwachsener Heiben 281, und 2412 sterbender Heibensinder. Mittel-Tonfing: Heiben 4 Millionen; Ratholisen 145,000; Bischofe 2; Missionare 28;

anamitische Priester 34; Zöglinge 500; Ratecheten 176; Rlostergemeinden 23 mit 556 Schwestern; Taufen 677 Er-wachsener, und 6168 Heidenkinder. Off-Tonking: Helden 5,417,000; Ratholiken 54,179; Bischöfe 2; Misstonäre 3; einheimische Priester 25; Collegien 3 und 73 Zöglinge; Rlossker 1 mit 37 Schwestern; Taufen von erwachsenen Heiden 388, von Kindern der Heiden 3755.

Bergleicht man biefe Bablen mit benen von 1840, fo gahlt man jest 500,000 Chriften, bamale 440,000; 14 Bifchofe, bamale 3; 293 Priefter, bamale 190; 5327 Seiben. befehrungen, bamale 900; nebfibem murben in Tobesaefahr 40,000 Seibentinber getauft. 1) Das Blut ber Martyrer ift auch in biefem gande ber Saame neuer Chriften gewor. ben. Der Bifchof Retord von West-Tonling fchreibt 1856, bag, ale er vor 16 Sahren biefer Miffion vorgefett murbe, man nur 100,000 Chriften bafelbft gablte, jest aber 139,000, obwohl bie Cholera von 1851 mehr ale 9500 Chriften getobtet habe. Unter biefen befinde fich fein einziger Reger; und fle find faft alle in Beobachtung ihrer Religion fo genau. eifrig und ftanbhaft, baf fle bie alten Chriften in Guropa beschämen. Der Bischof schreibt auch, bag ein neues, bie vorhergehenden an Graufamteit weit übertreffendes Berfolgungeebift bon bem Ronige bereits unterschrieben und gutgeheißen fei - 18. Gept. 1854, und in ben Provingen verfündiget merben folle, in beffen Befit ber Bifchof ichon mar. In Cochinchina brach bie Berfolgung ichon im Sahre 1853 mit neuer Seftigfeit aus, burch ben Bicefonig von Bin-Denh; 3 Chriftengemeinden murben gerftreut, mehrere religiofe Unstalten ju Grunde gerichtet. Diefer Bicefonig entwarf einen Plan, und legte ibn ber Genehmigung bes Ronige vor, um

<sup>1)</sup> f. die Quellen in allen Jahrgangen ber Annalen bes Glaubens, besonbers noch in ben Jahrgangen 1855 und 1856. Der Jahrgang 1854 und 1855 enthälf einen geschichtlichen Abris ber anamitischen Miffonen.

bie Chriften ju ruiniren. Darnach follte 1) jebe Chriftenfamilie nur noch 3 Morgen Panbes befigen burfen; 2) Ras tholiten und Beiben foll verboten werden, fich gegenseitig etwas zu leiben; 3) jebe Berbinbung gwischen Beiben und Chriften foll verhindert merben; 4) ben Reophyten merbe ber Gebrauch ber Rahne unterfagt, um Sandel gu treiben; 5) man versperre ihrem Sanbel ben Gingang in bie milben Canber: 6) man ftelle in allen Dorfern, wo Ratholifen find, einen Lehrer bes Gobenbienftes an, ber alle Ginwohner aminge, feinem Unterrichte angumobnen, und ber ihnen feine Lehre mit Ueberredung ober Gewalt aufdringe. Der Ronig Tu. Duc, ber zweite Gohn Thien. Tri's, lief biefen Dlan von feinen Rathen prufen, bie auf feinen Befehl ein befonberes Berfolgungefpftem ichon vorher ansgesponnen hatten, beffen Inhalt eben am 18. Geptember 1854 von bem Ronige Tu-Duc unterzeichnet murbe. Darnach fommt man auf bas Suftem bes Tyrannen Min-Menh gurud. Die driftlichen Manbarinen in ber Sauptstadt erhalten einen Monat Beit, um abgufchworen, bie ber Provingen 3 Monate. Sonft werben fie ohne Rudficht bestraft. Enthauptet follen merben bie Europäer, bie man findet, bas Sanpt 3 Tage ausgestellt, und bann in bas Meer mit bem Rorper geworfen werben. Die Schuler ber Miffionare und bie inlanbifden Priefter werben gleichfalls enthauptet; wer einen Enropaer verhaftet, erhalt 3000 Franten Lohn. Rirchen und Rapellen follen eingeafchert werben. Die, welche Priefter verbergen, follen gleichfalls ben Ropf einbugen, Die Beamten muffen Tag und Racht bas land burchmandern, und eremplarifch gestraft werben, wenn fie faumfelig find. Drei Sahre hatte man an biefem Ebitte gearbeitet. Die Lehranstalt Thefeu fur Nord, Codindina mußte ganglich gerftort werben, weil fie ben Beis ben befannt mar. Die Schuler fehrten zu ihren Kamilien gurud, ober murben in Privathaufern untergebracht. 3m Uebrigen zeigte fich feine große Strenge. Es scheint, baß

vie Beamten sich nicht mehr zu Tobe heten wollten. Das Bolf fürchtete, wie unter Min-Menh, die göttlichen Strafgerichte. Hungersnoth herrschte im Lande; Räuberbanden durchzogen das Land. Ein Aufstand wurde gefürchtet. Der König, noch nicht 25 Jahre alt, war ganz abgelebt und ohne Nachsommen. 1) Der Bicekönig von Bin-Dinh, der am meisten das Feuer geschürt, wurde (aus andern Gründen) entsetz und eingekerkert. Noch vorher hatte er 9 christliche Ratecheten ein Jahr lang in Haft gehalten, und sie dann zur Berbannung oder zu bleibendem Kerfer verurtheilt.

## \$. 4. Die Kirche in China, in Korea, ber Mongolei, Manbschurei und Japan. 2)

Der Raifer Tao-Ruang regierte von 1820-1850; unter ihm fand teine allgemeine Berfolgung im gangen Reiche ftatt. Doch famen viele einzelne Chriftenverfolgungen vor, bie von granfamen ober driftenfeinblichen Beamten ausgingen. Bom Sahre 1820 - 1830 hatten bie Chriften im Bangen Rube. Eine Berfolgung brach im Jahre 1839 in ber Proving Supe aus. Der frangofifche Miffionar Perbopre, ber von allen, bie ihn fannten, gaien und Beiftlichen, von gartefter Jugenb an wie ein Beiliger verehrt murbe, ein Lagarift, hatte nur 4 Jahre in China, aber mit apostolischem Gifer, gewirft; er murbe am Ende bes Sahres 1839 verhaftet, mit fchweren Retten belaftet, und unter ben ausgesuchteften Difhandlungen in bas Befangniß gefchleppt. Biele Berhore murben mit ihm borgenommen. Drohungen , Berheifungen , bie Qualen ber Folter, Stockschlage, furg alles murbe in's Bert gefest, 102 ASSESSMENT OF THE

<sup>1)</sup> Annalen bes Glaubens, Jahrgang 1856, heft 4 (ber Manchener and Ausgabe), S. 289-330. 2) f. Bb. I, S. 191-204.

um ihn jum Abfalle ju bewegen; allein ber unerschrockene Martyrer befannte Jefum Chriftum. In einem Berbore murbe ein Erucifir berbeigebracht; ber Manbarin fagte gu ihm: Siehft bu bas? Wenn bu es mit Rugen treten willft, follft bu auf ber Stelle freigefaffen werben. Die follte ich, ermieberte ber Miffionar, bas Bild meines Gottes fo febr mighanbeln? Ift Er es ja boch, ber mich erfchaffen hat, und vom himmel herabgeftiegen ift, um mich zu erlofen. -Bei biefen Borten ergriff er bas Crucifir, brudte es mit Entzuden an feine Lippen, und benette es mit feinen Thranen. Darauf folgten neue Folterqualen. Der Bieefonia aber, voll Ingrimm barüber, bag eine viermonatliche Qual ben Duth bes Befangenen nicht gebeuget habe, ließ ihm nun mit einem glübenden Gifen Die Worte in bas Angeficht brennen: "Berbreiter einer ichlechten Religion" - und ibn, mit Retten belaben, in einen fcmutigen, feuchten Rerfer werfen, in welchem fich bie ichwersten Berbrecher befanben. zwang ben Befangenen, gange Becher voll marmen, noch rauchenden Blutes von Sunden ju trinfen. Endlich nabete fein Ende; burch faiferliches Defret murbe er gum Tobe ber Erbroffelung verurtheilt. Dit blogen Rugen murbe er gur Sinrichtung geführt, befleibet mit bem rothen Rode ber Buchtlinge. Un feinen über ben Rucken gebunbenen Sanben mar eine über fein Saupt binausragenbe Stange befeftiget, an beren oberm Ende eine Urt von Rabne flatterte, an welcher in großen Bugen bas Tobeburtheil bes glorreichen Martyrere befestiget mar. Damit er aber noch in einem anbern Punfte bem gottlichen Beilande ahnlich murbe, murben noch fünf ihrer Berbrechen wegen jum Tobe verurtheilte Uebelthater mit ihm jum Tobe hinausgeführt. Rach einem langen fchrede lichen Buge, ber in China unter wilber militarifcher Dufft stattfindet, gelangte ber Martnrer auf ben Richtplat, mo fcon eine große Menge Bolfes ju bem Schaufpiele ber binrichtung verfammelt mar. Buerft murben bie Berbrecher

fcnell nach einander enthauptet. Der Priefter Chrifti aber, ber mabrent ber Beit auf ben Rnieen lag und betete, fam gulett an bie Reihe, um feinen Tob fchmerglicher gu machen. Der Benter ergriff ihn, band ihm wieder bie Bande auf bem Ruden, und befestigte ibn bann an bem Pfable, etwas über bem Boben, in ber Stellung eines Rnieenben. Man wollte feinen Tob in ben Augen bes Bolfes fchmahlicher machen. Rach einer erften Droffelung ließ ber Benter bie Schnur wieber los, um ihm Beit ju laffen, bie Schmerzen bes Tobes ju fuhlen; bann jog er bie Schnur jum zweitenmale an, und hielt wieder ein. Erft jum britten Male erfticte er ibn. Da aber ber Rorper noch einige Zeichen bes Lebens gab, fo vollendete ber Safcher bas Martyrthum bes Blutzeugen baburch , bag er ihn mit allen Rraften auf ben Rorper ichlug. Und bie heilige Geele bes Martyrers fcmang fich von ber Erbe jum Simmel empor.

Rach der hinrichtung, welcher einige Christen beigewohnt, tamen die Gläubigen herbeigeeilt. Auf dem Antlige des Todeten ruhten Freude und heiterkeit, Augen und Mund waren ruhig geschlossen, es war der Tod des Gerechten. Die Gläubigen kauften seinen Leib an sich, wuschen mit Ehrfurcht und Liebe die beiligen Glieder ab, welche um des Erlösers willen so Bieles erduldet hatten, hüllten sie in reiche Gewänder, und geleiteten sie heimlich zur Auhestätte. 1)

Der heilige Blutzeuge Perbonre batte in seiner heimath brei Geschwister gurudgelassen, einen jungern Bruber, und zwei jungere Schwestern. Alsbald entschlossen fich ber Bruber und bie altere Schwester, in die Mission nach Ehina zu geben, um auch für Christus zu sterben. Die jungste Schwester aber wollte nicht zurudbleiben. Da sie aber noch zu jung war, um mit ben beiben anderen zu ziehen, so mußte sie noch einige Jahre in Frankreich zurudbleiben; aber als ihre Zeit

<sup>1)</sup> Unnalen von 1842. G. 496 ff.

gefommen, zog auch fie uber bas Meer. Siehe ba! eine heilige Familie.

Um biefelbe Beit wurde eine große Bahl chineficher Chriften jum Tobe verurtheilt, ober fie ftarben in ben Gesfängniffen an ben Kolaen ber Diffhanblungen.

Einige Sahre por bem Martorthum bes glormurbigen Derbopre brach in Roreg eine neue Christenverfolgung aus, etwa 35 Jahre fpater, ale bie (im I. Banbe erzählte) Berfolgung bom Sabre 1801. 3m Laufe bon etwa 8 Monaten, vom April 1839 bis Enbe besfelben Sahres, ftarben ber Bis fchof Imbert aus Franfreich, und zwei feiner Mitbruber ben Martortob. Diefe brei bochbergigen Miffionare murben mit einander ben 21. Gept. 1839 bingerichtet, und im Gangen mabrend 8 Monaten etma hundert eingeborene Chriften mit ber Rrone bes Martorthumes geschmudt. Rechnen wir bagu jene 200 Martyrer, melde in ben frubern Berfolgungen von 1798 bis 1801 fur ben Glauben ftarben, fo gablt bie Rirche allein in biefem fleinen ganbe im Laufe von 40 Sabren 300 Blutzeugen. Der Bifchof Imbert mar erft im Jahre 1837 in bie Miffion gefommen. 1) Bei biefer Chriftenverfolgung that ber herr bie größten Bunber an feinen Mudermahlten. 3mei gwölfjahrige Rnaben und ihre funfgebnjahrige Schwefter follten Chriftum abichmoren. Gie murben aber burch bie Gnabe in Selben umgemanbelt, und blieben unerschütterlich stanbhaft, fo bag weber Schmeichelei, noch Drohung, noch felbft graufame Rolter fie jum Abfalle bringen fonnten. Daher wurben fie fammt ihren Eltern in einen großen Rerfer gebracht. hierauf traten ben 11ten Upril 1839, bestärft burch ben Belbenmuth biefer Rinder, zwei Schwestern, beren Mutter nebft 3 andern Dabchen, alfo im Bangen 6

<sup>1)</sup> Allg. 3tg. von 1844, 14. April, vergl. 1841 vom 27. März: >Ra: tholische Missionen in Korea und Japan.« Missionsannalen von 1854; cf. Kath. Sonntagsblatt f. Hilbesheim, 1854, Nr. 24—25.

Frauenspersonen, freiwillig por ben Richter, erflarend, bag fie Christinnen und fur ben Glauben zu fterben bereitwillig Gie verlangten, in Retten geworfen ju merben. Der Richter verweigerte ihnen biefes, und ließ fie zweimal forts treiben; es gelang ihnen aber boch, in Retten gelegt ju mer-Um 19. Upril murbe eine weitere Ungahl bon Chriften gefangen und gefoltert. 2m 15. April murben meitere 11 Versonen eingezogen und gefoltert. Unfange bestanden biefe muthig alle Qualen. Dann aber fielen fie ab, und nur zwei Jungfrauen blieben fanbhaft, welche noch graufamer, ale bie übrigen, gefoltert, und bennoch unerschuttert in bem Befenntniffe bes Evangeliums ausharreten. Jest maren bie Befängniffe angefüllet, und es trat ein wenig Rube ein. Bon ber Ronigin bes Reiches murbe folgendes Urtheil ges sprochen: Benn bie Chriften in biefem Reiche Rorea wieber Burgel fagten, fo gefchah es mohl nur barum, weil fie im Sahre 1801 nicht gang vollständig vertilgt murben. aber mußte man bas Unfrant nicht bloß abschneiben, fonbern mit ber Burgel ausreißen. Um 20. April wurden neue Berhore angestellt mit ben oben ermabnten 2 zwölfjahrigen Rnaben und einem vierzehnjährigen Mabchen. Aber bie Gnabe Gottes ftarfte fle, und fle blieben bei allen Qualen und bem fcredlichften Sunger immerfort ftanbhaft. Umfonft gaben bie Richter biefen Rinbern vor (mas aber nicht fo mar), ihre eigenen Bater feien vom Glauben abgefallen und freigelaffen Die Rinder antworteten: "Mogen fie abgefallen fein, ober nicht; ba feben fie gu; wir aber, ach, wir fonnen bem Gott, welchem wir von frubefter Rindheit an bienen, nicht treulos merben."

Um 21. Upril wurden 11 erwachsene Personen verhört. Der Richter wollte die Angeklagten erschrecken, und wählte sich bazu einen ber Christen, Damian, jum Opfer. Er befahl, bemselben vor ben Augen ber übrigen Bekenner bie Beine ju gerschmettern, und ihn mit Stockftreichen auf bie

Urme, die Lenden und auf den ganzen Körper zu schlagen. Rach dieser zerschmetteruden Qual siel Damian bewußtlos zu Boden, und 4 Zage lang hatte man die hoffnung für sein Leben aufgegeben. Aber der Gott der Martyrer, der ihm noch audere Kämpfe und neue Kronen zugedacht hatte, heilte ihn allmälig wieder.

Much bie beiden Jungfrauen Agarha und Lucia, Die wir oben ermahnt haben, litten fchredliche Qualen. Man gerschmetterte bie Rnochen ihrer Gebeine, fo bag bas Mark herausfloß. Und bei all' biefen furchtbaren Schmergen riefen fle bestandig und mit innigstem Gefühle bie fugen Ramen Jefus und Maria. Gelbft bie heibnifchen Richter bewunderten ihre unerschutterliche Bebuld. Und fiebe - am anbern Morgen waren fle munberbarer Beife gebeilt. - In ben folgenden Tagen murbe bie Gattin Damian's mit Stocffrei. den geschlagen. Die Richter fagten zu ben Wefangenen, fie feien Emporer gegen bie lanbesgefete und ben lanbesherrn. Sie aber antworteten: Man muß Gott mehr gehorchen, als ben Meufchen. Sie alle, biefe Madchen, biefe Rinder, vertheidigten ihre Religion fo fraftig, baß felbft bie Richter fich munberten. Spater famen fur bie Rirche in Rorea beffere Beiten. Durch eine munberbare Rugung ber Umftanbe ift es babin gefommen, baß jest ein junger Mann Ronig von Rorea geworben, beffen Grofvater im Jahre 1801 ale Chrift megen feines Glaubens getobtet murbe. Der junge Ronig ftebt unter ber Bormundschaft ber alten Ronigin, beren Bruber im Jahre 1840 gleichfalls als Chrift gestorben fein foll.

Folgendes ist die jetige hierarchie der Kirche in China: Die beiden apostolischen Bifariate: 1) Zan-Si unter ben Minoriten der Observanz, und 2) Fo Kien unter den Dominisanern, stammen aus bem Jahre 1696; im Jahre 1746 wurde das Bifariat 3) Su-Tschuen errichtet, das jett den Lazaristen gehört. Gregor XVI. stiftete durch Trennung des seit 1690 bestehenden 4) Bisthumes Vefing das apostolische

Bifariat 5) fur Rorea - 9. September 1831; ba aber ber ernannte apoftol. Bifar viele Sahre nicht einbringen fonnte, murbe bas Bifariat auf eine benachbarte Infel ausgebehnt, wo berfelbe interimistisch resibiren follte - 1836. Da bie alten Bisthumer Vefing und Ranfing eigentlich gum Patros nate ber Rrone Portugal gehoren, fo haben beibe Bisthumer Abministratoren. Der apostolische Bitar in ber Mongolei ift zeitweilig auch Abminiftrator ber Diozefe Defing. 1840 wurde von bem verfleinerten Biethum Pefing 6) bas Bifariat ber Mongolei errichtet. In bemfelben Jahre murbe von Gu-Tichuen 7) bas Bifariat Dun-Ran biemembrirt, bas gleichfalls ben auswärtigen Miffionen angehort. 3m Jahre 1838 murbe von Schang. Si 8) bas Bifariat Su-Quang -Miffion ber reformirten Minoriten - abgezweigt; von Ko-Rien murbe bismembrirt 9) bas Bifariat Tiche-Riana. Jahre 1839 murbe 10) bas Bifariat Schang-Tong errichtet. 3m Jahre 1843 murbe von ber Diogefe 11) Ranting bie 12) Proving Do-Ran ale eigenes apostolisches Bifariat ge-3m Jahre 1844 murbe von bem Bifariat Schange trennt. Si bie Proving und bas Bifariat 13) Schen-Gi getrennt, unter ben Minoriten ber Observang. 3m Jahre 1846 murbe von bem Bifariat Tiche-Riang bas Bifariat 14) Riang-Si, gleichfalls fur bie Lagariften gestiftet. Gleichzeitig murbe von ber portugiefifchen Diogefe Macao ein neues Bifariat 16) Jas pan gestiftet. Endlich murbe im Jahre 1848 von bem Bifa. riat ber Mongolei bas Bifariat 17) Ro-Ronor gestiftet, bas wir in ben neuesten Rechenschaftsberichten ber Unnalen nicht mehr finden, mahrend bas ichon 1838 von Defing abgezweigte Bifariat Leao . Tong mit ber Manbfchurei jufammenfallt. Berolles ift feit 1838 Bifchof bafelbft. 1) Sonf-Rong wird als apostolifche Prafettur angeführt.

<sup>1)</sup> Mllg. 3tg. vom 2. April 1844.

Neben bem apostolischen Bikariat Ro-Konor ist in ben letten Jahrgangen bes romischen "Anno ecclesiastico" auch ein Bikariat Lassa angeführt, was bemnach mit Tibet zusammenfällt.

## 2. Mmerifa.

S. 5. Die Rirche in Canaba, und ben angrangenben ganbern.

1800 - 1856. 1)

Das einzige Bisthum Quebef bestand für Canada. Die französsische Revolution führte zum großen Glücke für die Katholiken in Canada, wo die Zahl der Priester sich sehr vermindert hatte, und die noch übrigen viel zu wünschen übrig ließen, eine Unzahl tüchtiger Priester aus Frankreich herbei; darunter 12 Sulpicianer, die dem Golleg in Montreal ebenso nothwendig, als nühlich waren, 15 Priester, unter ihnen der verdienstvolle Ubbs Phil. Desjardins, leissteten vortrefsliche Dienste — bei dem herrschenden Priestermangel, und der schnell wachsenden Zahl der Katholiken, denn die Bevölkerung von Untercanada betrug im Jahre 1760 — 65,000 Seclen; 1784 — 113,000; 1825 — 450,000; 1834 — 511,917; 1836 — 600,000; 1842 — 900,000 Seeslen, darunter zur Zeit kaum 100,000 Sektirer. Die eifrigen aus Frankreich kommenden Priester wurden in die verlassen

<sup>1)</sup> Histoire du Canada, de son église et de ses missions, depuis la découverte del Amérique jusquà nos jours écrite sur des documents inédits compulses dans les archives de l'archevéché et de la ville de Québec — par l'Abbé Brasseur de Bourbourg, Vicaire-Général de Boston etc. — A. II. Paris 1852.

ffen Miffionen gefandt, besondere in die ebedem von ben Besuiten geleiteten Diffionen von le Maine und Reu-Braunfcmeig, beffen Sauptftadt Friedricheftadt ift. Much auf Cap-Breton und Reu-Aundland murben Diffionen gegrunbet. Der Bifchof Cheverus von Bofton (fpater Cardinal) verwaltete die Miffionen von le Maine. Der Generalvifar Jones von Quebef mit anbern irifchen Prieftern verwaltete Die Diffionen von Salifar. Der Schotte Alexander Mac Donnel verwaltete bie Diffionen ber halbinfel Reu-Schotts land. Der Abbe Bejamtel lief fich 1795 auf ber Infel Cap-Breton nieder, und zwar in bem Dorfe Arichat, an bem Eingange bes Golfes von St. Lorenz, bas heute gleichs falls ein Bisthum ift. Auf Renfundland erhob fich bie Saupts ftadt Sanct John mit 20 - 25,000 Einwohner, und ift jest gleichfalls ein Biethum. 3m Jahre 1806 gahlte man auf Diefer Infel etwa 26,000 Ginwohner, im Jahre 1850 etwa 70,000, größtentheils fatholifche Grlander; fur biefe Colonie wurde fcon im Jahre 1796 3. Mac D'Donnet ermahlt jum Bifchofe von Thyatira ale apoftolifcher Bifar bestimmt. Die Dring-Couards Infel erhielt gleichfalls Diffionare, fpater einen Bifchof. 3m Jahre 1797 ftarb Subert ber neunte Bifchof von Canada. Peter Denant mar fein Rachfolger - 1806. Ihm folgte ber eilfte Bifchof Pleffis. Bu Ringeton und ju Toronto, heutzutage Biethumer in Dbercanada, murben Miffionen gegrundet. Durch 20 Jahre führte ber Bifchof Pleffis eine erfolgreiche Regierung. Die Canadier nennen biefen Bifchof ben größten Dann, ben ihr Land hervorgebracht. Gein Beispiel ftellte namentlich bie Disgiplin unter bem Rlerus her. Den Englandern erwies er eine über alles lob erhabene politische Treue. Im Sahre 1815 machte er eine beufmurbige Bifftationereife burch bie Infeln und Salbinfeln bee Ganct Loreng-Bolfes. Salifar, Sauptftadt von Reufchottland, hatte bamale icon eine Bes vollerung von 15,000 Geelen. Die Rathebrale von Salifar,

feit 1852 eines Erzbisthumes, ift eine ber prachtigften Rirden in gang Rorbamerita. Der Priefter Ebmund Burte wirtte bafelbit an ber Spige irifcher Priefter. Im Jahre 1817 murbe bas apostolifche Bifariat von Reu-Schottlanb und Reu-Braunichmeig fur Burfe errichtet. 3m Sabre 1818 begann ber jungft gestorbene Bifchof Provencher Die Diffionen an bem rothen Rluffe und an ber Subfone-Bay. In berfelben Beit murbe fur Dbercanaba ein apoftolifches Bifariat errichtet, beffen erfter Bifchof M. Mac Donald mar - mit bem Gipe in Ringfton. 3m Jahre 1819 murbe D. Cachern jum apostolifchen Bifar ber Bring . Chuarbe . Infel und von Reu-Braunschweig eingefest. Endlich murbe Quebet felbft gur Metropole erhoben und Bifchof Pleffie, ohne fein Borwiffen, jum erften Grabifchofe ernannt -- 12. 3an. 1819. Er reifte nach Rom - 1819-20. Pleffie mar ber erfte Bifchof von Canaba, ber nach Rom fam. Much Montréal murbe nun ju einem apostolischen Bifariate erhoben. Das Erzbiethum Quebef behielt noch 200,000, jest über 400,000 Geelen. Pleffie tam am 16. August 1820 wieber in Quebef an. Balb barauf hielt er eine Synobe feines Clerus in feiner Rathebrale. Er beflagte fich uber ben ftete berrschenden Prieftermangel, und wie er umfonft in Condon Schritte gethan, frangofifche Priefter ju berufen. ein apostolisches Breve mar bie Infel Anticofti und bie Labradorefufte mit bem Bifariat von Reufundland vereiniget morben.

Die Kirche von Kingston in Obercanada war erst seit 1816 zur Pfarrei erhoben; nur noch zu Charlottenburgh und Toronto gab es katholische Kirchen im obern Canada; nebstebem 12 — 15 elende Kapellen. Es mochte in ganz Obercanada 30,000 Ratholisen geben, wovon die Hälfte Indianer. Der neue Bischof Mac Donald hatte nur 2 Priester. Aber schnell mehrte sich die Zahl der Katholisen. Am 18. Januar wurde Kingston zum wirklichen Bisthum erhoben.

Der spätere Kardinal Weld wurde Coadjutor, ohne jedoch Europa zu verlaffen 1). Doch — mehrte fich bie Zahl ber Priefter bes Bisthums; im Jahre 1826 gab es etwa 15. Die Indianer verlangten nach Schwarzröden, und wollten sich von ben Mannern ber Hochfirche nicht verkehren laffen.

3m Jahre 1821 ließ fich, einige Monate nach Dac-Donald, Bernhard-Unges Mac-Cachern, apostolifcher Bifar ber Proving Reu-Brannschweig, ber Pring-Chuards-Infeln, bes Cap-Breton und ber Magdalenen-Infeln, in Quebef, als Bifchof consetriren - 17. Juni 1821. Die Infel CapeBreton mar fast gang fatholisch; ihr geiftlicher Mittelpunft, Arichat, hatte eine ichone Rirche. - Diefe gange Proving hatte im Jahre 1824 etwa 73,000 Seelen, barunter ein Drittel Ratholiten, Irlander, Schotten, Canadier, Afabier und Bilbe. Muf ber fruchtbaren Pring : Chuarde : Infel im befondern, wohnten bei 36,000 Geelen 18,000 eifrige Ratholifen; fle mar ber Mittelpunft bes neuen Bisthums. Sanct = Unbre und Charlottetown, die Sauptstadt ber Infel, maren bie größten Gemeinden, boch hatte ber Bifchof Gachern gleichs falls nur 2 Priefter; aber er hatte Studirende in ber Propaganda und im Geminar ju Quebet.

Die neue Rathebrale von Montreal, begonnen 1821, wurde vollendet 1825. Dem ersten Bischof Sartigue folgte ber jest noch lebende Bischof Ignaz Bourget. Aber erst im Jahre 1836 wurde Montreal unter eigenem Namen zum Bisthume erhoben. — 2m 12. Mai 1822 wurde M. Provender zum apostolischen Bikar der Gegenden des rothen Flusses ernannt. — 2m 4. Dezember 1825 starb der Erzbischof Plesses in einem Alter von 62 Jahren, zum größten Schwerze aller Ratholisen. Um ein großer Mann zu sein, hatte er nur eines größern Muthes, besonders gegenüber der Regierung, bedurft.

<sup>&#</sup>x27;) f. 88. II. G. 490.

Der zweite Erzbischof B. Gl. Planet regierte von 1825 bis 1833. Er mar beim Untritte feines Umtes ichon 72 Jahre alt, Joseph Signan, Pfarrer in Quebef, murbe fein Coabjutor. - Bon 1829 bis 1838 manberten 263,089 meiftens arme Irlander in Canada ein, bie in erfter Beit großentheils von ben Bohlthaten ber Rirche in Canaba leb. ten. In Quebet erhielten bie Irlanber im Sabre 1833 ihre eigene St. Patriff-Rirche; im Jahre 1846 gahlte man ichon 12-14,000 Grlander in ber Stadt Quebef. Der Ergbischof Joseph Signan - feit 1833 - nahm fich ben jegigen Ergbifchof Deter Rlavian Turgeot jum Coabiutor, ber ale Bis Schof von Sibyma am 11. Juni 1834 confefrirt wurde. -3m Jahre 1840 übernahm ber thatfraftige Janag Bourget bas Bisthum Montreal. Im Sabre 1841 famen bie Dblaten Maria's nach Canada, die bis jest Großes fowohl in Canada ale in ben ganbern ber Subsonsbay geleiftet haben. Bruber ber driftlichen Schulen wirften gleichfalls fegensreich. Reue Collegien ber Erziehung murben errichtet. allem erblühete bas fatholifche Leben in Montreal. Auf ben Antrag bes Bifchofs Bourget murbe Bntown im Jahre 1847 gu einem Bifchofefige erhoben und erhielt in bem D. Buigues, bem Dbern ber Oblaten, feinen erften Bifchof. Der Bifchof Bourget rief im Jahre 1842 bie Jesuiten nach Canaba gurud, welche ihre alten Miffionen in Dber-Canaba wieder übernahmen. Der Bifchof Mac. Donald von Ringfton, ber wie ein Apostel gewirft, ftarb im Sahre 1840, und ihm folgte fein bieberiger Coabjutor Rem. Gaulin, ber febr fegendreich mirfte. Er baute eine große Rathebrale. P. Phelan murbe 1843 fein Coabjutor. Den 17. Dez. 1841 wurde bas Biethum Toronto fur Dber-Canaba errichtet, Michael Power mar erfter Bifchof, ber noch jung, im Sabre 1848 ftarb. Der Gulpicianer von Montreal, Graf von Charbonel, folgte ibm - 1849, beffen Thatigfeit allgemein gerühmt wirb.

Am 12. Juli 1844 erging eine papstliche Bulle, welche die Didzesen von Obers und Unterscanada zu einer Kirchensprovinz vereinigte; nemlich unter dem Erzbisthume Quebet die Bisthümer 1) von Montreal; 2) Kingston; 3) Toronto. Dazu kamen 1847 — 4) das Bisthum Bytown auf Ottawa; 5) SanctsBonifaz, für den rothen Fluß und die Hubsondsbayskänder, dessen erster Bischof Provencher, dessen zweiter Bischof der Oblate Al. Tasche ist; endlich in den letzten Jahren: 6) das Bisthum Trois-Rivières, mit dem Bischofe Coole; 7) das Bisthum Sanctshyacinth, mit dem Bischofe Prince; 8) die Bisthümer London 1) und 9) Hamilton in ObersCanada.

Nach bem Tobe bes Erzbischofes Signay — 1850 — hielt ber Erzbischof P. Fl. Turgeon bas erste Provinzials concil zu Quebek im August 1851. Der Erzbischof hat bie Gründung einer katholischen Universität im Werke.

Bahrend die Einen, darunter ber Abbe Braffeur 2), bie Reifenden Bagner. Scherzer 3) ic. ein Berschwinden ber Franzosen Canada's in dem anglosamerifanischen Reich vorsaussehen, glauben andere, wie 3. G. Rohl 4), daß die Energie der Franzosen geweckt durch die der Anglos Ameriskaner, ihnen den Kortbestand sichere.

. Im Jahre 1852 wurde halifar in Neu Schottland zum Erzbiethum erhoben; Biethum war es feit 1842; Edmund Burke (1818—21), William Fraser (1821—1840), William Walsh — waren Bischofe. Unter dem Erzbiethum stehen:
1) Charlottetown — seit 1829 mit dem Bischof Mac. Donald — 1834; 2) Bisthum Arichat, mit den Bischofen William Fraser — bis 1851, 1844 transferirt von Arichat; und —

<sup>1)</sup> Ratholik Standard v. 31. Jan. und 14. Febr. 1857. 2) In feinem oben citirten Werke — p. 309. 3) Reise durch Nordamerika, 1854 — im I. Bb. S. 173 fig. 4) Reisen in Canada und durch die Staaten von Neu-York und Pensplvanien. Stuttgart, 1856, S. 81 f.

Mac. Kinnon; 3) Bisthum Frederiktown (St. Johann in Neu-Braunschweig) — seit 1843, mit den Bischöfen William Dullard — 1851, und Conolly; 4) Bisthum Neu-Fundland, mit Michael Fleming, Bischof von Carpasia seit 1829, Bischof von Sanct-Johann seit 1847; und dem Bischofe Mulloch seit 1850. Demnach zählt man im Ganzen 2 Erzsbischöse und 13 Bischöse. Im Juni 1853 starb der ehrwürzbige Provenscher von St. Bonisa; ihm folgte sein Coadiutor Alexander Tasche 1).

## S. 6. Die Rirche in Norbamerifa bis zum Jahre 1857.

2118 bie englischen Colonien fich im Jahre 1776 von England lodriffen, entbehrten bie Ratholifen in Maryland und Penfplvanien, welche bieber mittelft eines eigenen General= vifare unter bem apostolifden Bifar von Conbon gestanben waren, eine Zeit lang einer geregelten oberften leitung. Gie wandten fich an Papft Pius VI., und erhielten von ihm bie Erlaubnig, einen eigenen Dbern fur ihre Diffion ju ermahlen. Ihrem erften Superior Johann Carrol übertrug ber romifche Stuhl große Bollmachten, unter andern Die Ertheilung bes beiligen Saframente ber Kirmung. Maryland belief fich bamale bie Bahl ber Ratholifen auf etwa 16,000, in Pensplvanien 7000, in ben übrigen Provingen auf 1500. Man gablte im Bangen nicht über 34,000 Ratholifen mit 19 Prieftern in Maryland, und 5 in Denfplvanien. 218 bie vereinigten Staaten freie Religioneubung gewährten, nahm bie fatholifche Rirche fcnell gu, Ratholiten tamen aus San Domingo, wo fie bem Stlavenaufruhr,

<sup>1)</sup> Missionsannalen v. 1855, H. 3. cf. 1852 — H. 1, 3, 5, 6, — 1854 — H. 4.

aus Franfreich, wo fie ber Revolution, aus Irland, England, Schottland und Deutschland, mo fie bem Drude ber religiöfen Undulbfamfeit entflohen maren. Frangofifche Beiftliche, aus ihrem Baterlande vertrichen, fammelten in Amerita neue Bemeinben. Dius VI. ernannte herrn Carrol jum Bifchofe von Baltimore mit ber Jurisbiftion über alle Ratholifen ber unirten Staaten, Carrol murbe im Sabre 1790 in Condon geweiht, und führte gur Grundung eines Driefterfeminare eine Angahl Gulpicianer mit fich. Gie errichteten gelehrte Schulen, aus benen fur Rirche und Staat viele vortreffliche Manner hervorgegangen find. Diffionen murs ben gestiftet und Rirchen gebaut ju Bofton, Renport, Charlestown, Savannah, Richmond u. f. w. Die Bermebrung ber Bemeinden erforderte neue Bifchofefige. Darum erhob Dine VII. im Sahre 1808 ben 8. April Baltimore gur De. tropolitanfirche mit 4 gleichzeitig errichteten Guffraganbisthumern zu Bofton, Rennort, Philadelphia und Bardstown 1). 3m Jahre 1800 hatten bie Frangofen bie ihnen furg gubor von den Spaniern abgetretenen Provingen Louiffana und Die beiben Floriba an bie vereinigten Staaten verfauft. Dadurch erhielt bie fatholische Rirche ftarfen Bumache. Diefe Provinzen mar feit 1793 ein Bisthum in Remorleans gestiftet worden, beffen Bifchof fich aber bei ber Abtretung ber Stadt an bie Amerifaner auf einen fpanischen Bischofefis jurudgezogen hatte. Daber murbe bie Diozefe Remorleans, im Auftrage bes Papftes, von bem Bifchofe von Baltimore administrirt, bis im Jahre 1815 ein eigener Bifchof, Dubourg, bafur ernannt murbe. Dennoch übermogen von 1800 bis 1815 bie Ratholifen in Reworteans; fie bilbeten, fo gu fagen, Die Staatereligion. 216 bie Rorbamerifaner im Jahre 1815 bei Neworleans einen Gieg über bie Englander erfochten

<sup>1)</sup> Bullarium rom. cont. t. XIII, p. 281-293.

hatten, zogen ffe in bie fatholifche Rathebrale, vor ber ffe ber Rlerns empfing, um bafelbft bas Tebeum gu fingen 1). Der neue Bifchof Dubourg erhielt feine Confefration in Dien, manbelte bann burch Italien, Franfreich und Belgien, um Diffionspriefter gu finben, und febrte mit etwa 50 Begleitern nach Amerika gurud. - Im Jahre 1820 errichtete Dius VI, zwei neue Bisthumer; ju Charlestown fur Rorbs und Gubcarolina, qu Richmond fur Birginien. 216 bie Un. fiebler fich allmalig nach bem Beften ausbehnten, und bort bie neuen Staaten Rentudy, Dbio, Indiana, Illinois und Miffouri entstanden, und ale in biefen Staaten auch viele Ratholifen aus Marpland ober Europa fich nieberließen, murben biefelben lange von einzelnen Diffionaren geleitet. Bon all biefen mar und mirb fein ber berühmtefte, ber Dann unverganglichen Undentens, ber Priefter Babin, welcher ein halbes Jahrhundert ben Weinberg bes herrn mit Schweiß und Thranen erbaute, und erft por Rurgem in bie Rreuben feines herrn eingegangen ift. 3m Jahre 1820 murbe bie Diogefe Cincinnati fur bie Dhioftaaten und Michigan gegrunbet. - In biefer Stadt machte ber Ratholigismus folche Fortschritte, bag fie ben Chrennamen bes westlichen Roms erhielt, wie fie fonft bie Ronigin bes Weftens beift 2). Bon ber Diogese Rem Drleans, welche allgu groß geworben, wurden im Sahre 1823 bie beiben Rloriba's getrennt, und fammt Alabama querft unter einen eigenen apostolifchen Bifar, bann feit 1825 unter ben Bifchof bes neuen Bisthums Do. bile gestellt. Doch Rem Drleans murbe ichon wieber im Jahre 1826 in zwei Bisthumer getheilt, nemlich New. Drleans für Luiffana und Diffifippi, bann Gt. Louis fur Diffouri

<sup>1)</sup> Bincent Molte, 50 Jahre in beiden hemisphären — 1853, B.l. S. 296. — 1) Banderungen zwischen hubson und Misselfisppi in den Zahren 1851 und 1852 von Moriz Busch — Stuttgart 1854, S. 231 (des l. Bandes).

und Arfanfas. Rem . Drleans, Cincinnati und St. Louis find heute ju Erzbisthumern erhoben. Die größten und ichonften unter ben 38 Rirchen ber Stadt haben bie Ratho. lifen, Die Ratholifen haben viele Profeinten unter beu Mante's 1). - Bon ber Diogefe Cincinnati murbe im Jahre 1833 ein neues Bisthum ju Detroit fur Michigan und bas Bebiet von Wisconfin loggetrennt. Dapft Gregor XVI. errichtete im Jahre 1834 bas Biethum Bincennes fur Inbiana und Illinois, und 1837 - 1840 3 weitere Biethumer, Dubuque im Gebiete von Joma, Rashville in Teneffe und Ratchez in Mifffippi, - 3m Jahre 1842 gablte man 16 Bisthumer, 540 Rirchen, 448 Priefter in ber Geelforge, 114 Priefter in Collegien, Seminarien, und Benoffenschaften, und 470 Diffioneftationen, mit einer Bevolferung von 1,300,000 bis 11/2 Millionen Geelen (?).

Seminarien gab es bamale 21, wovon 2 unter Leitung ber Gulpicianer ftanben, 3 unter Miffionsprieftern, bie übrigen unter Beltgeiftlichen. Bon ben 21 Collegien ju Grgiehung weltlicher Junglinge geborten 6 ben Jesuiten, 2 ben Diffionsprieftern, 1 ben Gulpicianern, und 1 ben Batern ber Barmbergiafeit. Die Jefuiten haben 2 berühmte Universitaten in Cincinnati und St. Louis. In Cincinnati ift bas fogenannte St. Xaverecolleg bas befuchtefte unter ben 3 Collegien in ber Stabt. Es ift mit einer guten Bib. liothet, einem Dufeum, und einem vollftanbigen Apparat jum Studium ber Raturmiffenschaften ausgeruftet. Unter ber Oberaufficht bes Erzbischofe ftebend, wird es von Jefuiten geleitet. Der Unterricht erftredt fich uber bie Facher ber logit, Ethit, Mathematit, Phufit, Chemie und Rhetorit, auf alte Sprachen mit Ginfchluß bes Sebraifchen, auf Spanifch, Frangofifch, Deutsch und Literaturgeschichte. Die

<sup>1)</sup> Mor. Bufch, a. a. D. G. 388 fig.

Mitglieber ber Rafultat find ber Mehrzahl nach Belgier. Lehrer batte bas Colleg im Jahre 1852 - 15, Boglinge -243. Unter ben letteren befanden fich viele aus fernen Gegenden ber Union, felbit aus Savanah und Merito maren einige gefommen - In St. Louis ift gleichfalls eine von Befuiten geleitete Univerfitat, mit einer eigenen Rirche. Gin ber feligsten Jungfrau geweihter Altar traat beute eine Dentfchrift, welche befagt, bag bei ber fürchterlichen Berheerung ber Cholera im Jahre 1849 bie Professoren und Schuler biefer Sochichule ber feligsten Jungfrau einen filbernen Rrang versprochen haben, falle fie verschont blieben. Diefe Ehrfurcht vor feiner Mutter gefiel bem Cohn Gottes, und mah. rend in ber Stadt 10,000 Menfchen ftarben, fand fich in ber Unstalt nicht einmal ein Rranter 1); indeß ift boch ber belgische Jesuit Boften auf bem Dampfichiffe an ber Cholera gestorben, wie ber berühmte Pater be Smet in den Diffiones annalen berichtet.

Im Jahre 1842 rechnete man bie Zahl ber Schüler an ben 21 Collegien zu 1712; selbst Protestanten trugen kein Bedenken, ihre Sohne in diese Lehranstalten zu schicken, fast jedes dieser Collegien besaß eine ausgewählte Bibliothet, ein Naturalienkabinet, physikalische Apparate und Instrumente. Jedes Jahr werden öffentliche Prüfungen gehalten und Preise vertheilt. Einige dieser Collegien wurden vom Staate als Universitäten anerkannt, mit dem Nechte, das Doktorat zu ertheilen.

Die Jesuiten waren bie ersten Missionare, welche bie Katholiten nach Maryland begleiteten, und nach Aushebung ihres Orbens als Beltpriester unter benfelben wirften. Nach ihrer Biederherstellung errichteten sie allmälig 6 Collegien und eröffneten 3 Novigiate. — Nach Unterbrückung bes

<sup>1)</sup> Bufch, a. a. D. G. 231 und 388 folg. Wagner und Scherzer, Reifen burch Nordamerika - 1854 Bb. 2.

Predigerorbens in Belgien manberten 3 Dominifaner nach Umerifa; fie grundeten in Rentuch und im Dhioftaate ein Rlofter mit Schule. - Die Gulpicianer eröffneten 2 Colles gien, ju Baltimore und ju Emmiteburg. Ihre marianische Kafultat ber Theologie ju Baltimore erhielt vom romifchen Stuble bas Recht, bas Doftorat ber Theologie zu ertheilen. Sie ftifteten auch ein Priefterfeminar gu Baltimore, und in ber Rabe bavon bas Rnabenfeminar jum beiligen Rarl. -Die Miffionspriefter vom beiligen Bingeng von Baul manberten im 3ahre 1815 von Rom nach Umerifa; fie grundeten ein Diffionshaus ju Barrens in ber Diozefe St. Louis: nach einigen Sahren öffneten fie ein Collegium, welches gur Universitat erhoben murbe. Much bas Collegium ber Gulpicianner gu Emmiteburg murbe vom Staate ale Univerfitat anerfannt. - Die Diffionepriefter errichteten verschiebene andere Schulen, fie murben auch gur Leitung ber Seminare in Luiffang und Philabelphia berufen; fpater überfiebelten fle nach Teras; bie Rebemptoriften aus Wien liegen fich gu Cincinnati und Detroit, bann gu Pitteburg in ber Diogefe In Baltimore übernahmen fie bie Philadelphia nieber. Geelforge über bie beutichen Ratholiten und grundeten ein Ceminar fur beutsche Boalinge bes Briefterftanbes. - Ginige Augustiner aus Irland grundeten ein Geminar in Philadel. phia. - Die Bater ber Barmbergigfeit, eine Gefellichaft von Weltprieftern, famen im Sahre 1839 nach Mobile, mo fle ein Collegium und bas Diozefanseminar leiteten. - Die Rapuginer, welche von Gubamerifa bergefommen maren, und fich im Gebiete ber Diozefe Rem Drleans aufhielten , horten bafelbst allmalig auf; ber lette berfelben ftarb im Sahre 1826. - Ginige Trappiften tamen in ber Beit ber Revo. lution berüber; hielten fich in Rentuch, bann in Diffouri und Minois auf. Unweit von St. Louis grundeten fle ein Rlofter auf einem Sugel, welcher barum ber Monchehugel retti beefest pla on a digita em un ufigio "question beißt.

Biel gahlreicher find bie weiblichen Orden im Canbe, welche fich um Rrantenpflege und besondere um die Erzies hung ber Madden unschatbare Berbienfte erwarben. Schon por mehr als 100 Jahren hatten fich in Rem Drleans bie Ursulinerinnen niedergelaffen und fich unter allen Wechseln ber Regierungen erhalten; fie baben bie Mabchen ber weißen und fcmargen Karbe erzogen. Rach Maryland famen Rarmeliterinnen von ber Regel ber beiligen Therefia. - Die Ursutinerinnen, 150 an ber Bahl, hatten vier Rlofter, in benen fle fomohl (260) Roftgangerinnen ober Internen ale auswartige Schulerinnen erzogen. - Da man feine barmbergigen Schwestern aus Franfreich erhalten fonnte, fo murben nach ber Regel biefes Orbens eigene gebilbet. Die vom Protestantismus tonvertirte gottselige Frau Gton versammelte bei Emmiteburg in ber Diogefe Baltimore im Jahre 1809 einige Frauen und Dabchen in eine fromme Befellichaft, und grundete bamit bie Pflangichule ber in ben vereinigten Staaten fo gablreich verbreiteten barmbergigen Schweftern. Das Mutterflofter gablte vor 10 Jahren über 100 Schmeftern in feinen Mauern, und bie Kilialen beffelben fehlten in feiner Diogefe. Gie befagen im Bangen 37 Saufer, welche fich in 15 Schulen fur Roftmabchen und fur auswartige Schulerinnen, in 16 Baifenhaufer, womit ebenfalls Schu. len verbunden find, und in 6 Spitaler theilten. Bur Beit ber Cholera nahmen fie nicht nur bie Rranfen in ihre Saufer auf, fondern leifteten auch außerhalb berfelben bie bes reitwilligsten Rranfendienste. - Bu Ragareth in ber Didgefe Bardstown (Rentucty) bilbete fich ein eigener Zweig ber barmherzigen Schwestern; er befaß im Jahre 1842 4 Saufer und 4 Schulen, ein Spital und ein Baifenhaus. - Der Diffionar Rarl Rerints grundete in berfelben Diogefe einen andern weiblichen Orben, Die Schwestern von foreto f. g. von ihrem Orbenshaufe nicht meit von Barbetown: 'au loreto hielten fie eine Schule fur weibliche Taubstumme; fie.

befagen 3 Saufer in Rentudy, und 4 in bem Biethum St. Louis. - 3mei Rlofter ber Dominitanerinnen, bas eine gu Springfield in Rentucty, bas andere ju Sommerfeet in ber Diogefe Cincinnati, beschäftigten fich mit Unterricht und Ergiehung von Madden. - Die Ronnen vom beiligen Bergen wirften querft in ber Diogese St. Louis feit bem Sahre 1817: von bier aus grundeten fie in verschiedenen Diozesen 8 Saufer mit Erziehungsanstalten fur Mabden. - Schwestern vom heiligen Jofeph aus Lyon hatten 2 Saufer in ber Diogefe St. Louis, morin fie Mabchen erzogen. Bugleich bielten fie eine Schule fur Taubftumme. - Die Rlariffen befagen ein Rlofter ju Pitteburg und eines ju Detroit, welche aber beibe eingingen. - Die Schwestern von Notre. Dame wurden in Cincinnati eingeführt, mo fie ein gahlreich befuchted Erziehungshaus leiteten. - In bem Bisthum Charles, town befand fich ein Rlofter ber Urfulinerinnen fur Dabchenergiehung, und ein Saus ber barmherzigen Schwestern aus Irland jur Pflege armer Mabchen und hilflofer Rranten. Der Bischof von Bincennes brachte aus Franfreich 13 Schwestern ber Borfehung mit fich in feine Diogefe, welche ju Terre-haute eine Schule eröffneten. - Diefe verschiebenen Orden haben auch ben Schmarzen ihre Gorge jugemenbet. Die Schwestern unserer Frau vom Berge Rarmel erzogen ju Nem-Drleans eine Menge farbiger Roftgangerinnen, und auswärtiger Schulerinnen. Unter bem Ramen "Schwestern ber Borfebung" ift in Baltimore eine Genoffenschaft farbiger Sungfrauen mit ben gewöhnlichen Gelübben gegrundet morben, welche ben Mabchen ihrer Karbe Unterricht in ber englifchen und frangofifchen Sprache, in ber Urithmetit, ber Stiderei und andern weiblichen Arbeiten gaben. 3m Jahre 1842 bestanden in ben vereinigten Staaten 76 Saufer von 15 verschiedenen weiblichen Orben, worin über 855 Ronnen uber 3000 Madden und 876 Baifen erzogen, und 3400 auswartigen Schulerinnen unentgeltlichen Unterricht ertheilten. — Bon Europa aus wurden die Katholifen in Nordamerika besonders durch den Lyoner Missonsverein, seit 1839 durch den Leopoldsverein in Desterreich unterstützt, der zu dem speziellen Zwecke der Unterstützung der Katholifen in Amerika gegründet wurde, sodann seit 1843 durch den Ludzwigs-Missonsverein in Bayern.

3m Jahre 1791 hielt ber Bifchof Carrol bas erfte Concil in Nordamerifa, an welchem etwa 21 Driefter Theil nahmen; 5 Gigungen murben gehalten. Carrol fprach ben Bunfch nach einem neuen Bifchof ober Coabiutor fur Amerita aus. 3m Jahre 1810 bielt berfelbe Carrol mit feinen 3 Bifchofen einen Provinzialkonvent. Im Jahre 1829 mar bas erfte Provinzialconcil, im Sahre 1840 bas vierte, woran 12 Bralaten Theil nahmen 1). - Die Bahl ber Ronvertiten ju ber Rirde aus bem Stande ber gaien und ber Beiftlichen, fomie aus beiben Gefchlechtern mar von Anfange an febr groß. Die berühmteften Ronvertiten burften die ermabnte Rrau Seton, ber Dr. Forbes in New-Nort, und ber anglifanische Bifchof Dr. Aves von Caroling fein. - Der erfte aller Ronvertiten gur Rirche mar John Taper, ber presbyterianis fchen Minifter in Bofton, welcher im Jahre 1787 in Paris jum Priefter geweiht murbe, nachbem ihn bie burch bie Furbitte bes ehrmurbigen Dieners Bottes Labre (geboren 1748 in ber Diogefe Boulogne, + 1783 gu Rom) gefchebenen Bunber gu ber Rirche gurudgeführt hatten 2). Die befannteften Ronvertiten im Laufe ber letten 10 Jahre burften bie folgende fein , 1. 3. B. Bailen , ju Rem Nort, Beiftlicher ber bifchoflichen Rirche, 2. E. D. Dabham von Albany, 3. Dr. Sont, von Ct. Albans, 4. Benry Manor von Philadelphia, 5. Pater Bewitt, Sohn bes gefeierten Dr. Bewitt aus Con-

<sup>1)</sup> Concilia provincialia Baltimori habita, ab anno 1829 usque ad 1840. — Baltimori 1842 (enthält auch die Aften der Synode von 1791).

necticut, 6. Dr. Korbes, Pfarrer in Newort, welcher ben Unterricht bes jest gleichfalls befehrten Dr. Dves geleitet hat, 7. Thof. G. Prefton, in Remport, 8. Dr. Suntington in Newport, 9. Donald M. Leod bafetbit, 10. Ferdinand E. White bafelbft, 11. Dr. Richards bafelbft, 12. Loutrel bafelbft, 13. Burcharb bafelbft, 14. B. Everett bafelbft, 15. Dr. Pollard bafelbft, 16. Dr. 3ves, ehebem Bifchof in Rordcarolina, 17. Stoughton in Remport, 18. Sham in Mabama, 19. Bafer in Baltimore. Alle biefe maren vorher Beiftliche ber Sochfirche. Dazu tommen protestantifche Beift. liche von andern Confessionen: 20. Dr. Brownson in Boston. Berausgeber ber beften fatholifchen Zeitschrift in Rorbamerifa, ein um die Rirche hochverbienter Mann, ber fomobl von ben Bifchofen Amerifas, ale von bem beiligen Bater fur feine Berbienfte besonders ausgezeichnet murbe, 21. Georg Leach in Bofton, 22. Profeffor Dertel in Nemport, ein geborener Deutscher aus Unebach, gleichfalls vielfach verdient um bie Rirche, 23. Porter Thomas bafelbft. Bon ber gandarmee werben ale bie wichtigsten Konvertiten genannt: 1. Colonel Belton, 2. Major Scott, 3. Rapitan 3. Munroe, 4. Ras pitan Scammon, 5. Lieutenant Rofecrane, 6. Lieutenant harbia, 7. Lieut. Drb, 8. Lieut. Remton, 9. Lieut. Men (auf bem Tobbette), 10. Lieut. Gurb, welcher in bem Jefuitennovigiate gu Frederit ftarb, 11. Lieut. Deshon, welcher nachber Rebemptorift murbe, 12. Lieut. Gareiche. Bon ber Rlotte: 1. Rapitan Long, 2. Major Gilespie, 3. Lieut. Bard, 4. Lieut. 21. F. Monroe, 5. Lieut. J. M. Leob Murphy, 6. Lieut. Reith, 7. Lieut. Gregory, 8. Lieut. Banard; bie brei lettern find ichon geftorben, 9. Lieut. Browne, 10. General Brisbane. - Auf ber andern Geite ift nicht zu überfeben, daß Sunderttaufende, oder Millionen ber Rirche feit 60 und 70 Jahren in Amerifa verloren gingen, aus Mangel an Geelenhirten, und aus anbern Grunden. Baren alle bie, welche ale Ratholifen in bas

Land famen, es auch geblieben, und ihre Kinder es geblieben, so mußte fich die Zahl ber Katholiken eher auf 6, als auf 2 Millionen belaufen. Ferner hat die Feinbschaft ber übrigen Bekenntniffe gegen die Katholiken benfelben vielfachen Abbruch gethan; und die außern Hilfsmittel, welche ber Kirche zu Gebote standen, waren stets außerst unbedeutend, benn auch den Katholiken in Amerika ist das Loos beschieben, zu dem armen Bolke zu gehören.

Der Kirchenkalender von Baltimore für bas Jahr 1846 1) gablte 1 Erzbisthum, 20 Bisthumer, 1 apostolisches Bikariat in Oregon.

| Die Bisthumer waren            | Rirchen | Stationen | Beiftliche | wohlthätige<br>Institute | Bevölfe:<br>rung |  |
|--------------------------------|---------|-----------|------------|--------------------------|------------------|--|
| 1. Baltimore, Ergb. feit 178   |         |           | 1          |                          | Sources          |  |
| und 1808                       | 51      | 20        | 81         | 27                       | 90,000           |  |
| 2. News Drleans - 1793         | 47      |           | 54         | 6                        | 160,000          |  |
| 3. Louisville, vorher Barbe    | 2       | 100       | I n        | - 4                      | I Saldy B        |  |
| town — 1808                    | 43      | 75        |            | 4                        | 30,000           |  |
| 4. Boston — 1808               | 38      |           |            | 1                        | 65,000           |  |
| 5. Philadelphia — 1808         | 65      |           | 57         | 4                        | O.O. HARBORIE    |  |
| 6. New-York — 1808             | 114     |           | 111        | 16                       | 200,000          |  |
| 7. Charleston — 1820           | 21      | 50        |            | 6 2                      | 10,000           |  |
| 8. Richmond — 1820             | 13      |           | 12         |                          |                  |  |
| 9. Cincinnati — 1821           | 70      | 50        | 74         | 5                        | 65,000           |  |
| 10. St. Louis - 1827           | 43      | 25        | 73         | 7                        | TOW WILL         |  |
| 11. Mobile — 1829              | 12      | 30        | 13         | 7 2                      | 11,000           |  |
| 12. Detroit — 1833             | 19      | 16        |            |                          | 40,000           |  |
| 13. Bincennes - 1833           | 50      |           | 35         | 5                        | 25,000           |  |
| 14. Dubuque — 1837             | 13      | -11       | 9          | 1                        | 6,000            |  |
| 15. Nashville — 1837           | 5       | 20        | 7          |                          | 1,500            |  |
| 16. Natchez — 1840             | 5       | 16        | 4          |                          |                  |  |
| 17. Pitteburg — 1843           | 41      |           | 27         | 2                        | 30,000           |  |
| 18, Little Rock — 1843         | 5       | 10        | 4          | 7 10                     | 700              |  |
| 19. Chicago — 1843             | 40      |           | 22         |                          | 50,000           |  |
| 20. Hartfort (Prov.) - 184     |         |           | 8          |                          | TOWNS THE TANK   |  |
| 21. Milmantee - 1843           | 23      | 19        |            | 1                        | 25,000           |  |
| 22. Dregongebiet - 1846        | 14      | 6.0.      | 16         | 11                       | 7,500            |  |
| stretter from day conventionly | 740     | 437       | 762        | 97                       | 816,700          |  |

<sup>1)</sup> The Metropolitan Catholic Almanac and Laity's Directory for 1846. Baltimore, F. Lucas.

Die katholische Bevolkerung ber 5 Diocefen, von welschen sie in biefer Tabelle nicht angegeben werben konnte, wurde auf 246,000 Seelen geschätt 1).

Im Jahre 1847 (23. April) wurden die Bisthumer 23. Albany und 24. Buffalo aus dem Bisthum New "Yort; 25. Cleveland aus dem Bisthume Cincinnati gebildet, das apostolische Bisariat Teras ging über 26. in das Bisthum Galveston. Das Bisthum 27. Calisornien "Wonterey kam an die vereinigten Staaten. Im Jahre 1850 wurden neu gegründet: 28. Savannah in Georgien; 29. Wehling in Birginien; 30. St. Paul von Minnesota. Hieher muß man noch rechnen das Erzbisthum Dregon "City; die gleichzeitig errichteten Bisthümer 31. Walla-Walla, und 32. Bancouver; das im Jahre 1850 errichtete 33. Bisthum Resqualy. — Die beiden für Oregon projektirten Bisthümer Fort "Hall und Colville konnten nicht ins Leben treten.

Im Mai 1849 hielten die Bischofe Amerikas ihr siebentes Concil. Drei Jahre vorher, in dem sechsten Concil, waren ihrer 23 versammelt gewesen. Im Jahre 1849 waren versammelt — 2 Erzbischöfe (Baltimore seit 1808, St. Louis — 1847) und 23 Bischöfe; 2 Bischöse konnten wegen zu großer Entsernung nicht anwohnen. Die Bäter sagen, daß bald 6 Erzbischöfe und 31 Bischöse der Kirche von Nordamerika vorstehen werden. 9 geistliche Orden unterstützten die Bischöse, die Frauenklöster befänden sich im blühendsten Justande. Spitäler, Waisenhäuser, Armenschulen (so sagen die Bischöse), Lebranstalten für die Reicheren, zahllose sonstige Anstalten gedeihen unter der Leitung dieser gottgeweihen Jungfrauen. Mehr denn 250,000 Katholisen wandern jährlich von Europa aus, sast ohne Ausnahme arm, und von Hilfsmitteln entblößt. Dieser jährliche Zuwachs erfors

<sup>1)</sup> Milgemeine Zeitung 5. August 1846; Ratholif von 1847; D. B. Rr. 25 und 39; Annalen des Glaubens 3. 1847.

bere jebes Jahr 300 Priefter, 300 Rirchen und 300 Schuslen mehr 1).

Der heilige Stuhl ging auf ben Autrag bes Nationals concils ein; am 19. Juli 1850 wurden die bisherigen Bisichofe von Cincinnati, Newyork und Neworleans (Purchll, Joh. Hugues ruhmvollen Namens und Blanc) zu Erzbischöfen erhoben. Go bestanden benn, eingerechnet Oregon-City — 6 Erzbischumer, während alle projektirte Bisthumer nicht ins Leben treten fonnten.

Im Mai 1852 hielten bie Bischöfe Amerikas ihr (bis jett) erstes Nationalconcil, zu dem 6 Erzbischöfe und 26 Bischöfe sich einfanden. Damals gab es 33 Bischöfe über-haupt; bei der Synode sehlte also ein einziger, und von den beabsichtigten Bisthümern hatten 3 nicht ins Leben tresten können. "Die geistliche Obergewalt, schreiben die Bäter des Concils, wird jett von 33 Bischöfen gehandhabt, und bald werden noch 12 weue Kirchenfürsten sich ihnen anschlies sen. Wir gehen also einer blühenden Zufunft entgegen. Wir zweiseln nicht daran, oder vielmehr, wir sind bessen gewis." Nach 25 Jahren spätestens werde diese Kirche ebenso viele Bisthümer besitzen, als die ältesten Neiche Europas. Die Bisthümer von Oregon werden als besonders bedürstig gesschildert 2).

3wölf Stadte und Bisthumer wurden dem heil. Stuhle vorgeschlagen. Es wurden zunächst ernannt und gegründet für das Erzbisthum Newort: 1. das Bisthum Brooflyn mit dem Bischofe Loughlin; 2. Bisthum Newart mit dem Bischofe Bayley; 3. Bisthum Burlington mit dem Bischofe, dem Sulpicianer Goesbriand 3); 4. Bisthum Portland mit dem Bischofe Costery; alle diese Ernennungen sind vom 29. Juli

<sup>1)</sup> Annalen ber Berbreitung bes Glaubens, 1849, H. V. S. 5.
2) Annalen von 1852, H. V, S. 62.
2) Ami de la Religion vom 14. Febr. 1854.

1853. Ferner murbe errichtet: 5. bas. Biethum Erie in Denfplognien, mit bem Bifchofe Young. In ber Rirchenproving pon Rem-Drleans murbe 6. bas Bisthum Ratchitoches unter bem Bifchofe Martin; in ber Rirchenproving Cincinnati murbe 7. bas Bisthum Covington mit bem Bifchofe Carrol errichtet. In ber Rirchenproving St. Louis murbe bas apostolische Bifariat von Neu - Merito in bas Bisthum Canta-Re umgewandelt; und 8. bas Biethum Quincy neu errichs tet, bas aber, mobl porläufig, mit bem Bisthume Chicago unirt ift. Gof. Deliber von St. Louis, ein Deutscher, mar fur biefes Biethum in Musficht genommen. D'Regan murbe am 9. Dez. 1853 jum Bifchofe von Chicago ernannt. Der Generalvifar Fr. Baraga, gleichfalls ein Deutscher, viels jahriger und vielverbienter Miffionar unter ben Indianern am obern Gee, bie bieber jum Bisthum Detroit gehörten, pon beffen lob auch bie Reifenben Wagner und Scherzer voll find, und nur bedauern, baf Baraga, fowie überhaupt bie fatholifden Diffionare in Amerifa fo armfelig und ftiefmutterlich von den Ratholifen behandelt und unterftutt merben 1), murbe jum apostolischen Bifare von Dber-Michigan

<sup>1)</sup> Reifen in Nordamerika in den Jahren 1852 und 1853 v. M. Bagner und R. Scherzer, 3 Bbe. Leipzig, 1854, bef. Bb. II, G. 294, 340. Diefe beiden Reifenden, die nichts weniger, als katholifch gefinnt find, fagen u. a. (G. 340 f.): > Benn man die Rührigfeit ber andern Glaubenefetten, j. B. der Methodiften, der Baptiften und der Predbyterianer beobachtet, und bie außerordentlichen Gummen berudfichtiget, welche alljährlich von tenfelben ju Diffionszweden und Schulen ausgegeben werden, wie ihre Miffionare in allen Safen ber Union bie Emigranten liebreich empfangen, für ihre Rranten, ihre Rothleidenden, ihre Rinder Gorge tragen, mahrend die Bertundiger ber fatholifchen Lehre auf fremder Erde meiftene in großer Sulflofigfeit ihr eigenes Dafein nothburftig fortfriften, fo barf es nicht mehr überrafchen, wenn namentlich bier in Amerika fremde Religionefetten immer mehr an Profelyten gewinnen, indeß die Befenner ber fatholifchen Rirche tros bes machtigen Bufluffes an fatholifcher Bevolferung von Irland und Deutschland nicht nur nicht fich vermehren, fondern fogar im Bahlen: verhaltniffe abnehmen. und G. 77: »Gieht man auf die Daffe ber

ernannt. — Gleichzeitig murbe San Francisco jum Ergsbisthume erhoben, und ber bisherige Bifchof Alemann von Monteren jum Erzbischofe, ber Lazarist Amat aber jum Bifchofe von Monteren ernannt.

Bu ben bereits bestehenden 6 Erzbisthumern ist nun das siedente, zu ben 26 Bisthumern sind 9 neue Bisthumer binzugekommen, so daß 7 Erzbisthumer, 35 Bisthumer, 2 apostolische Bikariate (Nebraska und Obermichigan) bestehen. Der nordamerikanische Census vom Jahre 1850 gibt die Zahl der katholischen Kirchen auf 1112, die Zahl der eingeschriebenen Kirchenmitglieder auf 1,233,350 an, bei einer Gestammtzahl von 31,922 Kirchen, wovon 5299 den Methodisten, 8872 den Baptisten, 4584 den Presbyterianern ans gehören.

Der "Metropolitan Catholif Almanac" vom 3. 1854 gibt bie folgende Ueberficht ber Rirche von Amerika

|                                              | Rirchen | Stationen | Priester | Ratholifer    |
|----------------------------------------------|---------|-----------|----------|---------------|
| Grzbisthum                                   | İ       |           | -        | Lac y GPV     |
| . Baltimore: seit 1790                       |         |           |          | a second      |
| Bisthümer:                                   |         |           | - 5      | mat min       |
| 1. Philadelphia — 1808<br>2. Richmond — 1820 | 1       |           |          | Thomas de     |
| 3. Charlestown — 1820                        |         |           |          | Hoursday, 8   |
| 4. Vittsburg - 1843                          | -       | 1         | 0 10     | West resident |
| 5. Wheling - 1850                            |         | 1         | 1.00     | 6696, 39936   |
| 6. Savanna — 1850                            |         |           | 1        | 11/2/19/01    |

einwandernden Irlander, so fragt man mit Erstaunen, was aus all diesen Anhängern ber katholischen Rirche geworden. Nach der Masse der Einwanderer sollten die Katholiken 4-5 Mas fakter sein, als sie find. Es ist kein Zweisel vorhanden, daß die Zahl der Abfallenden ichon unter der zweiten Generation der Irlander massenhaft stattgefunden. Als Arbeiter und Diener protestantischer Gerren mussen sie ihren Glauben andern.

| mangania milike digita dagi<br>mangan di mangan di mana<br>mili mangangan mangan | Rirchen | Stationen | Priester | Katholiken           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|----------------------|--|
| 7. Grie - 1853                                                                   | 3431    | 105       | 364      | 377,000              |  |
| II. Rew. yorf, feit 1808                                                         |         | - 1       |          | North 20             |  |
| 8. Boston — 1808                                                                 |         |           |          | G INLANT             |  |
| 9. Albann — 1847                                                                 |         |           |          | A Trades             |  |
| 10. Buffalo — 1847                                                               |         | 177       |          | - militar            |  |
| 11. hartford — 1853                                                              |         | 10        |          | FD 150 100           |  |
| 12. Broodlyn — 1853                                                              |         | 200       |          | 1000 000             |  |
| 13. Newarf — 1853                                                                | 3110    | 33        |          | - Table 17           |  |
| 14. Burlington - 1853                                                            | 3111    | 1-10-     | 1200     | ****                 |  |
| 15. Portland — 1853                                                              | 405     | 109       | 364      | 425,000              |  |
| III. Rem : Drleans feit 1793                                                     | 0.10    |           |          | POST LOOK            |  |
| 16. Mobile — 1825 (29)                                                           |         |           |          |                      |  |
| 17. Natchez — 1839 (40)                                                          |         |           |          | - Solution           |  |
| 18. Little=Roct — 1843                                                           | 19VII   | OF T      |          | CONTRACTOR           |  |
| 19. Galveston — 1848                                                             | - 0-    |           |          | 000 000              |  |
| 20. Natchitoches — 1853                                                          | 135     | 52        | 419      | 222,000              |  |
| IV. Cincinnati feit 1821                                                         |         | 0177      | 115      | · should be          |  |
| 21. Louisville — 1808                                                            | 000     | 1         | 100      | WATER TO             |  |
| 22. Detroit — 1833                                                               |         |           | 600      | Contract of the      |  |
| 23. Bincennes — 1833 (34)                                                        |         |           |          |                      |  |
| 24. Cleveland — 1847                                                             | 040     | 045       | 4        | 332,000              |  |
| 25. Covington — 1853                                                             | 349     | 217       | 151      | 332,000              |  |
| V. St. Louis feit 1826 (27)                                                      | British |           |          | D                    |  |
| 26. Nashville — 1837                                                             |         |           |          | 44.50                |  |
| 27. Dubuque — 1837                                                               |         | 7.0       |          | 111                  |  |
| 28. Chicago — 1843<br>29. St. Paul — 1850                                        |         | 0.77      |          | A STATE OF           |  |
| 29. St. Paul — 1850                                                              | 100     | Oak       | 9 10     | A LANSON             |  |
| 30. Milmantee — 1843                                                             | 44 -    | 10.7      | 1000     | A THE REAL PROPERTY. |  |
| 31. Quincy — 1853                                                                | 402     | 243       | 286      | 281,000              |  |
| 32. Santa-Fé — 1853                                                              | 403     | 240       | 200      | 201,000              |  |
| Erzbisthum                                                                       | 0000    | the to    | 1.10     | 100/2019/96          |  |
| VI. St. Dregon-City f. 1846                                                      | V 1. mg | 0.701     | ( v)     | of the way           |  |
| 33. Resqualy — 1850, Ballas                                                      |         |           | 17.0     |                      |  |
| Walla ist eingegangen, zwei                                                      | 10000   | 40        | 5/1/2    | 4 July Library       |  |
| andere nur intendirt.                                                            | 23      | 10        | 25       | 5,000                |  |
| 34. Bancouver — 1850                                                             | 43      | 10        | 20       | 3,000                |  |
| VII. San Franzisto f. 1853                                                       | 43      | -         | 39       | 75,000               |  |
| 35. Monteren — 1850                                                              | 40      | STATE OF  | 09       | 13,000               |  |
| baju bie Bifariate Dber-Michigan und Rebrasta.                                   | 111     |           |          |                      |  |
| uno georavia.                                                                    | 1516    | 0.0       | Ang A    | 0.000.000            |  |
| 2,000,000                                                                        | 1712    | 853       | 1574     | 2,200,000            |  |

<sup>&#</sup>x27;) cf. die Ueberficht im 3. 1851 der Dif. In. g. II. u. VI. Schlus bee Art.: "Bericht über die Rirche ber vereinigten Staaten.

Bom Jahre 1834 hatten sich alle Zahlen vervierfacht. Damals gab es 11 Bisthumer, 316 Priester, 299 Kirchen, 9 Seminare, 6 geistliche Collegien, 20 Riofter für Erziehung. Im Jahre 1844 gab es 21 Bisthumer, 617 Priester, 64 Kirchen, 19 Seminar, 11 geistliche Collegien, 48 Pensstonate von Ronnen gehalten. Im Jahre 1854 gab es 41 Bisthumer, 1574 Priester, 1712 Kirchen, 34 Seminare, 20 geistliche Collegien, 112 Klöster zur Mädchenbildung. Bon den Bischöfen Amerikas stammten 11 aus Frankreich.

Nach bem "Catholie Almanac» für bas Jahr 1856 zählte man 7 Erzbisthumer, 34 Bisthumer, 2 Bifariate, 1611 Priester (bie Zunabme seit 2 Jahren also sehr gering), 1910 Kirchen. Unter ben Bischösen waren 14 Amerikaner, 10 Franzosen, 8 Irlander, 2 Desterreicher, 2 Spanier, 1 Schweizer, 1 Piemontese, 1 Belgier. — Reben ben 1611 Curatpriestern beschäftigten sich noch 169 mit Unterricht. Missionsposten gab es 895. Seit 1855 hatten sich die Priester um 55 vermehrt; 86 Kirchen wurden in diesem Jahre vollendet, 100 waren im Baue begriffen. Es waren in demsselben Jahre 24 (?) Priester gestorben, darunter 10 Jesuiten, 1 Dominikaner, 1 Benediktiner, 1 kazarist.

Man gablte 37 geistliche Erziehungsanstalten mit 851 Böglingen, 39 Manns und 236 Frauenklöster. Eine Universität (St. Louis) und 35 Collegien standen unter gestlicher Aufsicht. Bon den Frauenklöstern hatten 138 Madbenpenstonate, 152 widmeten sich den Werfen der Barmberzigkeit; die barmberzigen Schwestern allein hatten 36 hausser mit 500 Mitglieder 1). Die armen Schulschwestern aus Bayern, erst seit einigen Jahren in Umerita, datten im Jahre 1856 schon 84 Missionsschwestern, und 4000 Kinder in 18 Schulen und 2 Waisenhäusern; neben dem Muttershause in Milwantee und dem Noviziathause in Baltimore

<sup>&#</sup>x27;) Mugeb. Pofts. vom 18. Juli 1856

beftanben 12 Filiale. Es mar Ueberfluß an Poftulantinnen, fur 11 verfchiebene Plate maren Schulichmeftern begehrt 1).

Rach dem Kirchenalmanach für Nordamerika von dem Jahre 1857 waren 187 Priester vom vorigen Jahre durch Tod oder sonst abgegangen; 298 neue Priester waren eingetreten, so daß sich ein Mehr von 111 ergab. Die Zahl neuer Kirchen war 143 2). Besonders wird der Bau eines neuen Klosters auf dem höchsten Berge bei Milwankee hervorgehoben. Die große Bermehrung der Kirchen wurde der Bersolgung von Seiten der sogenannten Knownothings und der Feinde überhaupt zugeschrieben 3).

Uebersicht über ben Stand ber fatholischen Rirche in ben vereinigten Staaten von Nordamerifa :

| Sahre        | Diözefen | Apostolische<br>Bikariate | Bifdöfe | Priester | Rirden | Stationen | Beistliche In:<br>stitute, Klöster | Collegien für<br>Unterricht und<br>Erziehung | Weibliche Bil:<br>dungsanstaften<br>untergeistlicher<br>Leitung |
|--------------|----------|---------------------------|---------|----------|--------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1808         | 1        | _                         | 2       | 68       | 80     | -         | 2                                  | 1                                            | 2                                                               |
| 1808<br>1830 | 11       | _                         | 10      | 332      | 230    | _         | 9                                  | 6                                            | 20                                                              |
|              | 16       | _                         | 17      | 482      | 454    | 358       | 13                                 | 9                                            | 20<br>47                                                        |
| 1850         | 27       | 1                         | 27      | 1081     | 1073   | 505       | 29                                 | 17                                           | 91                                                              |
| 1854         | 41       | 2                         | 39      | 1574     | 1712   | 746       | 34                                 | 20                                           | 112                                                             |
| 1855         | 41       | 2                         | 40      | 1704     | 1824   | 678       | 37                                 |                                              | 117                                                             |
| 1856         | 41       | - 2                       | 40      | 1761     | 1910   | 895       | 37                                 | 21<br>24                                     | 130                                                             |
| 1857         | _        | -                         | //-     | 1872     | -      | -         | - 1                                | 1000                                         | 5 0 H 0 0 0                                                     |

Ratholifche Bevolferung im Gangen ungefahr 2,000,000 4).

<sup>1)</sup> Bericht aus bem Mutterkloster v. 15. März 1856 in den Annalen des Ludwigs. Bereines, 1856, IV, S. 361—370. 2) "Catholic Standard v. 17. Jan. 1857. 3) Des Knownothings et de l'agitation anticatholique — 14. und 17. Juli 1855 im "Ami de la Religion". In demselben Jahrgange enthält der "Ami" eine der besten vorhanbenen Darstellungen der Kirchengeschichte Nordamerikas von Courcy: "L'église aux états unis." 4) Annalen des Ludwigs Missioneverlines, 1856, H. 2, S. 187.

\$. 7. Die Rirche im Oregon-Gebiete, ben Felfengebirgen, Californien und Reu-Mexifo.

Bor 10 Jahren war sehr viele Hoffnung auf bas Aufblühen ber Kirche im Oregongebiete gesett; es sollten sechst Bisthumer gegründet werden. Allein — ungünstige Berbältnisse traten ein. Californien lenkte ben Strom ber Auswanderung vom Oregongebiete ab 1). Hunger und Krankheiten herrschten hier. Die Missonen und Missoner kamen
in die drückendste Noth. Die Zahl der Katholiken im Oregongebiete wird nun auf 6000 angegeben 2). Oblaten und Zesuiten leiten die Missonen in jenen Gegenden. Bessere Aussichten für die Missonen daselbst scheinen nicht vorhanden zu
sein. In den Jahresrechnungen des Lyoner Missonevereines
werden Gaben an den Erzbischof von Oregon-City, die Bischöse von Nesqualy und Bancouver, sowie an die Oblaten
Maria's im Oregongebiete verzeichnet.

Die damit zusammenhangenden Missionen bei ben Inbianern in den Felfengebirgen haben namentlich durch die geistreichen Berichte bes Jesuiten de Smet 3) im hohen Grade die Ausmerksamkeit auf fich gezogen, und das Interesse für jene wilden, aber durch das Christenthum beglückten Indianer war ein inniges. Aber große Sterblichkeit und hungersnoth haben in den letten Jahren die armen Indianer heimgesucht; dazu kam der große Mangel an Missionaren, und andere Gründe, die dem Gedeihen der Missionen in den Beg traten 4). Krankheiten, Feuergewehre, hungersnoth,

<sup>1)</sup> Missions and Travels over the Rocky Mountains in 1845—46 by Father R. J. de Smet, of the society of Jesus, New-York, 1847.

1) Manalen (Rölner Ausgabe) 1850, IV, 4—14; IV, ©. 50. 1851, Off. II und VI. 1852, III, 45. 1853, IV, 37, 55, 58, V, 42. VI, 26. 1854, VI. 13.

und ber erbarmungelofe Fortschritt beffen, mas ber Rorb. amerifaner bas "Schidfal ober bie Bestimmung" nennt, maden bie Indianer mehr und mehr verfdwinden. Es ift eben ibr "Berbananif," burch bie Nordamerifaner "binmeafultivirt ju werben von bem Erbboben." Rach einem Berichte bes P. Smet gab es zufolge einer Bahlung vom Jahre 1836 öftlich vom Diffffppi noch 81,236 Bilbe, westlich irren 265,567 umber (2,600,000 murben für Mexifo und Texas, fur bie ruffifchen und englischen Gebiete bes 1,400,000 rechnet 1). Mitterweile find viele Bolfoftamme gang verschwunden. Im Jahre 1837 verwies ober confinirte bie Regierung alle Indianer in einen gemiffen Begirt westlich von Arcanfas und Miffouri, mo bie Ueberbleibfel ber alten Stamme fich versammeln follten, Die Siour, Dfagen, Dotamotamier, bie Ottama's, bie Chippemans, bie Winnebagoes und andere . Stamme. 3m Jahre 1840 begann be Smet feine Diffions. reifen unter ben Indianern ber Felfengebirge, mahrend in biefer Beit die (bermaligen) Bifchofe Blanchet und Demers im Dregongebiete mirften. 3m Jahre 1841 mar be Smet von 2 andern Brieftern unterftust. Es murbe die Diffion von St. Maria am Bittermurgel-Aluffe gegrundet - fur bie Bon hier ging be Smet nach Fort Bancouver. Plattfopfe. P. Point grundete bie Diffion jum beiligen Bergen unter ben Pfriemhergen. 3m Oftober 1844 hatte bas Dorf 100 driftliche Familien 2). De Smet war in Sachen feiner Miffon nach Europa gereist. "Die Ramen ber Dregon-Stamme murben burch ihn ben Blaubigen in Belgien und Franfreich befannter, ale in ben vereinigten Staaten" 3). 4 Besuiten und 6 Schwestern von ber Congregation unserer

<sup>4)</sup> Mnnalen von 1851, IV, S. 13. a) be Smet, l. c. S. 280. John G. Shea-Catholic Missions among the Inian tribes of the united States (1529—1854). New-York 1855, p. 475. a) Shea, p. 475.

Frau begleiteten ihn. Sie kamen am 5. August 1844 zur See nach Oregon. Zu Willamette wurde ein Kloster für die Schwestern gebaut. Den folgenden Winter brachte de Smet in der Mission der Kalispels, St. Ignatius, zu. Die Mission von St. Maria ist aber seit 1850 verlassen, die Gesammtzahl der bekehrten Indianer wird nur auf 3600 Seelen geschätzt. P. Smet kehrte wieder nach St. Louis zurück, und befand sich kurzlich in Europa.

Rur bas Territorium ber indianifchen Stamme, bas amifchen bem Ranfad-Alug im Rorben und bem Reb River im Guben liegt 1), bie vom Jahre 1841 bis 1850 um 124,000 Individuen abgenommen haben (von 342,058 auf 217,000), unter benen besondere bie Siour, Die Pottamos tamies, bie Dfagen und bie Ottamas oft genannt merben, mar bis jum Sahre, 1846 bie Chicago Miffion eine Art Mittelpunft. 3m Jahre 1846 begann eine neue Miffion unter den Dfagen, eine unter ben Giour - 1848. 3m Jahre 1850 murbe fur bas fogenannte indifche Territorium ein apostolifches Bifariat gegrundet. 3oh. Baptift Diège murbe am 25. Dars 1851 ale Bifchof von Deffena i. v. inf. confefrirt. Er ließ fich in ber Pottamotamie-Miffion nieder; nebftbem gab es 3 andere Diffonspoften , 4 Rirchen, 7 Priefter, 4 Schulen. - Die fatholifche Bevolferung bes Bifariats wird berechnet auf 6,000 Geelen 2).

Für bas Territorium von Minnsota wurde im Jahre 1851 bas Bisthum St. Paul errichtet. Nach bem Berichte bes ersten Bischofs Cretin gab es im Jahre 1852 7 Kirchen mit 12 Drieftern 3).

Das Gebiet von Reu. Merito gehört feit bem Sahre 1848 ju Rordamerita, und ift jest bas Biethum Santa-Fe,

<sup>1)</sup> Mappaus, Handbuch der Geographie und Statistif von Nord-Umerika, Leipzig, 1855, S. 987 flg. 2) Shea, l. c. S. 452 — 466. 2) Mappaus, S. 384. Bischof Cretin ist kurzlich gestorben.

beffen erster Bifchof ber Franzose Lamy ift. 3m Jahre 1850 gab es in biesem Gebiete 73 Kirchen, alle katholisch. Ratholische Indianer gibt es 8000 (nach einem Berichte des Bischofs vom Jahre 1854). Es herrscht großer Priestermangel.

Je lebhafter unfere Beforgniß mar, es mochte bei ben ungunftigften außern Berhaltniffen und bei bem ungeheuren Prieftermangel bie tatholifche Rirche in ben zu Rorbamerita aefallenen ehebem fatholifden gandern von ben Geften überfcmemmt und meggeschwemmt merben, zu einer um fo lebe hafteren Beruhigung gereicht es und jest, an ben Ratholifen von Reumerifo gu feben, baf bie Ratholifen jener fanber ihren Mitbrubern in ber neuen Welt ein befchamenbes Beifpiel ber Stanbhaftigfeit gaben. Much nicht einer ber 60,000 Meritaner, und ber 8000 Indianer fiel ab. firte nur ein Driefter Carbengs, ber mit bem Dethobiften Nicholfon wieder in Santa-Re antam, um Apostaten gu machen. Er prebiate auf öffentlichen Dlaten. Mber - auf ben Bunich bes Bifchofe lieften ibn bie Ratholifen ichreien, und thaten ihm nicht bie Ehre an, ihn gu boren. Es gibt teinen Derifaner, ber nicht Ratholit mare. Der Bifchof hat unter Lebensaefahr bie Strenge ber Rirchenzucht burchgeführt und barmherzige Schweftern eingeführt, bie eine Schule halten. 2 Baptiften und 2 Methobiften , "brave Leute" in ihrer Urt, hatten jeber eine Schule. Aber nicht einer hatte einen Profelnten 1). Bifchof Lamp ift im Jahre 1854 in Europa gemefen, und fehrte am Ende bes Jahres 1854 - mit 28 Europäern gurud. Die Bevolferung ber Bifchofestabt tam ihm mehrere Stunden weit entgegen; alle Civil. und Militarbehörden gingen poran. Aber, trot bem fann ber Bifchof ben Indianern bie begehrten "Schwargrode" nicht fenben, weil er ju menig Priefter hat 2).

<sup>1)</sup> Ami de la Religion vom 31. Jan. 1854. 9) Miffionsannalen, Juli 1855.

Californien, in welchem im porigen Sahrhunderte bie Sefuiten-Diffionen fo febr blubeten , batte nach beren Bertreibung Rrangistaner, Die in Ober-Californien, bas jest gu Nordamerita gehort, neue Miffionen von San Diego bis San Krancisco gegrundet. 3m Jahre 1821 gablte man 24 Miffionen, Die Die Mittelpunfte fo vieler fleiner Stabte bil-Bebe batte eine bubiche Rirche, umringt von anfebn. lichen Gebauben. Go blieb es bis jum Jahre 1833. Das male hatten bie Diffionen 34,000 eingeborne Ratholifen. Die merifanische Regierung brangfalirte bie Frangistaner, etwa wie es bie Schweiger Rabitalen ihren Rloftern thaten; fe fette - meltliche Bermalter aus ber Sefe bes Bolles Rur einen Augenblid murben bie Monche im Sabre 1839 wieber in ihre Rechte eingefett, auf Betreiben bes apostolifden Drafetten. Balb barauf murben bie Diffionen vollig fafularifirt; bie Beamten jogen beren Guter ein. Den Monchen murbe ein fparlicher Taglobn ausgesett, und biefer oft nicht bezahlt. Die Monche, welche nicht ftarben, faben fich gezwungen, bas land ju verlaffen. Die Regierung fubstituirte ihnen - fittenlofe Rachfolger, Die man wieber jurudrufen mußte. 3m Jahre 1845 gab es taum mehr 5 alte Batres im ganbe, von ben Beamten fcmablich behanbelt. Doch im Sabre 1838 ftarb Pater Sarria, von bem ein Amerifaner faat . "es war ein Glud in ber That , ibn gefannt ju haben, er ftarb vor hunger und Traurigfeit auf feiner Miffion la Golebab : er ftarb am Rufe bes Altares, und in ben Urmen jener Indianer, Die er 30 Jahre als Bater geleitet batte." D. Fortuni, ber Grunder ber Diffion von Can Rafael, ftarb bald nach ihm.

Im Jahre 1838 hielten die Franzistaner um einen Bisichof für Californien an, und schlugen den P. Franz Garcia Diego, einen alten californischen Missionar, vor. Dieser wurde von Gregor XVI. als Bischof für Californien pracconissitt. Aber biefes hielt den brohenden Ruin nicht auf.

Mehrere Miffionen maren im Sabre 1842 ganglich gefchlofe fen, die Bahl ber Indianer von 30,000 auf 4450 gefunten. Die Rirche und Miffion von Gan Diego mar in Ruinen; ebenfo bie Miffionen von G. 3. Capiftrano, von San Gabriel. St. Barbara mar bie Wohnung bes P. Rarciffus Duran, bes ehrmurbigen Prafeften. Bu Gt. Louis Dbispo war mitten unter Ruinen, und im hochsten Glende ber alteste Pater Ramon Abella, ber ichon im Jahre 1787 bier wirfte. Alle Almofen, bie man ihm fanbte, vertheilte er an feine 3m Jahre 1842 erft fam ber Bifchof armen Inbianer. Diego in feinem Bisthume an. Aber er tonnte nichts ausrichten. Er ftarb im Juli 1846 1). In bemfelben und bem folgenden Jahre nahmen bie Norbameritaner bas land; im nachften Sahre ging bie Runde bes gefundenen Golbes in bie Belt - 1848. Es jogen alle Bolter und Gefchlech. ter nach bem Golblande. In einem Sahre maren nicht bloß bie Miffionen, fonbern auch bie Mehrgahl ber Indianer von bem "Erbboben hinmegfultivirt." Gie murben wie wilbe Thiere gehett und gejagt, und, fo weit fie am leben blieben, verwilberten auch fie 2). Die Regierung hat jest versucht, bie alten Reunionen wieber einzuführen. Da fie babei bas religiofe Element ausschließt, fo werben bie Indianer etwas langfamer aussterben.

Die heutige tatholifche Bevolferung von Californien, bie eingewandert ift, wird von einigen auf bie Balfte aller Gin-Claurinal La

190 (वर्तेमा व <sup>प</sup>

<sup>1)</sup> Shea, p. 114. Rirchliche Buftande von Californien und Reu-Merito« - Bb. 20. ber hift.spolt. Blatter, G. 611-16. Geemann, Reife um bie Belt, 1853, Bb. I. G. 114 fig. Bappaus, G. 967-82. ") Berftader, Reife um die Belt. II. Bb. Californien, Stuttgart, 1853, G. 57. »In Rordamerita geschah die Unterdrückung ber Inbianer fo allmälig; wie andere bier in Californien? Gin einziges Jahr mar im Stande gemefen, diefen fabelhaften Unterschied hervorzubringen und ber Indianer eriftirte in Birflichfeit ichon gar nicht mehr als Stamm. - Die Geschichte ber Indianer Californiens bort mit bem 3abr 1849 auf« cf. Gion von 1850, Dr. 27.

wohner geschapt. Fur fie ift bas Erzbietbum San Francisco unter bem eifrigen Pralaten Alemann, und bas Biethum Monterep errichtet. Berschiedene religiose Anftalten bluben.

## S. 8. Die fatholische Rirche in ben fubamerifanischen Freiftaaten.

## Die Rirche in Merito [1806-1856].

Das fatholifche Spanien hat bas fatholifche Gubamerita ledialich burch ben unfatholifchen, ben gottlofen Beift verloren, ber feit ber Mitte bes vorigen Sahrhunderts fich ber Regierung biefes Bolfes bemachtigte, und ber in bem Fries benefürsten unseligen Undenfene feinen Gipfelpunkt erreichte. Dazu fam bie unnaturliche Berbindung mit Franfreich, und bie ebenfo finnlofe ale graufame Befchlagnahme biefes Panbes burch und fur Mapoleon. Die Englander perfperrten ben Spaniern ben Geemeg nach Amerifa: Englander und Umerifaner gogen metteifernb burch Gubamerita, um bie Ginwohner ju Abschüttelung bes fogenannten fpanifchen Joches aufzustacheln, und um ihnen bafur ihr Joch aufzulegen. Den Tobeeftog gab vollenbe ber herrschaft Spaniene in Umerifa die unselige Revolution von 1820, welche eben ben Spaniern in Amerita Die Freiheit bot, fich fattifch von bem Die mit größter Graufamfeit ge. Mutterlande zu befreien. führten Rriege bauerten in 3mifchenraumen von 1806 bis 1824, und ichufen in Amerita vorerft ein Chaos, eine Auflofung und Berftorung alles figatlichen Berbanbes, eine Un. jahl ober eine Ungahl von Spottrepublifen, Die burch ihre beständigen Burgerfriege und ihre fortichreitende Berbrode. lung fich von Tag ju Tag munbgerechter machen fur ben unerfattlichen hunger ber großen nordamerifanifchen Schwefterrepublit, welche biefe Rleinigfeiten von Staaten ichon

langft ale fichere Beute in Ausficht genommen bat. Dabrend indeft ber Kriebenefurft in Spanien am Ruber fag, that er alles und ließ alles geschehen, um bie Revolution auch nach Umerita zu tragen. 216 Pacca in Liffabon weilte, erfuhr er, bag aus ben Safen von Carthagena und Cabix viele Ballen irreligiofer und gottlofer Bucher, und eine große Bahl Eremplare ber verurtheilten Theologie von kvon nach ben fpanifchen Colonien verfendet murben. Die Rolgen, welche bie Berbreitung folcher Grunbfate in jenen ganbern hatte, batte man in Spanien am meiften zu fühlen 1). Man that alles, um bie Bemohner von Gubamerifa, bie an nichts meniger, ale an eine Trennung von Spanien bachten, wegzustoßen; aber ohne bie Revolution von 1820 in Gpanien maren biefe ganber ficher bei Spanien geblieben. Die Regierung bes Friedensfürsten, ber an Rapoleon Spanien verrieth, die gerftorenben Pringipien, welche in Folge ber frangofifden Revolution über Spanien bieffeite und jenfeits bes Meeres fich verbreiteten , bie Aufmunterung , welche ber ameritanischen Bewegung von Geite Englands ju Theil wurde, die furgfichtige Politit, welche bie fpanifchen Cortes an ben Tag legten, haben Amerita von Spanien loggeriffen. Dazu tamen bie Graufamteiten, melde bie fpanifchen Benerale im Guben ausübten, in Merito aber bie Ruhnheit bes Generale Sturbibe, und bie ungeschickten Pratenfionen ber toniglichen Bertreter. Allein bie Religion hat aber, wie ber Carbinal Baluffi, papftlicher Runtine in Reu-Granaba in ben Jahren 1836-1843, in feinem Berte über bie Rirche Subamerifas nachweist 2), bas mighanbelte und gerruttete Subamerita gerettet und wieber gehoben; fie hat es erneuert und es vor ber Bermilberung bemahrt. Die Befchichte Gub.

¹) Pacca, Memoiren über Portugal, S, 5. ²) America un tempo spagnuola riguardata sotto l'aspetto religioso dall' epoca del suo discuoprimento sino al 1843 (Bb. I, Antona, 1844) von Gaëtano Baluffi.

ameritas feit ber Revolution ift eine fortlaufenbe Reihe von Burgerfriegen , Confoberationen , Spaltungen , Despotismus und Unarchie. In Mexito bat man eine furge Beit einen Raifer, Sturbibe, gehabt, - barauf hat Santa Unna mehrere Male geherricht, und ift mehrere Dale gefturgt und verbannt worben. In Guatimala haben bie Orthoboren und Liberalen gegen einander gefampft und fich gegenseitig vertrieben und verbannt. Die Staaten von Benezuela und Reugranaba haben alle moglichen Scenen von furger Ginigfeit und langer Zwietracht gehabt. Ecuabor bat in ben blutigften Revolutionen fich felbft gerfleischt; Peru hat jebes Sahr fein Revolutionchen gehabt; Bolivia laborirt an aus. martigen Rriegen. Chili ift allein feit einer Reihe von Jahren innerlich beruhigt. Die gaplatastaaten, ober bie argentinische Confoberation, bat noch nie ein rubiges Sahr gehabt. alle biefe Streitigfeiten ift von jeher auch bie Rirche verwidelt worben, fie murbe in ber Regel von ber Parthei bes Kortidrittes verfolgt. Der Stand ber fatholifden Rirche in Merito im Sabre 1810 mar folgenber. Das Bicefonigreich Reufpanien mar eingetheilt in bas Erzbisthum Merito und in 8 unter ihm ftebenbe Bisthumer: 1) Duebla, 2) Ballabolib, 3) Guabalarara, 4) Durango, 5) Monteren, 6) Yucatan, 7) Dajaca, 8) Sonora. Mit Ausnahme bes Bisthums Conora befagen fie alle Rathebralfirchen und Domfapitel, bei welchen, mit Ginfchluß bes Collegiatfapitels von unferer Krau von Guabeloupe bei Merito, 185 Ranonis fatftellen und Prabenben funbirt maren, welche von bem Ronige von Spanien verlieben murben. Die Babl ber Pfarreien und bie Ginfunfte ber Bifchofe murben alfo angegeben: 1) Erzbisthum Merifo mit 244 Pfarreien, und 130,000 Defoe Ginfommen. 2) Biethum Duebla mit 241 Pfarreien und 110,000 Defos. 3) Ballabolib, (ober Mechoacan) mit 116 Pf. und 100,000 Pefos. 4) Guadalarara, (ober Jalisco) mit 120 Pf. und 90,000 Pefos. 5) Durango mit 46 Pfar-

reien und 35,000 Defos. 6) Monteren ober Ruevo Leon, welches Bisthum heutzutage ju Norbamerifa gehort, hatte 51 Pfarreien und 30,000 Defoe. 7) Biethum Nucatan batte 85 Pf. und 30,000 Pefos. 8) Dajaca hatte 140 Pf. mit 20,000 Defos. 9) Sonora hatte 30 Pfarren und 6000 Defos Eintommen. Bufammen 1073 Pfarreien und 541,000 Defos Ginfunfte. Diefe Pfarreien murben vermaltet von 2300 mirts lichen Pfarrern 1), und Silfegeiftlichen 2), theile Belt : theile Orbenegeistlichen. - Die Orbenegeistlichfeit mar in 13 Provingen eingetheilt : 1) brei ber Dominifaner, ju Des rito, ju Puebla und ju Dajaca. 2) Ceche Provinzen ber Frangistaner. Diefer Orben hat in Merito fich unfterbliche Berbienfte erworben. 2 bavon in Merito, eine in Queres taro; eine in San Louis Potoff; eine in Bugbalarara; eine ju Meriba. 3) 3mei Provingen ber Augustiner, eine in Merifo, bie anbere in Salamanta. 4) Gine Proving ber Rarmeliter in Mexito. 5) Gine ber Mercebarier in Mexito. Die Bahl ber Rlofter mar 206, bavon 149 Monche = unb 57 Ronnenflofter. Die Bahl ber Monde murbe gu 1931; bie ber Monnen gu 1962 angegeben. Die Bahl fammtlicher Rlerifalperfonen, mit Ginfchluß ber Laienbruber und niebern Rirchendiener, murbe ju 10,000 angegeben, mas bei einer Bevolferung von etwa 6 Millionen gewiß niebrig genug ift. Rerner gab es 6 Collegien ber Glaubeneverbreitung mit 329 Collegiaten und 61 erponirten Miffionen. Bon ben Miffionen befanden fich 21 in boch. ober Dber-Californien, 9 in Co. nora, 9 in Tamaulipas und Cobabuila und 22 in Teras und in ben Tarahumaras. Außerbem gab es noch 96 bis Schöfliche Miffionen, welche theils bem Erzbisthum Merito, theils ben Bisthumern Ballabolib, Durango, Monteren und Sonora angehörten und im Innern bes lanbes gerftreut waren. Der Sahrebertrag aller Behenten in allen 9 Biethu:

<sup>1)</sup> Curas beneficiados. 2) Capellanos o Vicarios.

mern vor bem Jahre 1810 fcheint etwa 2 Millionen Defos betragen zu haben. Rebftbem befaß bie meritanische Rirche noch ein Rapitalvermogen von 44,500,000 Pefos, theile aus Rirchenüberschuffen, theile aus Bermachtniffen und Dotationen nach und nach entstanden. Diefe Rapitalien maren gegen Berpfandung von ganbereien und fehr billige Binfe größtentheils an Privatpersonen ausgelieben. Un biefen Unleiben ju billigen Binfen wollte fich benn auch ber Friebensfürst Don Manuel Goboi feinen Theil holen; er ftrecte bie langen Ringer über bas Beltmeer berüber; und in ben Sahren 1805 und 1806 perfdmanben 3 bis 4 Millionen Rirchen. vermögen, nicht in bem Abgrunde bes Beltmeeres, fonbern in ben Tafchen bes Friedensfürsten, ber fie ale Tilgunge, fonde ber toniglichen Bales (Papiergelb), mohl in Folge bes oben ermahnten papftlichen Breves vom 14. Juni -1805 1), an fich gezogen hatte. Babrent ber Burgerfriege mit Spanien nahmen bie Autoritaten in Derifo weitere Millionen aus bem Rirchengute ju Dedung ber bringenben Beburfniffe bes Mugenblides in Befchlag, ein anberer Theil endlich murbe mahrend ber Birren ber Burgerfriege burch bie Bermalter ber frommen Stiftungen veruntreuet. Dagu tamen bie mahrent bes Burgerfrieges eingetretenen Berichlechterungen ber Spoothefen. 3m Sahre 1826 berechnete ber Rultminifter bas Rirchenvermogen nur noch auf 20 Dil-Chenfo hat fich ber Ertrag ber geiftlichen Behenten wohl um bie Balfte verminbert. Durch bie Burgerfriege murbe ber landbau und bie Biehjucht geftort. 3m Berbfte 1833 hob ein Befet bes Generalfongreffes alle bis babin geubte Mitwirfung ber burgerlichen Gewalt gur Gintreibung ber geiftlichen Bebenten auf, und ftelte, nfo weit es bie Civilgewalt angeht", bie Entrichtung bes Bebenten gang ber Frommigfeit und religiofen Gewiffenhaftigfeit ber Pflichtigen

<sup>1) 28</sup>b. II , G. 39.

anbeim. Daburch mußte naturlich ber Ertrag noch mehr finfen. Die Ginfunfte ber Pfarrer beruhten fast allein auf Communalabgaben und Gebuhren. Un ben Rapitalginfen und Rebenten batten fie feinen Untheil. Go laffen fich bie ftete wiederholten Rlagen über allzugroße Stolgebuhren in Merifo erflaren. - Das Rapitalvermogen ber Rlofter burfte man am Unfange biefes Sahrhunderte auf 9 bis 10 Dill. Defos fcaben, abgerechnet ben febr ergiebigen Ertrag ber Almofen. Das Grundeigenthum ber Rirche von Merito murbe nur auf etwa brei Millionen Defos gefchatt, und hat fich im laufe ber Zeit nicht verminbert. Um fo reicher mar und ift noch zum Theile bie Rirche von Merito an Rirchengefäßen, Beiligenichmud, Gemalben, Statuen, Desgemanber zc. geiftlichen Gebauben; ber Werth biefer Roftbarteiten mird auf 96 Millionen Defos gefchatt. Die Große ber bem Gottesbienfte gewidmeten Gebaube, bie Musbehnung, Die Bauart, und bie innern Reichthumer ber Rirchen murben ben alteften driftlichen Landern in Guropa Ehre machen. In einigen Rathebralen find alle beiligen Befage aus maf. fivem Golbe, und zwar nicht bloß die Relche, die Monftrans gen, fondern auch die Leuchter, die Rauchfaffer, die Rreuge, Die Lampen ic. In ber Rathebrale ju Puebla ift eine Monftrang, beren Werth auf 10 Millionen Franten gefchatt wirb. Sie ift von reinstem Golbe, von ber ichonften Arbeit, mit Diamanten, Sumelen und foftbaren Gbelfteinen gang überfaet. In berfelben Rirche ift ein Tabernafel in ber Geftalt eines Thurmes, unter welchem bas heiliafte Saframent an ben Tagen feierlicher Prozeffionen getragen wirb. Es ift biefes ein Deifterftud ber Cifeleurfunft, beftebend aus 5 Stodwerten, von einer Ruppel und einem Rreuge überragt. Bebes Stodwerf wird burch eine Reihe eleganter forinthis icher Gaulen gebildet, und auf ben Grundflachen find jablreiche Begebenheiten aus ber heiligen Schrift eingegraben. Diefer Thurm ift von maffivem Gilber, und wiegt 250 Pfd.

Man wird sich sicher wundern, warum Don Manuel Godoi sich von biesen habseligkeiten nicht mehr aneignete, als 3 — 4 Millionen. Allein zwischen seinen guten Billen und die Aussührung legten sich unübersteigliche hindernisse, iusofern das Meer von den Schiffen Englands besetht war, und die Schätze statt nach Madrid, sicher nach London gewandert wären. War man ja doch in Spanien damals gezwungen, mit einem Pariser Banquier den seltensten Bertrag seit Menschengedenken zu schließen, um wenigstens noch einige Millionen aus Amerika herüber zu bekommen.

Rach mehreren befiegten Aufftanben in Derito in ben Jahren 1809, 1810 und folg, gab bie Revolution bes 3. 1820 in Spanien felbft ben Unftog ju ber Trennung vom Mutterlande. Die Cortes von Spanien Schickten ben Befehl nach Merito, bie Berfaffung bes Jahres 1812 anjunehmen, welche nur wenige Unbanger im Canbe gablte. Der Oberft Sturbibe ftellte fich an Die Spige ber Ungufrie. benen; er murbe am 18. Mai 1822 von ber Urmee als Mugustin I, jum Raifer ausgerufen, boch von ber republis fanischen Parthei in furgem gefturgt. Daß bie Geiftlichfeit und bie Monche insbesondere ber Berfaffung nicht hold maren, welche fich ftete ale firchenfeindlich erwiesen hatte, ift bie naturlichfte Sache von ber Welt. Aber wir wollen an einem Beifpiele zeigen, wie die Parthei ber Cortes ober ber Berfaffung von 1812-1820 mit ben Begnern biefer Berfaffung umging. 3m Jahre 1820 erreichte bie fpanifche Conftitution auch Merito, und am 30. Mai verfundete ber Gefe politico ber Proving Nucatan in ber Stadt Merida, ber Sauptftabt biefer Proving, biefe Berfaffung auf ber Piagga. Die Frangistanermonche, im Bertrauen auf bas unbegrangte Unfeben, bas fie fich burch ibre unfterbliche Berte in bem ganbe erworben hatten, glaubten biefe Demonftrationen liberaler Befinnungen leicht überwinden ju fonnen. Gin großer Bolfe. haufe erschien auf bem Plate, in beffen Mitte einige Krangistaner traten, welche gegen bie Unnahme ber Berfaffung iprachen. Da ließ nun ber Bouverneur Ranonen aufruden, und gerftreute mit leichter Dube bas Bolf. Sofort marfchirte er mit feinen Befchugen gegen bas Frangistanerflofter, öffnete bie Thore, trieb bie Monche, etwa 300 an ber Bahl, mit bem Bajonett heraus, und übergab bas großartige berr. liche Gebaude ber Berftorung. Die Bruber gerftreuten fich in alle Belt. 20 Jahre nachher trugen von ben 300 nur noch 11 bas Frangistanerfleib. "In Gefellschaft eines berfelben, ergablt ber Reifende Stephens, widmete ich bem Rlos fter meinen letten Befuch. Bon bem Corridor und ben gwei Rirchen ftanben bie Mauren noch, aber ohne Thuren und Renfter. Das Dach einer ber zwei Rirchen mar eingefallen, und ber helle Schein bes Tages ftromte in bas Innere. Bei ber anbern altern befand fich in ber Rabe ber Thure eine Schmiebe. Die Altare maren umgefturgt und bie Banbe beschäbigt. Die Gebeine ber Monche maren berausgeworfen und auf bem Rufboben gerftreut. Die Leute glogten bas Rleib meines Begleiters an. In ben oben Sallen tampirte bie erfte Schwabron und bie zweite Schwabron und eine Compagnie leichter Infanterie" 1). 2m 4. Oftober 1824 fam für die Republit Merito eine burch Cortes gefertigte Berd faffung ju Stanbe. 2m 30. Oftober 1824 richtete ber Prafibent Bittoria, furs nach bem Untritte feiner Burbe ein offizielles Schreiben nach Rom, auf welches Papft Leo XII. am 20, Juni 1. 3. freundlich antwortet. Ginen weitern uns mittelbaren Erfolg hatte biefer Briefwechfel nicht. In ben folgenben fturm . und brangvollen Jahren hatten bie um bie Berrichaft fampfenden Partheien nur infoferne Beit, fich um bie Rirche ju befummern, ale fie bie Sanbe nach bem Rir. chengute ausstreckten. Schon im Jahre 1826 hatte ber Con-

<sup>1)</sup> Begebenheiten auf einer Reife nach Ducatan, von John E. Stephens, beutsch von Meigner, Leipzig, 1853, G. 41.

greß die Absicht, einen Theil ber geistlichen Guter einzuziehen, um die Staatsschuld zu bezahlen. Denn der Fanatismus hatte schon damals so sehr seine Kraft verloren, daß
man dieß ohne unangenehme Aufregung thun zu können
glaubte" 1). Bei einer Bevölkerung von 7 Milionen Einwohner genügte damals die Zahl der Geistlichen, namentlich
für den Unterricht, nicht. Man legte sogenannte Lancasterschulen an, welche den Zwed batten, das Bolt in dem
gewöhnlichen Sinne aufzuklären, und es von dem Fanatismus zu befreien 2). Gleichzeitig hatte man zum Behuse von
Unterhandlungen eine Gesandtschaft nach Rom geschickt.

Die alten Bifchofe ftarben. 3m Jahre 1829 maren von ben 10 Bischofesiten 8 erlebigt (einschlieflich bes feit 1824 neu bingugefommenen Bisthums Chiacas); nebstbem maren 86 bifchofliche Rapitelpfrunden unbefest. - Bar ein bifchoflicher Stuhl erledigt, fo ernannte bie neue Regierung ju bemfelben. Dagegen protestirte ber Ronig von Gpanien. In Rom bestätigte man bie vorgeschlagenen Pralaten nicht. Alle firchlichen Geschäfte, welche nur von Bischofen verrichtet werben fonnen, Firmungen, Ordinationen u. f. w. uns terblieben, und bie Ungufriebenheit, welche bie Unterbrechung bes geregelten firchlichen lebens in allen Stanben ber Gefell. Schaft bervorrief, murbe immer beftiger, und mußte felbit von einer firchenfeindlichen Regierung gehört werben. Unter Gregor XVI. fam eine Convention ju Stande, in Rolge welcher bie lange erlebigten Bisthumer wieber befett murben. Der Papit erfannte bamit meber bas formliche Datronatrecht ber Regierung, noch die Lostrennung ber Rirche Mexifos von Spanien an, und Ronig Ferbinand VII. behielt fich ausbrudlich alle weltlichen und geiftlichen Gerechtsame ber Rrone vor. Rachbem Gregor XVI, am 24. Febr. 1831

<sup>&#</sup>x27;) Mlg. 3tg. vom 19. März und 10. April 1827. ') Allg. 3tg. vom 2. Sept. 1831.

6 Bifchofe prafentirt hatte, machte bie Regierung ichon am 25. Mai 1831 befannt, bag es Gregor XVI. gefallen habe, aus ben von ihr vorgeschlagenen Ranbibaten feche fur bie erledigten Bifchofefite: 1) von Puebla, 2) Buabalarara, 3) Mechoacan, 4) Durango, 5) Ruevo-leon (Linares ober Monteren), 6) Chiapas jugulaffen und ju ernennen. gleichzeitigen Untrage auf Bafangerflarung und Bieberbes fegung bes Erzbisthums von Merifo, beffen Inhaber Don Pebro Fonte mahrend ber Revolution nach Spanien ausgemandert mar, hatte ber Dapft nicht willfahrt; ebenfowenig bem Bunfdie, fur Mexito eigene Orbensgenerale jugulaffen. Der Ranonifus Balber, welcher nach Rom gereist mar, um bem beiligen Stuhl ben Rothstand ber Rirche Meritos porgutragen und beffen Unterhandlungen ein fo gunftiges Ergebniß erlangt hatten, mar Bifchof von Puebla (nach Merito bas bebeutenbfte Bisthum) geworben. Un ihn erließ ber Papft am 12. Juli 1831 ein Genbichreiben, in welchem er ibn jum apostolischen Delegaten und Bisitator fur alle Rlofter "in ben meritanifchen ganbern" ernannte und ihm ben Auftrag ertheilte, unter unmittelbarer Auftoritat bes papftlichen Stuhles, Die alte Ordnung in ben meritanischen Rloftern wieder berguftellen , und biefe Rlofter ju ihrer urfprunglichen Reinheit und Bestimmung gurudzuführen, Rov. 1831 ertheilte bie Regierung biefer Bulle bie verfaffungemäßige Canttion. - In Betreff ber funftigen Bifchofe. mahlen fant amifchen Rom und Merito folgende Convention ftatt. Die Rapitel ber verschiebenen Rathebralen ichlagen ber Regierung 3 Manner vor, von benen bie Regierung einen auswählt. Die alfo gefertigte Lifte wird bem beiligen Stuble vorgelegt, welcher bem Bifchof (nach biefen Borfchlagen) bie tanonifche Institution gibt. Auf biefem Wege murbe ber Dodiw. Balbeg ale ber erfte jum Bifchofe von Duebla eingefest. Auf Diefem Wege erhielt Die Rirche von Merito bis jest tugenbhafte und gelehrte Bifchofe.

Diefe Convention amifchen Rom und Merifo murbe als Staatsgefet ben 16. Dai 1831 proflamirt. Die unfirchliche Parthei im Banbe beschulbigte bie Regierung fnechtischer Radgieligfeit, weil fie nicht auf ausbrudlicher Unerkennung der Republif Merito und ihres Ragionalpatronate bestanden Bebenft man aber, bag burch ben im April 1829 erfolgten Tob bis Bifchofe von Puebla Don Antonio Peres bie Bermaifung ber merifanischen Rirche vollenbet, und bie Rothmenbigfeit, ben baraus entspringenben Birren und Berlegenheiten abzuhe fen, immer bringender mar, fo mußten naturlich vorerft alle Concordate und Patronatefragen in ben hintergrund treten. Im Rongreffe icon hatte fich eine gahlreiche Parthei gegen ben Frieden mit ber Rirche erhoben, war aber von einer großen Dajoritat, unter ber fich auch viele Beiftliche fanden, überftimmt worben. Die rührige Minoritat mandte fich jest von ben Centraliften ju ben Soberaliften, b. h. fie besten Die Legislaturen ber einzelnen gu ber Republif Merifo foberirten Staaten gegen bas Gefet vom 16. Mai 1831 auf; Die Legislaturen ber meiften Bunbesstaaten gaben auch wirflich ihre Proteste bei ber Centrals regierung ein. Gie verlangten nicht nur bie Burudnahme bes gangen Befeges, fonbern auch Aufhebung ber vielen. unnugen Pfrunden, und befinitive Gingiehung berfelben gum Staatevermogen, mie es binfichtlich ber vafanten Rirchenpfrunden bieber ichon ber Kall gemejen. Aber bie Central. regierung blieb bei ihrem Gefete vom 16. Dai fteben. 4. November 1831 erließ fie ein Gefet, bes Inhalts: "baß Diejenigen Bunbeeftaaten, welche bie im Befete bom 16. Dai angeordnete Bereinbarung über Ausubung bes Erfluffons. rechts binnen 70 Tagen nicht murben getroffen haben, biefes Redt gang verlieren follten." Damit mar biefe Angelegens beit erlebigt. Aber es half nichte, "baß alle aufgeflarten Ratholifen" im Canbe, alle Bertheibiger ber eigenthumlichen Rechte beffelben, ein großer Theil ber Beiftlichfeit felbft fich

auflehnten 1). - Die im Mai 1831 noch unbefett gebliebenen Bifchofelite murben im Sabre 1840 befest. In bem Confiftorium vom 23. Dez. 1839 ernannte ber Papft gum Erzbischof von Merito ben Sochw. Emmanuel Dofaba v Garduno, ben Sochw. Jofe Maria Luciano Becerra jum Bifchof von Chiapa, mahrend ber Sochw. 3of. DR. Guerra feit 1832 Bifchof bes von Merifo geitweilig getrennten Staates Ducatan ift. 3m Confiftorium vom 27. April 1840 murbe R. Garcia Diego jum Bifchofe fur bie neue vom Dapfte erriche tete Diogefe Californien ernannt, fo bag bamit alle Bisthus mer bes landes ihre Birten hatten. In ber 3mifchengeit aber mar die Rirche von Merifo von ihren Reinden febr bebräugt worben, und gwar befonbere im Sabre 1833, gur Beit ber Prafidentichaft von Canta Unna. Gin Befet vom 6. Nov. 1833 verordnet: "Alle Gefete, welche ber Civils gewalt irgendeine, birefte ober indirette Mitwirfung beim Erzwingen flofterlicher Belubbe auferlegen, werben biemit aufgehoben. - Die Religiofen beiber Gefchlechter haben volltommene Freiheit (fo weit es von ber Civilgemalt abhangt), in ben Rloftern und im Behorfam gegen ibre Dras laten ju verharren ober nicht. Diejenigen, welche fich ents fchließen, in ber Bemeinde ihrer refpett. Convente gu bleiben, haben alle ihre Orbenbregeln genau ju erfullen, und fich ber Autorität ihrer vorhandenen ober neu zu ermahlenden Dbern ju unterwerfen. Co wie bie Regierung bas freie Recht ber Religiofen beiberlei Beschlechts beschüßen wird, welche in Uebereinstimmung mit b.m mas bies Befet verordnet, bie Rlofter freiwillig ju verlaffen munichen, wird fie auch bie Pralaten in allen gallen unterftugen, wo etwa biejenigen ihrer Untergebenen, melde fich entschließen, in ber religiöfen

<sup>1)</sup> Eduard Mühlenpfordt, Bersuch einer getreuen Darstellung der Republik Meriko, Hannover 1844, Bd. I. — Katholik von 1844 Nr. 15. und 19. die katholische Kirche in Meriko. Allg. 3kg. vom 2. Jan. und 6. Mai 1840.

Berbindung ju bleiben, ihnen bie geborige Achtung verfagen, ihre religiofe Auftoritat nicht anerfennen, und ihren Anordnungen, foweit fie fich auf die Beobachtung ihrer Pflichten und Orbendregeln beziehen, ben Gehorfam verweigern follten." Merifo, ben 6. Nov. 1833. Antonio Lopez be Santa Anna. Ein anderes Gefet vom 17. August 1833 hob bie bieherigen Miffionen in beiden Californien auf, und befahl, fatt berfelben Pfarreien zu errichten, die von Beltgeiftlichen geleitet Die Pfarrer follten vom Staate mit 2000 - 2500 Defos befoldet werben, und burchaus feine Stolgebuhren mehr beziehen durfen. Diefe Befete hatten es auf ein alle maliges Aufheben aller Orben abgesehen. In ber That benutten auch viele Monche und Nonnen bie ihnen vom Staate gegebene Freiheit ober Beschutung, und verließen ihre Orden. Gleichzeitig ftellte ein Befet bie Entrichtung bes Bebenten an die Rirche lediglich ber Frommigfeit ber Glaubigen anheim. - Indeg mußten alle bieberigen Regierungen von Merito ihre Feindschaft gegen bie Rirche wenigstens unter gemiffen Formen und auf Ummegen ausüben, megen ber großen Unbanglichfeit bes Bolfes an feine Rirche, und an Sieben Reuntheile ber Bevolferung den heiligen Stuhl. von 9 Millionen find Indianer. Babrend in Norbamerifa ber meiße Menfc ben rothen Indigner hinwegfultivirt b. b. ihn mit ichonungelofer Graufamfeit gertreten und ausgerottet bat, hatte bie Rirche in Merito und in Amerita überhaupt ben rothen Indianer erhoben und civilifirt, fie bat ihn aufbemahrt fur bas Chriftenthum und fur bie Befellichaft, und Diefe Thatfache wird jur unverganglichen Ehre Meritos und ber Grundfage, welche bie Diffionen in biefem Canbe geleitet baben, fteben bleiben 1). Tropbem baben bie Regenten Meritos bis auf Die neuefte Beit nicht aufgehort, Die Rirche

<sup>1)</sup> Die katholische Rirche im alten Mexiko — im Ratholik von 1847, Rr. 45 und 46 der Miffionebeilagen.

entweber ju verachten ober ju bebruden, mabrent bas Rolf mit aller Rraft an ihr hielt. - Um 28. August 1844 reisten aus Mabrib 10 Schweftern vom Orben bes heil. Bingeng von Paul, begleitet von 2 Lagariften aus Mabrib nach Merito, wo fie von allen Rlaffen des Bolfes mit Gebnfucht erwartet und mit ber innigsten Liebe aufgenommen murben 1). Dieg ift an fich allerbinge nichte Merfmurbiges; aber ein Beichen ber Beit mar, bag man nur Spanier verlangte, unb daß die gange Bevolferung Mexifos fich über bie Unfunft ber Spanier und Spanierinnen freute, Damale, b. b. etma vor 10 Jahren maren bie 150 Moncheflofter bee Canbee alfo an bie einzelnen Orben vertheilt , 1) Dominifaner - 25; 2) Franciscaner - 68; 3) Augustiner - 22; 4) Carmeliter - 16; 5) Mercebarier - 19 Rlofter. Die Bahl ber Orbens, frauen ichatte man in 50 Rloftern auf 2000, und es geborten ihnen 1700 Grundstude mit einem reinen Ginfommen von 500,000 Diafter an. Rebftbem befagen fie 41/2 Mill. Piafter an Rapitalien. In ber Stadt Merito gab es ein Frauenflofter, in bem nur Indianerinnen lebten.

In bem Jahre 1848 mar ber Stand ber Kirche von Merifo ber folgende: 1) Erzbiocese von Merifo. Dieselbe ist eine ber größten in ber ganzen Christenheit, benn ihre Bevöllerung beläuft sich auf 1,800,000 Seelen, wovon etwa 200,000 in ber Hauptstadt leben. Damals wimmelte noch alles, von Lancasterschulen, und ber Klerus hatte wenig Einsstuß auf den Unterricht. Im Jahre 1852 war es hiemit schon besser bestellt. Der unentgeltliche Unterricht in ben geistlichen Schulen zog viele Schüler herbei, und man traf Anstalten, biese Erziehungshäuser noch zu erweitern 2). Die

<sup>&#</sup>x27;) Sion vom 27. Sept. 1844. Ratholif vom 15. Sept. 3) Mexico as it was and as it is by Frantz Mayer, New-York 1844. Ratholif von 1845 — 24. Aug. — Bericht des Erzbischofs Alemann in » Newspork Freeman« Journal vom 22. Januar 1853.

Rathebrale in Merito ift in reinstem borifche Etyle erbaut, und fommt an Reichtbum ber von Puebla giemlich nabe; Die Rirche ift auf berfelben Stelle erbaut, mo einft ber Saupttempel ber Agteten fant. Die Roften bes Baues follen nach unferm Belbe 3,504,000 Gulben betragen haben. Portale find burchaus mit ichonen Reliefs und Statuen vergiert. Bu beiben Geiten erheben fich bie Thurme, welche erft 1791 gang vollendet murben; in bem einen befindet fich eine Glode von 150, in bem anbern von 149 Centnern. -Mußer ber Rathebrale find bas weitlaufige Rlofter von Gan Francisco, bas bon Gan Domingo, und bie Rirche im Rlofter de la Profesa bemertenemerthe firchliche Gebaube. Das großartige hofpital Jefus be los Naturales murbe von Cortes gegrundet, und ift ju Aufnahme von armen Rindern und Greifen ber Indianer bestimmt. In ber bagu geborigen Rapelle befinden fich bie Ueberrefte bes großen Kernando Corteg 1). 2) Diogefe von Tladcala ober la Puebla. Stadt Duebla bat an 70,000 Ginwohner, und ift in vieler Sinficht ichoner, ale Mexito. Jebenfalls aber ift bie Rathes brale bie erfte und reichfte in Mexito, und eine ber schonften Rirchen ber Belt. Gie murbe 1540 unter Rail V. vollen. bet, und ift in ihrem Innern mit Gilber gang bebedt. Erot ber Menge Gilbere, welches hinweggenommen murbe, find noch viele Altare maffin von Gilber. Der große Bifchof Juan Palafor v Mendoga 2) verwendete aus eigenen Mitteln 11/2 Million Thaler fur Die Ausschmudung ber Rirche, Gein Bild von einem fpanifchen Maler befindet fich noch in ter Domfirche, und ber Reifenbe, welcher bie eblen Buge bes Pralaten betrachtet, wird nicht baran zweifeln, bag ein Mann mit einem folden Gefichte ju allem Großen fabig

<sup>1)</sup> Reisen in Mexito in den Jahren 1845—1848 von R. B. Heller, Leipzig, 1853, S. 146 fig. — 2) f. über ihn in Nr. 46 der Beilagen des Katholif von 1847.

mar. Mus allen Arten von Marmor, bie in bem Staate von Puebla zu finden, ift in ber Mitte ber Rirche ein Tems pel gebaut, mo die Bifchofe begraben werden, und welcher fo viel gefoftet baben foll, daß man ihn zweimal aus reinem Gilber batte errichten fonnen. Das aus maffivem Gilber gegoffene Marienbild, welches barauf fteht, foll allein 320 Urrobas ober 80 Cent. wiegen, fo bag man baraus 128,000 Thaler pragen fonnte. Die Defgemanber und Teppiche ent. halten bie foftbarften Golbftidereien. Rebftbem befitt bie Rirche einen fo bedeutenden Schat an baarem Gelbe, bag Die Foberaliften im Jahre 1834 in benfelben einbrachen und Die Thaler farrenweise berausführten. Zwei ftattliche Thurs me fcmuden bie Rirche. In ber Stadt find 43 großeiRir. Die Rirchen Gan Rilippo be Reri und bel Gepiritu Santo, mit welcher bas ichone Befuitenfollegium verbunden mar, treten hervor, fowie bie Rlofter Gan Augustin und Dominico. Gin prachtvolles Gebaube ift auch ber geiftliche Bufluchteort. Es hat fehr bedeutende Ginfunfte, und wird jahrlich von mehr ale 1000 Perfonen bewohnt, welche ba. felbft burd eine Boche unentgeltlich erhalten werben, unb fich burch gaften und Bebet gum Empfange ber heiligen Saframente vorbereiten, b. h. geiftliche Uebungen halten. Die theologischen Lebranstalten zu Duebla befanden fich in gutem Stande 1). Das Biethum gablt mehr ale 800,000 Geelen. Bifchof im Jahre 1846 mar ber mehrermahnte Francis Paul Badquez, geboren im Jahre 1768. - 3) Dio. cefe und Stadt Guadalarara, gleichfalls eine herrliche Stadt in bem volfreichen Ralisco, murbe im Jahre 1531 burch bie Spanier erbaut, und ber Bifchofefit von Compostella im Jahre 1570 bahin verlegt. Die Bevolferung ber Diogefe betragt nabe an eine Million Geelen. Bifchof mar Diego be hernandez, geboren im Jahre 1776. - 4) Diozefe von De-

<sup>1)</sup> Beller, a. a. D. G. 129 flg.

doacan ober Ballabolib. Die Bahl ber Ratholifen überfteigt 500,000, in 115 Pfarreien. Bifchof mar - feit 1831 -Gomes Portugal, geboren im Jahre 1783. 5) Die Diogefe von Untequera in ber volfreichen Proving Daraca murbe im Sabre 1547 burch Daul III, errichtet. Die Bevolferung ber Proving besteht beinghe ausschließlich aus befehrten Inbianern, und enthalt nicht weniger als 20 Dominitanerflofter. Das Bisthum enthalt etwa 800,000 Seelen. Bifchof von 21. mar Mantecon feit bem 25. Jan. 1844. 6) Die Diogefe von Chiapa murbe im Jahre 1547 ju einem Biethume erhoben. Gie ift wegen ihres erften Bifchofes, bes unfterblichen Las Cafas, in ben Sabrbuchern ber Rirche ausgezeichnet. Das Bisthum hat 160,000 Ratholifen in. 40 Pfarreien. Bifchof war feit 1840 Becerra, geboren im Jahre 1782. Barthol, Beller (gur Beit Professor in Gras) fpricht von einer ganglich vermahrlosten Beiftlichfeit bes lanbes Chiapas; boch ift man folche Aufführung, fahrt er fort, bier ichon berart gewöhnt, baf fich niemanb barüber aufhalt, und man bas hochft humane Benehmen ber geiftlichen herrn auch noch lobend befpricht 1). - Die Indianer in Chiavas find, wie bie in Mucatan, und allenthalben in Amerita, bem Trunte im höchsten Grabe ergeben, und werben baran allmalig, wenn nicht Silfe tommt, aussterben, wie fcon gablreiche Indianerstamme in Nordamerifa am Reuerwaffer ju Grunde gegangen find. "Die Geelforge und bie Schulen, fagt Beller, bie Bilbung bes Beiftes und ber Geele liegt vollfommen brach. Der murbige Priefter Las Cafas bat bort leiber fein Nachbild gefunden, fo febr es biefem armen Bolte auch Roth thut" 2). Bon ben 160,000 Ginwohner in Chiapas find 132,000 Indianer 3). Es gibt nur 15 Schulen in Chiapas.

<sup>1)</sup> Heller, S. 325. 2) Heller, a. a. D. S. 335 fig. 3) Emetric Pineda, Descripcion geografica de Chiapas y Soconusco. Mexiko, 1845.

Die hauptstadt ift San Christoval ober Ciudab be San Eriftoval mit 7000 Ginwohner, und bem Gibe bee Bifchofe 1). 7) Die Diogefe von Sonora umfaßt bie nordlichen Provingen von Merito, und ift größer ale Rranfreich. Die Babl ber Ratholiten überfteigt nicht 250,000 Geelen, wovon 8000 in Sonora mohnen. Bifchof mar feit 1831 Lagarus be la Barga, geboren im Jahre 1787 (feit 1850 Ergbischof 8) Die Diozefe von Linares ober Reuvon Merifo). Leon umfaßt bie ichmachbevolferten Provinzen am untern Rio Grande. Die Bevolferung ber Didgefe belief fich auf etwa 150,000 Seelen in 50 Pfarreien. Der Bifchof wohnte in ber Stadt Monteren, ber hauptstadt von Reu . Leon. Beutzutage befteht allerdings noch ein meritanisches Bisthum Lingres, mabrent Monteren in Californien zu ben vereinigs ten Staaten gehort. 9) Papft Gregor XVI, hat nemlich, megen ber großen Ausbehnung ber Diogefe Conora, und aus Rudficht auf bie Californier, welche ichon fruhe burch bie Befuiten zu bem fatholifchen Blauben befehrt murben 2), im Jahre 1840 Monteren, Die hauptstadt von Dbercalifornien, ju einem Biethume erhoben, und ben Frangietaner Francis Barcia Diego jum Bifchofe eingesett, welcher mit 60 Prieftern feines Orbens bie Geelforge ber 50,000 Ratholiten leitete. Rach ber Bertreibung ber Jefuiten aus Californien grundeten bie Krangisfaner von 1768 bis 1822 lange ber Rufte 21 Miffionen , beren bedeutenbite Can Francisco, St. Diego und Monteren maren. Die Bater leiteten bort 75,000 neubefehrte Indianer, fur beren Unterhalt, Rleibung und Unterricht fie forgten. Gine jebe Diffion befaß an 100,000 Stud Bieh, beren Saute und Borner als Sandels,

<sup>&#</sup>x27;) heller, G. 344. heller reiste 1848 durch das Land Chiapas.

') Die Bertreibung der Zesuiten aus Californien, in »Ratholit» Miss.

B. vom 5. Januar 1845. »Californien« vom 14. Febr. 1847. "Life, travels and adventures in California, by Thomas Farnham, New-York, 1846.

artifel bienten. Spanien überließ bie Regierung ber beiben Californien ben Rrangistanern; mabrent bes gangen Unabbangigfeitefrieges 1810-1821 blieb bas land Spanien treu. Um biefe Beit fam ber merifanifche Beneral Echuanbra gu Monteren mit einem Beere an, burchzog alle Miffionen, fundigte ben Indianern an, baß fie freie Burger feien, las ihnen bie Erffarung ber Menschenrechte por, und forberte fle auf, ben fle unterbruckenben Monchen ben Behorfam gu Die Bater murben, ale fie and Treue gegen ben Ronig ber Republit Merifo ben verlangten Eid nicht fcmoren wollten, größtentheils vertrieben, bie ben Diffionen gehorenben Relber und Beerben unter Die Indigner vertheilt. Bas aber fur alle jufammen ausgereicht hatte, bas reichte fur bie einzelnen nicht bin, zumal fich ein ganger Schwarm von Rramern und andern Beltbegludern über bas land ergoffen hatte. Die Indigner murben burch ben Branntmein verborben, gaben fur eine Rlafche Reuermaffer 100 Dchiens baute bin, und megelten, um trinfen gu tonnen, ihre Seerben fammtlich nieber. 3m Jahre 1835 murbe bie geitliche Leis tung ber Colonien ben Batern entzogen und Regierunge. beamten zugetheilt. Coon im nachften Jahre machten fich indeffen die Californier die neue Kreibeit, Die Merito ibnen geboten, ju Rugen, und erflarten fich unabhängig. jog bie Anarchie in vollen Gegeln in bas land, und Revolutionen tamen an bie Tagebordnung, Norbameritaner ließen fich im Canbe nieber, und wedten ben Bunfch nach Unnes ration mit ber norbischen Republif. 3m Jahre 1845 brach Rrieg gwiften Mexito und ben vereinigten Stagten aus. Das Invaffondbeer ber vereinigten Staaten geleiteten unter anbern 2 Jefuiten ale Relbfaplane, fo bag, merfmurbig genug, in biefem Befolge einer protestantischen Dacht bie feit 80 Jahren vertriebenen Jefuiten wieber in bas land jurudfehrten. Durch ben Frieden von 1848 verlor Mexifo an bie vereinigten Staaten gang Dberfalifornien, fowie bie

Gebiete von Reumerito und Santa Fe. Das für Oberscalifornien gegründete Bisthum Monteren ist wohl zu unterscheiden von Monteren oder Linares in Reu-Leon. 10) Das Bisthum Pücatan oder Merida wird seit 1832 von dem Bischof Guerra verwaltet 1). Es hat unter 580,000 Seelen nur wenige Tausend Weiße.

## S. 9. Die Rirche in Gentralamerifa.

Die 5 Staaten von Centralamerifa riffen fich in ben Jahren 1815-1821 von Spanien lod; am 15. Geptember 1821 erfolgte bie Unabhangigfeiterflarung ju Guatemala. Die Spanier ober bie Unbanger Spaniens manberten nach Spanien ober nach Cuba aus. Die Monarchifch = und Re. publifanischaefinnten im Banbe befampften fich lange; jene wollten Aufchluß an Merito, wo Sturbide fich Raifer nannte. Es tam jum Burgerfriege. Der Bifchof von leon mirtte entschieden fur Die Monarchie. Die Republifaner unterlagen - 1:22. Ale aber Sturbide gefturgt murbe, fo fiegten wie-Nicaraqua, Guatemala, Can Gals der bie Republikaner. vabor, hienduras und Cofta Roa vereinigten fich ju ber Berfaffung von 1823/24, welche einen Bunbeeflagt bezwectte. Die constituirende Berfammlung trat febr firchenfeindlich auf. Sie verbot ben Berfauf papftlicher Bullen. Wieber fam es in leon jum Burgerfrieg. Buerft in San Salvabor trat eine ber Rirche feindliche Stimmung hervor. Dem Erzbischof von Buatemala murbe ber Behorfam aufgefundigt. "Bolf", bas beift bie Rirchenfeinde, mahlten aus abfoluter Machtvollfommenheit einen Priefter ihres Ginnes, ben Dr.

<sup>&#</sup>x27;) f. über Pucatan befonders die Reifebeschreibungen v. Stepens und heller.

Delegabo, jum Bifchof von San Salvador. Papft und Erzbischof murben nicht beachtet. Cofta Rica folgte Diefem rabifalen Beifpiele. 3m Jahre 1829 herrichte bie firchenfeindliche Parthei unter Morgian unbedingt. Die Rlofter murben aufgehoben; religiofe Freiheit proflamirt, b. h. frembe Geftirer burften in bem lanbe herumgiehen, und gogen herum, befonbere ein gemiffer Dove 1). Der Unterricht wurde ber Rirche vollig entzogen. Den Erzbischof von Buatemala, Ramon Cafaus, ließ ber Diftator Moragon in ber Racht bes 11. Juli 1829 verhaften, mit ihm die Dbern ber Dominitaners, Frangistaners, Rapuginers und anderer Orben, fie burch Golbaten nach bem Safen Jabal, und bort auf ein Schiff bringen. Die übrigen Orbensgeiftlichen mußten Die Regierung von Guatemala bob bas land verlaffen. alle Rlofter auf, beren Ginfunfte bem Unterricht und ber Bobltbatigfeit gufallen follten. Alle Rlofter murben gu anbern 3meden verwendet. Den Ronnen murbe unbeschrantter Austritt nabe gelegt; neue Ginfleidungen murben verboten, 2m 7. Gept. ichaffte ber Bunbescongreß alle religiofen Dr. ben im gangen Bebiete ber Bunbedrepublit ab. bifchof murbe ale Berrather erflart, fein Gigenthum mit Befchlag belegt, er felbft fur immer verbannt. Die papftlichen Bullen murben verboten. 3m Jahre 1832 murben Die Befete abgeschafft, nach benen bie tatholische Religion allein berrichen follte. Alle Ginzelregierungen biegen bie Freiheit ber Culte gut. Die Behenten murben querft gur Salfte, bann gang abgefchafft. Die burgerliche Che murbe von bem Congreffe fur gultig erflart. 216 im Jahre 1832 ein Indianeraufstand in San Salvador miggludt mar, murben die Beiftlichen beschuldigt, ibn begunftigt ju haben. Bur Strafe bafur wurden alle Refte ber Beiligen und fonftige

<sup>1)</sup> Dove, the Gospel in Guatemala 1838.

Reiertage abgeschafft. Rur bie Sonntage und bie 5 hochsten Resttage follten noch besteben. Das Bolf arbeitete aber an ben abgeschafften Reiertagen boch nicht. 3m Jahre 1835 murbe eine nene Berfaffung nach bem Rufter ber vom 3. 1824 publigirt, aber nicht eingeführt. Bom Jahre 1836 bis 1841 muthete ber fchredlichfte Burgerfrieg. Dazu richtete bie Cholera entsetliche Berheerungen an. Gin wilber Rrieg ber Indianer gegen die Beigen entbrannte. Rafael Carrera, ein labinos, mar bas haupt ber Indianer. Geit bem Jahre 1838 fiel ber Bund ber 5 Staaten vollig auseinander. Seit 1839 mar Carrera Diftator bes größten Staates Guates mala. Bon biefer Beit an batt Carrera geberricht, und er fclug in Betreff ber Rirche eine andere Richtung ein. Die Sefuiten murben in bas land berufen. 3m Jahre 1841 waren bie 5 Staaten vollig ifolirt, und fchlugen nun ihre eigenen Bahnen ein. Cofta Rica, ber fublichfte Staat, ging und blieb gang allein. Nicaragua gerfleifchte und gerfleifcht fich in emigen Burgerfriegen, San Salvabor und jum Theil auch Sonduras gaben liberale Tenbengen fund. Guatemala, ber größte Staat, hat feit 1854 in ber Perfon bes Carrera einen Dictator auf Lebendzeit. Schon feit einer Reihe von Jahren wirfen bie Jefuiten fegendreich im Canbe , befonbere für ben öffentlichen Unterricht. Huch andere Rlofter murben wieber bergestellt. 2m 7. Oftober 1852 fam ein Concorbat mit Rom gu Stande, bas aus 29 Artifeln besteht. Darnach foll aller Unterricht im Beifte ber fatholifchen Rirche ertheilt werben; die Bifchofe follen bie Aufficht und Prufung ber Schriften und Bucher haben, ber Bertehr mit Rom foll frei fein; bie firchlichen Bebenten follen entrichtet merben (fo weit fie noch bestehen). Da fie aber nicht gureichen gur Suftentation ber Rirchen, foll ber Staat 4000 Scubi fur ben Ergbifchof und bie Rlerifer geben. Der Prafibent erhalt bas Borfchlagerecht bes Ergbischofes, und foll fpateftene ein Sahr nach erlebigtem Gite feinen Canbibaten bezeichnen.

Die Pfarreien sollen burch Conkurs vergeben; die Bischöfe sollen von den fähigen Candidaten 3 Priester dem Präsidenten bezeichnen, und dieser den ibm Genehmen auswählen, wie es dis jeht Sitte war. Der heilige Stuhl wird neue Didzesen errichten, wenn es das Wohl der Gläubigen erfordert. Die Rirche im Lande fann Eigenthum erwerben unter den versichiedenen Erwerbstiteln, und das Eigenthum der Rirche ist unverlezlich, wie das Privateigenthum überhaupt. Die Rirchengüter dursen besteuert werden. Die bestehenden Rioster sollen erhalten, neue können gestistet werden. Die Regierung wird den Missionen unter den Indianern besondere Fürsorge zuwenden 1).

Gleichzeitig murbe ein Concordat geschloffen, mit dem Prafibenten Raphael Mora der Republik Costarica, der erst jüngst auf 4 weitere Jahre Prasident geworden, nahezu unter den gleichen Bedingungen, wie mit Guatemala. Auch hier erhielt der Prasident das Recht, zu dem zu errichtenden Bisthume von San José und einigen Benefizien zu ernennen 2). Der Staat hat kaum 100,000 Einwohner, hat aber das kob, der bestregierte und der sicherste unter allen Staaten Centralamerikas zu sein 3).

Der ungludliche Staat Ricaragua, biefes zertretene und zerstampfte Stellbichein ber Abentheurer aus fremden Lanbern, wo der wilde Rauber Walfer zur Zeit die Spuren der frühern Civilisation mit schonungslosem Fuße zertritt, hat einen Bischof in Leon. Das Bisthum ist seit einiger Zeit erledigt. Selbst nach den Schilderungen des amerikanischen Freibeuters Squier, eines Todseindes der Rirche, ist der Rlerus im Ganzen würdig. Unter den endlosen Bürgerstriegen muß aber alles mehr und mehr versommen. Man

<sup>1)</sup> Das Concordat f. in Pii IX. P. M. Acta 1854. p. 506-522.
2) 1. o. p. 449-463. 2) Wagner und Scherzer, Reifen durch Cofta-Rica, 2 Bde. 1855.

flagt über allgemeine Berfommenheit und Charafterlofigsteit 1).

Der Staat Sonduras hat einen Bifchof in Comanagua, Die Rathebrale ift nach fpanischer Bauart ichon 2). Staat Can Salvador hatte feinen Bifchof in San Salvador, melde hauptstadt am 16. April 1854 burch ein Erbbeben gerftort murte - am Ofterfonntage, Rachte 11 Ubr. . 3ebn Minuten por 11 Uhr begann die Erde fich ju heben, und fle bebte mit fo fürchterlicher Bewalt, bag binnen 10 Gefunden bie gange Stadt am Boben lag. Saufer und Rirchen fürzten gufammen, und bas Gefrach mar entfetlich. - Der Glodenthurm ber Rathebrale rig bei feinem Sturge einen großen Theil ber Rirche mit um. Die Thurme ber Rirche bes heiligen Franciscus folugen Die bifchofliche Rapelle ein, und einen Theil bes bischöflichen Palaftes in Trummer. Die Rirche bes beiligen Dominifus wurde unter ihren eigenen Trummern begraben und bas Afuncion . Collegium in einen Ruinenbaufen vermanbelt. Auch bas ichone neue Univerfitatsgebaube murbe gerftort; bie Rirche be la Merceb barft in ber Mitte anseinander und bie Mauern fielen nach außen Bon ben Dripathaufern blieben nur wenige fteben, aber alle murben unbewohnbar. Die gange Bevolkerung, auf ben öffentlichen Platen gufammengebrangt, lag auf ben Rnien, und rief ben himmel um Erbarmen an. Doch bie Bahl ber Tobten betrug nicht über bunbert, ber Bermunbeten nicht über fünfzig; unter benen ber Bifchof, ber eine fchmere Berletung am Ropfe erhielt! 3) - Das Bisthum von Gan Salvador besteht erft feit bem Jahre 1843.

<sup>1)</sup> Der Staat Nicaragua ic. von Squier, beutich, Leipzig 1854, ein im Uebrigen sehr interessantes Buch; Reichardt — Nicaragua, 1853 — beite Berfasser voll sanatischen Priesterhasses. I Die Staaten Sentralamerische von E. G. Squier, Leipzig 1856, beutsch von R. Andrée (handelt vorzugsweise von Honduras und San Salvador).
2) Poletin ertr. bel Gobernio bel Salvador, 2. Mai 1854, bei Andrée Squier, S. 191 f. cf. noch Baily, die Staaten von Centrasamerika 1851; heine, Wanderbilder aus Centrasamerika, 1853.

## S. 10. Die Rirche in Columbien und Bolivia,

jest bie Staaten Reu - Granaba, Beneguela und Ecuabor, bilben gur Beit in firchlicher Begiehung ein trauriges Bilb bar, mabrent fle fruher allen fubameritanifchen Staaten es guvorgethan haben, benn mit Columbien hatte ichon Papit Leo XII. eine Art von Convention gefchloffen , und eine Ungabl von Bisthumern befest, worunter bie Grabisthumer Canta Re be Bogota und Caracas, wovon wir fruber bei verfchiebenen Belegenheiten jur Benuge gehandelt haben, worauf wir unfere Lefer gurudverweifen 1). Die Bevolferung von Beneguela betragt etwa eine Million Ginwohner, Die von Reu. Granada 1 1/2 Million, bie von Ecuador 610,000 See-Ien. Bu bem Erzbisthum Caracas gehort bas Suffragan. bisthum Guiana ober St. Thomas b'Angoftura. Didgefe erftredt fich uber ein weites Gebiet am rechten Ufer bes Drinoco. Der Bifchof hat einen apostolischen Bitar von Buiana gu feiner Ausbilfe. Das Bisthum St. Juan be Eupo ift eremt; bas Biethum Meriba be Maracapbo gebort jum Erzbisthum Bogota. - Ueber bie Befegung ber Bisthumer lag bie Regierung von Benezuela in langem Conflifte mit Rom, mabrent Reu . Granaba auf eine formliche Los. trennung von Rom hinarbeitete. Rur Reu-Granada befteht bas Ergbisthum Santa Fe von Bogota mit ben Bisthumern 1) Antioquia, 2) Panama auf ber gleichnamigen Salbinfel; biefer Begirt fuchte eine Beit lang ale eigene Republit fich ju ifoliren, mas aber nicht gelang. Auch bie Beiftlichfeit in Panama hat auf bie Reifenbe 3ba Pfeifer teinen fo guten

<sup>1)</sup> f. das Rähere in Bd. II, S. 469, 477, 524, 535, 546—547, 549 of. Bb. III, S. 144—146, vergl. auch des Kardinal Consalvi Schwanengesang, Bd. II, S. 425—426.

Einbrud gemacht, wie bie in Batavia und an anbern Orten. Ihr Borfchlag aber, ber Papft mochte tuchtige Geiftliche in folde Begenben fenben, ift um fo meniger ausführbar, als fie im gunftigften Falle mit Schimpf und Schande über bie Grangen gejagt murben, wie die Bertreibung ber Jefuiten aus Mexifo, Reu-Granada, Ecuabor und andern Staaten, wie bie unerhorte Dighandlung bes papftlichen Runtius Bedini in Nordamerifa, fobann bie Ifolirung ober verfuchte Aushungerung bes papftlichen Runtius Spaccapietra in Saiti beweist. Ift ber Rlerus wirflich verborben, wie in Saiti, fo murbe er alle irbifchen und unterirbifchen Dachte in Bewegung fegen, um feine beffern Glemente neben fich auftom. men ju laffen. Das britte Bisthum ift Canta Marta; bas vierte (Reu-)Cartagena, mo ber felige Detrus Claver (+ 1654) fo viele Jahre ale Apostel ber Reger wirfte. Das fünfte Bisthum ift Popayan, bas fechete Maracaibo, endlich bas fiebente Reus Pamplona, im 3. 1836 von Papft Gregor XVI. errichtet 1).

Nachdem Neus Granada eine Reihe von Jahren unter allen diesen Staaten Südamerika's der Kirche die günstigsten Ausklichten geboten, und Hoffnungen, die auch der vormalige Runtius in Bogota, jesige Kardinal Balufft, theilte 2), nachedem die Jesuiten feierlich zurückerufen worden 3), brach gerade hier die wildeste und grimmigste Verfolgung gegen die Kirche aus. Die Jesuiten wurden in obligater Weise verjagt

<sup>1)</sup> Band II, S. 535. Das vormals spanische Amerika aus dem religiösen Gesichtspunkte betrachtet vom Zeitraume seiner Entdedung an dis 1843 von Kardinal Kajetan Balussi. Wien 1848, 2 Bände — bei den Mechitaristen, vergl. Als. 31g. v. 23. April und 1. November 1845. Nestablecimiento de la Compannia de Jesus en la Nuova-Granada. Bogota 1842. Rathol. Blätter aus Tirol vom 3. Hebr. 1845. Cs. hiemit Oracion pronunciada en la siesta de accion de gracias por el restablecimiento de las misiones encomendadas a la Compannia de Jesus — 1842, bei Balussi. Schol, 2, S. 257 der deutschen Uebersehung.

und in Ecuador aufgenommen, worüber es zwischen ben beiben Schwester-Republiken fast zum Kriege gekommen mare, bis auch Ecuador seine Jesuiten austrieb, die theils nach Guatemala, theils — für furze Zeit — nach Meriko, theils nach ben Untillen auswanderten. Die Klöster und Kirchengüter wurden eingezogen, der Klerus elend oder gar nicht besoldet. Die Bischöfe wurden vertrieben. Im März 1852 schlug der Prästdent Lopez eine vollständige Trennung des Staates von der Kirche vor.

Um 27. September 1852 hielt Papft Pius IX. eine ausführliche Allofution über Die Berfolgung ber Rirche in Reu-Granaba 1). Gregor XVI, habe biefen Staat por allen andern nicht nur zuerft anerfannt, fondern auch eine apoftolifche Runtiatur bafelbft errichtet. Schon im Upril 1845 habe ein Befet verorbnet, baf bie Thatigfeit nicht blof ber Priefter, fonbern auch ber Bifchofe fufpenbirt fein folle, von bem Augenblide, bag eine Rlage por ben weltlichen Gerichten gegen fie anhangig gemacht fei. In einem Schreiben bes Papftes Gregor XVI, beffelben Jahres an ben Prafibenten wurde bie Burudnahme biefes Befetes verlangt. Schon im Jahre 1847 Schrieb Papft Pius IX. bittend und abmahnend an ben Prafidenten über ben traurigen Buftand ber Rirche in jenem lande, befondere uber bie Gefete ber Aufhebung bes Behenten, und über bie ben Ginmanberern jedes religios fen Befenntniffes ju gemahrenbe Religionefreibeit. neue und heftigere Schlage gegen bie Rirche folgten. Dai 1851 (1850?) murbe burch ein Gefet bie Gefellichaft Befu vertrieben, und jede religiofe Gefellschaft verboten, welche unter bem Behorfam ber Orbensgelubbe ftebe. Denen wird ber Staatsschut und bie Staatshilfe jugefagt, welche ihre Belübbe brechen wollten, bem ehrmurbigen Ergbischofe Emmanuel Mosquera murbe bie ihm im Jahre 1835 von Rom

<sup>1)</sup> Pii IX. P. M. Acta, p. 383-95.

gegebene Fakultät aufgekundigt, die Klöster zu visitiren und zu reformiren. Ein anderes Geset von demselben Monat hob das kirchliche Forum völlig auf, und verwies selbst die Bischöfe vor die Gerichte der Laien. Um 25. Mai 1861 dekretirte ein Geset, daß die Bahl der Pfarrer einem Parochial-Convent, genannt Cabildo Parroquial, bestehend aus den Familienvätern jeder Pfarre, zustehen solle. Die Stolzgebühren wurden abdekretirt; obiger Parochial-Convent erhält das Recht, die Einkunste der Pfarreien und die Stolzgebühren sestigten. Um 1. Juni 1851 wird über die Canonisate an den Domkirchen in ähnlicher Weise verfügt. Undere Gesetz solgen, durch die u. a. die Güter des großen Seminars zu Bogota dem Nationalcolleg zugesprochen, die Aussicht über jenes Seminar in die Hände von Laien gegeben wurde.

Bett brach eine große Berfolgung aus. Die Priefter murben verbannt, eingesverrt, bem Sunger und Glend übergeben. Der apostolische Erzbischof Mosquera stand wie eine Mauer bes Saufes Gottes gegen bie Gottlofen. wurde er vertrieben. Buerft murbe fein Generalvitar fuspenbirt, öffentlich ergriffen, 2 Monate eingesperrt, und gu feche Monaten Detention verurtheilt und mit noch andern Strafen belegt. Der Bifar bes erlebigten Bisthums Untioquia beging einen schandlichen Abfall, indem er am 1. Marg 1862 burch einen Erlag in bie Rechte bes Erzbisthums eingreifent einen Ronfure fur bie Pfarreien besfelben ausschrieb. Der Dapft hielt in einem Briefe ihm feine Miffethat mit ernften Borten vor, und verlangte Biberruf. Der Ergbifchof verbot gleich. falls, bem Erlaffe jenes Bifare irgend eine Rolge ju geben. Run flagte bie Deputirtenfammer ben Ergbischof vor bem oberften Berichtehofe ale Attentater gegen bie Canbedgefete an, und befahl ibm, feine Berrichtungen einzuftellen. Er erflarte, baf feine Bewalt ibm von Gott und bem Dapfte anvertraut fei. Die Regierung belegte feine Ginfunfte mit Sequester, und verhangte bie Berbannung über ben beiligen

Mann. Er lag an ber gefährlichften Rrantheit barnieber, und man gwang ibn, in ein Dorf, 2 Tagreifen von Bogota entfernt, fich ju begeben. Mus abnlichen Grunden murben ber Bifchof von Cartagena und ber Beneralvifar von Santa Marta, ebenfo ber Bifchof von Reu. Pampelona verfolgt, und por bie weltlichen Gerichte geschleppt. Und bieg Alles geschah in Unmefenheit eines papstlichen Runtius in Reu-Granaba, ber nach Rraften im Ramen bes Papftes proteftirte. 3m Marg 1852 fcblug ber Prafibent lopeg völlige Trennung ber Rirche vom Ctaate vor, und andere Befchluffe murben eingegangen, Die auf eine vollige Trennung von Rom bingielten. Endlich follte noch bie Civilebe eingeführt merben. Alle Befchmerben bes Dapftes burch feinen Staatsfefretar batten nicht ben minbeften Erfolg. Daß unter folchen Umftanben bas land fittlich verwilberte, laft fich benfen. Die Bahl ber Beiftlichen ift ohnebem fehr gering, und jest noch geringer; in großen Diftriften ift nicht ein Geiftlicher. Mus Mangel an Beiftlichen ift im Innern bes landes die Trauung fast verschwunden, Unsittlichfeit fast allgemein. Die Gegend geht bem Abfall von jeder Religion entgegen. Diebstahl ift allgemein verbreitet. Die in Reu. Granada, find bie Berbaltniffe auch mehr ober weniger traurig in Benezuela, melches noch in Diefem Sahrhundert, neben Buatemala, ein Gip ber Gelehrfamfeit wie ber Frommigfeit bes Priefterthums gemefen mar 1). Tropbem maren bier bie Rlofter fcon im Jahre 1839 eingezogen ober in fogenannte Rationalcollegien verwandelt 2).

<sup>1)</sup> Baluffi, Bd. II, S. 329—33. 1) Mollieo, Reise nach Columbia in den Jahren 1822—1823. Berlin 1825; Travels trough the interior provinces of Columbia by J. P. Hamilton, London 1827, 2 vols. John Hawkshaw, Reminiscences of South America. London 1838; Bogota in 1836 and 1837, by J. Stewart. New-York 1838. Ausland 1853, Nr. 45, 46. W. Kloie in Dr. Herges. Realencystopädie, 1854, Scolumbien. 3da Pfeiser: Meine zweite Beltreise — 1856, Bb. 3; S. 85.

Der apostolische Dutber Mosquera zog sich nach New-York zuruck, wo er von ben bortigen Katholiten hoch geehrt und besonders ausgezeichnet wurde. Bon da trat er eine Reise nach Rom an, weilte wegen Krantheit mehrere Monate in Paris, und starb, im Begriffe, Papst Pius IX. seine hulbigung zu bringen, am 10. Dezember 1853 zu Marseille 13. Der ehrwürdige Bischof Mazenod und die bortige katholische Bevölkerung begingen sein Leichenbegängnis mit aller Liebe und Theilnahme. Ueber der verlassenen Kirche von Reu-Granada aber ist das Schweigen des Todes ausgebreitet.

Die Republit Ecuador hat etwa 600,000 Ginwohner, bie Sauptstadt Quito etwa 50,000 Ginmohner. Refte, Rir. chen und Rlofter find hier, wie überall. Quito mit vielen fchonen Rirchen ift Erzbisthum. Rebitbem befteben 2 Bis. thumer, Guenca mit weiten Diffionebegirfen ber Indianer, und bas von Gregor XVI, errichtete Guanaquil 2). Befuiten murben aufgenommen und wieder vertrieben. ber Frage ihrer Bertreibung haben wie in Lima, fo in Quito bie Krauen ben Mannern ju imponiren gefucht - vergebens. Die Reifende 3da Pfeifer, Die fürglich unter vielen lebend. gefahren nach Quito hin- und jurudgereist, ift mit ben bortigen firchlichen und politischen Buftanben fehr ungufrieden; bie Priefter bafelbft und in Panama icheinen ihr fehr gurud. aufteben hinter ben Prieftern in Batavia und an anbern Orten. Erfreuliches haben wir über Ecuabor auch nichts auffinden tonnen. Im besten Kalle geht es im alten Beleife fort. Um 7. Oftober 1850 fprach Papft Dins IX, bie Dienerin Gottes Maria Unna a Jefu be Parebes, geboren gu Quito im Jahre 1618, geftorben bafelbft 1645, im Alter von

<sup>1)</sup> The Tablet und Ami de la Rel. von 1853, darnach das hildes beimer Sonntageblatt von 1854, Nr. 1; über die Statistik von Benezuela. – Mig. 3tg. vom 17—18. Mai 1845. 1) f. Bb. II, S. 549.

27 Jahren, genannt die Lilie von Quito, "auch in Folge ber frommen und instandigen Bitten und Bunsche ber Einwohner von Quito" — selig, so daß in der Stadt und Diöcese von Quito ihr Fest am 26. Mai nach doppeltem Ritus begangen werden möge 1). Was in Folge dessen in Quito geschehen, wissen micht; hoffen aber, daß die Rachricht falsch gewesen, daß die Quitenser sich dabei gleichgiltig verhalten haben. Die beiden Bisthumer Quito und Guapaquil zählten nach Castelnau 24 Präbendisten, 385 Weltgeistliche, 458 Mönche, 145 Nonnen.

Bolivia, bestehend ale Staat feit bem 6. Muguft 1824, bat 8 Provingen und einen Ruftenbiftrift, mit etwa 11/2 Dill. Einwohner. Es besteht bas Erzbisthum Charcas und 4 Bisthumer. Der Erzbischof wohnt zu Chuquifaca, bem alten La Plata, einer Stabt mit 27 Rirchen, einem Rlofter ber Recolletten und von ber Congregation bes h. Philipp von Reri, fowie 3 Nonnenfloftern. Die Rathebrale in la Pag be Apamcho, mit 15 Rirchen, 3 Monches und 2 Nonnenflos ftern, foll bie iconfte Rirche in Gubamerita merben, an ber man ichon an 20 Jahre arbeitet, und noch mehr als 30 brauchen foll. Der Bifchof von Santa Erug be la Sierra refibirt in ber Stadt Miste Pocona. Das Biethum St. Juan be Cejo ift von Gregor XVI. errichtet; bas ebenfo neuges grundete Bisthum Cochambamba murbe im Sabre 1848 befest. Unter bem Erzbisthum Charcas fteben noch bie Bisthumer: 1) Buenos Apres; 2) Neu-Corbova, 3) Tucuman, welche brei Sipe feit lange erlebigt maren.

Der Gottesbienst in Bolivia ist fehr befucht. Beim englischen Gruß schweigt und bleibt Alles unbewegt, wie in ganz Subamerika; die Anbetung bes hochwurdigsten Gutes ist eben so gepflegt. Im kande werden bie Feste fehr feierlich

<sup>3)</sup> Das Breve der Seligsprechung in Pii IX. Acta, P. I. Rom 1854, S. 247-51.

begangen, zugleich als Bolksfeste. Die Feier ber Charwoche ist befannt, und bleibt sich in ganz Subamerika gleich. Eben so bekannt sind die Freudenfeste beim Tode eines Rindes, wobei getanzt und gesungen wird, weil das Kind ein Engel geworben. Die Pferde, auf welchen das hl. Biaticum getragen, werden zu keinem weltlichen Dienste mehr verwendet.

Aus Bolivia hat man wenig von Berfolgungen gegen bie Kirche gehört. Die Zufriedenheit über bie Lostrennung von Spanien war und ist nicht groß. Es herrschte großer Priestermangel. Franziskaner ic. aus Italien und Frankreich wurden in ben letzten Jahren mit großer Freude im Lande ausgenommen 1).

## S. 11. Die Rirche in Peru und Chili.

In biesen beiben Landern hat das kirchliche Leben im Berhaltniffe eine sorgfältigere Wahrung und Pflege gefunden, als in ben übrigen Staatentrummern des ehemaligen spanischen Amerika's. Peru überhaupt und besonders seine Hauptskadt Lima, die Stadt der hl. Rosa von Lima, der ersten Bluthe der Heiligkeit in Amerika, und des hl. Erzbischofes Turibius, mit ihren zahlreichen Kirchen, Rlöstern und andern der Religion gewidmeten Gebäuden, galten von jeher wenigstens bei den Reisenden als fromm 2). Das Bolt, und allen voran die Krauen von Lima erwiesen sich der Kirche anhänglich. —

<sup>1)</sup> Tichubi, Reiseskigen aus Peru u. s. w. aus ben Jahren 1836 bis 1842. St. Gallen 1846; Alv. d'Orbigny, Voyage dans l'Amérique méridionale, S. 1-6. Par. 1839; Francis de Castelnau, Expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud, S. 1-6. Paris 1850. Aussand von 1853; Katholische Blätter aus Tivol vom 3. Juni 1844.

<sup>2) 3</sup>da Pfeiffer: Meine zweite Beltreise, 3. Bb, (Californien, Peru, Etuabor). Bien 1856, S. 10.

Doch brachten bie langen Burgerfriege auch bier viele Bermilberung mit fich, und ein brudenber Brieftermangel lag auf bem lande, fo bag man noch im Jahre 1842 in Europa und in Rom Briefter verlangte und erlangte, und gmar eine Anzahl Spanier, bie bamale ihr Baterland hatten verlaffen muffen 1). Die wiederfehrenben Jesuiten murben mit Freuben aufgenommen, und ihre Arbeit mar gefegnet. - Peru hat jest in ber Berfon bes Ranonifus herrera einen Be-Schäftsträger in Rom; Beru hat ausnahmsweise von jeber bem heil. Stuhle iche Urt von Sochachtung bezeugt. In Dern felbit haben Die Ratholifen bie Rechte ber Rirche und Rome ftete mit Energie vertheibiget 2). Nichtebestoweniger ftrebte auch hier bie firchenfeindliche Parthei innerhalb ber Rirche felbft nach Macht, und fuchte, wie überall, Die Regierung jum Bruche mit Rom fortzutreiben, und bie Bifchofe von dem Mittelpunkte ber Ginheit gu "emancipiren." gemiffer Bigil edirte in 6 Banben im Jahre 1848 gu Lima fein Bert: "Bertheibigung ber Dacht ber Regierungen und ber Bifchofe gegen bie Unmagungen ber romifchen Curie" 3). Diefes elende Machwert wurde in feierlicher Beife burch Papft Dius IX. am 10. Juni 1851 verbammt. Die Lefer und Berbreiter biefes Buches verfallen bem großen Rirchen. banne, und fonnen nur vom Papfte abfolvirt werden. Auch Die Frage megen Bertreibung ber Jesuiten führte in ber letten Beit zu heftigen Conflitten in Lima, wobei bie Krauen ben

<sup>1)</sup> Allg. Itg. vom 24. Januar 1837; cf. Nro. 114 v. Jahre 1842.
2) Ensayo sobre la Supremacia del Papa etc., namentlich mit Mücklicht auf die Einsegung der Bischöfe, von Dr. J. Zg. Mornio, Archidiaton zu Lima. Lima 1836 — bei Miseman, Abhandlungen über versch. Gegenstände. Regensburg 1854, Bd. I. S. 255 ff. »Das Ansehen des heil. Stuhles in Südamerika.« 3) Damnatio et prohibitio operis in 6 t. hispanico idiomate editi sud titulo: Desensa de la autoritad de los Gobiernos y de los Obispocontra las pretenciones de la Curia Romana por Francisco de Paula G. Vigil. Lima 1849 — in Pii IX. Acta, p. 280—284.

"gefetgebenden Freimaurern" burch Muth und Energie im-

Peru hat bei einer Bevölferung von 2,150,000 Seelen bas Erzbisthum Lima 1), unter ihm 5 Bisthumer: 1) Arequippa; 2) Cusco; 3) Trurillo; 4) Maynas ober Chachappopas; 5) Guamancha ober Apacucho, neuerrichtet von Gregor XVI. Chachapopas und Trurillo sind im 3. 1853, bas Erzbisthum Lima vor Kurzem neu besett worden.

Rur bie Republit Chili mit 1,200,000 (nach anbern 11/2 Mill.) Ginwohnern (in ben Begirten 1) Coquimbo mit 100,000 E., 2) Aconcagua mit 137,000 E., 3) Santjago mit 253,000 G., 4) Colchaqua [21 Rirchfpiele] mit 167,000 G., 5) Talca mit 60,810 E., 6) Maule [13 Rirchfpiele] mit 120,815 E., 7) Conception mit 118,000 E., 8) Balbivia mit 9000 E., 9) Chiloe mit 43,800 E., 4 Rirchivielen und Rirchen und 90 Ravellen) besteht bas Erzbisthum Cantigao, beffen prachtige Sauptftabt über 100,000 Ginmohner gahlt, beren fatholifche Gefinnung mit iener ber Ginwohner von Lima wetteifert. Unter biefem Erzbisthume fteben bie Bisthumer: 1) von Conception, am 23. Juni 1854 neu befest; 2) von Gerena - feit 1842, am 19. Marg 1853 befest; 3) Carlo bi Uncub - feit 1843, erhielt gleichzeitig einen neuen Dberhirten. Unter biefen Bifchofen fteben etwa 160 Pfarrer. Gerena ober Coquimbo und Gan Carlo auf ber Infel Chiloë murben von Gregor XVI, neu errichtet, und bamale Santiago jum Erzbiethume erhoben, bas fruber unter Lima ftanb. Das Bisthum Gan Carlos erftredt fich jum

<sup>1)</sup> Reise um die Welt in den Jahren 1944—47, von R. Grafen von Gört, 3 Bande, 1852—53, Bd. I, S. 421 folg.: Lima »Rirchen und Rlöster; Weihnachten.« Dieser gegen Ratholiken sonst sehr billige Reisende schließt auß energischem Lachen, das er in einem Klosker an einem Feiertage hörte, auf verkommene Sitten. Das ist denn doch zu puritanisch. Cf. Tschubi, Reisestigen auß Peru, St. Gallen 1846; Ratholik von 1848 — Nro. 5 der M. Bl. Smyth and Lowe, narrative of a journey from Lima etc. 1836.

Theil auf das Gebiet der noch unbekehrten wilden Araucanos, an deren Bekehrung die Sohne des hi. Franziskus 1) arbeiten sollten, die in letterer Zeit aus Italien besonders zahlreich nach Ehili auswanderten (im Jahre 1852 allein 54 Kapuziner), und mit großen Freuden ausgenommen wurden 2). Auch Jesuiten ließen sich nieder. Zu Balparaiso besteht ein Procurahaus für die Missionen der Sübsee. Früher war, wie in ganz Eudamerika, auch in Chili der Priestermangel drückend.

Im Jahre 1824 wurde das Eigenthum der Rirche eins gezogen. Die Geistlichen erhielten einen bestimmten Gehalt vom Staate. Im Jahre 1847 waren für den Cult 180,000 Pesos bestimmt. Ebenso zog der Staat den Zehenten an sich. Die Mönche dursten sich "fäkularisiren", und erhielten Wartezgeld, die sie etwa eine Pfarrei bekamen. Doch waren die betreffenden Berordnungen, besonders auch in Betreff der Ronnen rücksichtsvoll und schonend, wie in Oberperu, dem spätern Staate Bolivia 3), und ein Einvernehmen mit Rom war vorbehalten. Zu diesem Zwecke reiste im J. 1824 eine römische Gesandtschaft nach Chili, an deren Spite der Erzbischof von Philippi stand, und bei der sich der jesige Papst Pius IX. befand. Die Reise ging über Buenos-Apres und die unabsehderen Pampas-Ebenen über die Anden 4). Die Rlöster, worin sich nur 8 Mönche befanden, wurden

<sup>1)</sup> Katholik von 1848, Nrv. 2, M. B.; cf. Mug. 3tg. vom 24. Januar 1837. 1) Schon im Jahre 1837 schifften sich in Genua 150 Franzikkaner nach Chili, Bolivia und Peru ein (Mug. 3tg vom 24. Jan. 1837). Diese Missionstreisen wurden bis auf die neueste Zeit mehrsach wiederholt, besonders von Genua aus. cf. Missionstannalen, 1845, VI, S. 1—13. 1) Gesen wegen der Säkularisation der Ordensgeistlichen in Oberperu — Tübinger Quartalschrift von 1827, Seite 191—92. 1) Die Reise des Canonikus Grasen MastaisTeretti nach Chili, Gratisteilage v. 3. 1848 des Büchervereines der Mechitaristen in Wien, s. auch Katholik von 1843, M. Beil, 26.

geschlossen; in jeder Provinz sollte funftig nur noch ein Rlosser jedes Ordens fein. Reulich gahlte man 41 Manns- und 7 Ronnenflöster. Die Zahl der Festtage wurde auf 11 reducirt.

Seit bem Sahre 1829-31 traten unter bem Drafibenten Dietro rubige Buftanbe in Chili ein, Die angebauert baben, fo baf Chili feit 25 Jahren ber bestregierte Staat in Sub. amerifa ift. Daf in Rolae beffen auch bas fircbliche Leben gebeiben tonnte, ift naturlich. - Much einen gludlichen Rrieg gegen Peru hat Chili 1837-39 geführt 1). Der Urt. 5 ber Berfaffung von Chili vom Jahre 1833, wie ber Urt. 2 ber Berfaffung von Beru fprechen aus, bag bie fatholifche Religion bie ausschlieflich berrichenbe und erlaubte im Canbe fei 2). 3m Jahre 1835 murbe auf ben Untrag bee Draff. benten im Congreffe bie Errichtung eines Erzbisthumes fur Chili und zweier neuer Biethumer befchloffen, fowie bie Unfnüpfung von entsprechenben Berhandlungen mit Rom, mit welchem ber Berfehr nach Bertreibung eines Legaten "wegen angeblichen Intriquirens gegen ben Staat" unterbrochen worben. - Geitbem bat bie Rirche in Chill fich fcon ent. Gin im porigen Sabre brobenber Conflift falten fonnen. amifchen Staat und Rirche (ber Erzbifchof follte verbannt werben) murbe burch bie fatholifche Restigfeit ber Ginwohner von Santiago ju Gunften ber Rirche entschieben 3).

In Chili herricht bie Sitte bes nachtlichen Begrabens. Aus Sanitätsgrunden werden bort, wie in Reapel, bie meisten leichen in gemeinschaftliche große offene Graber gebracht. Der Weltreisende Fr. Gerstäcker macht sich tomisch burch seine Jeremiade über biese in seinen Augen herzlose Grau-

<sup>1)</sup> Allg. 3tg. vom 8. April 1835, vom 22.—23. Mars 1836; bef. vom 13. Dezember 1836. 2) Walter, Kirchenrecht, 12. Auflage, 1856, Seite 113. 4) Sein glücklich beigelegter Kirchenstreit in Chilis — in »Deutschlands vom 24. Febr. 1857 (aus Santiago vom 9. November 1856).

famteit 1). Beig er benn etwa nicht, bag in Berlin nur unter 43 Leichen eine in religiofer Beife beigefest wirb?

## \$. 12. Die Kurche in Buenos, Apres und ben Laplata-Staaten. 2)

Noch im Sabre 1808 mar man in biefen ganbern ent. fchieben fpanifch, und entichloffen, fur bie Rrone mit "But und Blut" einzufteben. Schon 1810 bilbete fich eine proviforische Junta ber Provingen am Rio la Plata im Namen Ferdinand's VII., aber ohne einen Altfpanier. Spaniern und Ameritanern tam es jum Rampfe. Am 9. Juli 1816 erflarte ber ju Tucuman versammelte Congreß bie Provingen am la Plata für unabhangig. Bahllofe Ummalgungen reichten fich bie Sant. In ber Zeit von 1816 bis 1829 hatte BuenodeApres 20 Gouverneure. Das firchliche Leben gerfiel. In Buenos : Apres liefen fich protestantische Bibel. agenten nieber 3). Es herrichten bie heftigen Rampfe ber Roberaliften gegen bie Unitarier, b. b. ber Provingen gegen bie Sauptstadt, ber Theilherrschaft gegen bie Ginherrschaft. Schon im Jahre 1820 gab es in ben ganbern am ga Plata 13 verschiedene Regierungen neben einander. 3m 3. 1829 wurde ber befannte Gauchohauptling, Don Manuel Rofas, jum erftenmal auf 3 Sahre jum Prafibenten ermahlt. Er war an fich Roberalift; ba er aber herrichen wollte, murbe er Unitarier. Mit Silfe ber Gauchos übte Rofas 20 Jahre lang eine brudenbe herrschaft aus. 3m Jahre 1835 murbe Rofas Diftator, unter ber einzigen Berpflichtung "bie Fobe-

<sup>1)</sup> Reisen von Fr. Gerstäder, 1. Bb. Gubamerita, 1853, G. 415 bis 442: »Eine Racht auf dem Gottesader von Balparaiso.«
2) »Buenos-Apres u. die Argentinischen Provinzen« v. R. Andree, Leipzig 1856. 2) Tubinger Ouartalschrift von 1827, G. 192.

ration und die Religion nicht anzutasten." Rosas wurde im Jahre 1852 gestürzt, und seit jener Zeit hat Urquiza unter vielen Kämpsen die höchste Gewalt. Rosas war Gewaltsherrscher, und von einer freien Bewegung der Kirche konnte unter ibm nicht die Rede sein. Rosas herrschte durch den Säbel. Die Priester waren aber gut genug, ihm zu dienen. Sein Bild wurde in die Kirche de la Merced geführt, auf den Hauptaltar gestellt, und vor ihm ein Hochamt gehalzten 1). Faktisch war die Berbindung mit Rom gelöst; ein Schisma bestand, oder war doch im Entstehen; der Priestermangel war unerhört, die bischöslichen Stühle verwaist 2). Als einige Zesuiten wiederkehrten — 1836, wurden sie mit großer Freude ausgenommen 3), aber bald wieder vertrieben.

Buenos Apres hatte viele Jahre nur einen Meihbischof in part. inf., der erst im Jahre 1854 den Titel eines Bischofs von Buenos Apres erhielt. Die übrigen Bisthümer standen ganz verwaist und verlassen; sie sind Cordova, ehedem Tucuman (Cordova in Indis) und Salta. Cordova hat über 10 Kirchen, etwa 100 Geistliche — bei 15,000 Seelen. Die Sinwohner sind sehr fromm 4). Die Stadt Buenos Apres hat jest wohl 140,000 Einwohner, die Stadt mit der Propvinz eine halbe Million. Die Kathedrale ist ein prächtiges Gebäude. In der Stadt befinden sich 30,000 Franzosen.

<sup>1)</sup> Andree, S. 207. Panegirico de la esclarecida Virgen S. Catalina de Senna etc. von Dr. Michael del Eorro, hauptsächlich zu dem Iwecke veröffentlicht, um einen tödtlichen Haß gegen daß Ungeheuer Schisma einzuslöffen, und Jedermann von der Nothmendigkeit zu überzeugen, man müffe zur Erhaltung des wahren Katholizismus und des ewigen Lebens dem obersten Priester gehorchen. Buenos-Upres 1837, dei Biseman a. ang. D. 3) Detret der Regierung über das Verbieben der aus Europa angesommennen Jesuiten, Hest 21, 229 der Zeitschrift von Achterseldt und Braun. 4) Annalen von 1854, VI. S. 8.

Man zählt mit Buenos Myres im Ganzen 14 Provinzen 1). Seit dem Sturze des Rosas konnte auch die Kirche freier aufathmen. Berhandlungen mit Rom wurden angeknüpft, und eben wird berichtet, daß sie zu dem Abschlusse eines Concordates geführt baben, dessen Bestimmungen aber noch nicht bekannt sind. Ohne Zweisel wird Bnenos Apres Erzbisthum, und einige neue Bisthumer errichtet. In der neuen Berfassung vom 1. Mai 1853 heißt der Art 2: Die argentinische Ration halt den römisch-katholisch apostolischen Eultus aufrecht.

Neben der sogenannten argentinischen Conföderation bilden Uruguay und Paraguay besondere Staaten. Dieses dat angeblich 740,000, jenes 120,000 Seelen. Paraguay (Bisthum Assumcion) hat seit 1844 einen Bischof in der Persondes Franziskaners Lopez. In Uruguay bestehet noch kein Bisthum. Doch hat in der Hanptstadt Montevideo der Prässett der südmerikanischen Missionen seinen Sitz, der allen Missionskorporationen zur Aushilse der Diözesen in Chili, Bolivia, Peru 1c. vorstedet?). In Paraguay berrschte der abgeschlossen und verschlossene Doctor Francia unbeschränkt bis zu seinem im Jahre 1840 erfolgten Tode 3). Auch er hob die Klöster aus, und zeigte sich als praktischen Atheisten, indem er sagte: "Ich erinnere mich nur noch dunkel jener Zeit, wo ich wie Ihr ein Katholis war."

the Attended by Department of Street, and 
<sup>1)</sup> Buenos-Apres, mit 500,000 Einw., 2) Santa-Fé 30,000 E., 3) Entro-Rios 70,000 Einw., 4) Eorrientes 60,000, 5) Eordova 150,000, 6) Santiago 60,000, 7) Tucuman 65,000, 8) Salta und 9) Jujup 70,000, 10) Eatamarca 65,000, 11) La Rioja 30,000, 12) San Luis 50,000, 13) Mendoza 60,000, 14) San Juan mit 45,000 Einw. — 3usammen 1,275,000 Einwohner. <sup>2</sup>) Michelis im Art. »Südamerika, im Freidurger Kirchenler. <sup>2</sup>) Deffentliche Charaktere: Doctor Francia — in Allg. 3tg. vom 31. Januar — 2. Februar 1835.

## S. 13. Die Rirche in Weftinbien.

Die Lage ber Rirche in bem Mohrenstaate Saiti ift berart troftlos, bag man fast verfucht ift, fie fur eine "aufgegebene" ober verzweifelte ju halten. Bon Chriftenthum ift faum mehr eine Cpur übrig 1). Da abfoluter Prieftermangel berrichte, fo ichlichen fich fchlechte unpriefterliche Gubjefte bafelbit ein, und verbarben alles, ober boch febr viel. Diefe Menichen ftrebten jeder Berbindung mit Rom, alfo jeber Reform entgegen, weil fie fich furchteten vor ber Befferung. 3m Auftrage Gregore XVI. übernahm ber Bifchof Rofati von St. Louis eine Genbung nach Saiti, und tam im Sahre 1842 in Die Sauptstadt Portsau-Prince. Der Pras fibent Boper ließ über ein Concordat mit Rom unterhandeln. Es follte fur Die Million Reger und Mulatten ein Bisthum errichtet merben 2). Aber Boper murbe gefturgt. Gine Bahl guter Priefter aus Franfreich mußten bas land wieber verlaffen. Die Protestanten überichwemmten bas land. Dapft Pius IX. machte einen letten vergeblichen Berfuch, ber Rirche in Saiti aufzuhelfen. Er fandte im Jahre 1852-1853 ben Bifchof, jest Erzbifchof Spaccapietra an ben "Raifer" Fauftin I. von Saiti. Der Unfang und Empfang mar vielverheißend. "Da aber", fagt Dius IX. in feiner Allofution vom 19. Deg. 1853 3), "bem befagten Furften und feiner Regierung eine falfche Unficht innewohnt über bie Rirche Chrifti und über firchliche Reifen, Die nur jum Beile ber Geelen unternommen werben, und ba ein großer Theil bes Rlerus bafelbft fich nur mit Biberwillen ju einer ftrengern lebensweife, bie fur ben beiligen Dienft fich giemt, gurudführen

<sup>1)</sup> Beltreise des Grafen Gört, Bb. II, S. 94-164. 3) Annalen der Berbreitung des Glaubens, 1842, heft 1. 3) Acta Pii IX., p. 559.

laffen wird, so wurde biefer Bischof gezwungen, ben Staub von seinen Fuffen zu schütteln, und jenes kand zu verlaffen. Die schwersten und nie genug zu beklagenden Uebel werden der Rirche von gewiffen Priestern zugefügt, welche allzuleicht von ihren eigenen Bisthumern entlaffen, in gewiffe Gegenden Umerita's geben, und dort wegen Manget an Geiftlichen gern aufgenommen, ohne eine Probe ihrer Kenntniffe oder Sitten, dort ganz andere Plane verfolgen, als den Plan, die Menschen zum wahren Glauben zu führen."

Auf berselben Insel befindet sich bie "Republik" San Domingo (mit 200,000 Einwohnern und ber hauptstadt San Domingo). Diese Stadt ist Sie eines Erzbisthums, bas im Jahre 1848 besetht wurde. Die vor einigen Jahren brohende Bertreibung bes Bischofs wurde eben noch verhindert (1853).

Die zu Spanien gehörende Insel Cuba bat etwa 11/2 Millionen Einwohner. Es besteht bas Erzbisthum Sct. Jago be Cuba, und das Bisthum Havanna. Die Hauptstadt Hawanna hat 200,000 Einwohner. Als im Jahre 1851 die Besuiten aus Neu-Granada vertrieben wurden, nahm man sie auf Cuba freundlich auf, und die Einwohner von Havanna erklärten sich bereit, für sie ein Kloster zu bauen. Die Wirkssamfeit des Erzbischofes Claret — seit 1850 — wird gerühmt wie die eines Apostels 1).

Die Infel Porto Rico mit 400,000 katholischen Einwohnern gehört gleichfalls zu Spanien. Die Hauptstadt St. Juan be Portorico war Sip eines Bischofes.

Bon ben großen Antillen gehört Jamaika zu England. Hier wurde im Jahre 1837 ein apostolisches Bikariat gegründet — für Jamaika, verschiedene kleinere Inseln und die Colonie Belize in Centralamerika. Im Jahre 1850 wirkten in Jamaika 8 Jesuiten. Die Zahl der Katholiken wird

<sup>1)</sup> Er ift jest jum Beichtvater ber Ronigin von Spanien ernannt, nach bem Tobe bes Rarbinals von Tolebo.

verschieben zwischen 2000 und 20,000 angegeben. Die Insel Jamaika befindet fich in völligem Zerfall, besonders wegen Aufhebung ber Stlaverei.

In einem verhaltnigmäßig blubenben Buffanbe befindet fich bie Rirche auf ben fleinen Untillen, beren Mittelpuntt Trinibab ift. Dan rechnet bie Bahl aller Ratholifen in brittifc Bestindien auf 200,000 Geelen; auf Trinibad felbft aber befinden fich 60,000 Ratholifen und nur 10,000 Richtfatholifen. Die Bevolferung von Trinidad ift zugleich fpanisch, frangofifch und englifch. Die Englander nahmen bie Infel im Jahre 1797 ben Spaniern binmeg, behielten fie, und führten bafelbit ben Protestantismus ein. Trinibab mar ein apostolifches Bifariat bis jum Jahre 1850. Der apostolifche Bifar Daniel Mar Donnel jog aus Irland, Spanien und Franfreich Priefter berbei. In Spanifch-Town murbe ein Collegium gegrundet; es gab 12 Priefter und 9 Rirchen auf ber Infel. 3m Jahre 1852 bestanden 18 Pfarrfirchen und 12 Succurfalen. Das gange Bifariat hatte 31 Rirchen, 60 europaifche und viele eingeborne Priefter. Um 30. Dai (April?) 1850 murbe bas apostostolifche Bifariat Trinibab umgewandelt in ein Erzbiethum mit einem Biethume. Das Erzbisthum heißt: Port b' Espagne (Porto b' Espanna), nach ber Sauptstadt ber Infel Trinibad; bas Bisthum heißt Rofeau mit bem Gige auf Dominita. Die neue Domfirche ju Puerta be Espana (auch Spanisch-Town) ift 200 Ruß lang im gothischen Style mit einem Aufwande von 364,000 Thalern erbaut. Gie murbe im Februar 1851 vor ber Inthronifirung bes neuen Erzbifchofes, fruberen apoftolifchen Bifare, Richard Deter Smith, feierlich eingeweiht; bem erften Erzbifchofe Emith folgte ber oben ermahnte Erzbifchof Spaccas pietra, bem Dius IX. burch feinen Rammerberen Digr. Talbot bas Pallium überfandte. Talbot fam Ende Dezember 1855 nach Trinibab, und weilte einige Monate bafelbft. In feiner Reifebeschreibung gibt er troftliche Mittheilungen über

bie firchlichen Berhaltniffe ber Untillen '). Er rubmt febr Die Krommigfeit bes Bolfes. Die Rlofterfrauen vom beil. Joseph mirten hier und in Oftindien überhaupt fegenereich. Mitte Februar 1856 fand eine Diggefanfpnobe ftatt, in melcher Die Defrete ber Provinzialspnobe, Die zwei Jahre vorher ju Porto b' Espanna ftattgefunden und ingwischen vom beil. Stuhle genehmiget worden waren, publicirt murben. -Die Infel Grenaba mit ber hauptstadt Get. Georg bat unter 28,000 Einwohner 25,000 Ratholiten ; im Sabre 1852 6 Pfarreien mit 6 fteinernen Rirchen. Die Rirche ber hauptstadt beherricht bie Stadt. Den Ratholifen fehlt es aber an materiellen Mitteln gegenüber ben Gecten, welche burch ihre Schulen Die Jugend an fich gieben. - Die Gres nabillen haben 2 Rirchen. - In Caria con finb 3000 Ratholifen unter 4000 Ginwohnern. Die Infel Gct Lucia, auf ber bie frangofifche Sprache berricht, hat unter 20,400 Ginwohner 20,000 Ratholifen, 10 Pfarreien und Rirchen. Die Ratholifen von Get. Lucia find mufterhaft. Der protes ftantische Richter auf ber Infel verficherte ben Digr. Talbot, baß er feit ben 13 Sahren feines Aufenthaltes nur ein eins giges Rapitalverbrechen gehabt habe, und bag bie fleineren Bergeben, meift Diebstahle an Lebensmitteln, nur 20 im Sabre betragen. Auch bas Concubinat, Die gemeinsame Deft ber Untillen, bat fich febr verloren, meil ber Clerus eifrig bagegen fampft. Der Pfarrer ber Sauptstadt Cafiries, Abbe Caitel, ift besondere eifrig im Unterricht ber Ratholifen und im Befampfen der Protestanten. Auf ber Infel Gct. Bingeng leben nur etwa 5000 Ratholifen unter 20,000 Ginwohnern. Es gibt nur eine Rirche bafelbft. In bem gangen Ergbisthume leben etwa 110,000 Ratholifen neben 40,000 Prote-Stanten.

<sup>1)</sup> Sein Bericht erschien in der Civiltà cattolica vom 25. August 1956, daraus in der Augeb. Postzeitung vom 16., 29., 30. Oft., 1., 2., 3. Nov. 1856.

Das Guffraganbisthum Rofeau, beffen erfter Bifchof Monagher mar, und bas jur Beit ber Reife Zalbot's feinen Bifchof batte 1), hat feinen Gis auf ber Infel Dominifa. bie 20,000 Ginmohner, meiftens Ratholifen und 10 Pfarreien bat. Talbot weilte 13 Tage in Dominifa, und befuchte alle Pfarreien ber Infel, allein in ber Rathebrale von Rofeau firmte er am 1. Conntag 350 Verfonen. Auf taufenberlei Arten brudten bie Ginwohner bem Dfar. Talbot ihren Dant und ihre Berehrung aus. Rach ber Bute ber Gemutheart ift bas Bolt von Dominita bas befte auf ben Untillen, und um bas frommfte zu fein, fehlt ihm nichte ale ein menia Unterricht. Gelbft bie ehebem menfchenfreffenden Raraiben, bie noch getrennt von ben übrigen Bewohnern und unter einem eigenen Ronige wohnen, haben burch ben Ratholicis. mus die naturliche Wilbbeit ihrer Borfahren in eine Sanfts muth und Belehrigfeit, welche bezaubert, umgewandelt. In jener Pfarrei, wo Talbot am Pfingftfonntage firmte, tam eine junge Regerin, marf fich vor ihm auf bie Rnice, weinte bitterlich, und mit ihr weinten alle, bie es faben. Rind hatte eine Gunbe begangen, und um bad Hergerniß gut zu machen, hatte es freiwillig biefe öffentliche Demuthi. gung geubt. Siehe ba, die öffentliche Rirchenbufe, ein Beburfniß ber menschlichen Ratur! In Rolge ber Ginfalt und Unschnib ber Gitten lebt Dominica obne einen Golbaten; ber Oberrichter, ein Protestant, fchrieb bas Berbienft bem Ratholigismus gu, indem er auf feine andere Beife bie unglaubliche Berichiebenheit ber Gitten zwischen ben protestantischen und fatholifchen Infeln zu erflaren mußte. - Die Infel Untigua. bat mit Ausnahme von 1000 Portugiefen nur noch etwa 50

<sup>1)</sup> Ein neuer Bischof für Roseau ist ernannt in ber Person des Migr. Besque, eines wahrhaft guten und heiligen Mannes, die jest Kaplan an der Berwahranstalt für katholische Baisenkinder ju Norwood — The Weckly Register and Catholik Standard vom 19. Januar und 21. Kebruar 1857.

Ratholifen. Die Infel Monferrato hat unter 8000 Ginwohner 800 Ratholifen mit einer Rapelle ohne Priefter. Die Infel Sct. Chriftoph hat 93,000 Ginmohner und nur etma 100 Ratholifen. Die Infel Barbabos mit 123,000 Ginmobner gehört zu bem apostolifchen Bifariat Buiana. ift bie bevolfertfte Infel ber Welt und gehort ichon feit 1605 ben Englandern. Aber, fagt Talbot, ich habe nie ein verborbeneres, jugelloferes Bolt gefehen, nie ben Contraft ber tatholifchen und protestantifchen Gitten fo flar erfannt, ale ba ich Barbabos mit ben fatholifden Infeln Dominica, Dartinique und Get, Lucia verglich; Barbabos, welches gang protestantifch, und ber hauptplat bee Unglicanismus und aller Geften ift, Die in Diefem Urchipel ihr Deft haben. Schiff, auf bem Talbot vor ber hauptstadt Bridgetown lanbete, murbe alebalb von einem Schwarm lieberlicher Dirnen überfallen. - Doch murbe Talbot von bem Generalgouverneur ber englischen Untillen und feiner Bemablin höflich empfangen, ber ihm zu Ehren ein großes Banquett gab, mozu er alle hochgestellten Ratholifen ber Infel lub. Es gibt aber nur 100 Ratholifen und 500 Mann von ber Befagung.

Hieher geboren bie banischen Inseln Sct. Thomas, Santa Eruz und Sct. Johann. Die Thomasinsel hatte im Jahre 1850 — 13,666 Einwohner, wovon die Hälfte Ratholisen find. Sie haben uur 1 Priester und nur 1 Kirche, die nur 1000 Menschen faßt; nur eine fatholische Schule. An einem einzigen Tage batte hier Talbot 63 Kinder zu tausen. Die Sitten sind sehr verdorben. Auf Sct. Thomas bestand eben ein Schisma, welches durch die Abberufung des Pfarrers entstanden. Die Juhaber der Kirchenfabrik hatten dem neuen Pfarrer (und auch dem Mfgr. Talbot) die Kirche geschlossen. Lepterer mußte seinen tragbaren Altar in einem Privathause aufrichten. Die dänische Insel Sct. Eruz hat etwa 20,000 Einwohner, darunter 7000 Katholisen. In der Gemeinde Christianstadt bestand ein Schisma, gegen das Talbot mit

Erfolg tampfte, fo baß viele ber Schulbigen fich ihm gu Fußen warfen, und um Berzeihung baten. Da bie banifchen Gefete einem Lutberaner verbieten, fatholisch zu werben, so fann bie Rirche bafelbst fich nicht ausbreiten.

Die beiben apoftolifchen Prafefturen von Martinique und Gonadeloupe umfaffen die frangofifchen Untillen, Martinique mit 140,000 fatholischen Ginwohnern, 32 Rirchen und 31 Prieftern; Die Infel Gonadelupe hat 120,000 faft burche gebende fatholifche Ginmohner, Get. Barthelemp mit 8000 Cinwohner, Maria Galante, Defiberabe, G. Martin und Les Saintes, gufammen 26 Pfarreien mit 30 Prieftern. Um 26. September 1850 murbe bas Bifariat Martinique jum Bies thume Fort be France, Gouabeloupe jum Bisthume Baffe Terre erhoben, und unter bas Erzbisthum Borbeaur gestellt. Der Bifchof von Fort be France (und Sct. Pedro) Le herpeur, bat in ben menigen Sahren feines Umtes Bunberbares geleiftet. Er hat ben Rlerus reformirt und vermehrt, ber gablreich und mufterhaft ift. Er hat ein ichones Gemis nar von Grund aus neu gebaut, worin fich (ale Talbot im vorigen Jahre fich bort befand) 17 febr fromme Mumnen, und im bortigen Collegium 160 Boglinge befanden. Dabei find große Garten gur Erheiterung. Dehrere Rirchen murs ben erbaut und eben jest eine neue große Rat'ebrale, mogu bas Gelb bie Regierung gibt. In Gct. Pebro grunbete ber Bifchof bie Gefellichaft bes beil. Bingeng von Paul und einen Frauenverein fur Rrante. Geine Berbe verehrt ihn wie einen heitigen Bater, ber fie erzeuget bat. Der gleichfalls ausge. zeichnete Gouverneur wohnt in Fort de France. Es folgt bas Bisthum Baffe Terre ; Bifchof bafelbft ift feit 1853 Forcabe, ber mehrere Sahre ben Titel eines Bifchofe von Japan führte, in welchem gande er aber nicht einzubringen vermochte. Points a. Pitre ift ber Gib bee. Bisthume, ju bem bie obermahnten Infeln gehoren. Leiber herrichen in biefen Wegenden ans fledenbe Rrantheiten, bie ben Rlerus nicht blos begimiren, fondern oft fast aufreiben. Im Ganzen umfassen die franzöfischen Inseln über 250,000 Katholiten. Die hollandischen Infeln Euraçao und Sct. Eustache u. s. w. haben einen apostolischen Bisar auf Euraçao. Hier hat die Zahl der Katholiten
in den letzten Iahren sehr zugenommen. Auf Euraçao, Oruba
und Bonaire sind 17,570 Katholiten, 2340 Protestanten,
1,000 Juden; dazu 13 katholische, 13 jüdische, 106 protestantische Beamte 1). — Das hollandische Guyana (auf dem
Festlande von Südamerika) mit dem im Jahre 1842 gestisteten apostolischen Bisariate Surinam, hat 4 00 Katholisen,
2 Kirchen, 4 Priester.

Für das französische Guyana besteht die apostolische Prafestur Capenne. Apostolischer Prafest ist Abbe Dossat 1). Die Zahl der Ratholisen, theils weiße, theils schwarze, wird auf 16,000 angegeben, mit 3 Kirchen und 6 Priestern.

Für das englische Guyana besteht das apostolische Bikariat Demerary, das im Jahre 1837 durch Dismembration von Trinidad, wie Jamaika, gegründet wurde. Talbot hat auch dieses Bikariat besucht. Mfgr. Synes ist apostolischer Bikar seit dem Jahre 1846. Nach einer von dem letztern Mfgr. Talbot gegebenenen Statistik zählt Englisch Guyana mit der Hauptstadt Georgetown jest 151,300 Einwohner, nämlich 25,000 eingewanderte Portugiesen, 6000 katholische Kreolen aus Spanien, Holland, Frankreich, 300 eingeborne katholische Indianer, Häreiter aller Sesten 80,000, Heiden aus dem Orient, Ufrika, Shina 40,000. Leider sind im ganzen Lande nur 5 Priester, und diese unfähig, etwas zu leisten. In der Hauptskadt ist nur eine bölzerne Kirche. Die Ursulinerinnen wirken viel Gutes, sind aber zu vereinzelt.

<sup>1)</sup> Die Ratholiten in den Niederlanden. Bo. 30 der hiftor, pol. Blätter, G. 671 — "Dentichrift über die Lage ber Ratholiten in den Niederlanden" — 1850, G. 62. 2) Catholik Standard vom 28. Febr. 1857.

Calbot weitte einen gangen Monat, und besuchte alle Diffions-

In ganz Westindien bestehen 3 Erzbiethumer, 5 Biethus mer, 3 apostolische Bisariate. Die Zahl der Katholisen beläuft sich (mit Cuba und Hapti) auf 3,700,000, die der Proteftanten auf 500,000. 1)

## 3. Afrita.

S. 14. Die Kirche in Algier, Centralafrifa, gand ber Gallas und Abyffinien, Capland, Madagasfar und Rennion, Guinea und Senegambien.

Ueber bie katholische Rirche in Algier hat ber jetige zweite Bifchof Mfgr. Pavy felbst eine Denkschrift verfaßt, aus ber wir hier einen gebrangten Auszug folgen laffen.

Es hat dem herrn der Kirche gefallen, nach einem 3wischenraume von zwölf Jahrhunderten das im Norden von Afrika niedergeworfene heilige Kreuz wieder aus feinem Staube und seiner Erniedrigung in Afrika emporzurichten, und zwar in Folge der Eroberung Algier's durch die Franzosen im Jahre 1829. In einem Welttheile, in welchem vor zwölf Jahrhunderten wenigstens vierhundert bischöfliche Kirchen blühten, und welcher der Kirche die größten heiligen geschenkt dat, besteht zur Zeit nur ein einziges Bisthum, das Bisthum Algier, seit dem Jahre 1838. Allein der herr, vor dem tausend Jahre sind wie ein Tag, hat das eine aufgerichtet, um zu zeigen, daß er alle wieder aufrichten könne. In der theilweisen Wiederberstellung der Kirche in Afrika sehen wir eine Gewähr ihrer dereinstigen völligen herstellung, wenn es anders im Rathschlusse Stites liegt, daß die Kirche aus den

<sup>1)</sup> Fr. Michelis in bem Urt. Bestindien im Freib. Rirchenter.

vermaligen großen Gefahren, welche ber ausgebrochene Krieg auch für sie in seinem Schoose trägt, nicht mit neuen schweren Niederlagen bervorgeht, deren sie wahrlich in diesem Jahrhunderte schon viele erlitten hat. Was aber die neue Kirche
in Ufrika anbelaugt, so kann es, menschlich angeseben, kaum
mebr lange dauern, die sich an ein Erzbisthum Algier mehrere andere Bisthumer, und zwar, wie es früher in Aussicht
gestellt wurde, ein Bisthum Constantine und ein Bisthum
Hippo, der wiedererstandene Bischofssis des heiligen Augustinus, anschließen werden. Es ist gewiß, daß wenigstens im
vorigen Jahre die Gründung dieser beiden Bisthumer beabslichtigt wurde, und wir hoffen, daß die Unwesenheit des
Bischoss von Algier in Rom nicht ohne einen fördernden Einfluß auf die Errichtung neuer Bisthumer in dem christlichen

Die Dentschrift bes Mfgr. Papp über bas Bisthum Algier gerfällt in 3 Abschnitte. Der erfte behandelt die Zeit von ber Eroberung bes lanbes, bie jur Errichtung bes Bis. thume Sippo (1834), ber zweite behandelt die Beit mahrend ber Regierung bes erften Bifchofe, bes Digr. Dupuch (1818-1845). Endlich ber britte Abschnitt geht vom Jahre 1845 bis jur Begenwart, ober behandelt bie Beit ber Regierung bes jegigen Bifchofe Mfgr. Pavy. - Die Geelforge in bem erften Beitraume murbe burch bie Almoseniere bei bem heere verwaltet, und zwar fowohl bei ben Truppen ale bei ben aus Europa eingemanberten Ratholifen. Bon einer Befehrung ber Gingebornen jum Chriftenthume fonnte in jener Beit taum bie Rebe fein. Regelmäßige Pfarreien bestanden nicht. Die Ausübung bes Gottesbienftes mar auf einige Statte befchrantt, auf Algier, Dran, Conftantine, Philippeville. Die füble Regierung bes Burgertonige Ludwig Philipp, die fich inebesonbere fnauferig und fnapp ermies,

<sup>&#</sup>x27;) Eben ift bie Rede von einem Bisthume Tunis, bem alten Carthago.

wenn es sich um die Befriedigung firchlicher Bedurfnisse hanbelte, hatte naturlich feine flussigen Gelder für den Dienst 
Gottes in dem neueroberten lande. Bon der Kirche und
von der Seelsorge war faum die Rede. Unter den Stimmen
berjenigen, die damals das Ausgeben einer so kostswieligen
Eroberung, wie sie Algier war, anriethen, eines landes,
welches Frankreich nichts eintrage, dagegen ihm viel Geld
und Blut entziehe, befanden sich nicht wenige Katholisen,
Allein mit der Berzichtleistung auf Algier hatte man ja auch
die Hoffnung auf Erneuerung der Kirche in Ufrika aufgeben
muffen.

Die Dentschrift über bie Rirche in Algier bat ben Litel : "Ordre de création des titres ecclésiastiques et des divers établissements religieux en Algerie" - "Reihenfolge ber Brunbung ber firchlichen Stellen und ber verfciebenen religiofen Inftitute in Algier von 1830-1854." - In ber erften De. riode bis 1838 hatten nur einige Priefter fich geiftliche Bollmachten von ber Propaganba geben laffen. Rur eine einzige religiofe Benoffenschaft entstand damale, Die Schwestern von ber Erscheinung bes heil. Joseph; gegrundet von ber Frau von Bialar verließ biefelbe Algier im Jahre 1842, um fich in Toure niebergulaffen, von mo fie fich über ben gangen Drient verbreitet hat. Der zweite Beitraum, ber bes Epis ffopate bee Mfgr. Dupuch, umfaßt 7 Jahre - 1838-1845. Ein Rapitel fammelte fich um ben Bifchof, bas aus 6 Dit. gliebern bestand, von melden zwei eine außerorbentliche Bergutung erhielten, um bie Bahl ber Beneralvitare auf 4 gu erhohen (in gang Franfreich gibt es in 80 Diogefen 178 Benergivifare, bie von ber Regierung anerfannt und befolbet find; die Ergbiogefe Much hat vier, die übrigen Ergbiethumer fowie auch einige Biethumer brei, bie andern aber je gwei Generalvitare, Algier hat auch nur zwei von ber Regierung anertannte Beneralvitare, Die S.B. Guchet und Dapp, mahrscheinlich einen Bruber bes Bischofe, nach bem uns porlies

genben . Almanach bu Clerge" vom Jahre 1852). 29 Pfarreien murben unter Bifchof Dupuch gestiftet. Alle Stabte in Algier erhielten Deffervante (Priefter zweiter Rlaffe), fieben Bitare murben in ben hauptftabten angeftellt; brei Silfepriefter murben jur Berfügung bee Bifchofe geftellt, und brei Rriegsalmofeniers wurden in ben Spitalern in jeber Proving eingeführt. Go viel batte ber Staat gethan; bie Regierung batte im Bangen 32 Pfarreretitel gnerfannt, aber es gab mehr Pfarreien. In ben beiben letten Jahren ber Bermaltung bee Bifchofe Dupuch nahm bie Bahl ber Colos niften ober Einwanderer um 40,000 Menfchen gu, Die Urmee felbft gabite mehr als 100,000 Golbaten, und bennoch batte ber Bifchof nur bie Genehmigung ju Errichtung von feche neuen Pfarreien erhalten fonnen. Gein apoftol. Gifer fonnte einen fo großen Theil feiner Berbe nicht ohne religiofen Troft laffen; er fam ber Sparfamfeit bee Staatefchates mit feinen eigenen Mitteln zu Gilfe. Aber fein Bermogen mußte bald ericopft fein, und ber ehrmurbige Bifchof übernahm Berpflichtungen, benen er nicht gewachsen mar. Da er feine Schulben nicht bezahlen fonnte, und ihn die Juliregierung volltommen im Stiche lieft, fo mußte er fein Bisthum nieberlegen. Aber gewiß ift felten ein Bifchof auf fo ehrenvolle Weife jurudgetreten, und felten bat er Werte hinter fich gelaffen, bie fo reiche Krucht brachten. 216 barum furglich, jur Beit ber Unmefenheit bes Abbel-Raber in Paris bie Regierung bie Bezahlung ber 300,000 France, melde Dupuch für feine Stiftungen im Bisthum Algier ju bezahlen batte, auf ben Staatsichat übernahm, fo berief fie fich babei auf ben febr flichhaltigen Grund, bag jene von Bifchof Dupuch gegrunbeten Werte Bestand und Bluthe erlangt, und bag bas Pant felbft fortmabrenden Geminn von benfelben giebe, Raft alle bie religiofen Inftitute, beren fich Algier beut gu Tage erfreut, find eine Schopfung bes Bifchofe Dupuch. Er hat bie Gefellschaft ber Jesuiten in ben brei Provingen Algier's

eingeführt. Gie haben in ber Dabe von Algier, bei Ben-Afebue, ein Baifenhaus fur junge Rnaben gegrundet, welches feitbem ein Borbild fur alle berartige Unftalten geworben ift. Die Lagariften haben bie Leitung bes von ihm gegrundeten großen Geminare erhalten. Aus Mangel an Gelb tonnte Die Stiftung eines fleinen Geminges nicht in bas geben treten, welches er einem Priefter aus ber Congregation bes bl. Jofeph von Dans anvertraut batte. Richtebestomeniger bat er au Bona, ju Philippeville und ju Dran Bruber von biefer Congregation eingeführt, mo biefelben Angbenichulen halten. Das heute fo berühmte Trappiftenflofter von Staoueli murbe unter bem Epiftopat bes Migr. Dupuch gegrunbet, und gablte bei beffen Abgang gebn Bater und fechgig Bruber. Seitbem wird jenes Rlofter von Reifenben vielfach befucht, meil basfelbe eine große Acerbaufchule geworben ift, und bie Monche und Bruber umfaffenben Canbbau treiben. Auch bie, welche aus Grundfat bem Monchemefen abhold find, tonnen boch bie Borguge einer berartigen Bewirthichaftung bes Bobens nicht in Abrede ftellen.

Die weiblichen Orben wurden gleichfalls insgesammt unter Bischof Dupuch gestistet; die Ronnen von ber Oreieinigkeit für die Provinz Oran; die Frauen von der christlichen Lehre für die Provinz Constantine; die barmherzigen Schwestern vom heil. Binzenz von Paul für die Provinz Algier. In den drei Provinzen wurden diese frommen Genossenschaften beauftragt mit der Leitung von Schulen, der Bussuchtsfäle (Salles d'asile), der Baisendäuser, der Handwertsschulen mit der Sorge für die Armen, dem Besuche der Kranken und der Spitäler. In der Nähe von Algier haben die Frauen vom heiligen herzen Jesu ein Pensionat eröffnet, und dies Nonnen vom guten hirten ein Zusluchtshaus. Unter demselben Bischose hat das Wert der Berbreitung des Glaubens seinen Ansang genommen. Die Frauen der christlichen Wohlthätigkeit haben damals ihr Wert beaonnen, und die

erfte Confereng bes Bincengvereins trat in's Leben, beren es beut gu Tage an 1500 in ber gangen Chriftenheit gibt.

Rachbem Bifchof Dupuch im Jahre 1845 gurudgetreten, trat im Jahre 1846 ber jegige Bifchof Bavy in feine Stelle. Er mar gur Beit feiner Erhebung Lehrer an einer geiftlichen Unftalt in knon, und bat auch ale Schriftsteller in Kranfreich einen geachteten Ramen. Er ift Berfaffer einer Schrift über ben firchlichen Colibat, melde mohl fur bie befte in biefem Bebiete in Franfreich gilt, und furglich in einer neuen febr verbefferten Bearbeitung erfchienen ift. Unter feiner Bermals tung find menig neue Unftalten entftanben, aber bie alten haben fich entwickelt und befeftigt. Die Regierung hat fich befondere feit bem Sahre 1848 um Die Rirche in Algier mehr befümmert, und hat ben firchlichen Unftalten mit materiellen Mitteln nachgeholfen. Bu Beiten bes Burgerfonige galt es ber Regierung fur ein halbes Berbrechen, wenn bie Beiftlichen einen Muhamebaner ober einen Suben befehrten; benn bie Rramerpolitif jener Regierung abnte nichts von bem Berufe einer fatholifchen Grofmacht . bad Reich Gottes auf Erben unter ben Unglaubigen auszubreiten. Die eifrigen Chriften in Franfreich felbft machten ihr allgu viele Gorgen; fie wollte barum in Ufrifa lieber Dofcheen als Rirchen bauen laffen. beut zu Tage ift man von biefer Politit ber Gleichgiltigfeit jurudgefommen, und laft wenigstens bie Rirche ben ibr bon Gott geworbenen Beruf erfullen, eine weithin leuchtenbe Stadt Gottes in bem lande ber Unglaubigen und ber Beiben aufzubauen. Die jegige Regierung hat bie Roften ber Erhaltung mehrerer religiofen Inftitute auf fich genommen, welche Bifchof Dupuch grundete; fie genehmigt bie Errichtung aller ber Pfarreien, welche ihr ber Bifchof vorschlagt. feche bis fleben Sahren hat Bifchof Pavn 76 Pfarreien gegrunbet, fowie 30 Bifariate. Die Regierung gab ihm bie Befolbung fur zwei weitere Domberren, fur einen Gefretar, fieben neue Silfepriefter und funf neue Almofeniere. Gie

gab ihm eine sehr erhebliche Geldanweisung für die Rosten seines Priesterseminars, und eine kleinere für fein kleines Seminar; sie vermehrte auch die Einkunfte seiner eigenen bischösichen Tasel, so daß sie um das Dreisache das Einstommen der übrigen Bischöse übersteigen. Bischof Pavp erwirkte eine Ordonnanz der Regierung, welche sein kleines Seminar bestätigte, eine andere für die Mutterkirchen. Diesen beiden Stiftungen unter ihm muß man binzusügen die Einssührung der Brüder von Abbe Abraham zu Missendien, welcher Gesellschaft die Regierung die Erziedung der Baisen aus der Provinz Constantine anvertraut hat. Kürzlich wurden auch die christichen Schulbrüder eingeführt, in Algier, in Blidab und in Oran. Dagegen sind die Oblaten Mariens nach einem Ausenthalte von nur 18 Monaten wieder aus der Diözese weggegangen.

Noch verdankt man dem Bischof Pany eine Maßregel, welche die Jahl der gottgeweihten Jungfrauen der brei Provingen nicht wenig vermehrt; die meisten Dorfer haben namslich jest Schwestern, die vom Staate anersannt sind, um die Schulen zu halten und die Kranfen zu besuchen. Endlich haben die Jesuiten im verstoffenen Jahre zu Constantine eine Bruderschaft des heil. Franz Zaver für die Manner gestistet; während sich zu Algier eine Gesellschaft vom bl. Derzen für die Krauen gebildet hat.

Die Mission in Marotto mar ben spanischen Alcantarinern anvertraut. Sie umfaste, nach einem Berichte von 1843, die Orte Fez, Mequinez, Felum und Tanger, mit 300 Gläubigen 1). In den Rechenschaftsberichten des Missionsvereines finden wir Marotto nicht aufgesührt.

Papft Gregor XVI. erließ am 3. Upril 1846, furg por feinem Tobe, ein Breve, wodurch er Centralafrita zu einem apostolifchen Lifariate erhob. Papft Pius IX. bestätigte bas

<sup>1)</sup> Notizia statist. bei Otto Dejer.

Breve. Der polnische Priefter Rollo, bem bas Berbienft bes Planes jugeschrieben wird, und beffen Thatfraft bie fconften Soffnungen ju rechtfertigen ichien, murbe im Unfang nicht zum apoftolischen Bifare ernannt. Der Priefter Cafolani follte bas Gange leiten, und er murbe ju biefem 3mede jum Bifchofe geweiht. Er begab fich nach Malta, um bie Borbereitungen ber Reife ju treffen. Die Priefter Anoblecher und Angelo Binco begaben fich ju ben Maroniten am Libas non, um fich in ber grabifchen Sprache ju uben. Dater Rollo traf einige Monate fpater in Sprien ein, und brachte bie Schwestern bes beil. Joseph mit. 3m Juli 1847 trafen bie Miffionare in Alexandrien ein. Gie vernahmen bier, bag ber Bifchof Cafolani auf bas Provifariat von Centralafrita verzichtet habe, und bag an feiner Stelle D. Rollo gum apoftolifden Bifar ernannt fei. Mfgr. Cafolani fam ale einfacher Diffionar mit. Erft burch Bermittlung ber Befanbtfchaft Desterreiche erhielten bie Diffionare einen Kerman gur Eröffnung ber Diffion. Die Reifenben mußten 12 Tage bei ber Infel Phile weilen, weil ber P. Ryllo erfranft mar. Bu Schiff fetten fie fobann ihre Reife bis Rorosto fort, von mo fle ben gewöhnlichen Reiseweg burch bie große nubische Bufte einschlagen wollten; aber bie Rrantheit bes D. Rollo gwang fie, bie Reise ju Schiffe fortjufegen. Go tamen fie nach Baby Salfa in Rubien, wo fie 12 Tage lang blieben. Siebzehn gefährliche Stromfchnellen paffirten fie. Rach einem Monat tamen fie in Durby, ber hauptstadt von Dongola, an. Wegen ber gunehmenben Schmache bes D. Rollo mußten fle bier einen gangen Monat weilen, mo fie bas Chriftfeft feierten. Der Gouverneur von Dongola behandelte fie mit Auszeichnung; bem franfen Rollo fchicfte er fein eigenes Bett und bot ihnen gum Aufenthalt in Chartum fein eigenes Saus an, in bem bie Diffionare auch 5 Monate mohnten. Rach. bem fle theils auf bem Ril, theils burch bie Bufte weitergereist, gelangten fie am 11. Rebruar 1848 nach Chartum,

einer Stadt von etwa 20-30,000 Ginmohnern. In Rubien murben die Miffionare burchaus freundlich behandelt. Reifenden tamen in Chartum gang erschöpft an, und bes fchloffen , bier junachft eine Miffionsftation ju grunden , ba bie Stadt an bem Busammenfluffe ber beiben Rilarme liegt. Buerft mußten fie bie beilige Deffe gang ftill in bem Gartenhaufe eines Europaers feiern ; fpater ermarben fie ein Stud Gartenland mit einigen alten Gebauben am meifen Klufe. Intriguen ber mubamedanischen Behörden binderten ben Forts fchritt; in Folge bee Jahres 1848 verfiegten bie Belbaufluffe aus Europa, junachft von ber Propaganda in Rom. Schon im Dary 1848 murbe eine Erpedition nach ber Salbinfel Sennaar gefandt, Die Bunftiges berichtete. Um Dfingften wurde die Pflangichule fur Beranbilbung funftiger Glaubens. boten für Centralafrita eröffnet ; es waren Regerfnaben, theils aus ber Wefangenichaft losgefauft, theils von ihren nubifchen Eltern ber Unftalt übergeben. Aber ichon am 17. Suli ftarb im beften Mannesalter ber P. Rollo. Sterbend übertrug er bie Ruhrung ber Miffion an Dr. Anoblecher. Monf. Cafa. Ioni reiste mit D. Binco nach Ennager, um bie traurige Lage ber Diffion gu fchilbern, und Silfe fur biefelbe gu fuchen. 3m Frubiabre 1849 febrte Binco mit zwei neuen Diffionaren gurud, aber ohne materielle Silfemittel. Rnoblecher überließ ben zwei Renangefommenen bas Diffionse institut, und entschloß fich ju ber Reife in bas Innere mit ben beiden alteren Reifegefahrten Binco und Pedemonte, um, wo möglich, jest ichon eine Rieberlaffung im Innern gu begrunden. Gie mußten fich an bie agpptische Sandelberpedition anschließen, Die jabrlich in bas Innere bes landes gieht, um Elfenbein gegen Glasperlen einzutaufchen 1). Rnoblecher brang bis jum 4. Grabe n. Br., ju ben fogenannten Bary

<sup>1)</sup> historisch-polit. Blatter, Bd. 28: »die Miffton in Centralafritae. S. 372 folg. Ueber Migiere das. Bd. 34, S. 783 f.

Regern vor, und fand überall gunstige Dispositionen. Zurückgefehrt nach Chartum beschloß er, da die materiellen Mittel der Mission versiegt waren (Casolani war entmuthigt nach Europa zurückgesehrt), in Desterreich persönliche hilse zu suchen. Es gelang, in Desterreich den Marienverein für seine Mission zu begründen. Dann erst kam er nach Rom— Juli 1851, wo ihn die Propaganda zum "einstweisigen Provisar" ernannte; wenn die Mission Bestand gewinne und ein Bission sothwendig werde, so werde man Miss. Casolani dorthin senden.

Mus Rarnthen und Rrain begleiteten den Provifar funf Priefter nebft mehreren gaien, benen im Jahre 1853 meitere feche, 1854 brei, 1855 zwei Priefter und jedesmal einige Raien folgten. Dagegen fehrten Pebemonte und Bara (ber 1848 erft gefommen war) an ben Libanon und nach Reapel jurud. und farben nacheinander - 1853. Don Ungelo Binco und Johann Anicacic, beibe nach Anoblecher Die berporragenoften Mitglieder ber Diffion, und Dilharcic ftarben im Jahre 1852; Dito Trabant, D. Doviat, Anton Caftes gnaro, Alois Saller (von welchem eblen Priefter eine eigene Biographie erschienen von Dr. Mitterrugner, fruber in Rom. jest in Briren, ber fur bie Diffion in Centralafrita fo außerorbentlich viel geleiftet, und baffir auch von bem Papfte bie mehr ale verbiente Unerfennung gefunden bat), Janag Robl und Frang Rainer ftarben im Jahre 1855, fo bag es fchon am Ende biefes Jahres bieß, "daß bie Bebeine von 6 Dif. fionaren in bem Sanbe von Afrita bleichen." Es folgten im Tobe Joseph Lap, und (1856) noch auf ber Reise Michael Burnitich, im Gangen ftarben 11 Diffionspriefter binnen 4 Jahren. Die Priefter Beran und Staller faben fich fcon in Egypten genothigt, umzufehren, fo bag, außer bem Provifar, nur zwei Diffionare in Chartum fich befanden, Generalvifar 3of. Goftner aus Tirol, und Matth. Rirchner aus Bavern, brei Miffionare in ber Station Gonboforo, Generalvifar Auton Ueberhacher, Franz Morlang und Alex. Pircher aus Tirol; Barth. Mosgan aus Karntben befindet fich im Angweyn bei den Kyf-Regern in Giod. Beltrame aus Berona kehrte voriges Jahr in die Heimat zurück, um neuer Mitarbeiter zu bolen, und um dann bei den Dinka's am Sowbat-Fluße, der dem weißen Alle zuströmt, eine Mission zu bespründen, uachdem er fich überzeugt, daß solches an dem blauen Nile nicht möglich sei, herr Gostner sollte zleichzeitig mit 8 Zöglingen der Missionsfehule nach Alexandrien reisen, um die neue Expedition von Europa nach dem Süden zu führen, während sene Zöglinge theils in der Propaganda zu Rom, theils in Berona gebildet werden sollten.

In Chartum murbe bas Miffionshaus gebaut. Die Diffion befitt zwei Barten , movon ber eine zu bem Diffionehaufe gehört, ber andere qu bem fünftigen Krauenflofter ber Frauen vom guten Sirten . womit eine Dabdenfchule und ein Baifenhaus vereinigt werden follen : ber Diffion gehort auch bas fdione im Jahre 1851 gu Alexanbrien um 7000 Bulben gefaufte Schiff "Stella matutina", bas ber felige Rnicacin mit unfäglicher Mube Die Stromfcnellen bes obern Mile hinaufleitete. Diefes Schiff ift bestimmt, Die Berbindung ber verfchiedenen Diffionevoften ber obern Gegenden gu unterhalten. Die Schulen befuchten etwa 30 Knaben, wovon vier bem Studium , feche ber Defonomie ober Sandwerten fich widmen wollten. Der ausgezeichnetfte Bogling Unbreas Scheriff und ber Mulatte Stanber follten in bie Propaganba treten, um fich ale Glaubeneboten für ihr Bolf auszubilben. Die Miffion Unawenn bei ben Rut's hatte ichon 55 Schuler, und ber gange Stamm wollte bie Taufe annehmen, auf bie man ibn erft borbereiten wollte.

Bu Gondoforo, im Lande ber Bary, befigt die Miffion ein Stud Landes, auf bem ber Ban eines Miffionshauses mit Rapelle begonnen hat. Es ift biefes die Station "St. Maria am Gestade." Doch gewähren die Bary felbft feine

fo großen Soffnungen 1). Nach dem 5. Jahresberichte bes "Marienvereines" in Defterreich gingen von Marz 1855 bis Marz 1856 — 31,786 Gutben ein.

In bie Diffion in Centralafrita fchlieft fich bie Diffion in Abuffinien und im Lande ber Gallas an. Sier befteben zwei apostolifche Bifariate. Auftin be Sacobis, Lazarift, ift Bifchof von Rilapolis und apoftolifcher Bifar von Abyffinien feit bem 6. Juli-1847. Bum Coadjutor hat er feit bem 28. Januar 1853 ben Lagariften DR. Poreng Biancheri. Lande ber Gallas ift ber Rapuginer Bilbelm Daffaja Bifchof pon Caffia feit bem 4. Dai 1846. Die Berichte aus Abnffinien beziehen fich meiftens auf bie fanatischen und blutburftigen Berfolgungen, welche ber ichismatifche Rlerus von Abpffinien, an feiner Gpipe ber Abuna, gegen bie eifrigen Blaubensboten bafelbit und im Pande ber Gallas hervorruft 2). 3m Jahre 1850 mußte ber Bifchof Maffaja wieberholt vor ben Rachstellungen bes Abuna nach Maffoma an ber Rufte bes rothen Meeres fliehen nach ben Leiben einer breifahrigen Berfolgung. Das land Abpffinien "trinft ben Schweiß ber Miffionare, bringt aber feine Rruchte bes Beiles hervor." Bifchof Maffaja gibt im Jahre 1850 bie Bahl ber Reubes fehrten auf 10,000 an. Duhamebaner und Baretiter hatten fich geeiniget gegen bie Ratholifen. Gin fpaterer Bericht meldet von weitern Duben bes Bifchofe Daffaja, von feinen Rampfen, Soffnungen und Planen 3). Ueber die febr verwickelten Berhaltniffe hat ber feit bem Jahre 1849 aus Abuf-

April Till 4" Hillia

<sup>1)</sup> Miffionsberichte aus Centralafrika in ben Ludwigs Miffionsbannalen — J. 1855, S. 83—133, 212, 290, 391 folg. — J. 1856, S. 150—158; S. 464 folg. Sonntageblatt ber Augeb. Politze 1856, S. 382. Nachdem unfer Manuscript abgesandt war, erschienen ausführliche Artifel über die Miffion in Centralafrika in dem Hefte ber hiftor. polit. Blätter vom 1. April 1857, mit angefündigter Fortsehung. 1) Annalen, 1849, V, 34. 1851, VII, S. 26—43. cf. 1852, VI, 35—44. 1) Annalen, 1854, III, S. 82 f.

spnien weggezogene frangofifthe Gelehrte Abbabie nabere Aufschluffe gegeben. Im Jahre 1856 war die Berfolgung gegen die Christen wieder heftiger 1).

Die Miffion auf ber Infel Mabagastar, eine ber fchmies riaften und undanfbarften Diffionen, bie es gibt, mirb pon Besuiten geleitet, welcher Orben nach einem Berichte vom Jahre 1850 2) 12 Miffionen batte, namlich: 1) Tine und Spra in Griedenland, mit 7 Batern und 2 Brubern; 2) Trebiano ober bie Bergegowina mit 8 Batern und 3 Brubern; 3) China mit 26 Batern, 4 Scholaftifern und 5 Brubern; 4) Maburg in Borber-Indien mit 40 Batern, 13 Scholaftis fern und 6 Brubern; 5) Madagascar; 6) Gprien mit 13 Batern und 4 Brubern ; 7) Algier mit 27 Batern, 6 Scholaftifern und 36 Brubern; 8) Gubamerita mit 62 Batern, 28 Scholastifern und 25 Brubern. Gie maren gerftreut über bas gange gand, mit ben beiben Orbensprovingen Reu-Granada und Paraguay. Lettere Diffion befaß 33 Bater, wovon in Brafilien 18 Bater, ju Montevibeo 4, in Chiti 2 Bater weilten; 9) Jamaita mit 6 Batern; 10) Diffton in ber Diffouris Proving mit 3 Batern und 9 Brubern; 11) Diffion in ben Relfengebirgen mit 11 Batern und 10 Brubern, und 4 Stationen, Cancta Maria bei ben Plattfopfen, "bas Allerbeiligfte Berg", bei ben Pfriembergen; "Sanct Sanag", bei ben Ralispeln, und "Sanct Frang Zaver" ju Balamette; enblich 12) Canaba mit 31 Batern, 7 Scholaftifern, 21. Brubern. 3m Jahre 1849 gingen 130 Jefuitenvater und Bruber in die Diffionen ab.

Da bie Miffionare in Madagastar felbst nicht eindringen fonnten, fo errichteten sie auf der Infel Reunion zwei Schulen — 1850, worin sich eine Anzahl Kinder der Malgaschen befanden. Im Jahre 1837 wurde die Miffion wieder aufge-

<sup>1)</sup> f. ,,Ami de la Religion" v, 10. Januar 1856; cf. vom 4. Ott. unb 29. Nov. 1855. 1) Annalen, 1850, VI, G. 3 folg.

nommen. 3m Jahre 1849 begab fich ber apoftolifche Bifar Monnet in biefe Miffion, ber in Rurge farb. 3m 3. 1851 mar ber Jefuit Jouen apostolifcher Drafeft von Dabagascar. Damals hatten bie Miffionare noch nicht in bas gand einbringen fonnen 1). 3m Jahre 1852 mar hoffnung, in bas Innere einzudringen. Die beiben Buffuchteftatten auf ber Infel Reunion hatten fich febr erweitert. Es bestand ein Seminar, in bem 19 junge Dabagaffen ftubieren wollten. 56 mabagaffifche Dabden, welche fich fehr gut betrugen, und 110 Rnaben maren in ben Bufluchtebaufern. Aber biefe Unftalten nahmen .ungehener viel Belb" in Unfpruch; bloß bie Unterhaltung ber Rinder foftete jabrlich 18,000 France 2). Bom Sahre 1853 maren bie Berichte wieber nicht trofflich. Seit ben 9 Jahren ber Diffion (von 1844 an) maren bereits amei Bifchofe geftorben, Dalmont und Monnet, nebftbem zwei Priefter und zwei Ratecheten. Die zwei Unftalten auf Bourbon maren bie einzigen Erfolge ber Diffion 3). Huch bom Jahre 1856 lauten bie Berichte noch nicht gunftiger. "Das Buffuchtebause und tie "Ragarethanftalt" blubten. Aber ber Gintritt in bas Innere ber Infel Ulieb unter Tobes. ftrafe verboten 4). 30.

Die zu Frankreich gehörige Insel Reunion oder Isle be France hat im Jahre 1850 (27. September) einen eigenen Bischof erhalten. Der neue Bischof Desprez (eben zu einem andern Bisthume in Frankreich ernannt) kam am 22. Mai 1851 in Isle de France an 5). Im Jahre 1852 zählte man auf der Insel 50 Schulbrüder, 42 Lehrschweitern des heil. Inseph. von Clugny, die auch auf den Untillen so fegensreich wirken 6).

<sup>1)</sup> Annaten von 1852, H.I. S. 74 f. 12) Annaten von 1853, VI, S. 30 folg. 1) Annaten von 1854, II, S. 20—32. 1) Ludwigs. Missonialen von 1856, S. 244—249. 1) Annaten bes Lyoner Bereins v. 1854, H. S. 1V, S. 45. 1) Hilbesheimer Ratholisches Sonntageblatt von 1854, Pro 14.

Die Misson auf den Sechellen Juseln murde im Jahre 1853 neu aufgenommen. Der Kapuginer P. Theophilus, der bis jeht in Trapegunt gewirft hatte, wurde dazu als apostoglicher, Präselt erwählt, und reiste mit mehreren Kapuginern dahin. Sie begleitete der P. Leon von Avrauches, der auf diesen Inseln vorder mehrere Tausende getauft, und eine große Zahl von Abschwörungen angenommen hatte. Die Engländer hatten ihn aber vertrieben D.

Die Ratholifen bes Caplandes fanben unter bem apos ftolifchen Bifar ber Jufel Mauritius, ber im Sabre 1820 einen Benebiftiner, Ramens Rater, in Die Capftabt fandte, Balb barauf tam ber apostolifche Bitar felbft. Doch fanb im Sabre 1820 nur eine Taufe, im Jahre 1823 nur bie Ginfegnung einer Che fatt. Geit beni Sahre 1824 mar bie Colonie wieber ohne Priefter. 3m Jahre 1826 famen wieber Diffionare, welche gleichfalls bas land gu verlaffen gezwun. gen murben. Erft mit bem Jahre 1837 ging es beffer. In biefem Jahre murbe ein apoftolifches Bifariat fur bas Capland errichtet. Briffithe murbe apostolischer Bifar , Daniel Burfe fein Coabjutor. Der Empfang von Geiten ber lauen Ratholifen mar auferft falt. Der Bifchof perfaufte bie fait in Trummer gerfallene alte Rirche. Gine neue Rirche murbe gebaut, eine fatholifche Freifchule eröffnet. 3m Jahre 1840 berechnete man bie Bahl ber Ratholiten in ber gangen Colonie auf 2588. 3m Jahre 1841 gahlte man in ber Capftabt ichon 290 Taufen, barunter bon 30 Ermachsenen. In biefem Sahre murben 20 Beiben und 38 Protestanten befehrt. Roch mehr Ratholifen maren in ber Stadt Grahamfton, mo ber Priefter Murphy eine Rirche baute. In Port-Glifabeth fammelte fich eine britte Gemeinbe unter bem Priefter Cormoran; eine vierte ju Beaufort. In Georgstown baute ber Priefter Devereur eine Rirche. Die Miffionare brangen in bas Innere

<sup>&#</sup>x27;) Conntageblatt Pro. 7 von 1853.

ves kandes vor. Im Jahre 1851 bestanden 2 apostolische Bikariate. Der Bestdistrift stand unter dem Dominikaner Griffiths. Zum Bestdistrift mit der Capstadt gehört auch die katholische Gemeinde auf St. Helena. Das Bikariat von Gradamston umfaste den Ostdistrift. Devereur war Bischof. Port Natal wurde ein eigenes apostolisches Bikariat. Franz Allard, Oblat, ist apostolischer Bikar seit 1850. Im April 1851 wurde eine neue Kirche in der Capstadt eingeweiht, in Gegenwart von 3 Bischösen, des Bischoss Griffiths, des Bischofes Desprez von Iste de France, und des Bischofes Berolles der Mandschurei 1).

Die Miffion von Buinea und Senegambien ift bis jest fast fo unfruchtbar, ale bie von Madagascar, und furchtbar lichtet ber Tob bie Reihen ber Glaubeneboten. Die Bifchofe in Umerita, beforgt fur bie freien Reger in ber Colonie "Lis beria", verlangten im Jahre 1833 von ber Propaganda bie Grundung einer Diffion. Erft im Jahre 1841 famen Driefter an. 3m Jahre 1843 murbe Baron erfter apostolischer Bifar von Dber- und Nieber-Buinea. Bald barauf verließ er bie Diffion, und überließ fie 7 Drieftern aus ber Congres gation bes unbeflecten Bergens Maria. Diefe famen 1844 an ihrem Doften an. Aber 5 ftarben nach menigen Monaten, ber fechete fehrte nach Guropa gurud, nur einer blieb in Gabon. In 11 Jahren murben 75 Miffionare nach Buinea abgefandt, 42 ftarben ober maren burch Rrantheiten unfabig geworben. 3m Jahre 1854 gablte bie Diffion 15 Driefter, 11 Bruder, 19 Schwestern. Der Cogbiutor Ludwig Robes, Bifchof von Maffong feit bem 27. Geptember 1848, weilte in Paris. Es bestanden 10 Drimarichulen mit 200 Rinbern ; eine Centralfchule fur Gemerbe und Wiffenschaften mit 40 Schulern. Dominifaner maren in bie Diffion berufen als

<sup>1)</sup> Annalen von 1854, IV, 45; cf. von 1851, I, 17.

Behilfen. Auf die heranbilbung eines einheimischen Gierus follte besondere Gorge vermenbet werben 1).

## 4. Auftralien und bie Infeln ber Gubfee.

\$. 15. Die Kirche in ben hollanbifchen, englischen, porsugiesischen nub spanischen Infeln zwischen Inbien unb Auftralien (Infeln im inbischen Weltmeere).

Die Sollander herrichen in Sinterindien über ein Gebiet von 16 Millionen Geelen. Darunter aber find nur 30,000 Protestanten, lauter Europaer. In 21/2 Jahrhunderten vermochten bie Protestanten feine Geele ju befehren. Ratholis fchen Prieftern warb ber Bugang in bie Colonien verschloffen. 3m Jahre 1808 tonnten, ale Lubwig Napoleon Ronig ber Rieberlande mar, zwei Priefter fich in Batavia nieberlaffen. Dit Silfe eines fatholifden Gouverneurs murbe gu Batavia eine 110 Schuh lange, 50 breite Rirche gebaut, und im 3. 1829 eingeweiht. Die hollanbifden Colonien erhielten einen apoftolifchen Brafeften mit 6 Prieftern. 3mei andere Rirchen wurden gebaut. Die Infel Sumatra erhielt ju Pabang bie erfte Rirche. 3m Jahre 1840 murbe Batavia apostolisches Bifariat. Rach einer Uebereinfunft mit bem Ronig ber Rieberlande ernannte ber Papft ben apostolifchen Bifar Grooff, ben ber Ronig anerfannte. Grooff hatte 18 Jahre in Surinam theile ale einfacher Diffionar, theile ale apoftolifcher Prafett mit großem Gegen gewirft. Sier hatte er feine gewohnliche Wohnung mitten unter bem bon ihm gegrundeten

<sup>1)</sup> Unnalen von 1851, I, 5; von 1852, VI, 52; von 1854, VI, G. 20-41 (Statistit der Miffionsanstalten).

Saufe ber Ausfatigen. 3m April 1845 fam Grooff mit 4 Prieftern in Batavia an. 2m 30, Juli erhielten bie 4 Pries fter bie Erlaubnig bes Aufenthaltes, und murben ju bem berfommlichen Gibe jugelaffen. Die Stimmung ber Ratholiten, besonders ber Priefter, Die vorher bagemefen, mar aber ben neuangefommenen ungunftig. Der apostolische Bifar wollte eine festere Disciplin bes Clerus einführen - in ber Lebensweise und besonders ber Rleidung. Darauf erfolgte beftiger Bibeiftand. Difgr. Grooff fab fich gezwungen, brei Priefter auf langere Beit zu fuspendiren Davon machte er dem General-Bouverneur Unzeige. Die Regierung befolbete bie jest 7 Priefter, beren Babl fur 16-17,000 gerftreut wohnende Ratholifen viel ju flein mar. Dhnedem maren bei ber Unfunft bes neuen Bifare 2 Stellen erlebigt. Der lets tere fandte nun 2 Priefter nach Surabaja und Camarang. Die zwei andern mitgebrachten Priefter bebielt er bei fich. Da brei Priefter fuepenbirt maren, blieben nur 6 jur Berwendung ubrig. Auf Anregung eines ber Guspendirten er. flarten 38 (une) fatholifche Laien in einer Bufchrift bem Gouvernement, bag ber apostolische Bifar ihr ganges Bertrauen verloren. - Die beiben ermahnten Priefter Schickten bie Behörden von Camarang und Gurabaja nach Batavia jurud. Hus Radgiebigfeit befahl nun ber apoftolifde Bifar, daß bie 4 mit ihm gefommenen Priefter vorerft außer Thatigfeit treten follen. Da aber bas Bouvernement wiederholt von bem Bifchof bie Biedereinsetzung ber brei fuspenbirten Priefter verlangte (ingwischen mar herr Roduffen ale neuer General. Bouverneur angefommen, ein großer Ratholifenfeind), und ber Bifchof nicht nachgab, fo verlangte ber Bouverneur, baß ber Bifchof megen ichmachlicher Gefundbeit, uach Europa gurudfehre - 19. Januar 1846. 216 ber Bifchof, auf bem jest ohnedem bie gange laft ber Geelforge in Batavia rubete, barauf einzugeben fich weigerte, ließ man ihm nur bie Bahl, die Guspenfion ber brei Priefter aufzuheben, ober ju milbern, - ober bie Colonie ju meiben. Da ber Bifchof nicht nachgab, fo erflarte ibn ber Gouverneur fur fuenenbirt. und weil feine Gegenwart ber Rube ber Colonie gefahrlich fei. mußte er mit ben Prieftern, die mit ibm gefommen, bas land in 14 Lagen verlaffen. Doch burfe er aus eigenem Untriebe fich entfernen, um ben öffentlichen Befchluß ber Berbannung ju vermeiben. 216 ber Bifchof auch jenen Auswegenicht nehmen tonnte, fo erfcbien Tage barauf fein Berbanunge. befret, fo mie ber vier Mifftenz Briefter, weil biefe bem Bis fcofe geharchten. 3mei ber fuevenbirten Driefter übernabmen wieder ihre Amteverrichtungen. Doch bielten fich bie Glaubigen ferne von ihnen. Giner von ihnen febrte nach Solland jurud, und zeigte bie tieffte Rene. Rur in Pabang war noch ein Priefter, Staal, ber aber balb barauf ermorbet murbe. Die Ratholifen in gang Rieberlandifche Inbien blieben ein Jahr ohne Geelforge.

Bwischen Rom und ben Rieberlanden tam est zu folgenbem Uebereinsommen. Monf. Grooff durfte nicht zurücklehren, aber den Titel eines apostolischen Bifars von Niederländisch-Indien behalten. Er wurde als apostolischer Bistatob nach Bestindien gefandt, wo er bis zu feinem vor wenigen Jahren erfolgten Tode in apostolischer Beise zu arbeiten fortsuhr. Un seine Stelle trat Monf. Brancken als sein Coadjutor in Batavia. Er nahm 7 sehr achtbare Geistliche mit sich. Die Beschränfung der Zahl der in der Colonie thätigen Priester wurde aufgehoben, was das wichtigste Ergebnis des Konstittes war. 1). Die Regierung übernahm die Kosten der Unterhaltung von 8 Priestern und die Kosten der Bistationstreisen des Bischoses. Das katholische Leben hat

<sup>1)</sup> Denkschrift über bie Lage ber Ratholiten in ben Nieberlanden, 1850, S. 47-57; »Berfolgung wiber die katholische Geiftlichkeit im niederlandischen Indiene, Bb. 18 ber hiftorifch vollt. Blatter, S. 211 f.

sich inzwischen nicht wenig in dem Bikariat von Batavia gehoben und gefrästiget. Selbst die sehr kritische Weltreisende 3da Pfeiser stellt die dortige Geistlichkeit als musterhaft dar 1). Auf Sumatra wurde jungst die erste katholische Kirche eingeweiht 2).

Bor Kurzem sind die ehebem portugiesischen Inseln Flores, Sabrac und ein Theil von Timor von Portugal an Holland abgetreten worden — unter der Bedingung der freien und ungehinderten Ausübung der katholischen Resigion. Dadurch durfte die Zahl der Ratholischen in Niederländisch. Indien auf 80,000 bis 100,000 stelgen. Borber schwankten die Angaben über die Zahl der Katholisch zwischen 15,000 und 36,000. Freilich sind jene an Holland abgetretenen Ratholisch ohne Streit im desolatesten Zustande, da dieselben von Macao aus pastorirt werden sollten, dessen Bischof im Indien 1853 das Schisma in Ostindien neu belebte.

Bis zu ber Aufbebung ber Rlofter in Portugal — 1833 besorgten die Dominitaner die portugiestschen Missionen in Solor, Timor und andern Inseln. Aber die Regierung Portugals versuhr so barbartsch bei der "Sakularisation", daß sie sogar die Barken in Beschlag nabm, mittelst deren die Missionare die Berbindung mit den verschiedenen Inseln unterhielten. Die Inseln zersielen in ökonomischer und religiöser Hinsicht. Selbst Macao bietet den elendesten Anblick dar. Schon im Jahre 1839 waren auf Timor nur noch 8 Priester. Als man um deren Bermehrung bat, gab sich faum der Abschaum des goanischen und portugiesischen Klerus dazu ber, in diese verlassenen Inseln zu ziehen. Der gänzliche Berfall aller Religion ist nur durch die Abtretung vieser Inseln an — Holland abgewendet. Zwar hat der Bischof

<sup>1) 3</sup>ba Pfeifer, »Meine zweite Beitreifee, Bo. III, 1856. Missen Konsanualen, 1850, IV, Seite 56 folg. 2) Nr. 12 des Frankfurter katholischen Kirchenblattes von 1857.

von Colophon, Peter Maria Branten, zu wenig Priester. Aber — er war in dieser Angelegenheit fürzlich in Europa, und wird wohl eine Anzahl Missionäre und Nonnen mit sich genommen baben. Und insoferne war der Gewaltaft vom Jahre 1846 von weitern gesegneten Folgen. Er hat noch eine andere gute Frucht getragen. Bis jest durfte fein tatholischer Priester den Boden der Molutsen-Inseln, die Holland geboren, sowie der großen Inseln Celebes und Bornev betreten. Auch diese Beschräntung ist in Folge jenes Konsstittes ausgehoben worden.

3m Jahre 1841 murbe bas apostolifche Bifariat von Malaya (Malaiften, Malabar, auch Weft , Siam) gestiftet ober von Siam abgezweigt. Es begreift bie englischen Befigungen Malacca (bas alte Bisthum Malacca murbe: 1838 aufgehoben), bie gange Bestfufte von Giam mit ben Provingen Martaban, Tenafferim, Die Stamme ber Carianen in Birma, Die Nifobaren-Infeln in fich, wo in ben Jahren 1838 bis 1842 Berfuche jur Ginführung bes Chriftenthumes gemacht wurden, ferner Dulo Dinang, Singapore und viele fleinere Infeln bes inbifden Archivels, Die nicht zu Portugal ober Solland gehoren. Muf Dulo-Pinang befindet fich bas große Miffionefeminar, bas 216be Letonbal im Jahre 1808 gur Beit ber Berfolgung in China fur chinefische Junglinge grundete, und in bem fich 150 Boglinge befinden. In ber Stabt Da. lacca mit 2000 Ratholiten und 2 Prieftern brach im Jabre 1838 bas Schiema aus. - Der apostolifche Bitar von Malaifien (ber halbinfel Malacca ober bes meftlichen Siam); Sob. Bapt. Boucho, Diffionepriefter, Bifchof von Athalia feit 1845, ber feinen Bobnfit ju Tanjang auf ber Infel Dulo. Dinang bat, bat 12 Driefter in feiner Berfugung. Die meiften Ratholifen biefes Bifariates find chinefifche Sanbelsleute, die abs und jugeben. Dulo : Pinang jahlt über 4000 Ratholifen. Singapore, wo im Jahre 1853 Schulbruber und Schwestern vom hi. Maurus in Frankreich die Schusen übernommen haben, burfte ebenso viele Ratholiten gahlen 1).

Cambodja und Laos im Raiserthume Anam wurden im Bahre 1851 burch die Propaganda zu einem apostolischen Bikariate verbunden, dem der Missonspriester Joh. Clanbius Miche vorstebt 2).

34 Auf ben ju Spanien gehörigen Philippinen besteht bas Erzbiethum: Danila (feit 1621) mit erwa 1000 Pfarreien oben! Diffionsftationen: Das Bisthum Deu : Segovia (feit 1598), hauptort ber gefeierten Diffionen ber Dominifaner, gahlt etwa 500; bas Bisthum Reo. Caceres 600; bas Bis. thum Bebu (Nominis Jesu) 900 Pfarreien und Diffionepoften. Die 12 Mitglieber bee Domfapitele von Manila find fauter Gingeborne. Dominifaner, Benediftiner, Jefuiten, Augustiner und a.D. erwarben fich gleich unfterbliche Berbienfte um bie Wiffionen auf ben Whilippinen, beren Chriften man auf vier Millionen fchatt, und von mo aus die Diffionen in China und in Tontin beständige Bilfe erhielten. : Biefe biefer Dif. fionare find fur ben Glauben geftorben. Der Welte und ber Regularflerus hat Ausgezeichnetes geleiftet. Die fatholifche Rirche wie bie fpanische Ration haben fich um biefe Infeln unfterbliche Berbienfte erworben.

Macheinander waren 3 ausgezeichnete Manner Erzbischöfe von Manila, p. Juan Antonio Zulaibar, der Augustiner Hilarion Diaz, P. Joseph Segus: Der lettere, gleichfalls ein Augustiner, seit dem 15. Jahre in Manila, machtig aller Dialette von Oceanien und von China, wo er viele Jahre Missonar war, und allein 30,000 Reophyten taufte, später bewunderter Missonar auf den Philippinen, angedetet von den Einwohnern, war Erzbischof von 1830 bis 1844. Er

<sup>1)</sup> Annalen des Glaubens, 1850, IV, S. 27. Mullbauer im Art. Dinterindiene in Bd. XII. des Freib. Kirchenler. 1) Annalen 1936 bes Ludwigsvereins, 1836, D. II. S. 97-126.

erwarb fich bie Achtung von ganz Oceanien. Auch er tam mit ben spanischen Behörden in Konflitte, aus benfelben Gründen, wie der Bischof Grooff. Eriftarb ben 4. Juli 1844. "Ein zärtlicher Bater aller Einwohner, ein liebreicher Bormund und besorgter Meister und Lehrer aller Bolter, weiche seiner hirtensorge anvertraut waren, wurde Segui auch von Allen wie ein Bater beweinte 1). — Daß bieser zuwel der Philippinen noch in der so vieler Ebessteine beraubten Krone Spaniens pranget, hat biese Krone zum größten Theile den Glaubensboten der katholischen Kirche aus Spanien zu versbanken.

S. 16. Die Kirche in Australasien, nämlich in Reu-Holland, Neu-Sceland, Neu-Gniana, Neu-Caledonien, Neu-Frland, Neu-England, Neu-Hebriben, Salomons-Bufeln, Ban-Diemensland und Rorfolf.

ditto and

Die Franzosen und auch die Misstonare theilen den fünften Welttheil ein in Polynesten, Micronessen, Malesten und Melanesten. Wir folgen der engländischen Eintheilung, an die sich auch der Bischof Nosendo Salvado in feinen "biftorischen Denkwürdigkeiten"?) über Australien anschließe, 1. in die Inseln des indischen Archivels, 2. in Australien, 3. in Polynessen.

Reu. Gud. Bales, oder die Dftfufte von Reuholland bif-

<sup>1)</sup> f. Biographie bei B. Bagner, 1846, und baraus bei Mang-Binber, Bb. XII, E. 44. 2) Memorie storiche dell'Australia, particolarmente della missione benedettina di Nuova Norcia e degli usi e costumi degli Australiani per Monsig. D. Rudesindo Salvado O. S. B. Vescovo di Porto-Vittoria, Roma 1851, coi tipi della S. Congreg. de propaganda fide.

bete früher bie Berbrecher-Colonie Botanpban (1788-1810 1) 3m Jahre 1800 gablte man 7000, im Jahre 1838 etwa 100,000 Einwohner, mit ber hauptftabt Gibney. 3m Jahre 1833 war barunter ein Runftheil Ratholiten, nach anbern ber pierte Theil. Der Ergpriefter Alinn, ber im Jahre 1818 nach Gibney gefandt murbe, mit ber Bollmacht gu firmen, wurde querft eingefperrt, fobann nach England gurudgefanbt. Erft bie Emancipation ber Ratholifen in England brachte beffere Beiten. Der Priefter Therry (feit 1820) veranlafte bie Grundung ber Marienfirche in Gibnen. 3m Jahre 1829 und 1832 tamen zwei weitere Priefter. Balb barauf - 1832 tam ber apostelgleiche Benebiftiner Ullathorne (beute Bifchof von Birmingham), bamale Bifar bes apostolischen Bifares von Mauritius, bem feit 1818 Reu holland augetheilt morben. Uffathorne fant etwa 2000 Ratholifen in Banbiemensland vollig verlaffen. Ullathorne bereite Reu = Gubmales, und fandte feine erfchutternbe Berichte über bie Lage ber Ratholifen in bie Beimat. Er prebigte mehrfach breimal an einem Tage, an weit von einander gelegenen Orten. Gegen Ende bes Jahres 1835 fam ber Benediftiner Dr. Polbing ale avoftolifder Bifar mit brei Prieftern an. In Gibney waren 6 Priefter und 6000 Ratholifen; einen behieft Polbing bei fich, bie übrigen vertheilte er uber bas Panb. Run ging es beffer. Gelbft auf ber Infel Rorfolt, bem Mufenthalte ber ichwerften Berbrecher, murbe eine fatholifche Rirche gebaut. Die Priefter fingen auch an, ben Bilben fich gu nabern. Italienische Paffioniften grundeten eine Diffion auf ber Infel Denwich an ber Oftfufte.

Ale bie Zahl ber Ratbolifen fehr gemachfen mar, reiste ber Bifchof Polbing im Jahre 1841 nach Rom. Papft

<sup>\*\*)</sup> Sidney, Der Belttheil Auftralien«, 1854: Ratholifche Diffionen in Auftralien (Bericht von Ullathorne), Bb. IV der hiftorifchpolit. Blätter, S. 437 folg.

Gregor XVI. erhob im Jahre 1842 bie Stadt Sobarttomn auf Ban-Diemensland jum Biethume. Gibney murbe Ergbisthum, und ihm Abelaide als weiteres Bisthum untergeordnet. Der neue Erzbischof grundete viele Rirchen auf verfchiebenen Dunften. Bu Gibnen ftiftete er bas Collegium ber beil. Maria unter ber leitung von Benebiftinern. 3m Sabre 1845 murbe- auf bem Boben von Neuholland bie erfte Spnode gehalten, ber vier Bifchofe und viele Priefter anwohnten. Bu Gibney baute ber Erzbischof eine Rathebrale, Die, mit Musnahme ber altern Rirchen auf ben Philippinen, Die prachtiafte Rirche von Australien ift. Doch ichon im Jahre 1851 mußte man auf Mittel benten, fle ju erweitern 1). Die Bahl ber Ratholifen in Reu-Submales erreichte ben britten Theil aller Ginwohner. 3m Sahre 1852 gablte man 57,000 Geelen mit 40 Drieftern, bem Ergbischofe, zwei Cogbiutoren, einem Generalvifar, 1 Archibiafon, 1 Dechant von Sibnen, 3 fandbechanten, 32 Diffioneprieftern, beren Sprengel fich 800 Meilen in bie lange, 400 in bas Innere erftreden. Rach Gibnen ift Maitland ber wichtigfte Plat 2). Gine irifche Ratholitin hat in Sibney Unglaubliches geleiftet fur Befferung und heranbilbung von Madchen gu Magbebienften 3). Gibney felbit gablte im 3. 1848 fcon 50,000 Ginmobner 4).

Maitland ist im Jahre 1847 jum Bisthume erhoben worden; ber Benediftiner Davis war zugleich Coadjutor bes Erzbischofes. In neuester Zeit wird Maitland nicht mehr als Bisthum genannt.

Bwifchen Reu-Submales und Abelaide oder Subauftralien liegt Auftralia Felix, auch Port-Philipp und Melbourne genannt, bas in den lesten Jahren wie Californien, wegen

<sup>1) &</sup>quot;The Tablet" vom 17. Jan. 1852. 2) f. mein Art. »Gibneye im Freiburger Rirchenlerikon. 2) Sidney, der Welttheil Australien.
4) Salvado, S. 94.

seines Golbes in guten und in üblen Ruf gekommen ift. Im Jahre 1847 wurde auf den Vorschlag des Erzbischofes Poloding ein Bisthum Melbourne errichtet. Der Augustiner Jakob Allypius Goold ift Bischof seit bem 9. Juli 1847. Er bat von Europa, besonders von Irland zahlreiche Gehissen erstalten. — Bischof von Hobarttown auf Bandeimenkland ist R. W. Wisson seit dem 22. April 1842. — Die 3 Bischofe von Hobarttown, Melbourne und Abelaide haben kurzlich eine gemeinsame Erklärung abgegeben, wornach sie, trop des Priestermangels, nur mit regelmäßigen Zeugnissen versehene Priester bei sich aufnehmen 1).

Das Bisthum Abelaide besteht gleichfalls seit dem Jahre 1842, und hat seit dem 22. April d. 3. seinen ersten Bischof in der Person des Franz Murphy. Es umfast Südaustralien nebst der Känguruh-Insel. Die Rathedrale zu Abelaide ist eine sehr bescheidene Kirche. Im Jahre 1851 waren gebaut oder im Baue begriffen Kirchen zu Clare (wo sich dentsche Jesusten, und besonders P. Kranewitter aus Tirol besindet), Willunga, Wount-Barker, Gawler Town, Rapunda und Little Para, und diesen einzelnen Distristen waren Priester zugetheilt worden 2). Ein convertirter Anglikaner schenkte dem Bisthume 500 Worgen des besten Landes, nebst 2000 Pfund Sterling. Auch wies er 4 Morgen Landes auf einem hohen Plate der Stadt zum Kirchenbaue au.

Im Jahre 1845 wurde das Bisthum Perth für Westanstralien gegründet. Der Priester Brady, der besonders für
die Bekehrung der Ureinwohner gearbeitet, kam im 3. 1844
nach Rom, und wurde zum Bischofe von Perth geweiht. Er
verfaste das erste Lerison der Sprache der Ureinwohner Reuhollands; das im Jahre 1845 in der Propaganda zu Rom
gedruckt wurde. Als er im Jahre 1845 zurücksehrte, beglei-

tiett is fa

<sup>1)</sup> The Catholic Standard vom 21. Febr. 1857. 1) The Tablet vom 15. November 1851.

teten ihn ale Diffionare bie beiben fpanifchen Benebiftiner. Die murbigften Gohne bes heiligen Benebiftus. Robefindo Salvado, geb. ju Tun ben 1. Mars 1814, als Bifchof fur Port-Bittoria ju Rom geweiht ben 15. August 1849, und 3of. Maria Benebift Gerra, geboren ju Matarà ben 11. Mai 1810, querft im Jahre 1848 gum Bifchofe für Bittoria in Rom geweiht, bann am 7. August 1849 trante ferirt ale Abministrator bes Bisthumes Derth. 28 Derfonen begleiteten ben rudfehrenden Bifchof Braby. Bon Perth aus gerftreuten fich bie Diffionare. - In bas Rabere ihrer Schidfale fonnen wir nicht eingeben. Bifchof Salvabo ergahlt ausführlich in feinen Dentmurbigfeiten, wie er und Gerra nebit zwei jungern Brubern in die Urmalber einges brungen, um ein Reu - Rurcig ale Mittelpunft ber Civilifis rung ber Wilben ju grunben, wie fie eine Butte gebaut, fich verirret in ben Balbern, in Roth und Glend gerathen, wie fie Burmer und Reptilien verzehrt, wie fie in Reten und ohne Schuhe maren, wie Salvado in feinem gerriffenen Aufund Unguge unter ben Thuren ber Rirche von Verth gebettelt, wie er (einer ber besten Rlaviervirtuofen) ein Concert auf bem Piano-Forte in Perth gegeben, ("meine Figur, fagt er, erregte zugleich Gelachter und Mitleib; er hatte u. a. einen Bart von brei Monaten, und fah mehr verwilbert als ein Wilber aus"), wie er mit ben Ginnahmen bes Concertes Lebensmittel gefauft, wie bie zwei einzigen Begleiter, außer Gerra, die Ratechisten Gormann und Konteine noch im 3. 1846 geftorben, wie fie in ber Bilbnif pflügten und faeten, wie fie ihren frühern Doften verließen, wie es allmalig beffer ging, wie fie ein Rlofter gebaut - Reu-Rurffa genannt, wie im Sanuar 1848 gu Reu-Rurffa bie erfte Diogefaufnnobe von Derth gefeiert murbe. Gerra follte nach Europa reifen in Betreff ber Miffion, um Silfe ju holen. 3m Jahre 1848 maren bie ber Miffion von ber Regierung geschenften Felber fcon im besten Stande. Die Wilben in ber Rabe naheten

fich ber Cultur. 3m Jahre 1849 fehrte Galvabo, nach brei Jahren Aufenthalt, nach Europa in Angelegenheiten bes Bisthumes Perth jurud. Gerra, im Jahre 1848 gum Biichofe von Porto Bittoria geweibt, murbe im Jahre 1849 transferirt als Coadjutor und Abministrator bes Bischofes pon Perth, mabrent Galvado Bifchof von Bittoria murbe, eines Bisthumes, bas aber nicht in bas leben treten fonnte, weil bie englische Regierung in bemfelben 3ahre 1849 bie Colonie von Port Effington ober Bictoria ale hoffnungelos aufgab und auflotte. Salvabo fam nach feiner Beihe (15. Muguft 1849) nach Barcelona, und fah feine Beimat nach etwa 11 Jahren ber Entfernung wieder. Geit ben 14 Jahren politischer Rampfe zeigte Galvabo ben erstaunten Barcelo: nefern jum erftenmale wieber bas Rleib bes bl. Benebiftus. In Barcelona fleibete er 28 Miffionare ein, welche fobann in Prozeffion zum Schiffe fich begaben und nach Cabir fubren. Die beiben Bifchofe Gerra und Galvabo trafen fich bier wieber nach einer Trennung von 18 Monaten. 2m 6. Dfe tober 1849 fuhr Bifchof Gerra von Cabir ab mit 39 Benebiftinern, theils Professen, theile Rovigen, Brieftern und Sandwerfern, und fam nach Perth am 29. Dezember 1849, nach Reu . Rurfia am 26. Januar 1850. 3m Triumphe empfingen ihn feine Bilben. Der Aufenthalt Galvabo's in Europa bauerte noch lange. Erft am 16. April 1853 verließ er ben Safen von Cabir, begleitet von 44 Benebiftinern aus Spanien 1).

In Perth wuchs inzwischen die Zahl ber Ratholiten 2). Bier Meilen von Perth wurde ein Kloster, "Subiaco", gegründet, das schon im Jahre 1851 beinahe vollendet war. Um 3. Oktober 1851 wurde Bischof Brady durch ein Motupoprio des Papstes suspendirt; Sonntag den 4. Inli 1852

<sup>1)</sup> Bd. II, G. 60. 2) Ami de la Rel. vom 5. Februar, 22. Juli, - 17. August, 16. Dezember 1852.

wurde biefe Suspension burch ben Erzbischof Polbing in ber Kathebrale zu Perth in ber Weise verkundet, bag ber Bischof Brady seine völlige Unterwerfung aussprach 1). — So weit reichen die Nachrichten von einer ber hoffnungevollsten Missionen.

Auf bem Festlande von Australien burften im Gangen wenigstens 100,000 Ratholifen leben unter 6 Bifchofen.

Die Insel Norfolf umschließt bie elenbesten Berbrecher, bie auch von katholischen Priestern besucht werben. In ben erschütternosten Borten beschreibt ber Bischof Ullathorne ben Bustand dieser unglücklichsten Geschöpfe 2). Im Jahre 1835 betrug die Zahl ber Sträslinge 1200, von denen 450 katholisch waren; in den folgenden Jahren mehrte sich die Zahl der Sträslinge um weitere 200 jährlich. Eine katholische Kirche wurde gebaut.

Gehen wir über zu Neu Seeland 3). Im Jahre 1836 wurde das apostolische Bikariat Westoceanien gegründet, und ben Maristen übergeben, unter dem apostolischen Bikar J. B. Pompallier, Bischof von Marronea. Nachdem er mehrere Missionen u. a. auf Wallis gegründet, ließ er sich auf NeusSeeland nieder, wo katholische Engländer und Irländer lebten. Im Jahre 1839 besetzten die Engländer bie Insel. Pompaltier gründete Stationen auf der nördlichen und südslichen Insel. Als im Jahre 1845 die Eingebornen einen Krieg gegen die Engländer führten, so suchte der Hauptling heft den Bischof Pompallier mit seinen 30,000 Katholisen auf seine Seite zu ziehen. Het zerstörte die Stadt Kororareka mit Ausnahme der katholischen Kriche. In demselben Jahre

<sup>1)</sup> The Tablet vom 15. Sanuar 1853. 2) Bb. IV, historischepolit. Blätter, S. 531 folg. 3) Histoire de la première Mission catholique au Vicariat de Mélanésie par C. M. Leopold Verguet missionaire apostolique S. M. de 1844 à 1848 (le texte est ornée de 20 gravures), Carcassonne 1854. Ueber Neu-Seeland s. S. 208—226.

1845 murbe Biard, fruher Miffionar in Reu . Calebonien, Bifchof von Orthofia und Coabiutor bes Bifchofe Dompallier. In ber iconen Rirche von Rororareta murbe am Pfingftfefte 1847 Digr. Collomb burch ben apoftol. Bifar Biard gum apostolischen Bifare von Melaneffen und Microneffen fonfefrirt, in Gegenwart einer unabsehbaren Menge theils Bei-Ber, theile Gingeborner. Reu-Geeland hatte por 60 Jahren 1 Million Ginmohner; fie maren burch verheerenbe Rriege (bie Reu-Seelander maren Menschenfreffer) auf 200,000 ges funten. Die fatholische Religion hatte mit Erfolg biefe Greuel befampft. Leiber weilte Bifchof Pompallier 4 Jahre in Europa, mahrend welcher Beit Taufende von Ratholiten bem Beibenthume ober ber Barefie verfielen. 3m Jahre 1849 murbe Ren- Seeland in zwei Bisthumer getheilt : Biard murbe Bifchof von Bellington ober ber fublichen Infel, wo eine zweite Rirche gebaut murbe. Rlofterliche Inftitute murben Biele Rirchen erhoben fich im Canbe. Pompallier murbe Bifchof von Aufland, ober ber norblichen Infel 1).

Die Insel Neu Caledonien gablt etwa 50,000 Einwohner, bis jest die wildesten Menschenfresser. Maristen ließen sich bier im Jahre 1843 nieder. Douarre, Bischof von Amata, und die Bater Biard (spater Bischof) und Rougepron kamen hieber an Weihnachten 1843. Der P. Biard drang in das Innere des landes vor, und begann Gemeinden zu gründen. Ein von der Insel Wallis vertriebener Stamm schloß sich an die Wissionare an. Ballade war Missionsstation, das aposstolische Bisariat von Neu Caledonien selbst besteht aus drei Inselgruppen, deren Bewohner wild und verwildert sind. Nur auf Aunatom auf den Neu Hebriden und der Fichteninsel war eine Niederlassung möglich 2). Im Januar 1850 verließ der Bischof von Amata mit 23 eingebornen Christen

<sup>1)</sup> Unnalen bes Glaubens, 1851, H. 5, S. 47-50, von 1856, H. 4.
2) Unnalen von 1850, H. 2, S. 39-45; J. 1851, H. 5, S. 35 f.

bie menschenfreffenden Calebonier, und jog fich auf bie Riche teninfel gurud. Um 1. Upril führte fie ber Provifar Rougenron auf bie driftliche Infel Autuma. In bemfelben Sabre folgten 43 andere Calebonier. Um 29. Rovember murben 13 frangofifche Schiffleute von ben Caleboniern ermurgt und 3m Dai 1851 führte ber Bifchof von Amata bie Berbannten muthvoll gurud. Er grundete mit ihnen wieber zwei Miffionepoften Ballade und Poebo 1). Um 27. April 1853 ftarb ber Bifchof Douarre ju Poebo. Geit bem Tobe beffelben aber fanden giemlich viele Befehrungen ftatt, und bie Diffion fing an, aufzubluben. Reue Diffionare find im vorigen Jahre abgegangen 2). Der Provifar Rougepron hat im Jahre 1855 eine neue Colonie gegründet 3). - Papft Gregor XVI. erhob im Jahre 1844 bie Calomone: infeln zu bem apostolischen Bifariate von Melanesien und Macroneffen. Der Pater Epalle wurde in Rom gum Bis ichofe von Sion tonfefrirt: 12 Mariften begleiteten ihn. 3m Dezember b. 3. fam ber Bifchof von Gion nach Aroffi ober San Criftoval. Dann besuchte er bie Infel Buabalcaner, fodann bie hauptinfel Ifabella - 12. Dezember. Schon am 16. Dezember b. 3. murbe ber Bifchof von Gion tobtlich verwundet 4), und ftarb am 19. Der D. Fremont murbe fein Stellvertreter. Die Miffonare jogen fich nach Gan Griftoval gurud. 3m Jahre 1847 übernahm Collomb ale Bifchof bie Miffion. Aber ba 3 Miffionare von ben Bilben ge-Schlachtet und verzehrt murben, verließ Collomb Can Crifto. val, um auf die Infel Booblarcf ju gieben. Das Jahr barauf murbe eine Miffion auf ber Infel Roof gegrundet. Doch ftarb ber Bifchof ichon am 16. Juli 1848 5). Roch im

<sup>1)</sup> Berguet, S. 278. Annalen, 1854, H. 2. 2) Ludwigs-Annalen von 1856, H. 2, S. 190. 1) Ludwigsannalen, 1857, S. 212. 1) Das Rähere in dem Buche des Berguet, das sich speziell mit dieser Mission beschäftigt. 2) Berguet, S. 292.

Jahre 1851 war in Booblark wenig erreicht worden. Im Jahre 1852 verließen die Maristen diese Mission, um nach Central Decanien überzugehen. Rachdem auch die Insel Rook 4 Jahre verlassen worden, wurde die Mission daselbst im Jahre 1852 von Missionspriestern aus Mailand wieder aufsgenommen, doch ohne namhafte Erfolge bis jest 1).

### S. 17. Die Rirche in Polynefien

(in Centraloceanien, auf ben Sandwicheinfeln, auf ben Martefadinfeln, auf ben Gambierinfeln und Zahiti).

Die größte ber Gambier Infeln beift Mangareva mit etwa 2500 Ginwohnern. Die zwei Priefter Caret und Laval mit einem Ratecheten betraten biefe Infel am 7. August 1834. Sie gewannen allmalig Bertrauen. Zwei Angriffe von außen murben gurudgeschlagen. Der Dberpriefter und ber Ronig ber Infel ließen fich taufen, mit ihnen bie gange Bevolferung. Die Miffion ber Gambierinfeln ift Die ichonfte und blubenofte. Bier Infeln haben je eine Rirche. Mangarena bat eine bobe geraumige Rirche mit einer boppelten Gaulenreihe im Innern. Die Mauern verdanfen bem Rorallenfalf eine unvergleichliche Die Altare aber find mit Rorallenzweigen und ben herrlichsten Perlmuscheln gegiert. Bu Mangareva besteht ein Rlofter, wo man freiwillig und fur immer bie Belubbe ber Reuschheit ablegt. Es enthalt 60 Schwestern. Des Ronigs Namenefest wird burch einen literarischen Wettfampf gefeiert (er nahm nach feiner Taufe ben Ramen Gregorius an, gu Ehren Gregor's XVI.); fie fingen um bie Bette religiofe

<sup>1)</sup> Ludwigsannalen, 1856, G. 39 folg. cf. 1852.

Stücke, freie Bearbeitungen der evangelischen Geschichte, die sie selbst verfassen und memoriren. Alle Inselbewohner sprechen dann Einer der Inseln den Preis zu. Ihrer kindlichen Naivität und Sorglosigkeit steht ein williger Gehorsam zur Seite. Borber waren sie Menschenfresser, so daß einmal nach einem blutigen Kampse die Sieger von den Leichen der Erschlagenen ein achttägiges Nahl bereiteten, und eine Frau ihre zwei nacheinander verstorbene Männer zur Zeit einer Hungersnoth verspeiste. Sie waren zügellos und diebisch im böchsten Grade. Ieht sind sie fleckenlos rein und von erprobter Redlichseit 1).

Taiti und Domutu fteben mit Mangareva unter bems felben apostolischen Bifare. Die ermahnten Missionare Caret und Laval famen auch nach Taiti. Doch murbe - auf Betrieb bes berufenen Pritchard gegen fie Gewalt gebraucht, und fie wieder nach Mangareva gefchafft. Rebftbem murben Krangofen mighandelt und verwundet. Kranfreich intervenirte in Taiti im Jahre 1838. Der Abmiral Laplace erlangte bie Gleichstellung ber Ratholifen mit ben Protestanten. Doch bie Ronigin Pomare brach alle ihre Berfprechen. Im Jahre 1842 befetten die Frangofen die Infel bleibend. Franfreiche Gemalt murbe anerkannt. Domare blieb Ronigin ber fleinen westlichen Infeln. Tropbem ift die Rirche nicht in guter Lage - megen ber Entsittlichung ber Ginmohner. Auf ben Pomutu-Infeln (niedrige, gefährliche Infeln) murben neulich Diffioneversuche gemacht. Ginige Schulen murden eröffnet, aber, menschlich betrachtet, maren bie Aussichten trube.

Die Marquesas-Infeln bestehen aus einer nördlichen und sublichen Gruppe; diese besteht aus 5 größern Inseln, jene aus 11, von benen Rufa-siva die wichtigfte ift; alle Inseln gablen an 20,000 Einwohner. Die Einwohner von Rufa-

<sup>1)</sup> Michelis, S. 341—365. Annalen von 1852, H. 4, S. 35 folg., von 1856, H. 5.

hiva find gang verdorben 1). 3m Jahre 1838 gründeten zwei Bater aus der Picpusgefellschaft die erste Mission auf Sanct Christina. 3m Jahre 1842 besehren die Franzosen diese Inseln.

Muf ben Candwicheinseln ließen fich im Jahre 1827 brei Mitglieber ber Picpusgefellschaft nieber, fo bag biefe Diffion bie fruhefte in Polyneffen mar 2). Die Miffionare murben balb mit Bemalt entfernt und - in Californien ausgesett. Doch bie Reophpten tonnten alle Berfolgungen nicht gum Abfalle gwingen. Biele ftarben an ben Rolgen ber Difhand. lungen. Konig Ramehamema III, achtete im Jahre 1837 bie fatholifche Religion völlig unter bem Ginfluß bes Puritaners Bingham. Rach einer graufamen Berfolgung ber Ratholiten auf honolulu, ber hauptinfel, verlangte ber frangofische 216. miral Paplace - 1839 - Freilaffung ber gefangenen Ras tholiten, und gleiche Rechte berfelben mit ben Protestanten. Der Ronig mußte ber Bewalt weichen. 3m Jahre 1840 fam ber apostolische Bifar Rochouze von ben Gambierinfeln: in biefem Jahre gahlte man 2000, im nachften 7000 Rathos lifen. Rach einigen Schwanfungen erhielten bie Ratholifen im Jahre 1843 mehr außere Rube. 2118 Bifchof Rochouge von Europa gurudfehrte, fant er beim Cap Sorn mit 14 Diffionaren in ben Bellen fein Grab. Reue Miffionare tamen. Die Sandwicheinfeln find feit 1845 ein apostolisches Bitariat, beffen Bitar jur Beit Bifchof Maigret, beffen Provifar Marechal ift. 3m Jahre 1846 gabite man 15,000 Ratholifen mit 16 Prieftern und 110 Schulen. Bom Jahre 1840 bis 1855 murben über 27,000 Berfonen getauft; bie Bahl ber Ratholifen betrug 1855 etwa 20,000; Die Calvini. ften hatten etwa 22,000, die Mormonen 5-6000 Anhanger. Der Reft ift indifferent ober ungläubig. Ronig Ramehamema

<sup>1)</sup> Annalen von 1851, S. 5, S. 18 folg., S. 51 folg. Michelis, S. 185-248, S. 366-383. 2) Michelis, S. 397-438.

ftarb am 25. Dezember 1854. Der Bifchof hatte 16 Priefter und 12 Brüber, 7 Kirchen, ein Collegium, 100 Schulen und einige Rapellen. Doch herrscht arge Sittenverberbniß auf biesen Inseln, beren Bevölkerung sichtlich ausstirbt. Zur Zeit Cooks zählte man 300,000 Einwohner, 108,000 im Jahre 1836; 78,000 im Jahre 1850; 71,000 im J. 1854 1).

Das apostolische Bifariat von Centraloceanien behnt fich auf eine Strede von 500 Stunden aus, und befteht aus etwa 100 bewohnten Infeln, morunter bie Rreunbichafte. Biti - und Schifferinfeln bie borguglichften fint. Die 100 Infeln haben etwa 300,000 Ginwohner. Un ben michtigften Poften bes Bifariate beftehen Miffionen. Pompallier, jest Bifchof von Audland, begrundete bie erften Diffionen, befonbere auf ber Infel Ballis - 1837, beren 2700 Ginwohner fammtlich fatholisch murben. Die Infel Autuna mit 1000 Ginmobnern, mo ber D. Chanel fur ben Glauben ftarb, folgte Ballis nach 2). Dann warb eine Diffion auf ber Infel Rotuma gestiftet. Jest murbe ein apostolisches Bifariat gegrundet, beffen Gip Tonga = Tabu, eine ber Freund. fchafteinfeln, fein follte. Erft im Sabre 1843 entftanb eine fleine Gemeinde auf Tonga. 3m Jahre 1844 tam ber neugeweihte Bifchof Bataillon jum erftenmale nach Tonga. Bon Zonga nach Balis gurudtehrend, begrundete er auf Ramuta, einer ber Bitiinfeln, eine Miffion. Auf ben Schifferinfeln fuchten die Geftirer mit allen Mitteln bie Ratholiten ferne au halten.

3m Jahre 1852 gablte man in diesem Bitariate 16 öffents liche Anstalten, mit Inbegriff ber kleinen Seminarien von Uvea und Futuna, Missionare gablte man 38, Ratholiten 6-7000. Die Gemeinden in Uvea und Kutuna waren mu-

<sup>1)</sup> Ludwigs Annalen von 1856, S. 1, S. 46-58. Sistorisch-volitische Blätter, Bd. 37, S. 1290. 9) Michelis, S. 481-516. Ludwigs Annalen von 1857, S. 205 folg,

fterhaft. In Tonga begann ein von ben Protestanten aufgebetter Sauptling Rrieg gegen bie wenigen Ratholifen. Die Protestanten fiegten. Tropbem mehrten fich bie Ratholifen; im Jahre 1853 murben etwa 100 Beiben getauft. Auf ben Ribit-Infeln maren noch feine gunftigen Ausfichten; bie Bewohner find die ichrecklichsten Kannibalen 1). Die Miffion pon Rotuma mußte aufgegeben werben. Huf ben Schifferinfeln boten fich gute Aussichten bar; gablreiche Guropaer, barunter ber von Taiti her berüchtigte Pritcharb, wohnten bafelbit. Der lettere murbe jest ber Freund ber Ratholifen. Er, ber früher nicht einen Boll breit Canbes abtreten wollte, trat nun ben Diffionaren fein Saus ab, bas prachtvoll und febr aut gelegen mar. Gein altefter Gobn mar Rapitan bes Diffionefchiffes. Much ber ameritanische Conful wollte fein Saus an die Miffion vertaufen, die nun fo in ben Befit ber amei iconften Gebaube auf ber Infel gelangte. Auf ihrem neuen Gigenthume in Saamoa errichteten bie Diffionare eine Rapelle, und eröffneten eine Schule. 3m Jahre 1854 maren ichon mehrere Rirchen erbaut. Un ben hungernben und bers bungernben Bemobnern von Tofelau thaten bie Ratholifen bas Berf bes barmbergigen Camaritan; bafur liegen fich jene taufen; mit 500 Diaftern Silfe gewannen bie Diffionare bem herrn 500 Geelen. Der Bifchof von Enos, Batgillon, bittet um befondere reichliche Baben ben Lyoner Diffions. verein, und nach bem neneften Rechenschafteberichte bat er auch 72,000 Franken erhalten; biefes ift bie größte Summe, bie fich überhaupt unter ben Gaben findet; Die nachftgrößte Summe hat ber Patriard von Jerusalem erhalten, namlich 68,000 Franfen 2).

Der Lyoner Miffionsverein hatte nach feiner letten Jahrebrechnung von 1855 eine Ginnahme von 3,778,180,

<sup>9)</sup> Ludwigsannalen v. 1857, S. 294. 4) Missionsannalen von 1853, II, S. 58 f.; 1855, Septemberbeft.

und mit bem Ueberschuffe ber Ginnahme bon 1854 - pon 4,124,452 Franten; bavon gab Franfreich 2,323,337 Franfen, alfo nahezu 2 Drittheile, Rorbamerifa bie große Summe von 202,362 Franten, Belgien ebenfoviel, Grofbritannien 169,716, ebensoviel Preugen, Gardinien fast 200,000 Fr., und unter allen Staaten Staliens weitaus am meiften; benn bas reiche Combarbo . Venetien gab nur - 68,000 Franten. Davon erhielten bie Miffionen in Europa 794,835, in Affen 1,261,880 Fr., Afrita 291,639, Amerita 938,156 Franten; Deanien 405,262 Fr. Der Drud ber Jahrbucher, Die alle 2 Monate ju 178,000 Eremplaren gebrudt merben, 110,300 in frangofischer, 16,000 in englischer, 16,500 in beutscher, 1200 in fpanischer, 4800 in flamanbischer, 24,200 in italienischer, 2500 in portugiefischer, 2000 in hollandischer, 500 in polnischer Sprache - sowie anderer Bereinsschriften foftete 169,888 Franten.

Der Berein ber hl. Kindheit hat nach seiner letten Rechnung (1. Mai 1855 bis 1. Mai 1856) eingenommen 1,063,000 Franken; davon aus Frankreich 529,849, aus Deutschland 155,123 Franken; in dieser Rechnung nimmt Deutschland eine würdige, und durchaus ebenbürtige Stellung ein. Möchsten es die Alten den Jungen nach, oder zuvorthun! Die Bisthümer Köln und Münster haben in Deutschland am meisten eingebracht. Im vorigen Jahre wurden getaust: 329,388 Kinder, angekauft wurden 9165, erzogen 6157, es starben 247,041 Kinder 1).

<sup>1)</sup> Jahrbucher bes Bereins ber hi. Rindheit, Jahrg. 1856, 4. Munfter bei Cagin,

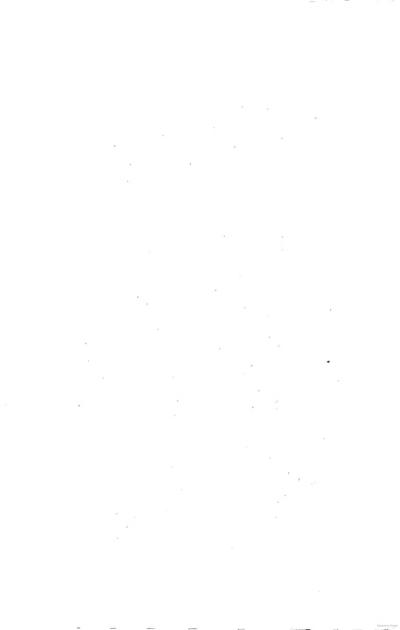

# Inhaltsverzeichniß.

|       |                                                                                       | Seite |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       | tes Buch. Kirchengeschichte Frankreichs und ber beflichen Länder vom Jahre 1815—1848. |       |
| §. 1. | Die Rirche in Frankreich unter Ludwig XVIII. (1815-                                   |       |
|       | 1824)                                                                                 | 3     |
| §. 2. | Die Rirche in Frankreich unter Karl X                                                 | 51    |
| §. 3. | Die Rirche in Frankreich unter bem Burgerkonig Louis                                  |       |
|       | Philipp (1830—1848)                                                                   | 72    |
| 9. 4. | Die Rirche in Spanien von 1808 bis jum Tode Ferdis                                    |       |
|       | nands VII                                                                             | 110   |
| S. 5, | Die Rirche in Spanien vom Tode Ferdinands VII. bis                                    |       |
|       | jum Jahre 1847                                                                        | 147   |
| §. 6. | Die Rirche in Portugal und Brafilien                                                  | 180   |
| §. 7. | Die Rirche in Großbritannien von 1800 bis 1850                                        | 200   |
| §. 8. | Die Rirche in den Niederlanden (Solland und Belgien)                                  |       |
|       | (1799—1848)                                                                           | 243   |
|       | 1. Die Rirche in Holland von 1830-1850                                                | 282   |
|       | 2. Belgien von 1830-1850                                                              | 294   |
| §. 9. | Die katholische Rirche in der Schweiz (1800-1850)                                     | 309   |
| Fünj  | tes Buch. Deutschland und die öftlichen Länder<br>von 1824–1848.                      |       |
| §. 1. | Die Rirche in Defterreich (1824-1848)                                                 | 333   |
| 5. 2. | Die Rirche in Bapern von 1815-1848                                                    | 381   |

|                                                                   | Geite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| S. 3. Die oberrheinische Rirchenproving                           | 410   |
| 5. 4. Die tatholifche Rirche in den Bundesftaaten, in Danemart    |       |
| und Schweden, wo die Ratholifen feine ober feine eigenen          |       |
| Bifchofe haben                                                    | 452   |
| 5. 5. Die Rirche im Ronigreich Sannover (1816-1850) .             | 460   |
| 5. 6. Die Rirche in Preußen (1820-1837)                           | 470   |
| 5. 7. Clemens Muguft von Roln und Martin Dunin von Pofen          | 487   |
| 5. 8. Die Rirche in Rufland (1806-1846)                           | 531   |
| S. 9. Die katholifche Rirche in Rufland unter Raifer Rifolaus I.  | 542   |
| Cechstes Buch. Die Rirche in Mfien (mit Ginichluf                 |       |
| ber Turfei), Amerita, Afrita und Auftralien                       | 1     |
| von 1800 bis 1856.                                                |       |
| 1. Mfien.                                                         |       |
| 5. 1. Die firchlichen Buftande in ber Turfei (1815-1848)          | 595   |
| 5. 2. Die Rirche in Offindien und Tibet (1823-1856) .             | 608   |
| 5. 3. Die Rirche in hinterindlen (Giam , Tonting , Cochinchina    |       |
| Birma)                                                            | . 620 |
| 5. 4. Die Rirche in China, in Rorea, der Mongolei, Dandfdure      | i     |
| und Japan                                                         | 637   |
| 2. Amerita.                                                       |       |
| S. 5. Die Rirche in Canada und ben angrangenden gandert           |       |
| (1800—1856)                                                       | . 644 |
| 5. 6. Die Rirche in Mordamerika bis jum Jahre 1857 .              | 650   |
| S. 7. Die Rirche im Dregon- Bebiete , ben Felfengebirgen, Cali    |       |
| fornien und Neu-Merito                                            | . 668 |
| 5. 8. Die tatholifche Rirche in ben fudameritanischen Freiftaaten | -     |
| Die Rirche in Merito (1806-1856)                                  | 674   |
| 9. 9. Die Rirche in Centralamerifa                                | 695   |
| 5. 10. Die Rirche in Columbien und Bolivia                        | . 760 |
| 5. 11. Die Rirche in Peru und Chili                               | 707   |
| 5. 12. Die Rirche in Buenos-Apres und ben Laplata-Staaten         | 712   |
| 5. 13. Die Rirche in Westindien                                   | 715   |
| 3. Afrita.                                                        |       |
| 5. 14. Die Rirche in Algier, Centralafrita, Land ber Gallas und   |       |
| Abpffinien, Capland, Madagastar und Reunion, Guinec               |       |
| und Genegambien                                                   | 723   |
|                                                                   |       |

|       |     |                                                                                                                      | Seite |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       |     | 4. Auftralien und die Infeln der Gudfee.                                                                             |       |
| §.    | 15. | Die Rirche in ben hollandischen, englischen, portugiefischen<br>und spanischen Inseln amischen Indien und Australien |       |
|       |     | (Infeln im indischen Weltmeere)                                                                                      | 739   |
| §. 16 | 16. | Die Rirche in Auftralaffen, nämlich in Neu-holland, Neu-                                                             |       |
|       |     | Seeland, Reu : Guinea, Reu : Caledonien, Reu : Irland,                                                               |       |
|       |     | Neu : England, Neu : Bebriden, Galomons:Infeln , Ban:                                                                |       |
|       |     | Diemenstand und Morfolt                                                                                              | 745   |
| ۶.    | 17. | Die Rirche in Polynefien (in Centraloceanien, auf ben                                                                |       |
|       |     | Sandwicheinfeln, auf den Martefasinfeln , auf ben Bam:                                                               |       |
|       |     | bier-Infeln und Cahiti)                                                                                              | 754   |

## General=Register.

21.

```
Machen, Bisthum (1801 - 1821) 1,
  643 - 646. f. Berdolet, Font. - Preußen. - Collegiatstift, 3, 475-
  477.
Margau, Ranton, 3, 311-313, 316,
```

318, 329, Rirchenverfolgung, 329t Mbb adie, über Abpffinien, 3, 735.

Abdelfader, und Bifchof Dupuch, 3, 726-727. f. Algier.

2 bel, Minifter, 3, 405-406.

Aber been, apostolifches Bifariat in

Schottland, 3, 221.
† Abrantes, Bergogin, Memoiren über Portugal, 3, 180.

Mbuna, gegen bie Ratholifen, 3, 734. Abuffinien, Die Rirche bafelbft, 3, 603.734 - 735.

† Achterfeldt und Braun, "Beitichrift für Theologie und Philosophie« 188, 221, 231, 232, 291, 294, 299, 480, 481, 484, 486, 495, 508, 509, 510, 713.

† Actes du second concile national de France, 1801, 1, 140.

Acton, Minifter in Reapel (f. 1779), 1, 12, 45, 109, 111, 113, 143, 229. Acton, Rarl, Card. 1842, 2, 579.

3, <u>593</u>. † 1847.

Berault-Bercastel XIL Band. Game, Dr. III. Band.

Adalbert Berftall, legter Kürftbifcof von Fulda, 1, 607-608.

Abelaide, Bisthum in Reuholland (f. 1842), 3, 747. f. Reuholland. Abereleben, Rlofter, 1, 593, 598

-599.Abra, Bifchof von, in Cochinchina. 1, 205.

+ Megidi, »ber Fürstenrath nach bem Luneviller Friedena 1853, 1, 342,

Uffenaër, Prozef, 3, 106. Affre, Ergbischof von Paris, Martyr: Bifchof, Leben und Schriften, 3, 21,

80-82, 92, 99, 102. Mfrita, f. Abpffinien , Algier, Cap: land, Centralafrifa, Guinea, Gene: gambien, Iele be France, Madagas: far, Maroffo.

Agatha, heroifche Martyrin in Rorea,

3, 640-642. Aghaci, Zesuit in Tine, 1, 177. Mgneten : Rlofter, in Dagbeburg, 1, 590-591.

Mgra und Tibet, apoft. Bifariat in Indien, 3, 616, 617 ...

Mgram, Ergbiethum in Croatien, 1,

Mhremberg, Bergog 1803, 1, 363, 567.

MIbani, 3oh. Frg., Cardinal f. 1747; R. Defan, 1, 27, 37, 39, 42, 43, 52, 70. † 1803. 2, 57.
Mibani, Sof., Carbinal f. 1801, 1, 286. 2, 57, 411, 412, 413, 432,

480, 482, 484, 486, 488, 495, 515. † 1834. 2, 525-27. Staatsfefretär unter Papit Pius VIII., v., 3, 492, 498.

Albanien, in ter Turfei, Lage ber Ratholifen, 1, 185. Mlbany, Biethum in Nordamerifa, 3, 661, 665.

Alberghini, Cardinal 1835, 2, 529, 541, 546. † 1847. Albergo, (Armenbaus) in Reapel, , 624 625; in Benua, 2, 645 -646; in Mailand, 2, 651.

Mleppo, Ratholifen Daf. 1, 185: lateinifdes Patriardat, 3, 602, 605. Mleffio, Bisth. in Albanien, 1, 185. Mlerander, Raifer von Rugland, f. Rufland, u. bl. Allianz, v., 1, 339,

**349**, 353. Migier, Bisthum, Das Chriftenthum in Algier . Bistbum feit 1838 , 2, 558-559 , 564. 3, 47. Bifchof Dupuch von 1838-1845. Geine Ber: bienfte, 4 Generalvifare, 29 Pfar-reien unter ihm gestiftet. Bon ber Juliregierung murde er im Stiche gelaffen, und gur Demiffion gezwungen; tie Regierung Napoleon III. übernahm f. Coulden von 300,000 Fr. Gifer bes Difgr. Dupuch. Se: fuiten, und ihr Baifenhaus. Laga-riften. Congregation des bl. Sofef von Mans. Trappiften; Aderbaufoule ju Ctaoueli. Beibliche Drben. Bifchof Pary feit 1846. Geit 1848 mehr Schut und große Gubfidien ter Regierung; in 6-7 Jahren 70 Pfar-reien und 30 Bifariate gegrindet. Schulbruter. Barmherzige Schweftern und Frauen vom guten Sirten. Generalvifare Guchet und Pary, 3,

Milard, Frg., Oblat, apoft. Bifar in Port Matal, 3, 738.

723-729, 735.

Allerheiligen, ehemaliges Rlofter in Baden, 1, 442-443.

Alliang bie hl., in Paris gefchloffen, 2, 369 - 370; Alerander von Ruß: land ihr Saupt, 3, 531-533.

Allignol, Briber, Bortampfer ber Deffervante, 3, 89-93.

Mllun Ant., Patriard von Indien, 3, 124, 128.

† Mimanach, "du clerge de France", 2, 268, 269. 3, 25, 26, 80, 84, 87. 3, 726.

MImeria, Bisthum in Spanien , 2, 87-88.

MIonfo Don Jofé, Mimfter in Gpanien, Rirchenfeint, 3, 163, 165, 172, 174, 175.

Alphen van, apoft. Bifar in Ber-

Mi quier, frang. Gefandter in Reapel, 1, 111, 119; in Rom - 1806, 2 168, 169, 175, 180-181, 207-208, 212, 214, 215. 29. Febr. 1808 ven Rem ab.

Altaid, Dber : und Riebers, Rlofter in Bapern, 1, 479, 487 - 488. f. Michenbrenner.

MItenburg, Ratholifen in . . . 3, 453.

MItenstein, Minister in Preugen, 3, 491, 496, 498, 499, 511 - 512, 515-516.

1161cr Lutwig, Fürst, Nuntius in Wier, 2, 533, 534. Carbinal 1840, 2, 595, 596, 598.

MIzog, Rirchengeschichte, 3, 158.

Am at bi Gan Filippo e Corfo, Run: tius in Madrit, Cardinal 1837, 528, 538, 547, 592. 3, 147, 152-153, 154.

Amerifa , Mortamerifa oter tie Ber: einigten Staaten von Di. 2. - Die Rirche in Mordamerifa bis jum 3. 1857» 3, 650 - 674. 3. Carrol, erster Bischof 1790. Sulpicianer begleiten ihn. Baltimore feit 1808 1) Erzbiethum mit 4 Biethumern: 2) Boffen ; 3) Bartetown (Louisville); 4) New Dort; 5) Philadelphia; 6) Remorleans Bisth. ft. 1793 u. wie: ber feit 1815. 3m Sabre 1820 bie Bisthumer 7) Charlestown; 8) Rich: mond ; 9) Cincinnati. Die Berbienfte bes Priefters Babin. Geit 1825 -Bisthum 10) Mebile. 3m Jahre 1826 - 11) St. Louis. Geit 1833 Bieth. 12) Detroit. Geit 1834 Bieth. 13) Bincennes. Bon 1837 - 1840. 14) Dubuque; 15) Nashville; 16) Natchez. 3m Sahre 1842 16 Bis:

> 5 1.2 6 36 E

thumer. Statistif von 1842. Un: ftalten in Cincinnati u. Gt. Louis. Sulpicianer, Jefniten, Dominifaner, Lazariften, Redemptoriften, Mugu: ftiner, Erappiften, Urfulinerinnen, Rarmeliterinnen, barmbergige Come: ftern, Edwestern v. Loreto, Schwe: ftern vom beil. Bergen, Schweftern vom bl. Sofef, Schwestern von Do: tre-Dame, Schwestern ber Borfebung. Dominifanerinnen. Leopoldeverein. Die Provingialconcilien. Convertiten. Große Verlufte. 3m Jahre 1846 1 Erzbisthum, 20 Bisthumer, 1 apoft. Bifariat ; 17) Pitteburg ; 18) Little: Roct; 19) Chicago; 20) Sartfort (Providence); 21) Milwaukee; 22) Oregongebiet. 1 Million Geelen. Im Sahre 1847 die Bisthimer 23) Ulbany; 24) Buffalo; 25) Cleveland; 26) Galveston (Teras); 27) Monteren (Californien). 3m 3. 1850: 28) Savannah; 29) Wheling; 30) Ct. Daul v. Minefota ; 31) Balla-Balla; 32) Bancouver; 33) Nes-qualp. 3m Sahre 1847 das fiebente Provinzialconcil mit 2 Ersbifchöfen und 23 Bifcofen; 9 geift. Orden. St. Louis feit 1847 Erzbiethum. Um 19. Juli 1850 die 3 Bisthumer Cinscinnati, Nemportin. Nemorleans Erzbiethumer. Dit Dregon-City 6 Ergbisthumer. 3m Jahre 1852 bas erfte Nationalconcil (6 Ergb., 26 Bifchofe anmefend). In Folge bavon Die Bisthumer: 34) Brooflyn; 35) Newark; 36) Burlington; 37) Portland; — 29, Juli 1853 38) Erie; 39) Nats chitoches; 40) Covington; 41) Santa-Fê (Meumerifo); 42) Quincy; bagu 43) das Erzbiethum für Californien in Gan Francisco; barnach 7 Ergbisthumer; 35 Bisthumer (Balla: Balla und Banconver ift eingegan: gen), 2 apostolifche Bifariate: Obermichigan und Debrasta. Ctatiftif vom Sabre 1854. Große Berlufte: große Vermahrlofung und Berlaffenbeit der einwandernden Ratholifen. 3m 3abre 1856 1761 (im 3. 1857 1872) Priefter, 1910 Rirchen, 895 Miffionepoften, 37 Collegien, 29 Manne, 236 Frauenflöfter. Urme Schulichwestern. f. noch Californien, Canada, Felfengebirge, Indianer, Men-Merito, Teras.

Amerita, Gud: Um. f. die einzelnen Staaten: Bolivia, Brafilien, Buenod-Apres und Laplata Lander (Ar: gentinische Confod.), Centralamerifa, Chili, Ecuador, Merito, Neu : Gras nada, Peru, Beneguela, Beffindien. 3m Allgemeinen über Die Rirche in Gudamerifa, Urfachen ber Loerei: gung von tem Mutterlande Gpanien :  $\frac{1}{143}$ ,  $\frac{2}{143}$ ,  $\frac{425-426}{674-676}$ ,  $\frac{469}{679}$ ,  $\frac{529}{529}$ ,  $\frac{3}{2}$ 

† Mmi, de la religion, 1, 75, 79, 139, 191, 220, 298. 2, 4, 12, 56, 171, 275, 277, 301, 317, 325, 347, 301, 317, 325, 347, 301, 317, 325, 347, 301, 317, 325, 347, 301, 317, 325, 347, 301, 317, 325, 347, 301, 317, 325, 347, 301, 317, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325, 347, 325 368, 523, 531, 593, 634, 635, 642, 3, 17, 20, 22, 78, 87, 91, 92, 97, 124, 139, 243, 260, 326, 662, 667, 671, 705, 735, 750.

Unam, f. Cochinchina, Giam, Tonfin.

Ancona, 1, 71, 73, 144. f. Pius VII. und Gregor XVI.

Undedie, profanfte Gafularifation, 1, 481 - 482.

Undlam, Minifter in Baten, 1, 458.

466, 468. Andrea, Runtius in der Schweis, Cardinal 1852, 2, 577.

† Andree R. , Buenos = Mores und die argentinifchen Provingena, 1856, 3,712-714,699

Ungelis be, Runtius in ber Schweis, 2, 528; Cardinal 1839, 565 - 566, 580. 3, 322.

Ungellowicz Unt., Metropolit der Ruthenen, 1814, 1, 545.

Angiolini, Jesuit, in Rugland und Reapel, 1, 171, 239, 240.

Ungwenn, Miffion in Centralafrifa, 3, 733.

Anhalt, Herzogthum, Ratholiken das. 3, 453-454.

Unnalen, f. Miffioneannalen. Unnecy, Biethum in Gavopen, 2, 640, 641 - 642,

Unnunciata in Reapel, 2, 624. Antequera, Bisthum in Merifo, (Djaraca), 3, 676-677, 692. Untici, Cardinal, 1, 32.

Untioguia, Bieth. in Reugranada, 3, 700, 703. Untillen, f. Westindien.

†. Antiquarius, rheinischer, 1, 94 -95, 600, <u>644</u>, <u>645</u>, <u>2</u>, <u>171</u>.

Un tipari, Erzbieth. in Albanien, 1. 185.

Unton Bictor, Ergbergog, gewählt im Sabre 1801 ale Kuritbifchof von Munfter unt Churfurft von Roln, 1, 323, 325, 331, 334, 344, 345, 360. Soch und Deutschmeister bis 1809, 1, 568.

Antonelli, Cardinal, 1, 27, 37, 42, · 43, 44, 288, 289, 498 - 500. 101-102, 118, 122, 129, 132, 188, 213, 220, 225, 234, 276. † 1811 -2, 277, 319.

Antonelli, M., 2, 594.

Antura, 1, 185.

Appony, Gefandter Defterreiche in Rom, 2, 412, 413. Arabien, wenige Christen, 1, 223

Araucanos. Bilte in Gutamerifa.

3, 710. Archetti, Cardinal, 1, 27, 37, 39,

290. Mrchiv, Conftanger, 1, 470-471.

† Mrchiv, vaterlandisches, bes shift. Bereins für Dieberfachfene, 1, 585, 593, 5**99**. 3, 468, 469.

Archives, A. historiques et politiques, Paris 1809, 1, 424, Arco, 3. 20., Bifchof von Gras, 1,

524.

Mrco, Graf, vermittelt in Eprol, 1,

Arcucci, Kanonifus, 2, 613. Arequipa, Bisthum in Peru, 3, 709.

+ Aretin. » Beitrage jur Beichichte und Literatur, vorg. aus den Schagen ber Centralbibliothet in Munchen .. 1, 478.

Mrevalo P., Gelehrter, 2, 53.

Tresso, Zhom., Nuntius in Russant, 1, 171, 172, 2, 514, 3, 535. Eard. 1816, 2, 312, 388, 409, 412, 486, 495. † 1833, 2, 514, 663. Argenteau, Erzbischof von Eprus, Nuntius in München, 2, 467, 528.

Argentinifde Confoderation,

Buenos: Mores. Arguelles, Spanier, 3, 125.

Mrichat, Bisthum ber Rirchenpro: vins Salifar. 3, 645, 647, 649.

Armenier, bie unirten, in Ronftantinopel , ihr Gifer , 1 , 175; fcmere Berfolgung 1828 u. fernere Schid: fale, 3, 597-598, 599-602. Arme: nier in Rugland, 3, 537-538. 21r: menier in Lemberg, 1, 543, f. Des flerreich, Rugland, Turfei, Dechitariffen.

Mrnoldi, Bifchof von Trier, 2, 582,

3, 487, 529. f. Preußen. 3, 753. Aroffi, f. San Eriftoval, 3, 753.

+ Mrtaud, frangof. Legationejefretar in Rom, Geschichte bes Pontifitates Pius VII. (beut. Ausg. 1837 4 Bde.) 1, 13, 36, 37, 44, 47, 51, 73, 109, 118, 119, 120, 130, 134, 290. 101, 104, 115, 118, 120, 127, 158, 165, 176, 185, 207, 208, 210, 240, 258, 281, 283, 381, 391, 393, 402, 403, 422, 430, 586, 587, 608, 610, 3, 4, 5, 9, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 43.

Artand, Leben Leos XII., teutich v. Scherer — 1844, 1, 384, 2, 415, 420, 423, 428, 430, 434, 435, 436, 437, 439, 443, 445, 446, 450, 454, 460, 461, 468, 469, 471, 475, 479. 3, 48, 50, 144, 145, 206, 207, **27**0, 275, 277, 425, 542, 543.

Artifel, f. organifche 21. u. Frant:

reich. Michenbrenner, 26t, 1, 487-488. Mfien, f. Die einzelnen Lander.

Abquini, Fab., Cardinal 1844, 🛂 595, 617.

Mifeline, ebem. Bifchof von Boulogne, Suhrer ber évêques non demissionaires, 1, 128. 2, 28, 31, 38-38. Ass. "oeuvres choisies", Par. 1823.

Mffumcion, Bisthum in Paraguay, 3, 714.

Mfroe d', Abbé, Generalvifar von Paris, Ersbifchof v. Touloufe, Card. 1850, 2, 287, 313-315, 325, 347, 349, 3, 75, 80, 87, 107, + 1851.

Muguftow, (Genna), Biethum in Polen, 3, 539.

Mutland, Bisth, in Reu-Geeland, 3. 752.

Mulife, Rath in Berlin, 3, 522.

Mustralafien, 3, 745. Australien, f. Indiches Meer, Neu: holland, Oceanien.

M va und Pegu, apoft. Bifariat in In:

dien, 3, 616, 620 (f. Birma). Aviau b', Erzbifchof von Borbeaur, 2, 5, 130, 296, 300, 304, 3, 46, 57, 84.

Mgarici, fpan. Gefandter in Rom, 3. 137-138. 145.

### 23.

Babb, Johann Babb be Rapolnof: Monoftor, unirter Bifchof von Gie: benburgen, 1, 541-542. Bifchof v. 1782-1830, † 91 3ahre alt.

Bacher, Burger, Franfreichs Deputirter in Regensburg . 1 . 325. 330.

331, 352, 383. Baciochi Pascal, Bafallen Fürft von Lucca und Diombino, f. Gemablin Glife Rapoleons Schwefter, 2, 148; f. Magregeln gegen Die Rirche, 2.

188-189, 191.

Baden, Großherzogthum, Die Be-ichichte ber Rirche im Großherzog: thum Baben ron 1802 - 1814«, 1, 429 - 472. Badens Ermerbungen Aus Jauens Erberburgs 1, 429. Rirchliche Einrichtungen und Lage. Evift vom 11. Februar 1803, 430 – 431. 14. Febr. Edift über Stifte und Rlofter, 1, 431-432. Baperis fche Gafularifation in Baden (Pfalg), 1, 432 - 440; in der Pfalz durch Bavern und Baden, 432-438; mei: tere Gafularifationen, 440 - 448. Religionsedift vom 14. Mai 1807, 448-449. Rirchenvermogen (449-453) und feine Difeverwaltung in Baten und Burttemberg. Ratholis iche Rirchencommiffion feit 1803 in Bruchfal , 1 , 453; Franfreich inter: venirt in Baden , 455. Lehrfrauen in Baden , 1 , 468. Rirdenfeftion feit 1812. Reuerungen und Reformen, 468-472. Ueber die Beit bis 1827 f. oberrheinische Rirchenproving, 3, 410-434. Der Ergbischof Bernbard Boll von 1827 - 1835. Die Rirchensettion. Der Ergbifchof Boll verlangt ju refigniren. Demeter, Randibat ber Regierung, Ergbischof von 1837-1842. Seine Bestrebun: gen. Großartige Concessionen an ihn vom 23. Mai 1840. Der . Schaff. haufer Berein« von 1838 jur For: berung bes (un:) firchlichen Lebens. Fifder und Ruenger. Demeter † 21. Marg 1842. Hermann Bicari, Erzbifchof. Behandlung ber gemifch= ten Chen in Baben, 3, 437-443.

† Baden, Die fatholischen Buftante in Babena, 1. Abth. 1841, 2. Mbth. · 1843. 1, 438, 441, 443, 447, 456, 457, 472. 3, 413, 427, 438, 439, 440, 441.

Babin, Miffionar in Amerita . 3.

Bagdad, Metropole feit 1848, 3, 604. Babia, (Gan Galvator), Engb. von

Brafilien, 2, 198, 199. Baines, in England, 3,

Ballabe, Miffion auf Neu-Caledo: nien, 3, 752, 753. Balmes, Jafob, Leben u. Schriften,

3, 161, 162, 240.
Balfamo, Benediftiner, Erzb. von Monreale, 2, 628.
Baltimore, Erzbisthum, 3, 650,

655, 656, 660, 661, 664. Baluffi, Nuntius in Neu-Granada, Carbinal 1846, 2, 547, 577, 595. "America un tempo spagnuola etc. Ancona 1843", deutsch 1848. 3, 675, 701, 704.

Bamberg, facularifirt, 1, 480.

+ Bangen, »die Romifche Eurie, ihre gegenwärtige Bufammenfegung und ibr Gefchaftefreie. M. 1854, 2, 536, 549, 573.

Bang, altes Rlofter, 1, 491.

Baraga, apoft. Bifar von Obermidigan, 3, 663, 664.

Barafoi, "Leo XII. e Pio VII."

"Memorie di relig." 2, 400, 528, 542, 573. 3, 17, 57, 71.

542, 573. 3, 17, 57, 71. Barbados in Bestindien, 3, 720.

Barbarour, farbinifcher Gefandter in Rom, 2, 631, 638, 642, 643. Barberini, Cardinal 1828, 2, 476, 477, 489, 495, 542, 602.

Barbari be Mara, Carbinal 1816, 2, 388, 410, 468. † 1826. Barbetown, f. Louieville, 3, 651,

Baron, Missionar in Afrika, 3, 738. Barral, Ergb. von Tours, 2, 130, 292, 300, 305, 367, 369.

Barret, Bifch. von Namur, 2, 298. Bart bolby, preug. Legationerath in Rom, Deben bes Cardinale Berfules Confairie, 1824, 1, 73, 83, 89. 2, 176, 430.

Barpneger, 3, 732. Bafel, Bisthum, 3, 313; f. Schweis. Bataillon, Bifch, von Centralocea-nien, 3, 757, 758. Batavia, auf Java, 3, 739—740, f. Niederlande und indifche Inseln.

Batthian p, Cardinal, Primas von Gran f. 1777, † 1799. 1, 29, 30, 533-534.

Batthiann, 3g., Bifchof von Gies benburgen, 1, 30.

Baufch, zweiter Bifd. von Limbura. 3,446-447.

Bauffet, Cardinal, 2, 58 (über den Cardinal Boiegelin † 1804). Wirfen im 3. 1814. Card. 1817, + 1824. Befchichte des Fenelon u. Boffnet. 2,

348-349, 392, 410. 3, 15, 17, 47. Bauffet : Roquefort, Erab. von Mir, 3, 59.

Bautain, Abbe, fein Guftem, 3, 508 - 510.

Bapane, Cardinal, 1, 423, 424. 2, 101, 105, 118, 129, 212, 217, 219, 305, 326, 566. 3, 16. † 1818.

Bavern, Die Rirche in B., f. 1801 (f. Deutschland); freifinnige Afte; protestirt gegen Reumahlen gu Kurft: bifchofen, 1, 326, 331. Bertrag v. 24. August 1801 mit Aranfreich über "Entichädigungens, 1, 351; v. 24. Mai 1802 cf. feine Entschädigungen, 361. Wie B. in ber babischen Pfals u. Rheinbapern fafularifirt, 1, 432 -438. Die Rirche in B. von 1802 bis 1814, 1, 472-509. Bandglismus ber Gacularifation. Churfurft: lide Gpegialcommiffion in Rlofter: fachen, 474; fpeziell in Munchen, 473-478; im übrigen Lande, 497. Gewaltthätige Reformen, 1, 497-509. Bavern in Tirol, 498-503. Romifche Noten, 1, 498-501. Eitle Concordateverhandlungen; ber berr: ichende antifirchliche Liberalismus, 504. Priefterfeminar ju Landshut, 1, 504-506, Prieftermangel. »Die Rirche in Bapern von 1815

bis 1848. « 3, 381-409. Beiftliche

Roth und Doth an Beiftlichen. Un: terbandlungen mit Rom feit 1816. Dagegen Montgelas und bie Geini: gen. 2. Febr. 1817 Montgelas ent. laffen. Das Concordat ron 1817. Gein Inhalt. Allofution Des Papites vom 17. Rovember, Traurige Men: bung burch die Manoeuvres Reuer: bach's (Befuvius) u. Conforten. Die Berbienfte Rechbergs, Saffelin Car: binal. Das baperifche Meligionsedift rom 26. Mai 1818, welches bas Concordat neutraliffren follte, gu bem diefes ale Unbang publigirt murbe. Die Beiftlichen follen Die Berfaffting fammt Gbiften befdmoren. Berubigung nach Rom. Reue Allofution bes Dapfte: - Dft. 1818. Erffa: rung bes Ronigs vom 7. November gegen Diefe Allofution. Rote Confalvi's v. Januar 1819 an Saffelin. Brief tes Papftes an ben Ronig -19. Januar, Bedingte Gidesleiffung ber Bijchofe auf Die Berfaffung. Beruhigende Mote vom 22. Dejem: ber 1819 nach Rom. Dun neue Berhandlungen bis ju ber Erffarung bes Ronige von Tegernfee - 15. Sept. 1821 ju Bunften tee Concorbate. Bebfattel Ergbifchof von Dunchen. Statiftit ber einzelnen Bis: Die Bureaufratie gegen thümer. bie Rirde. Das große Placet. Panbesherrliches Patronat. Ctaatefen: fure. Marimilian I. † 12. Oftober 1825. Ronig Ludwig und eine neue Beit will fich mubiam burdringen. Das Placet ftrengftene eingescharft, ber Berfehr mit Rom verboten, bis Breugen ihn freigab. Rlofter errich. tet - ohne Ctaatebilfe. Benebiftiner, Framistauer, Die Ctande gegen Die Rlöfter. Barmbergige Schwestern - 1. Dai 1835. Schulfdmeftern und englische Fraulein. Frauen pom guten birten. Die Birren über Die gemischten Chen 1826-1835. Die Rammern verlangen ftrenge Dagre: gelu - 1831. Minifterium Baller: stein, 1832—1837. Die großen Bi-schöfe Sailer und Wittmann von Regensburg. Breve vom 27. Mai 1832. Minifterium u. Landtag bagegen. Inftruftion Bernetti's rom

ŧ

12. Cept. 1834. Minifterium Abel 1837-1847. Bavern gilt feit 1837 ale ultramontance Land. Berbienite des Ronigs Ludwig. Trauerfeier: u. Rniebeugungefrage. Die Brede'ichen Beichwerden. Die Ergbifchoje Geba fattel und Reifach, Die übrigen Bifcofe in Bavern.

† Bavern, »Rirche und Ctaat in Bavern unter d. Minifterium Abela. 1849. 1, 227, 485. 3, 402, 406.

+ Bapern, "Concordat und Conftitu: tionseid ber Ratholifen in Baperna. 1847, 1, 327, 374, 480, 498, 499, 504. 3, 381, 382, 389, 390, 392, 393, 398.

+ Bavern, Das Recht ber Rirche und Die Staatsgewalt in Baperne, 1852. 1, 450, 3, 395, 398, 400, 401, 402, 403.

+ Bavern unter ber Regierung bes Diniftere Montgelase , Dentichland 1813. 1, 480.

+ »Erläuterungen und Bufage ju ber Rede des Surften &. Ballerftein über Die Riofter«, 1846. 1, 485. 3, 401. Bayonne, Napoleon in B., 1808,

3, 110-116. † Beauchamp, "Storia di Pio VII. dal Signor di B. Tor. 1825." 2, 116. Beaulieu, Bifchof von Coiffons. 3.

19 - 20, 44.Beaumont: Baffp, »das ruffifche Reich feit dem Biener Congresa, 1853, 2, 121. 3, 533. Beau mont, Bifchof von Piacenga,

2, 336-337

Becerra, Bifchof von Chiapas in Merito, 2, 570. 3, 687, 692. + Beidtel, »Untersuchungen über die

fredicien Zuftände in den f. f. öster-reichischen Staatens, 1849, 1, 525, 548, 550, 551, 554, 555, 556, 557, 560, 3, 363, 364, 370.

schen Rirche im 19. Sahrhundert.« Beibelberg 1818. 1, 134, 466, 2, 284, 289-293. 3, 31, 32.

+ Beitrage jur Gefdichte bee 19. Jahr: hunderte (bas rothe Buch) 1835. 1, **629**, **632**, **635**, **636**. **3**, 491, 495.

Belgien, die Kirche in B. von 1830 bis 1848. 2, 557-558 3, 294-308. Der Erzbischof von Mecheln

perlangt Freiheit der Rirche - 13. Des. 1830 (Cultus: Unterrichte und Uffogiationefreiheit). Fürft Dean f 15. Jan. 1831. Der Cardinal Sterky fein Dachfolger. Die Bischöfe von Belgien, Die Eintheilung ber Bis-thimer. Belgien ein rem fatholisches Land. Die Belsenisten. Die Berfaffung vom 7. Febr. 1831. Beftand ber Rlofter im 3. 1839 und frater. Die Cultuefoffen im 3. 1850 und Die bestehenden Unterrichts= perhältniffe. Die Freiheit nur gin Schein. Die liberale und die fatho: lifde Partei. Die Freimaurer. Die Staatsuniverfitaten Luttich u. Gent. Die freie fathol. Universität Lomen. und die freie liberale Univerfitat Bruffel. Unterrichtegefet von 1835. Die Conflifte bon 1841 megen ber Unerfennung ber Univerfitat Lomen als einer Corporation. 3m Jahre 1842 8 fleine Geminarien, 7 Collegien Der Jesuiten. Die Schulbruder. Die Schullehrerseminarien. Die Preffe. Licht: und Schattenseiten.

Belli, Silv., Eard. 1841, 2,577,580. Bellifomi, Eardinal, Bischof von Sesena, 1, 28, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 42, B. in Lyon, 2, 39, 41,

80, † 1808. 2. 200—201. Bellov, Joh. Bart., Bijdof von Marfeille, resignirt 1801, 1, 126. Erzbifchof von Paris, 2, 5. Carbi-nal f. 1803, 2, 23, 114, 129, 275, † 10. Juni 1808, 99 Jahre alt, 275 -276. v. 3, 42.

Belmas, Bifchof von Cambrai, 3, 78 - 80.

Benedift da Can Kradello bl., 2,

Benedift XIV. Papft, 1, 27; gegen Die ju feiner Zeit beabsichtigte Gacu. larifation in Deutschland, 1, 307-308.

Benediftbeuern, Aufhebung bes Riofters, 1, 482 - 485.

Benislamsti Joh., Jefuit, Coadi. des Metrop. von Mohilem, 1; 165 -166.

Benvenuti, 3of. A., Card. 1828, 2, 476, 481, 489, 496, 503, 542, 559 (560). Card. von 1826—28—1838.

Berdolet, erfter (und einziger) Bi: fcof von Machen, 1802 - 1809, 1, 646. 2, 18.

Bergamo, fromme Anftalten, 2, 657. Bernhard, der große (Bernhards: berg), 1, 79, 3, 325-326

Bernhard ber heil., Rirchenlehrer, 2, 494.

Berington, Ratholit in England, 3, 226.

Berlin, fatholifche Gemeinbe, 1, 587 -589. 3, 477, 478, 484, f. Dele:

Bernet, Ergb. von Mir, 2, 533. Car-Dernetti, Bouverneur von Rom, Card. 1826, 2, 467-468; Staatefe= frefur in ber letten Beit Leo's XII. (1828 - 1829) und in ben erften 5 Jahren des Pontifitate Gregors XVI., (1831–1836). 2, 473, 486, 496, 497, 503, 511, 529–530, 542, 592, 615. 3, 405, 543. f. Leo XII., Gregor XVI. und die einzelnen gander. † 1852.

Bernier, Pfarrer, beim Concredate von 1801 betheiligt, Bischof von Orleans, † 1806, 1, 78, 108, 113, 114, 117. 2, 6, 23, 93, 94

Bernis be, Ergbifchof von Rouen, 3, 45, 47.

Bernis de, Cardinal, 1, 36, 244. Bertagoffi, Cardinal 1823, 2, 101, 326, 401, 403, 404, 410, 432, 460, 477, 493, † 1830. Bestnard, Repertorium f. fatholisches

Biffen, 1843, 1, 502. † Beffen, G. 3., Gefchichte bes Bisthums Paberborn, 1820, 1, 575,

Benruth, Ratholifen baf., 3, 605. Bianchi, Generalvifar in Mailand, 2, 193.

Biandi, Beichtvater Gregor's XVI., - Cardinal 1835. 2, 565-566. † 1856. † Bianchini, "della storia delle finanze del regno di Napoli." vol. 2. 2, 624, 628.

Biger, 3. M., Erzbifchof von Chams berp, 2, 639-640.

Bignon, über Dapoleon's Antheil an ber Gatularifation, 1, 348.

Billiet, Ergbifchof von Chambery, 2, 571.

Bin Denh, Bicefonig in Tonfin. Cochinchina, 3, 635, 636, 637.

† Binder, Soh. Bart, ron Reller. erfter Bifchof von Rottenburg«, 1848, 1, 428.

+ Binterim, Denfwurdigfeiten, VII. 2. 1, 631.

Birma (Bifariat Ara und Pegu in Binterindien), 1, 206. 3. 620. Biffingen, Beibbifchof in Conftang, 1, 471.

Blacas, Gefandter grunt. 3, 8, 10, 11, 14, 15, 31, 33, 34, 38, 39. Blanc, Ergbifchof von Remorleans,

3, 662.

Blandard, renitenter Abbe in Lonbon, 2, 32-34.

Blancis, Ml. Maria, Bijchof von Epra, apostolifcher Delegat f. Grie: chenland, † 1851, 1, 180-181. Bla fien Sct., Benediftinerflofter,

Muflofung im 3. 1806, 1, 443, 444 447. 1, 528-531.

Bludow, ruffifcher Minifter unter Czar Nifolaus I., 3, 551, 555, 558, 568.

Blum 3., Bifchof von Limburg, 2, 580. 3, 447.

† Bluntichli, »ber Gieg bes Rabifa: liemus in ber Schweige 1850, 3, 331.

Bodelfcmingh, "Leben bes Ober-prafitenten von Binte«, 1853, 2, 59-67, (über franische Buftante). Bobelschwingh, Regierungerrafitent, und Clemens Muguft, 3, 513-514.

Bogota, Santa Fé de B., Erzbis-thum in Neugranada, 2, 79-80. 3, 700, 703, 704, f. Dosquera und Neugranada.

Boisgelin, Erzbischof von Air, Erg. bischof von Tours, Cardinal 1803, † 1804. 1, 158-159. 2, 5, 6, 22, 24, 57-58. f. Leben ron Bauffet.

Bolivar, Prafident von Columbien, 3, 143,

Bolivia in Gudamerifa, felbftandig feit 1824; Ergbisthum Charcas. Die herrliche Rathebrale in La Pas. Bis: thumer 1) Canta Erus de la Gierra; 2) Cant Juan de Cupo; 3) Cochabamba. Unter Charcas bis jest auch bie Biethumer in ben Laplata-Lanbern. Gottesbienft in Bolivia. Re-

ligipfitat bes Bolfes. Grangistaner tabin. Prieftermangel, 3, 676, 706 -707, 710, 714.

Boll, Bernhard, Ergbifchof von Freis burg (1827-1835), 2, 469, 3, 437 -439. f. Baden.

Bomban, apoftol. Bifariat in Indien. 3, 608, 612, 616. f. Buffierre, Sartmann, Indien.

Bommel van, Bischof von Lüttich, 2, 489, 3, 279, 287, 297-298. f. Belgien und Riederlande.

Bona, in Algier, 3, 727.

Bonald, Biccomte, Leben u. Gdrif: ten, 3, 9-10, 71.

Bonald, Erzbischof v. Lyon, Cart. 1841, 2, 571, 576, 580. 3, 9, 84, 99-100, 104, 105-106.

Bonaparte, f. Frankfreich, Napo-leon, Jerome, Josef, Ludwig. Bondi, Cardinal, 1, 50. Bonifas Et., Bisthum in Nord-amerika, 3, 649, 650, f. Canada. Bonifasjingblatt, 1, 626.

Bonnard, Martprer in Tonfin, 1852,

3, 633. Boos Martin, Aftermoftifer, und Die

Boofianer, 1, 517-518. Boppert (Scutum fidei 1853-1854), 1.529 - 530.

Bore, Eugen, thatig für die Miffio-nen, 1, 222, 3, 98. Borghese, Gundaline, Fürstin, Toch-ter des Grafen Shrewsbury, Leben und Tod, 2, 562-564, f. Cantu.

Borgia, Cardinal, 1, 10, 27, 39, 70. 2, 101. » Tod des Card. Boraia (23. Dov. 1804). Geine Berdienfte um die Rirche und um die Biffen: fchaften. 2, 106-114.

Bosnien, Lage ber Rirche in, 1, 184. 3,605-606.

Boffi, Bifchof von Chur, 3, 323. Bofton, Bisthum in ben Ber. Gtaa:

ten, 3, 660, 662, 665.

Botany : Bay in Neuholland, 3, 746. Bottiglia, Cardinal, 2, 524. † 534 (1834 - 1836).

Boucho, groftol, Bifar in Malacca, 3, 616, 743.

Boulogne, Bifchof von Tropes, ge-feierter Reduer, Glaubensbefenner unter Napoleon I., 2, 296, 297-298,

301, 303, 304, Boul. im 3, 1814, 2, 348, 353, 401. 3, 44. Bounavita, Abbé in St. Helena,

2, 393.

Bourbon, Den Ludwig von Gpanien, Cardinal feit 1800, liberaler Rirchenfürst, 1, 284. 2, 58-59. Bisitator ber Klöster, 2, 71-72. Schwager bes Friedensfürften, fein Leben und Tod († 19. Marg 1823, 45 Jahre alt), 2, 411. 3, 116, 119, 120, 121, 140.

Bourbon, Infel, 3, 734.
Bourget Sgn., Bifchof von Mont-real, 3, 647, 648.

Bourlier, Bifchof von Evreur, 2, 367 - 368.

Bouffen, Bifchof von Brugge, 3, 297 - 299.

Bouvier, Bifchof von Mans, 3, 84. Boper, Abbé, 3, 80, 91.

Bover, Prafident in Saiti, 3, 715. Brady, erfter Bifchof von Perth (1845-1851), 3, 748, 750-751, Bramfton, apoft. Bifar in England,

3. 224.

Brancadoro, Cardinal, 2, 310, 409, 496, 528, 539, (Cardinal von 1801 - 1837).

Brand 3at., erfter Bifchof von Lim: burg, 3, 425, 445, 448.

Braschi Sonefti, Cardinal, 1, 27, 42, 43, 44, 89, 101, 118, 2, 128, 129, 130, 220, 278.

+Braffeur, "Histoire du Canada, de son église et de ses missions, depuis la découverte de l'Amérique jusq' à nos jours etc. par l'Abbé Brasseur de Bourbourg, Vicaire-General de Boston, t. II. Paris 1852, 3, 644-650.

Brafilien, Raiferth., Don Pedro II. Raifer feit 1831. Drohendes Schiema megen bes jum Bifchofe von Rio Janeiro ernannten Dr. Moura. Die brafilianischen Rammern u. Die brafilianische Preffe verhindern die von der Regierung beabsichtigte Trennung von Rom. Die berüchtigte Rote nach Rom - ein toloffales Plagiat. Rirchliche Ctatiftit von Brafilien. Rirchliche Rnechtschaft. Großer Pries ftermangel; nur 4 Geminarien , 3. 191-200. Erzbisthum Bahia ober

Gan Galvabor. Unter ihm tie Bis: thumer: 1) Rio Saneiro ober St. Gebaftiano; 2) Belem ober Para; 3) Eujata; 4) Dlinta oter Kernam: buco; 5) Govas, von Gregor XVI. gestiftet; 6) Ludovico in Maranhao; 7) Marianne; 8) Ct. Daoto und St. Detro, von Dine IX. gestiftet. i. Vormaal.

Brati, Bifchof von Forli, 2, 195. Braun, Prof. in Bonn, Bermefianer,

3, 508. (f. Achterfeibt, Hermes, Preugen).

Braunsberg, im Ermeland, 3. 479. "Lyceum Hosianum", 479-480. Braunichweig, Ratholifen in, 3,

452, 468,

Breba, apoftol. Bifariat in ben Dies berlanden, 3, 248-249, 292. Rapo: leone Rebe in Breba, 3, 248-249. Breisgau, 1806 an Baben, 1, 443.

Bremen, Katholifen das. 3, 455, † Brenan, "Ecclesiastical history of Ireland", Oublin 1840, 3, 213, 214, 228.

Bresc; (Breft), unirtes Bisthum in Rufland, 1, 167. 3, 534. Bredcia, fromme Unftalten, 2, 655

-656.

+ Bresciani, »ber Jude von Be: rona«, 1855, 2. 625, 669. Breslau, Biethum, 3, 475, 477,

478, 483—484, 528. Bricito, Cib. son Udine, 2, 658. Brignole, Cardinal 1834, 2, 514, 516, 523. f. Bertienste, 528, 542, 573. † 1853.

Briren, Bisthum, 1, 503. 3, 336 -337, 338 i. Bapern, Defterreich. Broden, Paftor in Schwerin, 1, 597. 3, 454.

Brodgisgemsti, Diffizial in Gnefen, 3, 517.

Broglie, Bifchof von Bent, Glau: benebefenner unter Napoleon I. und ber niederl. Regierung. (f. Frant: 3, 251, 255, 257, 259—260, †1821. Brooflyn, Biethum in ten Ber. Staaten, 3, 662, 663.

Bromnion, Schriftfteller in Dem:

porf, 3, 659. Brudfal in Baten, Rirchencommifñon, 1, 453.

Brugge, neues Bisthum, 2, 528. 3, 298-299. Taubstummeninstitut, 3, 302.

Brübl, Graf, 3, 525.

+ Bruhl Di . . Gefdichte ber fatho: lifchen Literatur in Deutschlande, 1, 99, 101, 395, 3, 359, 362,

+ Brubl Di., »Sand= u. Morefbuch über alle Berhallniffe ber fatholifden

Rirdea, 1850, 3, 418. Brunn, Biethum feit 1777, 1, 513. Bruffel, freie Univerfitat, 3, 305-306.

Bruillart, Biichof von Grenoble. 3, 85,

Brunelli, Muntius in Madrid 1847. Cart. 1852, 3, 179.

Brjogowefi, Befuit. Drdensgeneral 1805. 1, 172. 2, 356.

Biommar auf bem Libanon, 3, 601. Budanan, über ben Berfall ber Geften auf Ceplon, 1, 215

† Buchonia, Beitschrift von Schneis ter, 1826-1828, 1, 607.

Butthiften, 1, 216. Budgnnefi, Refter in Raminiec,

3, 583, 586. Budeburg, Ratholifen bafelbft, 3,

453, 45**5**.

Buenos: Mpres und bie Laplata: ftaaten, Lage ter Rirche, 3, 706, 710, 712-714. Den Manuel Rofas 20 3ahre Diftator - bie 1852. auch gegen Die Rirche. Reine Bifcofe. feine Priefter. Geit 1854 ein Bifcof in Buenos-Myres. Unterhandlungen Früher Die Bisthumer mit Rom. Buenos Apres, Cordera (Tucuman) und Galta unter bem Ergbiethume Charcas in Bolivia. f. Andree.

Buffalo, Bieth. in den Bereinigten Staaten, 3, 661, 665.

Bulgari, Eugen, 3, 516.

Bulgarien, Ratholifen daf., 1, 183. Bulhad, Jofaphat, Metropolit ber unirten Rirche in Rufland, Bifch. von Brefte, 3, 535, 536-537, 545, 546, 558.

† Bullarium, Bullarii Romani Continuatio etc. op. et studio Rainaldi Segreti I. C. Tom. XI., continens pontificatus Pii VII. annum primum ad tertium. Romae 1846, 1, 61, 66, 68, 86, 88, 89, 117, 124, 142, 143, 154; 155, 170, 284, 287. T. XI., 2, 4, 5, 43. T. XII. (cont. pontific. Pii VII. annum quartum ad sextum. Rom. 1-46), 2, 43, 47, 71, 72, 73, 74, 100, 144, 151, 187. T. XIII. (Rom. 1847), 2, 78, 79, 80, 142, 194, 219, 230, 382, 631. 3, 651. T. XIV. (Rom. 1849), 1, 200. 2, 389, 392, 631, 675, 3, 386, 387. (cf. Pii IX. Acta Pontific. Pii IX. 1854).

Bunfen, Carl Christian Jofias Bun: ifen, weitand preug. Befandter in Rom, 2, 489, 532, 3, 472, 489, 491, 493, 494, 495, 498, 499, 510, 511 (f.

Preugen).

Buol, Carl Rudolph, Fürftbifchof von Chur, 1, 501. 3, 310, 312, 319, 321, 322, 336—337. † 1833 (Feh F. Schweit).

Burdet, Bill für Die Ratholifen, 3, 204-205, 207.

Burg, Bitus, Bifchof ron Daing, 3,

443-444. Burte, Ed., apoft. Bifar, 3, 647. Burlington, Biethum in ben Ber.

Staaten, 3, 662, 665.

† Burmeister, »Reise nach Bras filien,« 18'3, 3, 198, 200. Burongo, Eribifchof von Turin, 2 43, 55, 71; f. Leben, 2, 194-195.

Bueca, Card., 1, 27.

Bufd, Ardidiatonus von Dortmund,

1, 601. † Buich, Moris, » Banderungen gwifchen Sudfon und Difffffpi in ben Jahren 1851 und 1852, « 2 B. 1854, 652, 553, 654.

Bufe, Licent. Prof., 576, 578. Bufed, Chriftian Frang v., legter Kürftbifchof von Bamberg, 1, 100.

† 28. Gept. 1805, 1, 388.

† Bug, Prof. Dr., »Urfundliche Befdichte bes Rationals u. Territorials firchenrechte in ber fatholifden Rirde Dentschlande, « 1851, 2, 375, 378,

+ Buß, »Die nothwendige Reform des Unterrichts und ber Erziehung ber fatholifchen Beltgeiftlichfeit Deutich: lands, « 1832, 2, 421.

† Buf, Die Gemeinfamteit d. Rechte und der Intereffen des Ratholigismus in Kranfreich und in Deutschland. 2. Bd. 1850, 3, 104, 105-106.

+ Buf, »Der hohe und ber niebere Radifalismus, « 1850, 3, 109, 331. † Buß, »Geichichte ber Bedrückung

ber fatholijden Rirde Englande und Die Bieberherftellung ber bifcoflichen Hierarchie in ihr, « 1851, 3, 222, 225.

Buffi de Pretis, Card., 1, 28.

Buffiere, in Rom, 2, 581.

† Bussierre, "Histoire du schisme Portugais dans les Indes," Paris **1854**, 3, 609, 610, 611, 612, 613, 614.

Butler, in England, 3, 227 Botomn, Bisth. in Canada, 3, 649.

#### Ø.

Caballero, Ergb. von Garagoffa, 2, 438. 3, 142, 143, 154-155 (vers bannt), 136, 177.

Cabanis, Bert ber frommen Schu: len, 2, 658.

Cacault, frangofifcher Gefandter in Rom (1801–1803), 1, 109, 110, 123. 2, 24.

Caccia : Piatti, 3oh., Cardinal f.

1816, 2, 389, 411, 496.

Cabello, Didacus Gregor, Ergb. von Cagliari, Card. f. 1803, 2, 23. Cadir, Beltliches und Geiftliches, die neue Rathebrale (f. Moreno), 2,

62-66. Cabir in den Jahren 1820 -1823, 3, 126, 127. (1835 folg.) 154, 155, 156. Cadolini Ignas Joh., Card. f. 27.

3an. 1843, 2, 560, 582 † 1850. Cabolini, Unt. Maria, Bifchof von

Ancona, Card. f. 1. Juni 1843, 2, 547, 590. † 1851. Cafarelli, General, 2, 97.

Cagiano de Ajevedo, Card. feit 1844, 3, 593.

Cairo, apost. Bifariat, 3,602-603. Calcagnini, Card., 1, 27, 41,

Calcutta, Erzbiethum, apoft, Bif. 3, 609, 616.

Caleppi, Loreng, Runtius in Por: tugal und Brafilien f. 1802, 2, 85, 86. Eard. f. 1816 und + 1816, 2, 388, 389, 3, 180-181.

Californien, 3, 670-674, 688, 693, 694. Can Francisco Ergb. Monteren Bistbum. Schidfale ber Miffionen der Franziskaner. 3m 3. 1821-1824 Miffionen mit 34,000 Ratholiten (Indianer). Merito fprengt die Miffionen. 3m 3. 1845 faum noch 5 alte Patres im Lande, und nur noch 4,450 Indianer. Bar: cia Diego feit 1842 Bifchof von Ca: lifornien ; fann nichts wirfen, und ftirbt icon 1846. Nachbem R. . Californien an Mordamerifa gefallen. und bas neue entdedte Goldland mit Goldfuchern überichmemmt worden, find die alten Indianer faft in Jahres: frift vom Erdboden hinmegcultivirt. Das neue Erab, und bas Bisthum Monteren fint für bie eingewanderten Ratholifen. Biele neue religiofe Un. ftalten im Lande.

Cambaceres, Stephan Utert, Ergb. von Roueu 1802, Carb. feit 1803, 2, 5, 6,24, 103, 104, 129, 275, 295, † 1818. 3, 16.

Cambaceres, Bergog Ergfangler, 2, 279.

Cambodja und Laos, apoft. Bifariat, 3, 744.

Cambrai, Ergb. 3, 33, 46, 80.

† Campori, "Annuario storico Modenese," 2, 659.

Canada, »bie Rirche in Canada und ben angrangenden gandern, 1800-1856, « 3, 614-650, 735. Schnelle Bunahme ber Bevolferung. Pleffie, eilfter Bifchof von Quebed und Canaba (1806-1825). Die Bluthe von Balifar. Erab. feit 1852. Ed. Burfe baf. Provender an ber Subioneban. Quebed Erib. im 3. 1819. Pleffis reist nach Rom und halt eine Gp: node. Berlaffenheit in Dber Canada. Rathebrale in Montreal. Montreal Ergb. Planet Biethum feit 1836. von 1825—1833. Jof. Signap, Erzb. v. 1833—51. Mach ihm Flav. Turgeot. Die Frländer in Quebed. Ra: tholifches Leben in Montreal. Bieth. Botomn f. 1847. Bieth. Toronto. Bulle v. 12. Juli 1844. Rirchen: proving Dber- und Unter Canada mit (neben ben genannten) Bisthumern: 4) St. Bonifa; am rothen Gluffe; 5) St. Spacinth; 6) London: 7) Samilton. Das Erzbiethum Salifar (Balib Grib.) mit ben Bisthumern: 1) Arichat; 2) Charlottetown; 3) Frederiktown; 4) Ren-Bunbland, f. Braffeur.

Canale, Frang, Ergb. von Lariffa, Eard. 1834, 3, 524, † 1835. 2, 528. Canaveri, Bifchof von Bercelli, 2, 194, 195,

Canning, Minifter in England, † 1827, für die Ratholiten, 3, 204-207.

Canova, Bildhauer, in Paris und London, 2, 386-388.

Cantu, Cafar, Histoire de cent ans, de 1750 à 1850, Paris 1852, 1, 162. 3, 56, 67, 61. C. über ben Tod ber Fürstin Gundal. Borgheie, 2, 564.

Capaccini, Cardinal, 2, 514, 532, 517, 550; nach Solland u. Liffabon. 27, 576, 594, 595, Cart. 1845, † in bemselben Jahre. Sein Wirfen und feine Berbienste, 2, 596-598, 615. 3, 189-190, 272, 274, 279, 284, f. Niedersande und Portugal.

Capece, Latro, Erab. von Tarent, Staaterath unter Josef L. 1, 250.

Cappellari, Mauro, Benedittiner: Abt, und die Manharter, 1, 522. Cardinal f. 1825, 2, 461, 4 2. Pra. feft der Propaganda, 2, 468, 481, 483-484, 492, 495. 3, 272-274, f. Riederlande (f. Gregor XVI. Darft).

Gapelletti, Beneditt, Card. 1832, † 1834, 2, 510, 527. Capland, 3, 737-738. Drei apost. Bikariate: 1) der Westdistritt; 2) Grahamston oder Ostolstritt; 3) Port Matal. cf. 1, 212.

Capponi, in Floreng, 2, 671.

Caprano, Peter, Card. f. 1828, 2. 476, 486, 489, 495, 511, 527, † 1834

Caprara, Joh. Bapt., Card. Mun-tins in Wien unter Josef II., Mun-tius in Paris im 3. 1801, Erzb. v. Maisand s. 1802, † 1810, 1, 27, 28, 141; s. Leben, 1, 141—143. Große Bollmachten für Paris, 1, 143, 148, 153, 155, 158, 422-423, 513. Eid an Rapoleon, 2, 3, 4. Indult und Jubilaum, 2, 4, 6; 8.

Cap. an den belgifchen Clerus, 2, 16-17. - 2, 41, 42 - 43, 89, 90, 93, 94,114, 115, 129, 130, 146, 167, 176, 179, 181, 182, 188, 190, 211, 217, 219, 222, 284; † 1810, 2, 330, 648.

Capftadt, f. Capland. Caraccas, Ergb. in Beneguela, 2,

79. 3, 700.

Caraffa, Card. f. 1773, 1, 27, 2, 219, 277.

Caraffa, Marin, Card. f. 1801, 1, 286.

Carafa, di Traetto, Erzb. von Be-nevent, Card. f. 1844, 2, 593, Caraccioli, Didac., Card. f. 1800,

1, 82, 85, 86. 2, 207, 219, 248, 298.

Caracciolis Geffi, Ph. Sub., Erzb. von Reapel, Carb. 1833, 2, 515, 516, 542, 589, 628, † 1844.

Caraccioli, Franz bl., 2, 205.

Carandini, Card., 1, 27, 85. 228, 278,

Careira, portug. Gefandter in Rom, 3, 187. Caret, Martprer in Mangareva, 3,

754, 755. Carlo Di Ancud, Bieth. in Chili,

3, 709-710. Carlos, Don, von Spanien, 3, 114,

146, 147, 157, 160.

Carrera, Rafael, Diftator in Gua: timala, 3, 697.

Carrol, 3ob., Ergb. von Baltimore, 3, 651, 658.

Cartagena, Bisth. in Reugranata, 3, 701, 704.

Carton, Abbe, Blindenanstalt in Brugge, 3, 302. Carvalho, Bilh. Bein., Patriard von Liffabon 1845, Card. 1846, 2,

598-599, 601. † 1857. Cafaloni, Bifchof fur Centralafrifa, 3, 730, 731, 732.

Cafaus, Roman, Ergb. von Guati: mala, 3, 696.

Cafelli, Ergeneral ter Gerviten, gu bem Concordat von 1801 Befandter nach Paris, Cardinal 1801, † 1828 als Bischof von Parma, 1, 108, 113, 114. 2, 101, 118, 129, 187, 288, 295, 300, 304, 409, 474, 493.

Cafoni, Phil., Card. f. 1801 286. Staatefefretar im 3. 1806, 1, 423-424. 2. 180, 214. 8. Rebr. 1808 tritt er gurud, 2, 220, 277.

Caspare, in Beiß, Rapitularvifar von Röln, 1, 646-647.

Caftiglioni, Frs. X., Card. im S. 1816, 2, 388-389, 400, 411, 413, 414, 418, 429, 442, 460, 481, 484. Caftiglioni, Parft Dius VIII., f. b.

Caftiglioni, Joh., Card. f. 1801, 2, 24, 278.

Castillo v Avense, svan. Gefandter in Rom, 3, 177, 178.

Caftraccane. Caftruccio, Cardinal f. 1833, 2, 477, 51 1, 542, 592. † 1852. Catania, Chreden d. Cholera, 1837,

2, 619. Cava, Rlofter in Meapel, 1, 261, 262.

263. 268.

Cavaldini, Frang, Gouverneur v. Rom, Eard. f. 1818, 2, 217, 411, 420, 432, 460. 3, 391.

Capenne, apoft. Prafeftur, 3, 721. Cebrian p Balba, Patriard v. 3n: dien, Card. 1816, † 1820, 2, 39. 3, 119.

Celles, niederland. Gefandter in Rom, 2, 489, 551, 577. 3, 272-274, 295, f. Diederlande.

† Cenni, Leben des Cardinals Confalvi, 2, 176.

Centralafrifa, Die Rirche in. 3. 729-734. Geit 1846 apoft. Bifariat. Rollo, apoft. Bifar. Cafaloni, Bifchof ber Miffion. 11. Febr. 1848 Unfunft in Chartum. Rollo + 17. Buli 1848. Rnobleder, apoft. Provifar. Marienverein in Defterreich. Gilf Briefter geftorben in 4 Jahren. In Chartum das Miffionshaus. Die Stationen Angwenn und Gondoforo.

Centralamerifa, 3,695-699. Die 5 Staaten : Guatimala, Nicaragua, Can Galvador, Sonduras, Coftarica. 1823/1. firchenfeindliche Erzeffe ber Regierungen. Morajan Praf. 1829. - Die Rlofter aufgehoben.' Der Erzb. R. Cafaus (f. d.) ver: haftet und deportirt. Beitere Grauel und Gewaltthaten jeder Art. 1836-1841 ftetige Burgerfriege. Die 5 Staaten für fich ifolirt. Raphael Carrera f. 1839 Diftator von Guaz timala. Sefuiten das. 3m 3. 1852 Concordat mit Rom. 3nhalt. Con-cordat mit Coftagica, 1852. Bieth. Can Jofé für Coftarica. Bur bas unglückliche Nicaragua Bieth. Leon. Fur Gan Galvator Bisthum Gan Galvador. Für Honduras Biethum Comapagua.

Centraloceanien, f. Oceanien.

† Cerfbeer, Rapport sur les differens hôpitaux de l' Italie," 2, 672. Cefarei : Leoni, Frg., Card. 1817, 2, 392, † 493.

† Ceplon, »Gfigge ber Erhebung und bes Bachethums ber fathol. Rirche in Ceplon, Colombo 1848, 1, 216.

Ceplon, Die Miffionen auf ter Infel Ceplon, v. 1801-1823«, 1, 214-216. Die beiden apostol. Bifariate Jaffna und Colombo, 3, 609, 610, 612, 615. Bergebliche protestantische Duben.

Chaldaer (befehrte Reftorianer), in Derfien und in der Turfei, 1, 218-220. Der Patriarch Johannes von Sormes feit 1780 fathol. Bijchof; noch im Jahre 1837 voll Rraft und Leben. Er hat Taufende von Pries ftern und Laien befehrt. Jegiger Datriarch Joseph Stodo, 1853. 30,000 Chaldaische Christen unter 8 Bischo: fen. Moful Gip bes Patriarchen.

Challoner, apoft. Bifar v. Lendon, † 1781 90 3. alt, f. Berdienfte, 3,

220, 224.

Chambery, Erzbiethum, 2, 633, 639-641, 643, f. Biger u. Billiet. Champagny, Minister unter Napoleon I., Note an Caprara v. 21. Sept. 1807, 1, 423 (Abberusing bella Benga's von Stuttgart); Straf: note an Caprara vom 3. April 1808, 2, 222-225. Etrafnote an Baden vom 12. Febr. 1810, 1, 456-457.

Chandelle, Matth., Bijchof von Speper, 1818-1826, 3, 397, 409. Chanel, Martyrer in Oceanien, 3, 757.

Chaptal, Minifter Napoleons I., 2, 267.

Charbonnel, Graf, Bifchof v. To: ronto, 3, 648. Charcas, Ergb. von Bolivia, 3, 706. Charlestown, Bisthum in Rordamerifa, 3, 652, 657, 660, 664.

Charlottetown, Guffraganbisthum

von Salifar, 3, 649. Chartum, f. Centralafrifa, 3, 730, 731, 732, 733.

Chateaubriand, 1, 20. 2, 479 -482. 3, 9, 59 - 60, 63, 69; spielt eine einzige Rolle (in f. Memoiren von jenfeite bee Grabee), 2, 489,

† Chateaubriand, Mem. d'outre tombe t. 10. 1850, 2, 478, 479, 480, 481, 482, 497. 3, 70.

Chatel, Mbbé, feine frangofifche Rirche, 3, 76, 77.

Chelm, unirtes Biethum in Polen, 1, 544. 3, 534, 588-589.

Chen, Martprer in China, 1, 201-202.

Cheverus, Ludwig te, Bischof von Boston, Bischof von Montauban 1824, Ergbijchof von Bordeaur 1826, Cardinal feit 1836. + 1836, 2, 467,

532. 3, 85, 645. Chiacas, Bisthum in Merito, 3, 682, 683, 692-694.

Chiaramonti, Gregor Barnabas, Cardinal, Bifchof von Smola, 1, 26, 28, 41, 42, 46-47, 48-51. f. Leben vor feiner Bahl, f. Wahl, 1, 52-53. 2, 131. f. Pius VII. Chi cago, Liethum in Norramerifa,

3, 660, 665, 670. Chili, 3, 709-712. 3, 144, 676, 714. Relativ rubigere Lage ber Rir: che. Erzbisthum Cantiago (feit 1835) mit ben Biethumern: 1) Conception, 2) Gerena, 3) Carlo Die Aucut. Frangisfaner und Rapuginer nach Chili. Prieftermangel. Dius IX. in Chili. 41 Monche :, 7 Nonnenflofter. Dachtliches Begraben.

Chillan du, Erzb. von Tours (1817 -1824), 3, 19, 46.

+ China, » Befdichte der fatholijchen Miffionen in Chinaa, Bien 1845, 2 Bde., 1, 203.

China, »das Chriftenthum in China (bon 1800 - 1823), Traurige Lage. Großer Prieftermangel , feine neuen Miffionare. Große Berfolgung im Bahre 1815. Die Blutzeugen Bis ichof Dufreffe, Driefter Mug. Schao,

ber 72 jahrige Lagarift Clet, ber Pr. Chen u. v. a. Raifer Riafing ftirbt 1820. Unter Raifer Taofuang feine allgemeine Berfolgung, 1, 196-208. 3, 637-640, 642-643. Die Ber: folgung von 1839-1840 in der Pro: ving Supe. Der Martvrer Gabriel Perbopre. Die einzelnen apostolifchen Bifariate in China.

Chlumczanefy, B. Leopold, Ergb.

511-513. † 1830, 81 Jahre aft. Chorinefp, Bifchof von Brunn, 1, 514.

Chotel, Erzbifchof von Olmus; 2, 510.

Chriftiania, in Normigen, 3, 459. Chur, 1, 501. 3, 319 - 321, 336-

338. f. Buol. Ciacchi, Ludwig, Gouverneur von Rom, Cardinal feit 1838, 2, 516,

546, 548. Ciambertani, Guperior ter Dif: fion in Holland, 3, 249, 252, 267, 291.

Cice, Erzbijchof von Mir, 2, 5, 22. Ciedanometi, Bifchof ren Chelm,

3, 534. Cienfue gos v Jove Planos, Ergb. von Gevilla feit 1824, Cardinal feit 1826, Glaubenebefenner , 2, 462-463, 496, 504, 541, verbannt von 1836—1844, 3, 154, 156, 177. † 18**47.** 

Cieziezo welp Casmir, Bichof von Luct, tat. Metropolit, 3, 542, 568. Cincinnati, Erzbiethum in Nordamerika, 3, 652, 653, 655, 657,

660, 662, 665. Cirillo Mameta, Frangistaner : Beneral, aus Spanien verbannt, 3, 121,

139. + Civiltà cattofica, 2, 661. 3, 599, 718.

Claretti, Cardinal 1844, 2, 593. Elaver Beter, in Cartagena, 1, 18.

3, 706. Claufel Montale, Bifchof von Char: tres, geb. 1769, + 1856, 1, 5-6. 3, 85.

Clemens Bengeslaus, letter Churfurft von Erier, Fürstbifchof v. Angeburg, † 1812. 1, 94, 95, 363 -64, 377 - 78. f. Gorge für die beutiche Rirche, 379, 385-386. Cl. an Dalberg, 394, 400, 509, 602-603, 643,

Clermont : Tonnere, Cardinal, Ergb: ron Coulouje 1822, 2, 401, 410, 414, 480, 483-484, † 1830, 492-493, 3, 19, 46, 65.
Elet, Qagarit, Marthrer in China, 1820, 1, 201-202.

Cleveland, Biethum in ben Ber.: Staaten, 3, 661, 665. Clotilbe Maria Abelheit, Ronigin

von Sardinien, hohe Tugenden, 1, 70-71, 90. † 1802. 2, 42 ihr Les ben; El. ale sehrmurbige erffart, 2, 239.

Codabamba, Biethum in Bolivia, 3, 706.

Cochinchina, f. Zoufin, 1, 204-**206.** 2,571-572,577. 3,634-635.

Cobronbi, Erzbifchof von Ravenna, Großalmofenier bei bem Bicetonig Eugen , 2, 193, 201, 319.

Coimbatur, apoft. Bifariat in 3nbien, 3, 615, 616.

Coimbra, Univerfitat in Portugal, 2, 82 f. 86.

Colberg, Festung in Preugen (M. Dunin), 3, 520-522. † Cole, M. B., Das Rap und bie

Rafferne, bentich von Dagfarl, 1, 212.

Colletta Boilet, Clariffin, beilig gesprochen 1807, 2, 205, 207.

† Coletta Pictro, Beschichte des Ronigreichs Reapel (deutsche Musgaben von 1848 u. 1853), 1, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 269, 272, 279, 282, Coletta über die Urt und bie Refultate der Klosteraufhebung 1807, 1, 267, 278. 2, 112, 250, 343, 361, 362, 363, 605-613.
Collomb, apoft. Bitar von Welanerften, 3, 752, 753.
Colloredo, Hieronymus, Fürsterzb.

von Galgburg, 1, 520.

Colloredo, Graf Frg., Minifter, 1, 549.

Colloredo, Anton Theodor, Erzb. von Olmüg, 1, 513. Kardinal feit 1803, † 1811, 2, 23, 151, 514. Colmar, Bijdof v. Maing († 1818), 1, 643. 2, 10. 3, 388, 443.

Coln, f. Roin.

Colombe, Ratechiftin, Martyrin in Corea, 1, 195.

Colombo, apoftol. Bifariat in Cep-

lon, 3, 615, 616. Columbien, in Gudamerifa (fpater gerfallen in Die 3 Staaten Ccuader, Reu-Granada und Beneguela), Unterhandlungen mit Rom in Betreff ber Anerkennung, und ber Bejegung der dort erledigten Bisthumer; Con: flifte darüber zwischen Rom und Gpanien; Confatris bringende Mahnun: gen vor feinem Tode, 2, 469, 477, 524, 535, 546-547, 549. 3, 144-146. vgl. 2, 425-426.

Comanagua, Bisthum in Sondu-

mas, 3, 699.

Combalot , Abbé, 3, 96, 98. Como, Bisthum, milde Stiftungen u. Auftalten, 2, 654, 655.

Conception, Biethum in Chili, 3, 709.

Conclave, f. darüber: Dius VII. »Einleitung ju dem Conclave in Be: nebige, 1, 26 - 34. Das Conclave für die Papstrahl in Benedig (1. Dez. 1799 bis 14. März 1800, 1, 34-48. Das Conclave vom Sahre 1823, (f. Leo XII.) vom 2. bis 28. Gept. 1823, 2, 408-414. Das Conclave vom Jahre 1829, vom 23. Februar 50 3. War; 1829, 2, 480 - 484 (i. Pius VIII.). Das Conclave von 1830/31, vom 14. Desemb. 1830 bis 2. Febr. 1831, 2, 495 - 498 (f. Gregor XVI.). Das Conclave vom 3. 1799-1800 dauerte 104 Tage; das von 1823 dauerte 26 Tage; bas von 1829 bauerte 35 Tage; bas von 1830-1831 bauerte 50 Tage.

Concordat, f. die einzelnen Papfte

und Länder.

Congreg, Biener, Die Rirche auf dem Congreffe gu Biene, 2, 370-382. Denfichrift der 3 Dratoren vom 30. Oft. 1814. Moten und Proteite bes Carb. Confalvi vom 17. Nov. 1814 und 14. Juni 1815 in Betreff der Wiederherstellung des romischen Reiches u. f. w. Beffenberg in Dal= berge Damen auf dem Congreffe.

Confalvi, Berfules, Gefretar Des Conclave von 1799-1800, 1, 44-47, 79. Cardinal ben 11. August 1800, 1, 82; Biographisches 82-85, 89. Der Abschluß bes Concordates 3u Paris burch Consalvi, 1, 123, 124, 126. Depesche an Cacault vom 20. Nov. 1801, 147-152. Arbeite-fraft, 1, 153. 2, 554. Confafvi Ctaatsiefretar bis 1806. f. barüber Dius VII., 2, 89, 90, 96, 97, 101, 145, 152, 156, 165, 166, 167, f. Rüdtritt am 17. Juni 1806, 2, 175, 176—177, 277, 278, 279—280, 310, 330, 345; nach bem erften Sturge Rapoleons nach Paris gefandt, 345 -351; geht nach London 352; bann jum Congreffe nach Bien : 2 , 371 - 382; übernimmt wieder bas Staats: fefretariat nach bem Biener Con= greffe, 2, 383-397, bis ju bem Tode Pius VII. E. im Conclave von 1823, 2, 411, 414, 415, 417. Geine bent: würdige Rede an Leo XII., 2, 422-428. Rranfheit und Tod (geboren 8. Juni 1757, † 24. Jan. 1824, 67 Sabre alt). Ueber feine fonftige Thas tiafeit mahrend feines Staatsfefre: fretariats f. Dins VII. und die ein= gelnen Lander.

Conftantine, in Algier, 3, 724, 727, 729.

Constantinopel, 1, 161, 174, 175, 180-181. 3, 597-599.

Conftang, f. Ronftang.

Conte, Generalichagmeifter 1802, 1, 288.

Corfù, Erzbiethum, 1, 185. Cornay, Martyrer in Tonfing, 3,

Cortes Fernando, 2, 50. 3, 690. Corti Johann, Bifcof von Mantua, 2, 658.

Corvey, ehem. Bisthum, 2, 475, 476. Cosmus de Corfi, Cardinal f. 1842,

2, 579, 594. Coffati, Biederherfteller ber Go-

phienkirche, 1, 173. Coftarica, 3, 695, 696, 697, 698. f. Centralamerifa.

Cottolengo, Ranonifus in Turin, f. fleines Saus der Borfehung mit

1200 Armen, 2, 647-648. Eottrel, Abbe der fleinen Rirche,

Coucp, Ergb. von Rheims, 3, 12. 19, 44, 46, 58.

Coudenhove, Domherr in Bien, | Epwinsti, Abministrator von Bilna, 3, 366.

Coufin, Philosoph, 3, 96.

Covington, Bieth. in Nordamerita, 3, 663, 665.

Co; le, Erabifchof ber Givilflerifer in Franfreich, Prafident tes fonftitu: tionellen Concils von 1801, 1, 136. Erzbischof von Befançon, 2, 5; ftarrer Ginn, 8, 21, 93, 118; ftirbt in ben 100 Tagen and Eifer für Dapoleon, 2, 367.

Eremona, milde Unftalten, 2, 655. Crescini, Cardinal f. 1829. 2, 490 -493.

Eretet, Staatsrath 1801, 1, 113, 114, 117.

† Eretineau: Joln, »Geschichte der Be-fellschaft Jesu«, Bd. V. 1, 165, 166, 170, 172, 238, 240, 242, 244.

2, 357. Ereue, Don, Erze. von Taragona, 3, 131, 137, 139, 157. Eriftalbi Bel., Carb. f. 1828, 2, 476, 481, 489, 495. Pölten, 1, 515.

Crivelli, Card., 2, 220, 228, 278. Eroce bella 33., canonifirt, 2, 568 -569.

Eroi, Ergb. von Rouen, Cardinal f. 1825, 2, 460-461, 483, 489, 496, 541, 592. 3, 80, 86. † 1. 3an. 1844.

Croix, de la, Erzb. von Mux, 2, 571. Euba, mird Erzbiethum 1803, 2, 79. f. Gantiago bi Cuba, Ergbisthum; havanna und Portorico Bisthumer.

Sullen, Ergbifchof von Armagh, von

Dutlin, 3, 215. Culm, j. Rulm.

Cuneo, Bieth. in Piemont, 2, 631. Eunha de Rart, Patriarch von Liffa. bon, Card. f. 1819, 2, 410.

Eunba ba e Mello, Ergb. von Braga, 2, 583.

Euraçao in Bestindien, 3, 722. Eurtis, Erzt. von Armagh, 3, 208. Eusco, Bisthum in Peru, 3, 709. Cupo (Gt. Juan te), Bieth. in Benezuela, 3, 700.

Eppern, Ratholifen daf., 1, 181, 3, 605.

3, 580, 587. Czereti Soh., Apoftat, 3, 529. Czerniewicz Jef. in Polod, 1, 162.

Dacca, apostol. Bifariat in Indien, 3, 615, 616.

Dalberg, Rarl Theodor (geb. 1744, † 1817), Coadjutor von Constanz, 1, 97, s. bieheriges Leben, 1, 97-3m 3. 1803 bei ber allgemei: nen Sakularifation confervirt als »Reichserzkanzler«, 1, 365. Breve Pius VII. vom 2. Oftober 1802 an ihn, 369—370. Dalberg in Paris bei ber Raiferfronung, Ergbifchof v. Regeneburg 1804 - 1805, 384-385. 2, 115, 130. Dalberg's Bemuhun: gen und eitle Soffnungen fur bie Rirche in Deutschland und ein Con-cordat, 1, 386-387. 2, 373. Sein trauriges Benehmen im Kriege von 1805/6, 1, 388; fein Schwanenge: fang, 389 - 390. Nach Munchen entboten, angedonnert und niederge: donnert von Napoleon erliegt er, 390-391, 394-396. Er verlangt Feich als f. Coabjutor, 396-397. Rüge des Kaifers Franz L gegen ibn. Dalberg im Juli 1806 Mitglied Des Rheinbundes, 1, 399; verfest nach Frankfurt ale Primas; entboten nach Paris 1807, 1, 404, 426, 427. D. in Baten, 454. Dalberg's Schrift: »lleber den Frieden der Rirche in ben Staaten ber rheinischen Confo: ausgesprochene Buniche deration Rarl's, Dietropolitan-Erzbischofs von Regeneburg a, Febr. 1810, 1, 459 -465. Dalberg am 1. Mar; 1810 von Napoleon völlig laifirt, als Groß: herzog von Frantfurt mit dem Titel »Ronigliche Sobeit.« Geine Gdid: fale im 3, 1811-1814, 1, 472; wie Dalberg in Regensburg fakularifirte, 1, 507, 604, 608. 3, 310, 311, 465. † 10. Februar 1817 ju Regensburg, **3, 3**91.

† Dallas, »leber ben Orden ber Befuiten«, 2. Auflage, 1852, 1, 24, 170.

Dalmont, Miffionebifchof, 3, 736.

Damasfus, 1, 185.

Dammers, Richard, Bifchof von Paderborn, 1, 577. 3, 485 (1842 -1844).

Damian, Martprer in Rorea, 3, 640 - 641.

Damiani bl., Rircheulehrer, 27. Gept.

(11. Oft.) 1828, 2, 477. Dandini Erc., Cardinal f. 1823,

2, 401, 411, 486, 495, 541, 571. 1840. Danemart, 3, 457 gegen einen apo:

ftol. Bifar in Samburg. Ratholifen in Danemart, 3, 457-459. f. Beft. indien.

Dankebreither, Bifchof von Gt. Polten, 1, 515 (1816-1823).

Dangig, Confessionelles, 1, 612.

† »Darlegung des Rechte: u. That: bestandes tes Berfahrens bes beiligen apostolischen Stubles in Cachen bee Erzb. von Posene v. 11. April 1839. **3,** 52**3**.

Dat, Johann, Martyrer in Tonting, 1, 205.

Davie, Coadjutor v. Gidney, 3, 747. Debate, Journal bes D., 1, 242.

3, 60, 62, 63, 69, 70, 102. Decazes, Bergog, Minifter, 3, 23,

40 - 42Deber do Ig., Bifchof von Minet, 3, 535.

Deheffelle, Bijchof von Namur. 3, 297.

Dekaden feier in Frankreich, 1, 77. Delamotte, Martorer in Confing, 3, 628.

Delebecque, Bifchof von Bent, 3, 297.

Delegatur, Die fürftvifcofliche, für die Mart Brandenburg u. Pommern, ihre Stationen, 3, 478.

Delgado Ign., Martyr : Bifchof in Tonfin, 3, 628.

† Dellamare, "M. de Quelen pendant dix ans." Par. 1843. 3, 74.

Delnau, barmherz. Schmefter, 2, 267. Delplanc, Bifchof von Tournai, 3,

279, 280. Demerary, apoft. Bifariat in Beft: indien, 3, 722.

Demeter 3gn., Erib. von Freiburg (1836-1842), 2, 535. 3, 439-441.

Demitoff, gemischte Che mit Da-thilbe von Montfort und Trennung, 2, 574-575.

Denant, Bifch. von Quebet, 3, 645.

De nie, Johann Michael, Sofrath, Bibliothefar in Bien, + 1800, Bio. graphifchee, 1, 100-101.

Denis Get. Die Rirde und bas Ra: pitel, 2, 272-273. Das Gubnunge: feft bes 15. Januar 1815, 2, 353. Berschiedene Plane mit St. Denis, 3, 20--22, 81, 87.

† Denis, Die Ctatte und die Begrabnifplage Etrurien's«, beutich von

Meigner, 1852, 2, 537. Stuhles in Gachen bes Ergbischofes

von Roln, 1838, 1, 629. 3, 526. † Denfich rift bes Episcopats ber oberrheinischen Archenproving, 1853, 1, 417 (über Staatepatronat).

+ Dentidrift über tie Lage ter Ratholifen in ben Dieberlanden feit ihrer Emancipation im Sabre 1798 bis auf unfere Tage. Bon einem nieberlandifchen Bahlmanne. Koln 1850, 3, 244, 281, 282, 283, 287, 290, 722, 741.

Dennerlein Gallue, 1, 491.

† Denginger, "Enchiridion symbolorum fidei", 1854, 2, 138. 3, 76. Derefer, Pfarrer in Rarierube, 1.

468-469, vertrieben, 1, 635 in Breslau.

Desjardins, Abbe in Canada, 3.

Desperans, Jef. aus Gfios, 1, 177. Despres, erfter Bifchof von 3ele be France, 3, 736, 738.

Despuig, Cardinal papftl. Provifar 1808, 2, 220, 251. Deffau, Katholifen baf. 3, 453.

Deffervante, Lage und Streitig. feiten in Betreff terfelben in grant:

reich und Belgien, 3, 88-93.
Defolle Frenaus, Bischof v. Chambery, auf dem Nationalconcil ju Paris, 2, 301, 639-640.
Detroit, Bisthum in Nordamerita,

3, 653, 655, 660, 665. Deutschherrn, 1, 391-392, 393.

Deut fchland, Die Rirche in Deutschland im Jahre 1800«, 1, 90-101 »Die Bertrummerung und Auflojung

ber Rirche in Deutschlanda, 1, 304 | -365. Das Elend ber Rirche in Deutschland nach ber Gafularifation«. 1, 365 f. (1803—1805). Was hat Dius VII. jur Rettung ter Rirche in D. gethan? 1, 369. Gitle Concordatehoffnungen, 1, 376 - 385. Berhandlungen eröffnet, 6. Februar 1804, 1, 383. »Die Rirche in Deutschland von 1805-1808«, 1, 385-404. Reue vergebliche Concordateboffnun: gen, Berhandlungen und Unterhand: lungen gn Regeneburg, Minchen, Stuttgart, alles ohne Refultate. Nothstände. Stand der Bisthumer im 3. 1803, 1. 429-430, f. Dalberg, Benga bella. Bergebliche Bemühungen für die Biederherstellung ber beutschen Rirche auf bem Wiener Congresse, 2. 373-382.

Deutich fatholifen (Deutschheiden) 3, 529-530.

† Deutschland«, von 1855-1857, 3, 221, 449, 711.

Devereur, apoftol. Bifar am Cap,

3, 737, 738. Der ie, Bischof von Bellen, 3, 85. Devoti, Rirchenrecht, 2, 101; Ge-

fretar ber Breven.

† Diario di Roma, 2, 419, 420, 421, 430, 432, 443, 447, 468, 485, 576, 588, 598, 3, 14, 138.

Dia; Silar., Ergb. von Danila, 3, 744.

Diego Garcia, Biscos von Cali-fornien, s. d. 2, 571. 3, 672-673. Diepenbrod Melchior, Fürstbischof

von Breslau, 1845, Cardinal 1850, † 1853, 2, 595. 3, 86, 484. † Dieringer, über den Univerfitätes freit in Frankreich, 3, 94.

† Dieulin, Abbe, über die Frage ber Deffervants, 3, 92. Digby Renelm, Schriftft., 3, 228.

Diron, Ergbifd. v. Armagh, 3, 214.

D modowsti, Praf. in Petereburg, 3, 580, 587.

Dohm, preugischer Staatsmann, 1, ·323, 324, 328,

† Dollinger, Sammlung der bape: rifden Berordnungen, 3, 398, 399.

† Dollinger Ig., Pflicht u. Recht ber Rirche gegen Berftorbene eines fremden Befenntniffes, 3, 407.

† Dollinger, der Protestantismus in Bapern und die Rniebeugung, 1843, **3**, 407.

Dondi, Bifchof in Padua, 2, 195.

Dougen van, groft, Bifar in Breba. 3, 249.

Donnet Ferd., Ergbischof von Borbeanr, f. 1837, Cardinal f. 1852, 2, 338. 3, 84-85.

Doria, Anton Maria, Carbinal f. 1785, 1, 27, 2, 228, †1821, 2, 398 -399.

Doria, Joi., Ctaatefefretar, 1, 118, 290, im Febr. und Mar; 1808, 2, 215, 220, 228; beider Doria's Hal-

tung in Frankreich, 2, 305, 326. Doria Pamphili, Georg, Carbinal im Jahre 1816, 2, 389, 410, 495.

† 1837, 2, 540. Douglas, apoft. Bifar in London, 2, 33, 34.

Drago bel Ludw., Card, feit 1832, 2, 510, 542, † 1845, 2, 596. Drepper Franz, Bijdof von Pader

born (1845-1855), 2, 595. 3, 485. † Drey, über Lefevereine , 1, 419;

als Bifchof für Rottenburg in Mus:

ficht, 3, 426-427. Drofte Freiherrn von - ju Bifche: ring, Maximilian, Clemens August und Frang († 1825), 1, 103. Mar u. Clem. Hug. ju Diunfter, 1, 567. Drofte Cafpar Mar., 1, 567-568. Leben bis 1825; Clemens August. Leben bis 1825, 1, 567—575. Mar Beihbischof für mehrere Bisthumer, 1, 647-648. 3, 291. Marin. auf bem Concil gu Paris, 2, 301 cf.

1, 574. Drofte, Cafp. Mar., Bifchof von Münster [, 1825, 3m Jahre 1845 50jābriges Bischofsjubilaum, † 3. Ung. 1846, 3, 485, 494, 498, 510, 515, 527, 528, § Preußen.

Drofte, Clemene Muguft von Roln, 2, 535, 594. Grunde und Art f. Bahl. 3, 496-497. Das Bei-tere f. Preußen. Clemens Aug. in ber Stille bes Privatlebens, 3, 526 -527. 3m 3. 1844 in Rom, 3, 527. 2, 594; f. Tod, † 19. Oft. 1845, und papitliche Allofution über feinen

Tod, 2, 599-600. 3, 528. Drüde, Generalvifar in Paderborn, 1, 576.

Dubbelden, apoftol, Bifar in Sol- |

land, 3, 292. † Dublin Review, 1, 213. 3, 234.

† Dubois, "Letters of the state of Christianity in India", 1, 210. Diffionar; traurige Berichte, 210, 211.

Dubourg, Bifchof von Remorteans, Montauban und Befangon, 2, 524.

3, 651-652.

Dubucque, Bisthum in ben Ber. Staaten, 3, 653, 660, 665.

Duderstadt, Commissariat, 3, 465. Dufreffe, Bischof von Sabrafa, Martyrer in China 1815, Allofution Dius VII. über ibn, 1, 198-200. Dugnani, Cart., 1, 27. 2, 220, 228, 305, 326.

Dumoulin : Boré, Martor : Bifchof in Confing, 3, 628.

Dunin, Martin von, Ergbijdof von Dofen feit 1831, f. Leben, 3, 482 -483; f. Conflitte f. Preugen; fein Tod, 26. Dezember 1842, 3, 523.

Dupantoup, Bifchof von Orleans, 2, 581. 3, 86.

Dupin, 3, 54, 63. f. fein Mufter- firchenrecht: "Manuel du droit ecclesinstique français<sup>4</sup>, 3, 104, 106. Oupont, Erzb. von Bourges feit 1842, Carcinal, 3, 82, 84. Oupud, erster glichof von Mgier, 2, 553-559. 3, 84. f. Mgier, 3,

724 - 727.

Durango, Biethum in Merifo, 3, 676, 677, 683. Du raggo, Ergb. in Albanien, 1, 185.

Duvoifin, Bifchof von Rautes, 2. **2**82, 286, **2**92, 326, 366, † 1813.

#### Œ.

D. Cachern, apoftol. Bifar auf ber Pring Couards Infel, 3, 646, 647. Eberach, ehem. Rlofter in Franfen, 1, 491, 493.

Ecuador in Gudamerifa, Hauptstadt Quito, 3, 676, 700, 701, 702, 705 -706. Quito Erzbiethum; Die Biethumer: 1) Cuenca, 2) Guavaquil. Geligiprechung 7. Oftober 1850 ber DR. M. a Beju de Paredes, ber Lilie von Quito.

Edgeworth, Generalvifar in Paris, **2**, 38.

Ebinburg, Ratholifen bafelbit, und apoftol. Bifariat, 3, 219, 221. Chrenbreitftein, apoftol. Bifariat,

3, 476.

Gidborn Ambros, Benedict, von Gt. Blaffen, 1, 531,

Eichefeld das, 1, 603-604. 3, 460, 465, 466, 476.

Ellmangen, 3, 419, 434. f. Burt: tembera.

Elvenich, Bermefianer, 3, 508.

Emancipation der Ratholifen in England, 2, 427. 3, 200-212. f.

Grofbritannien. Emeran Sct., in Regensburg, fafu-larifirt, 1, 488, 507-508. Emery, 21bbe, Sulpicianer, 2, 270,

282. 3m 3. 1810 beim Rirchenrath, f. Festigfeit vor Mapoleon , 2, 291 -292, † 28. April 1811. 2, 292,

317. 3, 17. Em fer Punktation, 1786, 1, 90 -93.

Engel Brf. Aler., Bifchof v. Leoben, **1**, <u>523</u>.

Engeffer in Baten, 3, 438. England f. Grofbritannien. Eneborf, fafularifirt, 1, 490-491.

Epalle, Miffiensbifchof, 3, 753. Ercolani, Card. feit 1816, 2, 389, 410, 452. † 1825.

Erfurt, Dalberg's Birten baf., 1, 97-99. Erf. jur Beit 1802-1809, 1, 603-607. f. Plac. Muth und Scheiblein; 3, 476.

+ Erhard, Gefdichte Munfters, 1837. 1, 566, 567, 568.

Erie, Biethum in ben Ber. Staaten, 3, 663.

Erling, Pfarrei bei Andeche, 1, 482. Ermland, Bisthum, 1, 614, 615, 616. 3, 475, 477, 478, 479-481. f. Preugen.

Erstine, Cardinal 1801/3, 1, 127. 2, 225. † in Paris, 2, 330.

Erthal Fr. von, Churffirft v. Maing, 1, 94; demolirt Rlöster, 1, 310. † 1802, 1, 364.

† Erthal Frang Ludwig, Fürftbifchof von Bamberg u. Burgburg, Bergog von Franfen, von Bernhart, Eub. 1852. 1, 95, 99.

Espartero, Regent von Spanien, | f. Spanien, 3, 162-167.

Espiga, ernannter Ergb. für Gevilla, 3, 121, 134.

† Esposizione dei sentimenti di Sua Santità – rom 10. Mugust 1819, 3, 414-415.

Esquir o 3. Ranonifus, 3, 116-117. Es van, Prior von Sunsturg, Rurge Beschichte ber ebem. Benebiftiner- Abtei S.«. 1810, 1, 594, 595, 598.

t 1824, 596. Effen, ehem. Reichestift, 1, 600-603. t Effer, »Frang von Fürstenberg, beffen Leben und Wirten«, 1842.

1, 344, 563, 564, 566. Efterhagy, Bifcof von Rofenau, 1, 536, 539.

Ettal, Rioster, săfularistrt, 1, 479.
† Expissur, Dictionnaire géographique, historique et politique de la France, 1764, 3, 24-25.

# ₹.

Fabricy Gabr., Dom. + in Rom 1800, 1, 90.

Fabris, Canon. in Bicenza, und die »unverbefferlichen Anaben«, 2, 657. Falconieri Mellini, Erzbifchof

r. Navenna, Cardinal 1838, 2, 548. Falzacappa 3, Frz., Card. 1823,

2. 401, 410, 443, 495, 541, 546, 564-565, 570, 572, † 1840. Fare bela Anna Lub, Crabifidos von Senet, Carbinal 1823, 2, 401, 402, 403, 411, 489, 492. 3, 12, 19, 46, 55, 57.

Faria Lemos, Bifchof von Coimbra,

Farva, Ergb. von Ferrara, 2, 201, 321.

Fappoult, Civilf. in Reapel, 1, 234-235.

Fechenbach, Georg Rarl v., Fürstbifchof von Burgburg, 1, 100, 454, 508. † 1808.

Feder, Geldmädler in Regensburg, 1, 359.

Fejo P., Regent v. Brafilien. 3, 198. † Felder und Weigenegger, "Schriftftellerlerifon bes katholischen Deutschlandes, 1817, 1, 99, 448, 508, 529, 
596, 604. 3, 338, 397. † Belber, »Reues Magazin«, 1, 440, 465, 487, 504, 505. 2, 315. 318. Relbeirch, Generalvifariat, 3, 337.

Felfengebirge, f. Indianer. Ferdin and I., Kaifer, f. Desterreich, Ferdin and I. von Reapel; f. Erziehung durch Tanucci, 1, 40, 72, 226, -227; 1757 vollfahrig; vertreibt die Jeiuten, 1, 227; 1768 heirathet die Erziberz. Karoline von Desterreich, 1, 228; Ferdinand in Rom 1791, 1, 230; wird religiöser. Flieht vor der parthenopaischen Republik noch Sigitien, 1, 232-2237; ruft die Zesuiten guruck, 1, 238-243; muß vor den Franzosen wieder nach Sigitien, Ilieben, 1, 246; f. Rudtehr

und übriges Leben, f. Reapel. Ferdinand II., f. Reapel. Ferdinand III., f. Tostana, 2, 138,

141-142

Ferdinand VII., f. Spanien. Ferretti, Muntius in Neapel, 2,

528, 534, 538, 615, 616—617, Carbinal f. 1839, 2, 505, 592.
Ferron an e be la, französsicher Bots schafter in Nom, 2, 490, 581, 3, 70.

fchafter in Nom, 2, 490, 581, 3, 70, & efch 3of., geb. 1763, Erzbiidof von Lyon 1802. Earbinal 1803, † 1839 in Nom. 1, 396—397. 2, 5, 22—23. Gefanter in Nom 1803—1806, 2, 24, 89, 90, 92, 93, 96, 97, 101, 104, 105, 122, 129, 134, 152, 155, 138. Kefch juridgerufen, 165, 166, 208, 209, 276, 282. Kefch im Jahre 1810 Präftent des Kirchenrathes, 2, 285. Kefch Borfigender des Nationalconcils 1811, 2, 295 f. 297, 298 f. 301, 303, 313, 329. Kefch im Jahre 1814 nach Nom. 2, 350. Lyon administrict bis zu seinem Tode im J. 1830, 2, 392, 409, 433, 483, 495, 341, 566. 3, 16, 19, 21, 45, 34.

† Ben Frang, "Gebenkblatter an Karl Rubolph von Buol-Schauenstein, legten Fürstbifdof von Chur, erften Bifchof von St. Gallene, 1853. 3. 312, 322, 337.

Feuerbach Anselm, Wirken in Bapern gegen bas Concordat, 3, 387— 390.

† Feuerbach, Anfelm Ritters von, Leben und Birten aus feinen ungebruckten Schriften und Tagebuchern, Bortragen und Dentidriften, veröf. fentlicht von feinem Gobne Ludwig Fenerbach 1852 (2 Mufl. 1854), 3, 3**88, 3**89, **40**0.

Beutrier, Cultminifter, Bifchof von Beauvais, 3, 63, 64. † Ficquelmont, Graf, Die reli-

giofe Geite der prientalifchen Frage«, 1854, 2, 369, 3, 541.

Ries di Morian, Cardinal feit 1834/38, 2, 5**5**7, 559.

Bilaret, Metropolit in Rugland. 3, 560.

Firmian Leopold, Fürftb. v. Lavant, Adminiftrator v. Galzburg, 1, 520, 521-522. Ergbifchof von Wien 1822,

1, 521, 523, 3, 334. Firrao Sofef, Carbinal im 3, 1801, 1, 255; Grabifchof von Neapel, 286; Großalmofenier unter Jofef Bona: parte und Murat, 270, 271 – 272, 274–275; im Jahre 1823, 2, 409, 483, 492, † im Alter v. 95 Jahren. Tifcher, Propst in Berlin, Pfarrer

in Frankenftein, 3, 481. Fifder ber Lugerner, 3, 328, 440

-441.

Fig. Same, Bergog, 3, 52. Patriard v. Benedig (1803-1805), , 190-191.

Fletcher, engl. Ratholif, 3, 226-227.

Flinn, Miffionar, 3, 746.

+ Blir MI., "die Manharter", von MI. 81., 1851, <u>1</u>, <u>503, 519, 520, 523, 526.</u> <u>2, 501.</u>

Floreng, fromme Unftalten, 2, 669 -673.

Flottwell, Praf. in Posen, 3, 516.

Fogaras, Bieth, in Siebenburgen, 1, 542, 3, 359. † Fogli dottrinali alla Costituzione

di Baviera e suoi annesi, 3, 304. Fo : Rien in China, 3, 642.

Font, Generalvifar in Machen, 1, 646.

Fontana Frang, General ber Bar-nabiten, 2, 282, 285, 287; ebirt Gerbil's Berfe, 1, 296-298, 2, 101, 399-400. Carcinal 1816, 2, 388; † 1822, 2, 399-400. Font anes, Staatsmann, 2, 116-

117.

Forbes in Newyorf, 3, 658, 659. Forbin: Janfon, Bifch. v. Mance, 3, 86, 102. † 1844.

Forcade, Bifchof von Baffe Terre, 3, 721.

Fornari, Muntius in Bruffel, 2, 547, 580.

† Korfoth Bill., "Gefchichte ber Befangenicaft Dapoleon's auf Gt. Belena; aus den Briefen und Tage: buchern bes Generall. Lowe", 1853, 2, 392, 393, 394, 395.

Fort de France, Bieth. in Beft: indien, 3, 721.

† Fragments relatifs à l'histoire écclesiastique du 19 siècle, Par. 1814 (von Ergb. Barraf), 2, 293.

Frant, Reichereferendar, 1, 384 Frankfurt, Gatularifation bf. , 1

371. Fr. unter dem Primas-Groß. herzog, 1, 399. Die Katholifen in Fr., 3, 419; ihre beffere Stellung, 3, 447-448. Die Frankfurter Conferengen, 3, 410-422. f. Dberrheis nifche Rirchenproving.

Frankenberg, Card. von Mecheln, 1, 29, 129. 2, 15. 3, 249; deportirt und † 1804.

Franco, Bef. in Tine, 1, 179. Frantreich, voran in dem Umfturge, poran in bem Mufbau ber neuen Beit, 1, 4-5. Staatestreich vom 18. Fruct. 1799, 1, 10, 74 f. Traurige Lage ber Kirche 1800, 1, 16. Cob Pius VII. auf Fr., 1, 65-66. Rirch-liche Buftande in Frankreich bis nach ber Edlacht von Marengo", 1, 74 -82 (14. Juni 1800). "Die Ber: bandlungen des heil. Stubles über ein Concordat mit Frankreich, bis gu der Anfunft des Cardinals Confalvi in Paris", 1, 107-111. "Der 21b: ichluß des Concordats ju Paris durch Confalvi", 1, 111-123. "Berhand: lungen mit den frühern Bifchofen Franfreiche über ibre Bergichtleiftung", 1, 123-130. "Ein konfti-tutionelles 3wijchenspiel", 1, 130-141. "Berhandlungen gwijchen Rom u. Franfreich bie ju Beröffentlichung bes Concordats" - 8. April 1802, 1, 141-161. Neue firdliche Gir cumscription Frankreiche, 1, 153 f.

"Die Geschichte ber Rirche in Frantreich von ber Berfundigung bes Concordats bis ju ber Reise Pius VII. nach Frankreich", 2, 1—39. Frühere und jesige Jahl ber Diozefen. Wah: len der Bifchofe. Allofution vom 24. Mai 1802. Refraftare. Lebarre. Jubilaum. Clerifale Rleidung. Mufhebung ber Refte. Die Steveniften in Belgien. Conflitte im belgifden Clerus. Confessionelle Berhaltniffe. Einziehung ter Rirchenguter. Die Behalte und Geminarien Die gesichwornen Bifchofe. Sof. Feich Er-Allofution und Die Carbis nale vom 17. Januar 1803. Feich nach Rom. Protest gegen tie orga: nifchen Artifel. Unterbrudte u. bes religiofe Benoffenschaften. Birfen und Schidfale ber nicht ab: gedanften Blichofe und Priester. — "Das Concordat für tie italienische Republit", 2, 39—49. Organisches Geseg über die Geitklichseit. Rene Circumscription in Piemont; Concordat vom 16. September 1803, und die organischen Artifel, f. Stalien. "Reise bes Papftes Dius VII, nach Granfreich", 2, 88-106. Die Galbung und Kronung bes Raifers Raroleon I. Apoftol. Thatigfeit Pius poleon I. Apoptol. Ehatigten pund VII. in Paris, 2, 114—132. Die Rüdreise des Papstes, 132 f. Das Nähere u. Weitere f. unter Pius VII. Die Kirche in Frankreich von 1805—1811, 2, 260—276. In den I 1806 und 1807 viele heilsame Einrichtungen Napoleons; 65 meib-

1805—1811", 2. 260—276. In den 3. 1806 und 1807 viele heilsame Einrichtungen Napoleone; 65 weibliche Congregationen in Bestand. Musjahlnug einiger berfelben. Männliche Congregationen. Pantheon. St. Denis. Napoleonischer Ratechismus v. 4. Mai 1806. Der Papit und die Cardinäle in der Gefangenschaft Napoleonis". 2, 276—325 s. Pius VII. "Der Papit und die Cardinäle in der Gefangenschaft Napoleonis". 2, 276—325 s. Pius VII. "Der Papit u. die Cardinäle zu Kontainebleau", 2, 325—337. Richliche Maßnahmen nach der Miederscher Ludwig XVIII. 2, 348 sig. Kirchliche Commission. Ortonnanz wom 24. Sept. und 5. Dft. 1814. Streit über das Conscredat v. 1801. Delsa Genga nach Paris gesandt. Die Keier vom 15. Januar 1815 in St. Denis. — Die

Rirche Frankreichs in ben 100 Tagen, 2, 366-370. Die alten hofbifchofe Lecoz, Barral n. a. Die heilige Mlianz in Paris gefchloffen.

"Die Rirche in Franfreich unter Ludwig XVIII., 1815-1824. 3, 1-51 Brunde ber Bergogerung ber nach Rapeleon's Sturze. "Die fleine Kirche." Pius VII. an Ludwig XVIII. en Kurde." Die fleine Kirche." Dies 1814. Der Bischo von Orthossa. 1814. Der Bischo von Orthossa. Unordnungen zu Nimes. Blacas als Gesandter nach Rom. Concordatsentwurf vom 25. Aug. 1816. Reue Bergogerungen. Concordat vom 11. Juli 1817. Inhalt. Allofution über ben Frieden mit Franfreich. Bergebliche Schritte in Betreff ber Ruderftattung von Avignon und Benaiffin. Plane mit St. Denis. Grunde, warum das Concordat erst im 3. 1822 ausges führt wurde. Priestermangel. Statiftit ber Rirche und bes Clerus von 1764 und 1821. 3m 3. 1821 gehn Mal weniger Priester als 1764. Die Kammer von 1817/18 und die Mis nifter dem Concordate feindlich. Rirdenfeindlicher Befegesantrag bom 22. Dov. 1817. Schreiben Dius VII. an Ludwig XVIII. und an Graf Marcellus. Das Concordat aufge: fundiat ron Geite Franfreiche. Mus: gleichendes Breve vom 10. Oftober 1818. Die frangösischen Bischöfe vermitteln. Schreiben vom 30. Mai 1819 an den Papft. Allofution vom 23. Muguft 1819 über die nothwen: digen Menderungen am Concordate von 1817. Decages über die glan: gende materielle Ausstattung der Rir: che in Frankreich. Installirung bes Cardinals Perigord als Er bischofs von Paris, 8 Oft. 1819. † 21. Oft. 1821. Neue Circumfcriptionebulle u. firchliche Eintheilung Frankreichs. 14 Erzbisthumer und 66 Biethumer. Scharfes Breve Leo's XII. vom 4. Juni 1824 an Ludwig XVIII. Deffen bigige Untwort. Ludwig ftirbt ben 16. Gept. 1824.

"Die Rirche in Frankreich unter Karl X.", 3, 51-72. Karl X. ein frommer u. ritterlicher Konig. Rro. nung ju Rheime am 29. Mai 1825.

Triumph und balbige Berftimmtheit. Der Polterer Montloffer. Angriffe gegen Die Besuiten. Die Rational: garbe bemonftrirt - 16. April 1827. Muflofung der Rammer und ichlech. tere Bahlen. Das Minifterium Billele bankt ab. Das Minifterium Martignac. Ortonnangen vom 16. Juli 1828 gegen Die Jefuiten und gegen Die Geminarien. Die Miffios nen. Das Rreus ju Digné. Die Volignac. nifterium Bertreibung Rarl's X.

"Die Rirche in Frankreich unter bem Bargerfonig Louis Philipp" -1830-1848, 3, 72-110. Geindse-ligfeit ber Julirevolution gegen bie Rirde. Bermuftung und Berftorung bes ergbifconlicen Pallaftes. Raub ber Schapfammer in Rotre : Dame. Die Rirche Gt. Germain I' Murerrois gefturmt. Der "Avenir" bes Lamennais, und tie Bifcofe gegen ibn ; feine Lehre von Gregor XVI. ver-worfen. Lamennais Kall u. Abfall. Die Romotie bes Abbe Chatel. Gaint. Simoniften. Befferes Ginvernehmen mifchen ber Juliregierung und ber Rirche. Art und Beife ber Ernen: nung ber Bifchofe. Die Bifcofe im Sahre 1842. Rircbliche Statiftif. Die Frage von ber Abfenbarfeit ber Pfarrer, genannt Deffervante. Der Streit um die Freiheit bes Unter: richte, und das Monopol der Uni: verfitat. Befet über ben Cecundair. unterricht. Ctand ter fatholifden Preffe. Das gauge fatholifche Frant. reich erhebt fich wie ein Dann gegen tie Unterrichtefnechtschaft. Die Paire: fammer nimmt ten Unterrichteent. murf an. Erneuerte Sefuitenverfolgung. Die Novigiatshäufer gefchloffen. Dupin und fein Mufterfirchenrecht. Diefes Rirchenrecht vom gangen Griscopat, u. ber Episcopat vom Ctaats: rathe cenfurirt. Proges Affenger und Die Muffofung ber Sefuiten. - Ludwig Philipp vertrieben. Mlles wie bei Rarl X.

Franfoni S. Ph., Muntius in Liffa, bon, Cardinal 1826, 2, 467, 495. 3, 186. Prafeft ber Propaganda, 2, 524, 542. † 1856. Frang L, f. Defterreich (1, 399).

Frang I., f. Reapel. Frang IV., bergog v. Mobena, fein bobes Lob, 2, 660-661. f. Modena. Frang von Gales beit., f. Reliquien, 2, 641.

Frangiefaner, ihre Babl, 1, 6. Frauenberg, Geheimrath 1806, 1, 403-404. Bijdof von Augeburg, Ergbifcof von Bamberg, † 1842, 3, 396, 399, 408.

Frauen burg, Domfirde und Dom- fapitel von Ermelant, 3, 479, 480. Franffinous, Minifer bes Cultus, 3, 53. f. Leben, 3, 56-57, 59, 62, 63, 64, 71. † 1841. f. Schriften.

Freiburg in ter Comeix, 3, 327. f. Edweiz.

Breiburg im Breibgau, Ergbieth., 3, 418, 419, 437-443, f. Baden u. Dberrhein. R. P.

Freifing, Greuel der Gacularifation. 1, 496-497 (480), Bifariat im 3.

1803, 1, 498. Bressa Rudwig, Earbinal 1834/36, † 1837, 2, 533, 535, 539.

Friedericia, Ratholifen baf., 3, 459. Friedrich II., f. Dreugen. Briedrich Bilbelm III.,f. Preugen.

Briedrich Bilhelm IV., f. Dreugen. Friedrich I., f. Burtemberg.

Friedrichftatt a. d. Giber, Ratho: lifen baf., 3, 458.

Frint 3af., Bifchof v. St. Polten, 2, 469. 3, 363-365, f. Leben und Chriften.

Frintaneum in Wien, 3, 363-364. (1, 536-538.)Bris, Bifchof v. Silbesheim, 2, 533.

3. 469. † Fris, Regerlerifon, 3 Bde. 1829,

1, 519 Frobenius, Mbt v. Gct. Emmeran,

1, 507. Brofini Unt., Cardinal 1823, 2, 401, 411, 495, 527. † 1834.

Frumentiue, Coulbruder, 2, 270. Buche, Priefter in Rapperempl, 3, 321, 328.

Buhrmann, ruffifcher Ctaaterath in

Rom, 3, 564, 568, 575, 577. Sulba, Schidfale im 3, 1802-1816, 1, 607 -608; bas Biethum Fulba, 3, 419, 450 - 451, f. Seffen u. oberrheinische Rirchenproving.

+ Sunte, Gefchichte bes Surftenthums ! und ber Stadt Effen, 1851, 1, 603. Aurftenberg Brg. Egon, Burftbijchof von Silbeeheim und Paterborn, geb. 1737, † 1825, 1, 575-577, 555; apoft. Bifar bes Norbeus, 585, 589, 595, 597 f. 3, 456, 464, 466, 477. Fürsten berg Franz v., und die Universität Minster, 1, 563 f. 1, 566, 568, 570-571. † 1810. Futuna, Infel, 3, 757, f. Sceanien.

### Œ.

+ Babet, Miffionar in Tibet, 3, 617; Schickfale.

† Gabet und huc, & Banderungen burch die Mongolei nach Tibet«, 1834-1855, 3, 618, f. huc.

Gabrielli Jul., Cardinal 1801, 1, 286; Ctaatefefretar im Dary 1808, 200, 224, 225; nach Sinis gaglia beportirt, 2, 228, 229, 287, 310. † 1823, 2, 411.

Gagelin, Martyrer in Confing, 3, 624, 627.

Bagliardi Jef., in Gpra, 1, 176-

Galanti, Finangmann in Rom, 2, 5**16**, 551.

Baleffi, Cardinal 1803, 2, 228, 309 330, 409, 420, 481, 495, 538-539. † 1837.

Galentini Sippolpt, feliggefprochen, 2. 450.

Galigien, die Rirde in, 1,543-548. 3, 347-350, f. Lemberg u. Defter: reich. Gall, Bifchof von Ling, 1, 516,

(1788 - 1807).Ballas, Chriften daf., 3, 734. (2, 603).

Gallen, Ect., p. 1814, 3, 319-320; neues Bisthum, 3, 322-323, 329, 331, f. Cchweig.

Gallitgin, Fürstin Amalia v., 1, 103-104, f. Raterfamp. 564-566. † 1806.

Gallitzin, Fürft, 2, 574. Gallitgin, Staatejefretar, 3, 533. Gallo, Bifchof von Biterbo, Card., 1, 28, 33, † 1801, 2, 56.

Gallois de la Tour, Ergbischof von Bourges, 3, 46.

Balura Bernhard, geb. 1764 au Der: bolgheim im Breisgau, 1819 Bifchof von Unthedon, 1829 Fürftbijchof von Briren, † 1856 91 3. alt, 2, 490 3, 337 - 338, 343.

Galvefton, Bieth. in Teras, 3, 661, **6**65.

Gambiereinfeln, blühendes Chri: ftenthum daf., 1, 25. 3, 754-755 (Mangareva).

Bamber ini Ant. Dom., Carb. 1828, 2, 476, 489, 496; Staatsseftetar bee Innern im 3. 1833, 2, 514, 532, 541, 546, 565, 572-573, 577.

Gamboni, Patriarch von Benedia

1807, 2, 186, 193, 201. Garcia Diego, f. Diego und Ca-

lifornien, 3, 672—73, 687, 693. Gardoqui, Cardinal 1816, 2, 388. Garibalbi, Nuntius in Brafilien, Neapel und Paris, 2, 528, 534, 592,

630. † 1853. Garga Lagarus de, Ergbifchof von

Merito. 3, 693. Garjoni, Miffionar am Urmiafee 1, 222.

Baichet, Abbe ber »fleinen Rirche«, 2, <u>34</u>, 35.

† Baspari, Reichsteputationerezeß, 1, 342.

Gandes, Lazarift, 1, 182. Gaume, f. Gregoire, 1, 137-139. Bavi Sieron., Bifchof in Livorno, 2,

674, f. Stiftung. Baperud Carl Cajetan, Graf, Ge: neralvitar in Paffau und Galgburg, 1, 520; Ergbischof v. Mailand 1816, 1, 561; Cardinal im 3. 1824, 438, 489, 496, 542, 648-649.

19. Nov. 1846 77 3. alt. Gazzola Bonav., Carb. 1824, 2, 434, 483, 496, 508. † 1832 88 3. aft. Gazzoli Lub., Carb. 1831, 2, 510,

542.

Bebfattel Lothar Anfelm Frang v., geb. 1761, Erzbischof von Munchen 1821, † 1846 86 Jahre alt, 3, 394, *396, 408*.

Gebroic, Guffraganbifchof, 3, 583. Beiffel Johannes, Bifchof v. Gpeper im 3. 1837, 2, 533. 3, 409; Coad: jutor des Ergbifchofes Elemens Muguft von Roln feit 1841; Ergbischof von Roln feit 1845, 3, 409, 525-526; Cardinal feit 1850.

+ Beiffel 3oh., Der Raiferdom in Spepere, 1828, 3 Bde., 1, 95-96, 439, 440.

Benf, Ratholifen baf., 3, 326-327.

Benga della Sannibal, Ergbijchof v. Tyrus, ju ten Conferenzen in Regensburg bestimmt, 1, 384, 2, 146; reist Mai 1806 in Rom ab, 1,400; 24. Juni in Regeneburg, f. Crebi. tive , 1 , 401; Miferabilien bei ber Mebergabe, 1, 402-403; 8. Juli in Munchen, 1, 403; nach Augeburg jurud, 1, 404; 24. Gept, 1807 nach Stuttgart, 1, 422-423; burch Ra-poleon nach Paris gezwungen, 1, 424; warum bella Genga mit Banern nicht unterhandeln fann, 1, 498, 200; Benga nach Rom verwiefen, 2, 212; im 3, 1814 nach Paris ge-fandt, 2, 345; von Confaivi dort übel behandelt, kehrt er gurud nach Monticelli in feine Pfarrei, 2, 350—351; Cardinal im 3, 1816, 2, 383—389; Papit ale Leo XII. f. bai.

Genga : Germattei, Gabriel, Reffe Leo's XII., Erzb. von Ferrara 1834, 2, 523; Cardinal 1836, 2, 532, 535,

542, 557.

Gengenbach, alte Abtei in Baden, 2, 442-444, 445. Gent, Bisthum, 3, 298; Staats-universitat, 3, 304, 306.

Benua, Rirchen und fromme Anftal. ten, 2, ten, 2, 643-646, f. Pius VII. Georg III. und IV. von England, f.

Grofbritannien und Sannover. Georgen St., in Baden, facularifirt

1807, 1, 445-446. † Geramb, Trappift, »Reise nach Jerusalem«, 1837, 1, 190 f. Gerbet, Bischof von Perpignan, 3,

74, 76.

Gerdil, Spcg., Cardinal, 1, 28, 37, 41, 43, 45, 48, 2, 416, j. Biogras phie, 1, 293-298 (geb. 1737, Card. j. 1773, † 1802).

Gerhardinger, Matth., Diffigial in Daffau, 3, 381.

Berig 3of. Ambrof., Bifchof von

Ermeland 1842, 2, 550. 3, 481. Germain, Sct. Aurerrois, Rirchen-fturm, 3, 73, f. Frankreich.

Beronimo be Frang, Befuit, canon. 18**3**9, **2**, **56**8.

† Gerftader Fr., Reife nach Gud, amerika 1853, 3, 673, 712.

Beruggi, Bifchof von Chioggia, 2, 195.

Bhert van, Rirchenfeind, 3, 280.

Shisteri Graf, mit Dius VII. nach Rom , 1, 69, 70; Defterreiche Be-

Gialaong, Ronig von Tonfing und Cochinchina, 1820, 1, 205.

Gibraltar, Ratholifen bai., 2, 87. Gindel Fra. Unt., Bifchof von Brunn und Gurf 1832, 1, 553. 2, 510. 3, 347.

Gioberti Bingeng, Bormann bee

rothen Staliens, 2, 589. Giorgio Gan Maggiore, Rlo. fter in Benedig , Ort des Conclave  $\mathfrak{v}$ . 1790–1800, 1, 33–48, 51, 53, 67.

Giovanelli, Patriard von Benedig, († 10. 3an. 1800), 1, 33, 35, 2, 190.

Giraud Ph., Erzbischof von Cam-brai 1842, 2, 580. Giuliani Beronifa, fanonisirt 1839,

2, 568-569.

Giuftiniani Mer., Runtius in Liffabon, Cardinal 1832, 2, 510, 524, 542, 570, 588. † 1843.

Giuftiniani Jafob, Runtius in Spanien, 3, 138; Cardinal 1826, 2, 467, 481, 496, 541, 583, † 1843 (608).

Giggi, Pasquale, Muntius in ber Schweig, 3, 315, 316, und in Turin, 2, 528, 565; Carb. 1844, 2, 593. † 1849.

Glasgow, apoft. Bifarial, 3, 221. † Blud Benne und Gnell, (unfatho: lifche) Rirchengeschichte ber fatholisichen Schweig, 3 Bee., 3, 309.

Bludftadt, Aufhören der Ratholifen, 3, 458,

Gnefen, Ergbiethum Pofen Bnefen, 3, 475, 478, 482, 522, 523, f. Pofen. Boa, Ergb. in Oftindien, das Chiema von Goa, 3, 608-614, f. Buffierre und Indien.

Godeaffi, Ergbifchof von Bara 1843, 2, 591.

Godehard, Sct., altes Klofter in Silbesheim, 1, 580-581.

Godoi de Manuel, ber fogenannte Friedenefürft, ber boje Beift Gpa:

niens, 1, 18-19. 2, 55, f. Omnipotenz, 2, 59, f. Wirthschaft, 2, 75-78; G. in Bayonne, 3, 111 f. 3, 674-75, 678, 680. Golaszewsty, Bifchofv. Przempel.

1, 543.

Göldlin von Tiefenan, 3, 311-312. Sondoforo (Maria am Geftade) in Centralafrifa, 3, 733.

Gonzaga Ludwig Balenti, 1, 27, 37, 43. 2, 276 (330), † 1808.

Bongaga : Guerrier: Cafar, Cardinal 1819. 2,411, 484, 495, 508. † 1831. Gongales Bravo, fpan. Minifterium,

3, 177.

Boold 3. Ml., erster Bischof von Mel-

Gori, Miffionare vertrieben, 3,589-590.

† Borres 3., ter Athanafius, 3, 526; Die Trigrier 1838, 3, 526; Rirche u. Staat nach ber Rolner Errung 1842, 3, 526; die Wallfahrt nach Erier 1845, 3, 529. 3, 270-271 (ub. die Dieberlande); »Rheinifder Merturius, « 2, 375.

Goregensti Thim., Ergbischof von Pofen, 3, 482. † 1828.

Borg, Graf, preug. Gefandter in Regeneburg, 1, 325.

Bors, Ergbiethum 1829, 2, 492, 658. Görg, Graf, »Reife um die Belt«, 1852-1853, 3, 709, 715.

† Bogner (Apoftat), Martin Boos, ber Prediger ber Gerechtigfeit, 1826. 1, 517.

90ft ner, Gen. Bifar in Centralafrifa, 3, 732, 733 Bother, in England, 3, 226. Goubau, Auchenfeine in Bruffel, 3, 255, 258, 261, 266, 280.

Bourieff, ruff. Befandter in Rom. 3, 549

Gouffet, Cardinal (f. 1850) von Mheime, 3, 86.

Grab, das heilige, »der Brand ber Rirche bes bl. Grabes, 12. Detober 1808¢, 1, 186-191; ein Sauptichlag für die Ratholifen, 191. 3, 596-597.

Gradwell, apoft. Bifar in England, 3, 224.

Grahamfton, apoft. Bifariat im Capland, 3, 737, 738.

Gran, Primatialfit in Ungarn, Doms bau, 3, 350-351.

Grandi, Generalaffiftent der Bar-nabiten, 1, 298.

+ Granier de Caffagnac, Histoire du directoire, 1851, 2, 272.

Granbundten, 3, 319-320, fiehe Comeis.

† Graul, Reife nach Oftindien über Palaftina, 1834, 3, 604.

Grave, apoft. Bifariat in Solland,

3, 291-292.

Gravina Peter, Nuntius in Spanien, Cardinal 1816, 2, 388, 409, 484, 496. Erzb. von Palermo.

† Gregoire, Atbe, fonftitut. Bifchof von Blois, Unterredung mit Rapo. leon und antifirchliches Treiben, 1,

130-141, 160. Gregor XVI., Papft, f. Cappellari; bas Pontifitat Gregor's XVI., 2, 495-604; das Conclave von 1831; frühere Lebensgeschichte Gregors XVI., 495-502; Mauro Cappellari geb. 28. Gept. 1765; 1783 Camalbulenfer, 1787 Priefter, 1799 Schriftsteller, 1800 Mbt in Rom, 1818 General: profurator, 1823 Ordenegeneral, 1826 Cardinal, 2. Febr. 1831 Papft in einem Alter von 65 Jahren; damale 55 Cardinale; Die Regierung Gregore XVI, unter bem Minifterium bes Staatefefretare Bernettie, 2, 502-529 (1831-1836); Revolution in den Legationen; Defterreicher ruden ein; Confiftorium v. 28. Febr. 1832; Ginmifdung ber Madte; Amneftie; Reformen ; Comunalverfaffung ; San: belefammer ; Juftizverwaltung ; bas Laienelement verftarft; Finangen; eine Emporung in den Legationen unter: drudt; die Franzosen besetzen Anscona, 22. Febr. 1832; am 31. Mai 1832 Besignahme des Lateran; Encoclica v. 15. August 1832; Conftis tution v. 9. Muguft 1831; Trennung bes Staatefefretariates in ein Ge: fretariat bes Meußern und Innern; Berordnung über das Studienmefen; mas die Revolutionen dem Rirchen: ftaate gefoftet haben; Berdienfte des Schapmeiftere Tofti; icon 1834 fein Defigit mehr; noch im Jahre 1836 febr auter Stand ber Finangen; im Babre 1837 burch die Cholera großer

Rückfchlag, der bis jest nicht ausgeglichen ist; fremde Truppen bis 1838
im Kirchenstade: Berordnung über
das Militärwesen rom 29. Dezember
1834; 17,362 Mann Truppen, 1524
Pserber Bopularität des Papstes;
neues Bett des Anio bei Tivoli;
Reisen des Papstes; im 3. 1835 53
Cardināle, 671 Bisthümer.

Die Regierung bes Papstes Gregor vor dem Amteantritte des Caridinals Lambruschini als Staatsfetretär, die zu der großen Heiligiprechung«, 1836—1839, 2, 529—567, Consstituten und Ernennung—187, itte gegen dem Straßendettel; etruskische Alterkümer; die Eholera in Rom; Riederschumer; die Eholera in Rom; Riederschumer von 10. Dez. 1837; Complimente des Gultan; 200 des Papstes und des Catalissefertetärs; Statissische und des Schulen in Rom; Bevölferung 2,597,292 (jest 3,160,000); Butget von 1838; Sod der beiden Engel von Kom; Allostuton vom 8. Juli 1839.

»Das Kest der Heiligsprechung am 26. Mai 1839 und die Begebenheiten der nächsten Jahrea, 2, 568 – 589; am 22. Nov. 1839 Allosution über Rußland; Encyclica vom 3. Dezember gegen den Sclavenhandel; Allostution vom 27. April 1840 über die Martyrer in Tonkin; Encyclica vom 15. August 1840 über die Missonen; Fortschritte des Baues der Paulsfrich; Altarweibe und Encyclica; 1. März 1841 zweite Allosution über Spanien; im 3. 1842 Reformen; Natisbonne's Belebrung; 22. Juli 1842 zweite Allosution über Rußland; Nai 1843 Schwanengesang des Cardinals Dacca.

»Die letzen Jahre Gregord XVI. e, 2, 559-604; vom Jahre 1843 trübe Zeiten zbas Nahenpolitischer Stürme; Gioberti und die Congresse; partielle Ausstände; neue Commissionen six Perorm der Bervaltung; Rundsschreiben vom 8. Mai gegen die Bibel-Colportage; blutige Empörungen; Allosution über den Zod des Cemens August von Kösn; der Sadar Nitoslaus vor Papst Gregor XVI.; Bermehrung der Truppen; Papst Gregor

XVI. ftirbt, 1. Juni 1846, 81 Jahren aft, nach einer Regierung v. 15 Jahren 4 Monaten.

Gregor, Ronig der Gambierinseln, 3, 754.

Gregoric de Emanuel, Cardinal f. 1816, 2, 388, 410, 420, 460, 481, 484, 486, 539, 541, 565, 567. † 1839.

† Gregorovins, Ferdinand, 2, 623. Greith von Ect. Gallen, 3, 322, 323.

Grenata in Bestintien, 3, 718. Griffithe Th., apost. Bifar in England, 3, 224.

Griffithe, apoft. Bifar im Caplande,

3, 737, 738. Grooff, apost Bifar in Batavia, s. Conslifte, 3, 739-741, 745, s. Niederlande und indisches Meer.

Groß Fr., Generalvifar in Bamberg, 1, '09. 3, 381, 391, 394; Bijchof v. Burburg, 3, 397-398, 409 (1821 bis 1840).

Großbritannien, Die Kirche in Großbritannien (f. England) von 1800-1850«, 3, 200-243; König Georg III. (1760-1820) ein enra: girter Ratholifenfeind; Belotenthum ber Ratholiten; vergebliche Berfuche in ben Sahren 1807 und 1808, 1815 und 1816; Daniel D'Connel und ber Ratholitenverein; feit 1821 Cheil mit D'Connel verbunden; Ronig Georg IV.; burch ein Befeg 1825 Die Ratholifenrereine aufgehoten und boch fortbestehend; Gir F. Burdett's Bill 1826 für Die Emancipation ber Ra tholifen vom Unterhause angenommen. vom Oberhaufe verworfen; 1826-1827 feine Fortidritte. »Erflarung ber fatholifden Bifcofe, apoftolifden Bifare und ihrer Coadjutoren in Eng: lande, und ber engliichen Ratholiten vom 1. Juni 1826; Parlament vom 15. Nov. 1826; Burbett's neuer Un-trag, 5. Mars 1827; fein Autrag gebt 8/11. Mai 1828 im Unterhause burch, aber nicht im Oberhaufe; Peel und Bellington werben ben Ratholifen gunftig; Parlament vom 1. Februar 1829; das Ministerium bringt felbft die Bill ber Emancipa: tion ein; Gieg im Unterhaufe 23. Mary 1829, im Oberhaufe 10. April

1829; am 13. April fonigl. Ganc: tion ber Bill; Inhalt ber Emancis

vationsbill.

Die Bischofemahlen in Irland; Norm f. 1829; Statistif v. Irland; Das Dannooth Collegium; Die Drei Regierungs. Collegien ; fatholifche Uni= perfitat; Die Rirche in Schottland; drei apost. Bikariate; frühere kirch-liche Regierung der Katholiken in England; vier apost. Bikariate feit 1840-8; firchliche Statistik v. 1843; Literatur und fatholifche Belehrte; Lingard; Bifeman; Lucas; Lord Chremebury; Die Pufepiten; Schattenfeiten bes firchlichen Lebens in England.

Bruben Carl, Beibbifchof von De: nabrud, 1, 568. 3, 493, 466-467. 1827.

Gruber, General der Jefuiten, + 1805,

1, 168, 169, 171, 178, 238. Gruber Muguftin, Ergbifchof v. Galg. burg (1823 — 1835), 1, 523 — 524, 552, 553. 2, 389. 3, 338 — 340.

Buabalarara (Salieco), Biethum von Merifo, 3, 676, 677, 683, 691. Guabeloupe in Bestindien, 3, 721. Buamancha (Apacucho), Biethum in

Peru, 3, 709.

Guatimala, Erzbisthum in bem Staate g. N., 3, 676, 695, 696, 697, 698, 702, 704, f. Central: amerifa.

Guavaquil, Biethum in Ecuador, **3**, 705, 706. Guerra, Bifchof von Ducatan, 3.

687. Suerrieri, f. Gonjaga.

Bujang in Beftindien, 3, 700 (Tho: mas d'Angoftura).

Buibert, Bifchof von B viere, Dblat,

3, 84, 92-93.

Buinea, Dber- und Unter: B., und Genegambien; tootliche Diffion (f. 1841); in 11 Jahren ftarben 42 Miffonare; 10 Schulen; 3, 738.

Buifolan Dar., Bifchof von Freis burg-Laufanne, 3, 310, 326. Gundelsheim, an Burttemberg, 1,

392.

Burt, Biethum, 1, 527-533. 3, 347, f. Galm.

Guttometi Marc., Bijchof v. Dob: lachien . Blaubenebefenner , 3, 564, 565, 567, 570, 572, 573, 574, f. Rugland.

+ Buglaff Carl, »bas Leben bes Zao-Ruang, verftorbenen Raifers von China«, 1852, 1, 197, 198, 201, 203, 204.

# 5.

Baberlin, badifcher Rirchenrath, 1,

Saffelin, Bifchof von Cherfones, baierifcher Befandter in Rom, Carbinal 1818, 1, 333. 2, 410, 413, 438, 490, 3, 382, 383, 389, 390, 392, 393, † 1827, 90 Sahre alt. Sagleitner, Priefter, und die Manharter, 1, 502–503, 521–522, 527.

Sagfpiel, Abt von Sunsburg, 1,

597 - 598.

Batti, traurigfter Buftand des Chris ftenthume, 3, 701, 715-716, fiehe Westindien.

Salberftabt, Cacularifation baf., 1, 592-600. 3, 477. M. Sale, Crib. von Tuam, 3, 215. Salifar, Erzbiethum f. 1852, Kathebrale, 3, 645, 646, 649.
Saller Al., Miffonar, 3, 732.

Samburg, Ratholifen in, 3, 456-457. » Gefdichte ber fatholifchen Rirche in Samburg und Altona, von Drewes, 1850«, 2, 18. 3, 455, 456, 457.

Samilton, Bisthum in Canada, 3,

649.Sannover, f. Untheil im 3. 1803, 1, 363; Gacularifation in, f. Sildes. beim ; die Rirche im Ronigreich San: nover, 1816-1850, 3, 460-470; feit 1816 Berhandlungen mit Rom: noch 1821 feine Muefichten; Sanno: ver will 1821 mit Preugen geben; 1822/23 ein Conventeprojett; am 24. Mai 1824 die Bulle: "Impen-su"; ihr Inhalt; das Bisthum Benabrud vorerft nicht hergestellt; Bestandtheile der Biethumer Sildes: beim und Denabrud; der Beihbifchof Gruben Erecutor ber Bulle; nach Frang Egon's Tobe Gebievafang (1825-1829); Bifchof Dithaus 1829 bis 1835; gemifchte Chen; Die Ra: tholiten in Braunschweig ju Silbes: heim; Bifchof Fris, 1836 - 1840; Bischof Bak. Jos. Bandt, 1842—1849; Bischof Co. Jak. Wedekind.

Sarbenberg, preufifcher Staats. mann, Ranzler, 1, 337-338. 3, 470, 473, 474.

Bartfort (Prov.), Biethum in ben Ber. Staaten, 3, 660, 665.

hartmann Anaftal., apoft. Bifar v. Bombap, und f. apostolifcher Start:

muth, 3, 613-614, 616, 617. Satten, Bifchof von Ermeland (1837 -1841), 2, 538, 3, 479, 480, 481, 516, 518.

Saulid, Ergbifchof von Ugram, 1853, Card. 1856, 1, 541. 2, 538. 3, 356. Saunold, Beibbifchof von Erfurt,

1, 605-606. Bavanna, Bisthum auf Cuba, 3,

716. Bay, apoft. Bifar in Schottland, 3.

220, 224. ed, Pfarrer in Schwerin, 1, 597.

Bedereleben, ehem. Rlofter, 1, 593, 599.

Bedouville, Gefandter in Regend: burg, 1, 396.

Beiligipredung im 3. 1767, 1807, 1839, 2, 204-209, 568-569.

Befi, Bauptling in Deu-Geeland, 3, 751.

Beld, G., Provifar für Sannover, 3. 467.

Delfferich, "Reifebriefe aus Gigi-lien", 1853, 2, 620, 623. Delena, Sct., 3, 738.

† 5 eller, "Reisen in Merito", 1853, 3, 690, 691, 692, 693, 695.

Belfeniften, Gefte in Belgien, 3,

henarez, Martor-Bifchof in Tonfin. 628.

† Benner G., "die fatholische Rir: chenfrage in Bapern", 1854. 3, 384, 400.

† Benrion, "Allgemeine Befchichte ber fatholischen Diffionen bis auf bie neueste Zeit", beutsch - 4 Bbe. 1852, 1, 182, 203, 206. Serberstein, erster Bischof von Ling, 1, 516. (1784-1788).

Bermes (und Bermefianer), f. Leben, Schriften, Guftem und Berlanf, 3, 497, 500-510, 512. f. Preugen.

Bermogilla, apoft. Bifar in Tonfina. 3. 633.

Bernandes Diego, Bifchof ron Sas lieco, 3, 691.

Berpenr le, Bischof von Fort de France, 3, 721.

Berrenalb, Rlofter in Baden, 1, 440-411.

herrera, Ranonifus aus Veru, 3. 708.

Bergan te Harras, (öfterr.) Cardinal, 1, 28, 33, 37, 47, 48; von Pins VII. jum Bifchof geweiht, 1, 67 - 68.

Bergegowing, Ratholifen baf., 1,

Bergogenbuich, apostol. Bifariat, Biethum, 3, 248, 291-292.

Beifen : Caffel, wie entschädigt 1803, 1, 362. Bas ber Bischof, bas Domfapitel und ber Magiftrat von Julda (Churheffen) in ben 3ahren 1830/31 für die fatholifche Gache thaten, 3, 432-434. f. Oberrhei: nifde Rirchenproving. Die Bijchofe 3. 21d. Rieger (1829-1830); Leonh. Rött (jeit 1848) und Ehr. Fl. Rött (jeit 1848), 3, 450–451. — Heffen Darmstadt, wie entichädigt 1803, 1, 362. s. Deerrheinische Kirz. chenproving. Bisthum Maing 443 - 445. Nach Colmar's Tode † 1818 — 11 Jahre Sedievakang. Die Bischöfe Bitus Burg (1830— 1833), Jak Humann (1833-1834), V. L. Kaifer (1835-1848). Wahl fonflifte. Geit 1850 Bilb. Retteler Bijchof.

t hettinger, "die firchlichen und bie focialen Buftande von Paris", 1852, 2, 268, 269, 270.

Sil arius - Rirchenlehrer feit 1851 -1, 8, an Raifer Conftantius.

Bildesheim, Biethum, Schickfale 1802-1815, 1, 578-585, Gafula: rifation : Domftift, 581-582. Domichan, 584-585; über die fpatere Beit i. Sannover. Beitrage zur Silbesbeimifchen

Geschichte", 1829, 1, 579, 580, 581.

+ Sildesheimer theologische Do: natschrift, 1, 168, 172, 183, 3, 456, 468, 470.

+ Sildesheimer fatholifches Countageblatt, 1, 220, 541, 581. 2, 66. 3, 459, 531 flg. 623, 640, 736. Sille, Bifchof von Leitmerin, 2, 510. Sillereau, Ergb. von Pera, 3, 597,

+ Simmelftein, Ratholifche Bo: denfdrift, 2, 65.

Sinterindien, die Rirche in Sinterincien (1800-1823), 1, 204-206. "Die Rirche in hinterindien", 3, 620-637. f. Birma, Giam, Tonfin, (Codindina).

Dirn Frang Jof., Bifchof von Tournai, Glaubenebefenner, 2, 301, 302 f. 3, 251.

+ Siftorifch : politifche Blatter (1838 -1858). Şahrg. 1888, 1, 626. 2, 70. 3, 221, 308. 1839: 1, 626, 641, 646. 2, 559, 656. 3, 518, 519, 041, 040. 2, 059, 050. 3, 518, 519, 746, 751. 1840: 1, 479, 633. 2, 555, 656. 3, 234, 446, 483. 1841: 1, 242, 636, 647. 2, 581. 3, 303, 322, 524. 1842: 1, 22. 2, 548, 549. 3, 60, 62, 305, 307, 308. — 1843: 1, 23. 2, 562. 3, 579, 580. 1844: 1, 485, 491, 640. 2, 587. 3, 302. 1845: 1, 101, 638. 3, 88, 69, 90, 92. 249. 280. 983. 987 89, 90, 92, 249, 282, 283, 287, 387, 1846: 1, 428, 2, 600, 603. 38, 109, 249, 587, 591, 741, 1847; 2, 119, 3, 673, 690, 694, 1849; 3, 400, 1850; 1, 612, 1851; 3, 731, 1852; 1, 12, 207, 496, 592, 596, 3, 244, 388, 455, 722, 1853; 1, 213, 214, 419, 447, 450, 451, 3, 605, 614, 1854; 3, 337, 731, 1855; 2, 642, 1856; 3, 757, 1857; 3, 734,

Doaf nang, Proving von China, 1, **2**01.

Sobarttown, Bisthum in Bandie. mensland f. 1842, 3, 747, 748.

Soffbauer Clem., ber erfte deutsche Rebemptorift, Einsiebter bei Tivoli, 1, 49-50; in Wien, 3, 360-361. Soffen, 3ef., 3, 654.

hofftatter Beinrich, Bifchof von Paffau f. 1840, 2, 570. 3, 409. Dofftetter, Rreishauptmann in Tirol, 1, 501, 502.

Bogelwerd, Stift, aufgehoben 1817, 1, 486.

Sohen lobe Chriftian, Fürftbijchof v. Breefau 1795-1817, 1, 587, 624, 628. † 1817.

Sobentobe Frang Rarl, Bifchof von Temre, in Ellwangen 1812, 1, 426

-428. Bieth. Berm. v. Mugeburg. 3, 391.

Sohenwart Gigismund, Erzbifchof von Bien, 1, 509-510; aus feinem Leben, 527, 532. † 1820, 90 Jahre alt.

Sohenwart Sigismund, Bisth.: Berwefer von Linz 1809, Bischof 1815—1825, 1, 516—517, 519.
Sohenzollern Sof., Fürstbischof v. Ermeland, Exetutor Bulla (1818—1836), 3, 477, 479—480, 485.
Solland, f. Riederlande.

Solowineti, Reftor ber Afademie in Petereburg, 3, 581, 583.

+ Solfde, Statiftif von Beft. Gud: und Reu-Offpreußen, 1, 611, 617.
† Holzer, de proepiscopis Trevirensibus, 1845, 1, 601, 643.

Sommer, Bifchof von Trier, aus f. Leben (1824—1836), 1, 645, 3, 486, 490, 492, 494, 498, 499, 510. f. Dreußen.

So . Dan, groftol. Bifariat in China. 3, 643.

Sonduras, f. Centralamerifa, 3. 695, 696, 697.

honorati, Cardinal, 1,28; Bifchof

von Sinigaglia, 2, 210. † Sormapr, allgem. Beichichte der neueften Beit, 1, 342. Archiv, 1, 531 - 533

Sormes, fathol. Patriard der Chal: baer (1789-1837), 1, 217-218. f. Chaldäer.

Hornstein Fr. von, als Ratholif, 3, 432.

Borvath, Bifchof von Gtuhlweißenburg, 3, 356. Howard, 3, 227.

Suber Jofef, Dfarrer in Rarlerube.

1, 466-467. Suc, Lazarift in China (1841), 1, 202; in Tibet, 3,617-619. f. Gabet und Indien.

Sugues, Ergbifchof von Nemvort. 3, 662.

Sumann, Bifchof von Main; 1834, 2, 516. 3, 444.

Sumboldt Bilb., Minifter, 1, 586. Supe, Proving in China, 1, 202. **3**, **637**.

bu : Quang, apostolisches Bifariat,

t Surter, "Rom", 2, 555. "Die Befeindung ber fatholifchen Rirche in der Comei;", 3, 328, 329, "Ge- fchichte Raifer Ferdinand's II.", 3,

busgen, Generalvifar, 3, 497, 498. + Suth, Rirchengeschichte ces 18. Sahrhunderts, 1, 514.

Supeburg, alte Abtei, 1, 590, 592. Aufhebung, 594-598. Spacinth Sct., Bisth. in Canada,

3, 649.

Syderabad (Gecunderabad), Bifa: riat in Indien, 3, 615. Spnes, apoft. Bifar in Bestindien,

3, 722.

# 3.

Jaccard, Martprer in Tonfing, 3. 624, 628.

3 achimomics Greg., Guffragan in Lemberg, 1, 546.

3 acobis, 603, 734. Bifchof in Abpffinien, 3,

3affna, apoftol. Bifariat in Ceplon, **3**, **6**15, 616.

3 ahn, Prof. in Bien, 1, 536, 538, 539. † 1816. 3 a fobi, ber Philosoph, bei Stol-

berg's Converfion, 1, 106. Samaica, apoftol. Bifariat, 3, 716

-717.Balabert, Generalvifar in Paris, 2, 315-317.

Januarius, ber beil. in Reapel, von Josef Bonaparte und Joachim Murat reich beschenft, 1, 247, 272 -273. **2**, 616, 624.

3 apan, alte und neue Miffion, 1, 24. 3, 643, 721. (f. Forcade, Dallas, China).

Jaumann, Dombechant in Frant: furt, 3, 420; in Stuttgart, 3, 436; in Rottenburg, 3, 437

3 enny, Bifchof von Genf : Laufanne (1815-1845), 3, 326-327.

Berufalem, sateinisches Patriarchat (f. 1847), 3, 603. f. Grab bl.

Jefuiten, Bahl, 1, 6; in Rordames rita, 20-21. Folgen der Aufhebung in den Miffionen, 1, 23, 24, 210 f. Sef. in Rufland unter Ratharina II., 1, 161-165; unter Paul I., 1, 168

Miffionen an ber Bolga, -170.1, 171. Befuiten im Archipel (Le: vante), apostolifches Wirfen in Conftantinopel und fonft, 1, 173-179. Sefuiten in Reapel wiederbergestellt, 1, 238—243. f. Reapel. Bulle vom 7. August 1814 — Biederberstellung ber Gefellichaft Beju, 2, 356-357; über ihr Birfen und ihre Echicfiale f. Die einzelnen gander. Stand ihrer Miffionen im 3. 1850, 3, 735. 3 nd jen (Dft:), die Miffionen in Bor:

berindien, 1800-1823, 1, 207-214. Schredlicher Prieftermangel in jener Beit; Die Bahl ber Chriften um % gefunten. Mugemeine Muthlofiafeit. Die frangofifche Regierung verlangt nach Miffionerrieftern. Protestan: tifche Diffionethatigfeit.

"Die Rirde in Offindien u. Tibet"

(1823-1856), 3, 608-619.Das Edisma von Goa. Portugal hatte fattifch fein Patronat aufgege: Gregor XVI. errichtete im 3. 1834 Die Bifariate Calcutta u. Da. dras; im 3. 1836 Ceplon und Ma-dura; das Breve vom 24. April 1838 Multa praeclare" hebt die alten Biethumer auf. 3m 3. 1843 Bieberbeginn bee Schiema von Goa burch den Ergbischof Josef da Eplva p Torree. Er ordinirt auf einen Edlag - 800 Mann, melde bie apostolifden Bifariate überichmemm: ten. In 240,000 Geelen verfallen bem Chisma. Die Gache bereinigt theilmeife erft 1851, ta Gylra nach Braga transferirt wird. Allofution Dius IX. vom 17. Februar 1851. 3of. ba Matta, Bifchof von Macao, erneuert bas Chisma 1853; er erideint auf Ceplon, gieht in Bombap ein, pontificirt, benedicirt und firmt. Umfonft erhebt fich Anaft. Sartmann, Moministrator von Bombay. Bifchof von Macao weibt in Goa 536 Gubjekte. Sartmann in ber Pfarrfirche Upper : Mabim belagert und faft ausgehungert (13. bis 20. Mary). Breve vom 9. Mai 1853 gegen Die Gdismatifer. Erlofden bes Schisma. Burudfenung ber Ra-tholifen burch bie Englander. Die einzelnen apostolifden Bifariate: 11 Madras; 2) Syderabad; 3) Bigiga.

patnam ; 4) Dondichern ; 5) Mpfore ; 6) Madura; 7) Quilon; 8) Coims batur; 9) Berapoly; 10) Mangalore; 11) Bomban; 12) Agra; 13) Patna; 14) Calcutta; 15) Dacca; 16) Ava u. Pegu; 17) Jaffua; 18) Colombo; 19) Malacca - aufammen 786 Drie: fter mit 800,000 Geelen. - Miffion in Tibet. Die Lagariften Suc und Gabet 1844 45 nach Tibet von Des fing aus; von China ihre Berbannung commandirt; deportirt nach Ranton - 1848. Bergebliche Berfuche von 1851-1854; neue Soff: nunaen.

Indianer (in Mordamerita) der Fels fengebirge; Die Miffionen ber Felfengebirge, ichnell und hoffnungevoll aufblübend, vom Unglücke verfolgt. Die Indianer dezimirt. De Smet feit 1840 unter ihnen. Späterer Berfall. Die Chicago Miffion. Apoftol. Bifariat ber Indianer mit 6000 Seelen, 3, 668-670.

Indianer in Merifo; die Rirche hat die Indianer »conservirt«, 3, 658-

689, 692, 693-694 (Ealifornien). 3 n d if che & Beltmeer, Inseln im —, 3, 739 — 745. Kirche in Batavia auf Japan, und apostol. Prafettur 3m 3. 1840 aroftolijches nach 1808. Bifariat. Grooff apoftplifcher Bifar. Geine großen Berdienfte. 17,000 Ratholiten. Der Conflitt gwifchen bem apoftol. Bifar und bem Bouverneur - 1845. Grooff verbannt. Gin Sahr feine Geelforge. Branten apoftol. Bifar für Riederlandifch. Indien. Portugiefifche Abtretungen an die Niederlande. Die Ratholifen hier im besolatesten Buftande. Apost. Bifariat von Malacca. Schisma von 1838. Singapore; Pulo-Pinang. Die Rirche auf den Philippinen -Erzbisthum Manila. Biethumer : 1) Reu-Segovia; 2) Reo-Caceres; 3) Bebu. Die Orden und ihre Ber: Dienfte. Große Bifchofe.

Inguanto Ribera Peter, Erzbischof von Toledo, Primas 1824, 2, 438. 3, 142; Kardinas 1824, 2, 442, 496, 504. 3, 155. f. 1836.

† Intereffen, Die fatholifchen, bei ben Budgetverhandlungen in den preufischen Rammern bes 3. 18521853, Paderborn 1853, 2, 18. 3,

Soanetti, Cardinal, 1, 28. Johann VI., Ronig von Portugal, 2, 81, 82, 86. f. Portugal.

Sonifche Infeln, Ratholifen baf., 1, 185 (Corfu, Bante).

Bofef Rapoleon, beim Concordate von 1801, 1, 113, 114, 117. 3ofef 1806 Ronig von Meapel, 1808 Ronig von Spanien, f. Reapel und Spanien. Bofef will Dius VII. entlaffen feben, 2, 340. - » Memoiren des Ronigs Sofefe, 6 Bde. Paris 1853–1854, 2,69–70, 172. 3,117. ("Mémoires et Correspondance politique et militaire du Roi Joseph" ecc. Paris 1853-1854).

† » 3 ofefinismus « (1, 13, 14). »Der 3. und die faiferlichen Berord: nungen vom 18. April 1850 in Bezug auf die Rirche. Wien 1851. 1. 3, 369 (von dem ehemaligen Bischof Lonovice).

Jouen, Miffionar, 3, 736. Brland, f. Großbritannien.

Brotefen, befehrte Indianer, 1, 21.

Isabella, f. Spanien. 361e de France, Bieth, feit 1850, 3, 736.

3 fo ard, 3. A., Cardinal 1827, 2, 470; Erzbischof von Aur 1828, 2, 476, 483, 496, 541, 566. 3, 6, 80. † 1839.

Stalien, Republit und Ronigreich (1801-1814). »Das Concordat' für die italienische Republike, 16. Sept. 1803, 2, 39-49 (f. Sardinien). Die vorganischen Artikele vom Kebr. 1804. Raprieon I. in Stalien, 1805; feine Rronung in Mailand - 26. Mai 1805, als Ronig von Stalien, 2, 134, 145-149. Unterbrudung ber Rlofter und Pfarreien. Dom in Mailand, Lage ber Rirche in Dber-Stalien von 1805-1809, 2, 187-Das Benetignische 1806 bei 204. bem Königreiche Stalien. Kirchen-reformen. Sierarchie im Königreiche Stalien. Die Rlöfter 1806 im Benetignischen aufgehoben. Berbote ber Reise nach Rom an die Bischofe. Gehäufte firchenfeindliche Magregeln. Reuer napoleon. Ratechismus 1807.

Bruberichaften. Suppression aller ber Boblthatiafeit. Centralifation Beitere »Reformen.« Die armen Pfarrer. Bieder ber Mailander Dom. 3m 3. 1810 alle Orden in Statien und Rom aufgehoben, 2, 312. Commandirter Abreffenfturm der Bifchofe u. Rapitel in Stalien, 2, 318-325. Erflarungen u. Aufflarungen 1815, 2, 365-366. f. Lombardo. Benetien und Gardinien.

Stalinety Andr., ruffifder Bot-fchafter in Rom, 2, 436. 3, 543. Sturbide, General in Dierito, 3, 675; erhemerer Raifer, 676, 680,

3uigné, Ergbischof von Paris, 1, 76-77. 2; 30, 37. + 1810. 2, 324. Bulian von St. Muguftin, feliggefpr. 2, 449.

Raifer, Bischof von Main; (1835-1848), 3, 444. f. Heffen.

Ralby, Bef., ungarifche Bibelüber, febung, 1, 536, 538. Ralispel, Indianer, 3, 670, 735.

Raminiec, lateinisches Biethum in Rufland, 1, 166, 167, 3, 583, 585 -586.

Ramirefa, Bralat in Rugland, 3, 569.

+ Rampe Friedr.," "Geschichte ber religiöfen Bewegung ber neuern Beit" 3 Bbe. 1853 - 1856; 3, 530.

Ran Zaver, Martyrer in Confina. 3, 625, 628.

Rap, das, und die Kaffern, 1, 212-213. f. Capland. Kareu, Jef. in Rußland, 1, 170.

Rarl Ambros, Erzherzog, Primas von Gran (1808, † 1809), 1, 533-534.

Rarl ber Große, über die Beiligfeit bes Rirchenguts, 1, 65. Rarl Felir, f. Cardinien.

Rarl Albert, f. Gardinien.

Rarl IV., Ronig von Spanien, Das nifefte bei ber Babls Dius VII., 1, 54-55. Spanifche Eingriffe in ba Rirdenrecht, 1, 55. 56; vertreibt aus Rache die Zefuiten, 1, 170. Spatere Schidfale, f. Granien und

Rearel. + 19. Januar 1819 in Rea-

pel; 2, 609-610. Rarl X., f. Franfreich.

† Rarl vom bl. Alois, "tie tatholifche Rirche in ihrer gegenwärtigen Mus: breitung auf ber Erbe", 1845, 3, 225, 293, 299, 319. Rarlerube, fatholifche Gemeinde f.

1804; Schicffale und Birten, 1,

466-467.

Rarmel, Hoepig 3, 603-604.

† Rater famp, "Denfmurbigfeiten aus bem Leben ber Fürftin Galigin" 1828, 1, 103, 107, 566, 570; Rat.

in Munfter, 1, 565, 569. Ratharina II. von Rugland, ichust die Zefuiten, 1, 161, 165. 3hr Ber: tilgungefrieg gegen bie unirte Rirche,

1, 165-166

1, 165—166.

† \$f at b ol if , ber , \$abra 1821: 1, 208. 38, 127, 181, 260. 396, 445. 3. 1822: 1, 22, 23, 208, 209, 458, 605, 606, 607, 608, 626. 2, 399. 3, 56, 397. 1823: 1, 477. 3, 138. 1824: 2, 430, 434. 1825: 2, 442. 3, 336. 1826: 2, 462, 468. 3, 67, 266, 270, 271. 1828: 1, 468, 1829: 2, 477, 487, 488, 489, 490. 3, 202. 209, 212, 216, 279, 281, 468, 600. 1830: 2, 493. 3, 73, 296. 1831: 2, 503, 504, 513. 3, 74, 296, 438. 513. 1832: 2, 508, 509, 510, 512. 1833: 2, 515, 516. 3, 298—299. 1834: 2, 523, 524. 3, 221. 1835: 2, 529, 3, 305, 509, 510, 512. 1833: 2, 529, 3, 305, 509, 510, 512. 529, 3, 305, 509, 510, 512. 529, 3, 305, 509, 510, 512. 529, 529, 513, 514. 3, 150, 154, 468, 469, 486, 1837: 2, 538. 1838: 2, 549, 558. 1839: 2, 555. 1840: 2, 571. 1841: 3, 447. 1842: 2, 265, 270. 

Ratholifche Blatter aus Tirol, 3, 212, 308, 324, 326, 346. 1844: 2, 592, 658. 3, 212, 294, 308, 324, 325, 346, 359, 707. 1845: 2, 596, 598, 630. 3, 101. 1847: 2, 652, 1848: 3, 653, 655. 3, 293. 1849: 2, 652, 653, 555. 2, 674. 3, 338. 1854: 3,

+ Ratholifche illuftrirte Beitung v. 1855, 3, 221, 326.

+ Ratholifche Blatter aus Rranfen. 1, 181.

† Ratholische Zeitschrift. Munfter 1851, 1, 581, 594, 598, 599. † Ratholisches Wochenblatt für bie

Diogefen Rulm, Ermland, Pofen u. Gnefen, 6. Jahrg., 1, 611, 612. Reerens, erfter Bifchof von St.

Dolten (1785-1794), 1, 515. Reller, Johann Bapt., geiftl. Rath, nach Rom 1808; nach Daris 1811. 1, 425; 1815 nach Rom, 1, 428. Reller Bifchof von Evara 1816, 2,

389; im 3. 1828 Bischof von Roti tenburg, 2, 473. 3, 426-427, 432, 435, 437, 438. + 1845.

Rellermann, ermablter Bifchof von Diunfter, † 1847, 3, 486.

Rentucto in ben Ber. St., 3, 655. Rerad, am todten Deere, driftliche

Gemeinde, 1, 223. Retteler Bilb. Emm., Bifchof von

Mainz feit 1850, 3, 445. † Retteler, "bas Recht und ber Rechtsschun ber fatholischen Rirche in Deutschland", 1854, 3, 438.

Rettenburg, aus Medlenburg, 3, 454 - 455.

Rhoan, Martvrer in Tonfing, 3, 625 - 626.

Riaking, Raifer in China 1795-1820, ein Tyrann, 1, 197, 203.

Riangfi, Bifariat in Ching, 3, 643. Riel, Ratholifen daf., 3, 458.

Rienlung, Raifer von China 1735 -1795, den Chriften gunftig, 1, 197.

† Rimmel, "Monumenta fidei orientalis", 1850, 1, 183.

Ringstown, Bisth, in Canada, 3. 645, 646, 648,

+ Rirchenblatt, fuddeutsches fathos lifches, 1, 444.

+ Rirdenblatt, fchlefifches, 3, 480,

Rirdner Matth., Diffionar in Centralafrika, 3, 732.

Rirt, Ratholit in England, 3, 226. Rlagenfurt, Biethum Gurt,

527 f. 3, 347. Rlee, Prof. in Bonn, 3, 506. † Rlein Joseph, Generalvifar bes Ergbisthums Munchen Freifing, 1822, 1, 476-477. 3, 396.

† Rlein, "Geschichte bes Chriften-thumes in Defterreich und Stepermart" Bo. 7; 1842, 1, 515, 516, 517, 521, 524, 525, 526, 552, 553, 559, 3, 344, 346, 347, 364, 365, Rlobufigfy Peter, Erzb. von Ro-

loczu, 1, 536. 3, 356.

+ Rlofe Rarl, Leben Pastal Paoli's, Oberhaupte ber Corfen, 1853, 2, 20.

+ Rlofe R. Ludm., Leben Rarl Muguft gurften von Sarbenberg, ton. preußischen Staatekangler, 1851, 1, 337, 338, 341. 2, 369. 3, 473.

Rluch Jof., Bifchof von Reutra, 1, 534, 537, 539.

f Rluber, über Gafularifation und ihr Elend , 1 , 341-342; Heberficht ber Biener Congregverhandlungen, 1816, 1, 342, 366, 2, 374, 375, 378, 381.

Rnauer Joj., Fürftbifchof von Bres: lau (1843-1844), 2, 583. 3, 484.

Rnicanic, Miffionar in Central: afrita, 3, 732, 733. Rnow = nothing in den Ber. Staa=

ten, 3, 667. Rnoblecher, apoft. Provifar in Cen:

tralafrika feit 1848, † 1858. 3, 730 -734.

Roben; I, f. tragische Politik im 3. 1801/2, 1, 344-347, 359.

Robes Ludw., apostolischer Bifar von Guinea, 3, 738.

Rochanowic; Gregor, Bifchof von Lud, Metropolit 1809, 3, 535, † 1814, 3, 536.

+ Rohl, "Reifen in Canada und durch die Staaten vor Remport und Den:

folvanien", 1856, 3, 649.

burg, 1, 381-382, 384. 2, 130. ölle, Burttemberge Bertreter in Rolle, Bürttemver Rom, 3, 413, 419.

Roln, Churfürstenmahl im 3. 1801 und edle Saltung des Domfapitels; 1, 317 - 318. Chur : Roln auf ber rechten Rheinseite, 3, 646-647 (f.

Caspars und Comit). Ueber Roln ! feit der Biederherstellung des Erg-Drengen, biethumes 1821-1825 f. Prengen, Drofte, Beiffel, Spiegel. 3, 475, 477, 478, 479, 486, 495.

† Ronigsborfer, Geschichte Des Rloftere jum beiligen Rreug in Donaumorth, 1829, 3 Bd. 1, 488-490.

Ronis, tathol. Gymnafium, 1, 613, 616.

Ronflave, f. Conclave.

Ronft ang, Dochftift im 3. 1801, 1, 317-318; das bijdofliche Ordinariat - 10. Darg 1803 an den Rlerus von Burttemberg, 1, 412; es ift reformluftig; Erlaffe — 412-413; es reformirt in Baden, 1, 454, 469 -472. f. Beffenberg; der Berfall und die Auflöfung des Bieth. Conftang, infoweit die fathol. Schweig dazu gehörte, 3, 310 f. f. Schweiz. Ropacin Sol., Primas von Ungarn (1838–1847), 1, 537, 539, 3, 356, 357, 372, 374, 376.

Ropenhagen, Ratholifen baf. . 3. 459.

Ropten, 3, 602-603, f. Türkei. Rorea, Christenverfolgung in Rorea im 3. 1801, 1, 191-196; Rorea bat im 19. Jahrhundert am meiften Blutzeugen ber Rirche und bem Simmel gefchenet. Berfolgung von 1793 -1801. Die Martprer Paul De und Satob Ruan. 3m Sahre 1800 10,000 Chriften. Die Martyrer Petrus En, Aleris Soangethe-Joung und Satob Ly, Die Ratechiftin Co. lombe, im Gangen mehr als 200 Martorer. Run 30 Jahre Rorea ben Miffionaren verfchloffen. Erneuerte Chriftenverfolgung, 1839-1840. Der Bifchof Smbert und zwei Dries fter Martprer 21. Geptember 1839. 100 einheimische Blutzeugen. Rnaben und Dabchen als driftliche Del: ben. Die Blutzeugen Damian, Mgatha und Lucia.

Roromandel in Offindien, 1, 23, 209.

Roffuth Ludw., Rebell, 3, 375. Röthen, Ratholifen baf., 3, 453. Rott Chr. Al., Bifchof von Rulba feit 1848, 3, 451.

+ Rrabbe, Madrichten über bie be: bern Lebranftaften in Munfter 1. 107, 563-564.

Rrafau, Bisthum, 3, 539.

fRramer. Bedachtniffdrift auf Rarl von Dalberg, 1, 99, 395 (über bie Grene in Munden).

Rranemitter D. in Reuholland, 3, 748.

Rraffomsti, Ergbifchof von Polod, 3, 535.

† Rrat in Sildesheim, 1, 581. "Der Dom ju Sildesheim", 1840, 1, 585. Rroatien, bie Rirche in, 1, 541.

Arnftofowicz Jof., Bifchof ber Mr. menier in Rugland, 3, 537-538.

Ruenger, Spitalpfarrer in Ronftang. 3. 440-441.

Rulm, Bieth., 1, 608-618. 3, 475, 476-478, 481-482. f. Dreufen. Runigunde, Pringeffin von Sachfen, 1, 600, 601, 602, † 1826. 1, 603. Rutais, Die Miffionare vertrieben, 3. 589-590.

#### ₩.

Labis R. S., Bifchof von Tournav f. 1835, 3, 297. Labrador (Marquis de la Constanza),

Spaniens Befandter in Rom, 1, 56.

Lacordaire, Dominifaner, 3, 74. Lafapette, herr von, und der Thron des Julius, 3, 70, 71.

Lafitte, Banquier, 3, 70; Miniftes rium, 3, 73.

Laforeft, Franfreiche Befantter in Regensburg, 1, 352-358, 359, 360. Lahar pe, Befehrung, 2, 8-9. Laicfat, Bifchof von Grofmarbein,

Laicfat, Bifdof von Grofwardein, 3, 357, 372. Laine, firchenfeindlicher Minifter in

Frankreich, 3, 23, 27-28, 32, 63. † Lamartine, "Histoire de la re-† Yamar fine, "Histoire de la re-stauration", 1851, 2, 340, 347, 3, 50, 52, 53, 55, 61, 63, 64, 68, 69. 2 am artine, über die Freiheit des Interriötts, 3, 96. 2 am brecht St., Stift, wiederherge-stellt 1802, 1, 524. 2 am brus ch in i 306. Bapt., Bijchof von Orvieto, 2, 530-531 (1807-

1826).

Lambruschini L., Cardinal, Gtaats. fefretar von 1836-1846; geb. bei Genua 1776; Barnabit, 1819 Erg: bifchof von Genua; 1827 Muntius in Paris; 1831 Cardinal; + ju Rom 12. Mai 1854, 2, 364, 468, 481, 530-532. Ceine Berdienste um tie Rirche, 2, 532, 542, 547-548, 554, 579, 592. Ueber fein Wirken als 579, 592. Staatefefretar f. n. Gregor XVI. und die einzelnen ganber. cf.

Lamiot, Miffionar in China, 1, 202. Lamfpringe, Rlofter, aufgehoben, 1, 579-580. 3, 223.

Lamp, Bifchof von Ganta Fe (Neu-Merifo), 3, 671.

† Lang, Sammlung ber murttember: gifden fathol. Rirchengefebe, 1836, 1, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 420, 422, 425. E. über das Patro. nat, 1, 416-417. 3, 434.

+ Lang, Memoiren bes Ritters von Lang, 1842, 1, 358, 485, 489, 491.

2, 171. 3, 382.

Lante Aler., Cardinal 1816, 2, 389. Lante Anton, Cardinal 1817, 2, 392. La Dag in Bolivia, Rathebrale, 3, 706.

La Plata (Chuquifaca), Sie des Erz-bifch fe von Charcas, 3, 706. La Plata: Staaten, f. Buenos: Apres.

Las Cafas, Bifchof von Chiapas, 3, 692.

† Laspepres, Befchichte der fatho: liften Rirche in Preugen, 1841, 1, 465, 590. 3, 471, 372, 473.

Latil be, Ersbifchof von Rheims, Cardinal, 2, 462-463, 483, 489, 496, 541, 3, 19, f. Leben, 3, 57-58, 59, 68, 71, 80 (geb. 1761, 1824 Erzb., 1825 Cardinal, † 1839).

Latour : Maubourg, Botichafter in Rom, 2, 496. Laurent, Bifchof von Cherfones, 2,

573. 3, 294, 456.

Laufanne : Benf, Bisthum, 3, 326 -327.

Laufin, Ratholifen in ber, 3, 452. Lavater, C. Stolberg an ihn, 1, 104-105.

Lawfon, John Parfer, "the roman catholic church in Scotland", Edinb. 1836, 3, 221.

+ Lavard, Miniveh und feine Meber: refte, 1852, 1, 220.

Lagariften im Archipel und der Le: pante, 1, 182. f. Turfei, 2, 125.

Leav : Tong (Mandschurei), 3, 643. † "Lebenebeschreibung ber fünf jungft tanonifirten Beiligen", 1839, **.** 568.

+ Leblanc, "Histoire de dix ans",

Ledebur Gr. Clemens, Bifchof von Paderborn (1826 - 1841), 3, 456, 466, 467, 484 - 485, 494, 498, 510, 515. f. Preugen und Sannover.

† Lefebrre, . Geschichte der Cabinete Europae", 2, 96, 98, 165, 166, 185, 211, 212, 215, 224, 3, 111—113.

Lefebore, apoftol. Bifar in Tonfin, 3, 631, 634.

Lemberg, lateinifches, unirtes und armenifches Ergbiethum, 1, 543-548.13, 347-350. f. Defterreich.

Leo XII., Papft, f. Hannibal della Genga. "Die Regierung bes Papftes Rev XII. 1823—1829°, 2, 408—477. "Das Conclare vom Jahre 1823° 2, 408—413, 49 Cardinale in das Conclave (von 53) - 2. Gept. 1823. Geveroli durch Defterreich ausgegewünfct. Caftiglioni Franfreich und Defterreich fchließen fich aus. Della Genga nach Geves roli gemahlt - 28. Gept. "Leben Des Dapftes Leo XII. por feiner Er: hebung", 2, 415-418; geb. 2. Mug. 1760, Cardinal 8. Mars 1816, Papft 28. Gept. 1823. "Die erften Sand. lungen Lev's XII., feine Rrantheit und Genefung. Tod bes Cardinals Confalvi." 2, 418-434. Die Rros nung am 5. Oft. 1823. Des Paps ftes Rrantheit und munderbare Ret: tung durch ben Tod Des Bifchofs Strambi. Confalvi's Rebe an den Papit, Rrantheit und Tob. Großere Encyclica vom 5. Strenge Leo'e. Dai 1824. "Das Jubeljahr in Rom", 2, 435 - 455. Jubilaumsbulle vom Mm 13. Juni Bes 29. Mai 1824. finahme bes Lateran. EDift über Staats : und Gerichteverwaltung. Magregeln gegen die Rauber. Das Bubilaum vom 24. Dezember 1824

- 24. Dezember 1825. Rundichreis ben megen bes Reubaues ber Daule: firche. Erlaß gegen die Carbonari und Freimaurer. 3m Gangen 90,000 Dilger. "Unterrichtemefen unter Leo XII. Innere Berwaltung", 2, 455 -477. Bulle vom 23. Muguft über ben Unterricht. Musguge aus berfel: ben. Dagnahmen gegen ben Stra: Benbettel. Dronung des Armenme: jens. Erzeffe ber Bottlofiafeit. Con: fiftorien. Befegung von Biethumern in Gudamerita. Buter Stand ber Kinanzen. Corge für die Wissensichaften. "Tod Leo's XII." 2, 478 – 479 († 10. Februar 1829, 68 3. alt).

Leoben, zeitweiliges Biethum, 523-524. 3, 347.

Leon, Bisth. in Nicaragua, 3, 698. Leonardi in Berona, 2, 657.

Leoni Frz. Cafar, Cardinal 1816, 1,

Leopold II., Raiser, 1, 13. f. Tos: fana.

Leopold III. f. Toffana.

Leopoldsverein in Bien, 3, 658.

Leu von Eberfol, 3, 330. Levante, 3, 595-597. f. Türfei.

Lewicki Michael, unirter Ergbifchof von Lemberg feit 1836, Primas, Cardinal f. 17. Juni 1856, † 1858, 1, 543, 544-548; aus f. hirten. brief vom 10. Mar; 1841, 1, 544 f. 3, 534.

Lhaffa in Tibet, 3, 617, 618, 643, (Bifariat?). f. Indien. Libanon, Miffionen am -, 1, 186.

Liberia, Colonie ber freien Reger

in Afrita, 3, 738.

Lichtervelde van, in Bruffel. 3.

+ Lieber Moris, Bn Gachen ber oberrheinischen Rirchenprovinga, 1853, 3, 445.

Liedeterte, niederlandischer Botschafter in Rom, 3, 283. Liquori bl., canonifirt, 2, 494, 568

Lima, Erzbiethum in Deru . 3. 705.

707 - 709. Limburg, Biethum, 3, 419, 445-

449. f. Raffau.

Linares, f. Monteren.

Lingard Joh., hiftorifer, 2, 472. Leben u. Berfe, 3, 228-232 (geb. 1771, † 1851, 81 3. aft). Ling, Biethum f. 1785, 1, 516. Lipp Jol., Bifche von Rottenburg f. 1847, 3, 437.

Lippe : Detmold, Ratholifen baf.,

3, 477. Liruti, Bijchof von Berona, 2, 195.

Lifowefig Beraff. , Erzbifchof von Polod, 3, 531-735. Litta, Ergbijchof von Theben, Run-

tius in Rustand, 1, 166, 168. Carsbinal, 2, 212, 228, 310, 417, 596. 3, 213, 536. † 1820.

Little . Rod, Bisthum in ben Ber. Staaten, 3, 660, 665.

Livorno, neues Bisthum, 2, 142.

Liminsti, Bijchof in Rugland, 3, 583.

Loan Lufas, Priefter, 84 Jahre alt, Martyrer in Tonfin, 3, 626.

Locatelli Bra. Maria, Bifchof von Spoleto , Cardinal 1801 (1803) , 2, 24, 228, 278.

Lodovico Frang. da Gan -, Pa: triardy von Liffabon 1843, Cardinal 1843, 2, 583, 590, 598. † 1845.

Lobron, Graf, Buiftbifchof von Briren, 1, 498, 502. 3, 337. † 1828.

Lombardei (f. Stalien), bas lom: barbifch : venetianifche Ronigreich . 1815-1848. 2, 648-658. Rird: liche Gintheilung. Carbinal Baps: rud. Fromme Anftalten in ber Lom-barbei und bem Benetianischen. Dr: ganifation der Bohlthatigfeit. Berr: liche Stiftungen in Mailant, Davia, Como, Cremona, Brescia, Berona, Bicenja, Bergamo, Benedig; 2, 668.

+ Longner, »Darftellung der Rechts. verhaltniffe der Bifcofe in der ober: rheinischen Rirchenproving «, 1840, 1, 428. 3, 432.

Lonovite Jos., Bischof von Csanat 1834, 2, 523. 3, 353—154, 356, 369, 374, 376, 377.

Lopes, Bifchof von Dribuela, 122-124, 127. Erzbischof von Ba: tencia, 3, 142, 157. (2, 438). Lopes, Prafident in Reu-Granada, 3, 704.

Lopes, Bifch. von Uffumcion, 3, 714. Lorengana, Carbinal von Tolebo. 1, 18, 27; verzichtet ju Gunften bes Cardinals Bourbon, 1, 284. » Tob bes Carbinals Lorenzana. Geine Arbeiten und Berdienite um Gpa: nien und um die Rirche«, 2, 49-56 (geb. 1722, 1772 Primas von Eo, ledo, 1789 Cardinal, † 1804 in Rom). Lorenzana, Gefandter in Rom, 2, Louis St., Erzbiethum feit 1847. 3, 661 Louisville, Bisthum in ben Ber. Staaten, 3, 660, 665. Pomen, freie fatholifche Universität in Belgien 1834/35, 3, 304-307. Römen, das philosophische Collegium, 1825, 3, 264-272, 279. Lowen broed, Abbé, 3, 67. Lowen ftein: Berthheim, Ente fcadigung 1803, 1, 363. Lubed, Ratholifen in -, 3, Lubin eti, Bifchof, Apoftat in Rug-land, 3, 550, 555, 557. Lublin, Bisthum, 3, 539. Luca De, Bischof von Aversa, 2, 599 (Muntius in Munchen und Wien). Lucas gr., fein Birfen (Grunder bes »Tablet«), 3, 234-235. † 1855. Lucca, fruberes Bergogthum, Lage ber Kirche seit 1806, 2, 148, 188— 190, 191. Der Bergog Inf. Ludwig 1825 in Rom beim Zubilaum, 2, 442, 448. Lage ber Rirche, 2, 668, 675 - 676. Luchefini, preußischer Staatsmann, 1, 348, 358. Bucchi Bened., Card. 1801, 1, 286. † 1802. Biographie und Schriften, 298-300. Lud, unirtes u. lateinisches Biethum, 1, 166, 167. Lucia, große Martyrin in Rorea, 3, 640-642.

Lucia St., Infel in Bestindien, 3,

Ludolf, Gefchäftsträger in Rom, 2.

Ludwig, Großherzog von Baten, 3.

Ludwig, f. Dieberlande. 3, 246-

618.

247.

422, 438. Budmig I., f. Bapern. Ludwig Philipp, f. Frankreich. † Ludwigsannalen (Unnalen bes Ludwige Miffionevereines), 3, 669, 734, 736, 744, 753, 754, 757. Lumper G., Prior in Ct. Georgen, 1, 446. Luneville, Friede, Bestimm. über Die Gatularifation in Deutschland, 1, 311, 314 f. Lining, Bifchof von Corver und Munfter, + 1825. 1, 567. 3, 485. E upfe Union, apostol. Bifar in De-nabrud 1830, Provifar bee Norbene, 3, 454, 457, 467, 468, 469, † 1835. Lufchin Brz. X., Erzbischof v. Görz (1835—1884), 3, 338. Luttid, Biethum, 1, 319, 3, 298; Staateuniversität, 3, 304, 306-308. Lusow, öfterr. Botichafter in Rom, 2, 483, 489, 552. Luremburg (ju Solland), apoftol. Bifariat, 3, 293-294. Luzern, Provifariat, 3, 328. fiebe Busern, providerat, 3, 328. siehe Eusern, providerat, 3, 328. siehe Schweis, 330—331. Luzene de la. E. M., Cardinal 1817, 2, 392. 3, 15, 18. † 1821. Ly, Petrus und Jafob, Martvrer in Korca, 1, 192—195. † Lynd, "Bericht über die Expedition nach bem tobten Meere«, 1850, 1,

#### M.

223-224.

Maanen van , Rirchenfeind in bol: land, 3, 259. Macao, Berfallenes Chriftenthum, 3, † Macaulan, sausgemählte Schrif-ten«, 1854. 3, 218. Macchi Bingens, geb. 1770, Runtius in Paris, Cardinal f. 2. Dft. 1826, 2, 467, 468, 496, 515, 541, 574, 592. 3, 43. Macdonald, Commandant in Rea-pel 1799, 1, 235-237.

Mac. Donald, Bifchof von Ring-ftown, 2, 491. 3, 646, 647, 648. Mac. Donnel, apoftolister Bitar in Trinibad, 3, 717. Mad, Professor, 3, 435.

Madagascar, unjugangliche Dif: fion, 3, 735-736.

Madras, apoftol. Bifariat 13, 609. Madrid, 3, 129-130; fromme Instalten 173. Mabura, apoftol. Bifariat, 3, 609. 6**15. 6**16. + Dagagin, neues, für fatholifche Religionelehrer, 1809-1813, 1, 428. (1, 576). Dagbeburg, fatholifche Rirche daf., 1, 590-592, 596. 3, 465, 477. † Magenta, über die frommen Ctiftungen in Pavia, 1838, 2, 653. Dahim : Upper, f. Indien u. Sart: mann, 3, 613-614 Mai Angelo, geb. 1782, Carb. 1837 (1838), † 30 Albano 8. Sept. 1854, 2, 515, 530, 538, 548, 573. Mailand, Stiftungen und milde Un-ftalten, 2, 651-653, (1, 79-80). † Mailath, Gefdichte Ungarn's, 3, 351 - 380. Maing, Biethum, 2, 10, 19. 3, 415, 417, 419, 443-445. f. Deffen. Darmstadt. Maiffur, apoft. Bifariat, 3, 615. Maiftre be la Graf Jof., fein Leben und seine Schriften, 1, 134, 171, 172. 2, 634 - 636. Lettres et opuscules inedites", 1851, 3, 533. Makowinski in Bitepek, 3, 551. Malabar (Berapoly), apoftol. Bifariat, 3, 610, 616. Malacca, apoftol. Bifariat, 3, 616, 743. Dal dus, preug. Rriegerath, Rlofter, fturmer, Minifter bes Ronigreiches Beftphalen, 1, 578 - 582, 599. 3, 465. Maligemeti, Bifchof von Bladimir, 3, 540. Malou 3. B., Bifchof von Brügge f. 1848, 3, 297. Malta, Jefuiten baf 2, 662. Malvafia Mler., Cardinal 1816, 2, 388. Mancini, Ergbischof von Giena, 2, Mandl 3. Dl., Bifchof von Grever 1826, und Eichstädt 1835, † 1836, 3, 408-409.

Mandichurei, 3, 643, 738. Mangalore, apost. Bifariat, 3, 616.

Mangareva, Miffion, 3, 754.

Mangelli Daul Graf, Cart. 1843, 2, 582, 601. † 1846. Manharter, Gefte in Tirol, 1, 502-503, 521-523, 527. 2, 14. Manila, Ergbiethum, 3, 744. Manin, f. Rnabeninftitut ju Ere-mona, 2, 655. Mannay, Bifchof von Trier, 1, 643, 645. 2, 293. Mantica Frang, Cardinal 1801, 1, Maracaibo, Biethum, 3, 701. Maraggani Bisconti, Cardinal 1. 15. Dez. 1828, † 18. 3an. 1829. , 476, 477, Marcellus Graf, 3, 31, 32, 50. Marchand, großer Martyrer in Eon: fin, 3, 627-628. Marco p Catalan Frang, Gouver: neur von Rom, Carbinal im Sahre 1828, 2, 431-432, 468, 476, 489, 541, 576, 609. † 1841. Marescaldi, Minifter, 2, 44, 188. Marescotti, Spacintha hl., 2, 205, 207, 448. Marfaut, Abbé, 3, 68. Maria Louise, Ronigin von Etru: rien, 2, 102, 103, 135, 141-142; entfest, 2, 186-187. Traurige Schickfale, 2, 346. Später Herzogin von Lucca, † in Nom 1824, 2, 431 -432, 609, 675. Maria Chriftine, f. Spanien. Maria Donna, f. Portugal. Marienrode, Rlofter, 1, 582-583. Marienthal, Rlofter, 1, 593, 599. Marienmerter, Confeffionelles, 1, 611. Marillen, 3, 327. Marina, Ranonifus, 3, 120. Marmora, Ferrera della, Cardinal 1824, 2, 438, 482, 496, 638. Maroniten, 3, 604 -605; in Eypern, (1, 185). Marquefas : Infeln, Diffion, 3, 755 - 756.Martignac, Ministerium, 3, 62, 63. Martin, Cultminifter, 3, 98-99, 105. † Martineau, Gefchichte Englande, 3, 205, 217, 218. Martinet Innt., Ergb. von Cham: bern, 2, 473. Martinez de la Rofa, 3, 179.

Martini, Ergbifchof von Floreng, 2, 102, 136, 139 - 140, † 1809. Martiniana, Cardinal 1800, 1, 28,

80, 81. Conferen; mit Napoleon. Martinique, 3, 721.

† Martius und Sphir, Reise nach Brafilien, A. von 1854, 3, 200. Martuszewicz Jak., Bischof von

Luct, 3, 536.

Massaja, apostol. Bikar, 3, 734.

Maffimo Frang X., Prafett ber apostolijchen Pallafte, Carbinal 1842, 2, 559, 579, 582, 592, + 1848.

2, 309, 309, 302, 302. T 1040.
Wastaizerretti Johann Maria, geb. 13. Wai 1792 zu Einigazlia, Erzdischof von Epoleto, 2, 475, im 3. 1832 Bischof v. 3mola, 2, 510; Cardinal 14. Dezemb. 1840, 2, 574. f. Dius IX.

Da ftroggi Balent. , Cardinal 1801. 1, 286.

Mathieu, in Regensburg, 1, 352, 358, 359, 362.

Mathieu, Ergbischof von Befançon 1834, Cardinal 30. Gept. 1850, 2, 524. 3, 82, 84.

Mattei, Cardinaldefan, 1, 27, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 290, 291. , 190, 220, 309, 399. † 20. April 1820.

Dattei Maria Pater, Cardinal 1832,

2, 510, 573, 592. Mattei, Lorenz Herzog, Card. 1833,

2, 514, 515. † 1833. Mauermann, Bifchof in Sachsen, 2, 573. 3, 452.

+ Maurer, Ueberficht der in Burt. temberg für die Ratholiten bestehenden Beiege, 1, 420.

Mauritius, apoftolifches Bifariat, 3, 737, 746.

Maury, Cardinal, 1, 27, 47. Bis fcof von Momefiascone , 1, 119; ernannt jum Erzbischofe von Paris durch Rapoleon, maßt er fich bie Rirdenregierung an, 2, 276, 282, 287, 313-315, 317, 350, 354, 366, 391, † su Rom 1817. f. Pius VII., Maury, Vie d. Cardinal M. Paris 1827, 2, 354.

Maximilian, Churfürft von Roln. † 1801. 1, 94, 314, 322.

Mannas (Chacopopas), Bisthum 'in Peru, 3, 709.

Manno oth : Colleg. 3. 217-218. Daja, herrliche Inftitute in Berona, 2. 656.

Mazenod, Bijchof 2, 538. 3, 84, 705. Bifchof von Marfeille,

Dean, Fürftergbischof von Decheln, 3, 252-255, 257, 261, 266, 267, 294-296, † 1831. f. Belgien und Dieberlande.

Mecheln, Ergbiethum in Belgien, 3, 297-298.

Meditaristen in Bien. 3, 360. Medlenburg, Lage ber Ratholifen

in -,  $\frac{3}{454}$ ,  $\frac{454}{455}$ .

Mechoacan (Ballatolib), Bisth. in Merito, 3, 676, 677, 683, 691-692. Redici, Minister in Reapel, 2, 607.

† Mener, » die Propaganda, ihre Provinzen und ihr Recht«, 2 Bde. 1832 - 1853, 1, 422, 458, 465, 500, 586, 588, 589, 590, 3, 216, 225, 250, 293, 310, 312, 412, 416, 418, 420, 453, 456, 457, 460, 463, 467, 468, 471, 472, 473, 620.

† Melders, »tas Nationalconcil ju Paris im 3. 1811«, Münfter 1814, 2, 227, 296, 299, 301. Melditen in Sprien, 3, 602.

Mello, Großinquifitor in Portugal, Janjenift, 2, 83, 84, 85. 3, 180.

Melgi, Biceprafident in Mailand, 2, 48, 122, 134.

† Memoires, pour servir à l'histoire ecclesiastique pendant le 18 siècle. T. IV. 1, 90, 130, 300. 9, 38, 47, 58, 129, 140, 182, 194, 195, 240, 348, 367.

Mendogga, Cardinal, Patriarch von Liffabon, 1, 29. 2, 80.

Mennais la, 2, 512. 3, 58-59; f. Conflifte, 3, 66. »Avenir«, 3, -76. Bölliger Abfall. f. Frankreich.

Menochio, Beichtvater Dius VII. 2, 101.

† Mengel Id., Neuere Geschichte ber Deutschen, 12 Bde. 1848, 1, 342, 347, 356, 376, 480, 551, 594. **2**, 378.

Meran, 1, 501-502, 503.

Merdel, Prafitent in Schlefien, 1, 620. 3, 484.

Merida, Bisthum, 3, 700.

Ducatan. Merino, Bijdof von Minorta, Merle, Beibbifchof von Roln, 1, 571, 647. Mesopotamien, 1, 217 Metten, Kloster, 1, 485. Meriko, Lorenzana's Birken in M., 2, 49, 51. 3, 144. »Die Kirche in Merifo 1806—1856«, 3, 674—695. Barum Granien Gutamerifa verlor. Der trauriafte Griebenefürft. Revolution in Epanien von 1820. Bertienfte ter Rirche um Gutame: rifa. Stand ber Rirche in Merifo im 3. 1810. Erzbiethum Merifo. Bisthumer: 1) Puebla; 2) Balla-dolid; 3) Guadalarara; 4) Durango; 5) Monteren; 6) Ducatan; 7) Das jaca ; 8) Conora. 1073 Pfarreien, 2380 Beltpriefter, Pfarrer und Curaten; 13 Ordeneprovingen. Rlofter 206 (149 Manns: , 57 Nonnenflo: fter); Monche 1931; Monnen 1962. Das Rirchenvermögen im 3. 1806 und 1826. 1833 ber Behente abfal-lig und jufällig. Die Rirchenheilig: thumer und Zierden. Rathedrale ju Puebla. Berfaffung von 1824. 3m Jahre 1829 ron 10 Bisthumern (die obigen und Chiapas) 8 erledigt. Convention mit Rom von 1831. 6 Bifchofe praconifirt. Art ber Biichofemablen. Die Liberalen laufen Sturm gegen bie Rirche. 3m Jahre 1839 neue Bifcofe. Feindliche Be-fepe von 1833. 9 Millionen Einmohner, bavon % Indianer. Die Rirche die Indianer »konservirt.« 5 Orden ber Donche: 1) Dominifaner; 2) Frangisfaner; 3) Mugu-ftiner; 4) Rarmeliten; 5) Mercedarier. 150 Monches, 50 Monnenflos 2000 Monnen. Statistif ber Rirche vom 3. 1848. Berlufte De: rifo's an Die Dordamerifaner. Merifo, Erzbiethum, 3, 676, 677, 678, 689-690, 701, 702.

Merida, Bisthum in Merito,

Meggo fanti Josef, geb. in Bologna 1774, Cardinal 12. Febr. 1838, † 3u Rom 12. Marg 1849, 2, 515, 548 -549, 552, 573, 657. Micara Ludw., Rapuziner, geb. 1775,

Cardinal 20. Dezember 1824 (1826),

† ju Rom 24. Mai 1847, 2, 462, 483, 495, 539, 542, 592, 598. Michaelis Rlofter in Sildesheim, 1, 580-581, 582.

Michaelbritter, Gefte, 1, 526-527.

† Michelie, »die Bolfer der Gudfece. 1847, 1, 25, 3, 755, 756, 757 (3,

Michigan, Dbers, apoftol. Bifariat, 3, 663-664, 665

Miege, apoftol. Bifar ber Indianer, 3, 670.

Mieszlameta, Monne, 3, 590-591, 593

Migaggi, Ergbifchof von Bien, Car: binal, 1, 29, 303-304, 509, 511. † 1803, 89 Jahre alt.

+ Wigne, Patrologie, 1,299. 2, 37, 52, 53, 55, 120, 194, 297, 477.

Migne, Rreuzerscheinung, 3, 67-68. Unnungiata, Miquel Don - dell'

Bifchof von Coimbra, 2, 83. Miguel Don, von Portugal, 3, 183 Milde, Ergbifchof v. Bien, † 1853.

2, 510. 3, 365-366. Milefi, Patriard von Benedig, 2.

194, 390. Milner, apoftol. Bifar in England,

2, 32, 34. 3, 212, 227. Milmantee, Biethum in ben Ber. Stuaten, 3, 660, 665, 666, 667. Din : Denh, Butherich in Tonfin,

3, 623, 629, 630. Dinst, latein. Bieth. in Rugland.

1, 166, 167. Minucci, Ergbifchof von Florens,

2, 472. Miollis in Rom, 2, 213-339. f. Dius VII.

Mirer, Bifchof von Gt. Ballen, 3, 3**23**.

Mifericordia, in Florenz, 2, 669 -670.

+ Mislin, »Pilgerreife nach Berufa: fem 1848«, Reg. 1852, 3, 605, 606. Miffionsverein, 2, 444-445. 3. 758 - 759.

+ Miffionsannalen, 1, 25, 184, 185, 196, 202, 203, 206, 218, 222. 3, 619, 623, 627, 635, 637, 640, 650, 661, 662, 665, 668, 669, 671, 710, 713, 734, 735, 736, 738, 739, 742, 744, 752, 753, **755**, 756, 7**5**8.

† Mittermaier, »Italienische Zu= ftände«, 1844, 2, 626, 672, 674. Diobile, Bisthum in den Ber. St., 3, 652, 655, 660, 665.

Mobena, die Rirche in -1848, 2, 659-661. Glüdliche Lage; firchliche Statistif f. 668.

Modigliana, neues Bieth., 2, 667. Mobilem, lateinifde Metropolitan: firche in Rugland, 1, 166, 167. 3, 556, 567, 569, 584.

† Mohler, Gesammelte Schriften, 3, 495, 509.

Dolbau, Lage ber Rathol. (150,000), 1, 183.

Molutten, 3, 743.

Monagher, Bischof, 3, 719.

Donatichrift, Linger theologische,

1807, 1, 516. 2, 648. Mongolei, 3, 643. Monico, Patriarch von Benedig, 2, 468, 516, 523, 542, 658. Carbinal

von 1833-1851.

Monnet, Miffionar, 3, 736. Montalembert, »die fatholischen

Intereffen im 19. 3abrhunderta, 1853, 1, 6, 11, 13, 14, 16, 36, 37, 122, 336; f. Rede über Galijien, 3, 109. Rete über die Maroniten und ben Conderbund, 109; f. Reden über ben Unterricht und die Zesuiten, 3, 96, 100, 101-107. Für die Bahlen ber Ratholiten, 3, 108-109.

Montblem, Ergbischof von Tours, 3, 19.

Montecaffino, Chidfale 1807 f. 1, 261-262, 263, 268. Monterey, Biethum in Californien

und Merifo, 3, 661, 665, 674, 693, 694.

Montevideo, 3, 714.

Montgelas, f. Bayern. Dontlofier, Denungiant, 3, 52

Mont mor en cy : Laval, Gejandter Frankreiche in Rom, 2, 412, 414,

439. Montmorency: Laval, Cardinal, Bifchof von Meg, 1, 29, 128. 2, 27, 36, † 1808.

Montreal, Bisthum in Canada, 3, . 644, 646, 647, 648.

Moore, Thomas, 3, 227-228. † Mooren, »das Dortmunder Archi:

diafonate, 1852, 1, 601. Mora Rafael, Praficent in Coftarica

1821, 3, 698. Moreno, Bifchof von Cadir, † 1853,

2, 63-66. 3, 174.

Moridini Rarl, Cardinal f. 1852, 2, 516, 593. "Degli istituti di publica carità e d'istruzione primaria in Roma", 2, 593.

Mortot, Cardinal f. 1853, Erzbischof von Paris f. 1857, 2, 582. 3, 86. Moroggo Bofef, Cardinal 1816, 2,

388, 409, 496, 541, 588, Mosquera, Erzbischof von Bogota, 2, 524, 3, 702, 703, 705, † 1853.

Moful, Gis bes chalbaifden Patriar-chen, 1, 219, 220. 3, 602. Motti (und Mortellaro), Jefuit im Urchipel, 1, 177-178.

Mour a, Gindringling in Rio Janeiro,

3, 192-198. Movere, über die kathoi. theologische Katultat in Breelau, 1, 636.

Mullbauer, »Geschichte ber fa: tholifden Diffionen in Oftindien«

1852, 1, 24, 210. Muller 3, G., Bifchof von Münfter f. 1847, 3, 486.

+ Munch Ernft, »Bollftandige Camm: lung aller altern und neuern Con: cordate, nebft einer Geschichte ihres Entflehens und ihrer Schieffale«, 2 Thle. 1831; 2, 310, 313, 608. 3, 6, 39, 42, 250, 251, 257, 275, 278, 312, 316, 375, 411, 412, 415, 416, 478, 530, 540 416, 478, 539, 540.

München in Röln, 3, 499.

München, f. Bapern. Münster, Bahl im 3. 1801, 1, 328, 330. Schickale 1802—1825, 1, 561 -575. f. 3, 475, 476, 478, 485,

486, 492. † Munfteriches Sonntageblatt, 1,

574, 590, 597, 599, 648. 3, 291. Murat Joach., General in Madrid, Ronig in Reapel, f. d. Murphy, Bifchof von Abelaide, 3,

Musquis, Ergbifchof von Gantiago, 3, 133 Duth Placidus, Abt in Erfurt, 1,

604 - 605.

Mutti, Datriarch von Benedig, 2, 1 574, 658. Mufore, apostol, Bifariat, 3, 616.

## M.

† Dadrichten und Betrachtungen über die ungarifche Nationalfpnote vom Jahre 1822, Gulib. 1824, 1, 535 - 540.

Ramur, Bisthum, 3, 298.

Mani Johann, Bifchof von Breecia, <mark>2</mark>, 196.

Manting, apostol. Bifariat, 3, 643. Rapoleon I., 1, 45-46. G. Ber-bienste um bie Rirche, 1, 74-75; befiehlt die Tobtenfeier Pius VI., 1, 75-76; andere Erlaffe, 76. Um 18. Juni 1800 in Mailand, 1, 79-80. Napoleon schließt bas Concordat mit Rom, 1, 112 f. Unterredung mit Gregoire, 1, 134—135. Brief-wechsel mit Pius VII., 1, 143—146. R. über die Motive des Concordales, 1, 160-161. Achterflärendes Da= nifest gegen Ferdinand von Reapel 1806, 1, 244-246. Napoleon im 3. 1801-1803 in Gachen bes beut: fchen Reiches, 1, 304-365. leon Gegner eines Concordates in Deutschland, 1, 422-423. R. in Deutschland, 1, 390 f. Das Beis tere unter Franfreich und Dius VII. Sein Ende auf Belena, 2, 392-395. Napoleon's Bruber: Sofef, f. Sofef; Ludwig, f. d., Jerome - und feine Che mit Dig Patterson, 2, 146, 155, 158; i. Ehe mit Ratharina von Burttemberg, 2, 213. i. Demidoff. Narbonne, Jefuit, 2, 629. Naro Beneditt, Carbinal 1816, 2,

388, 410, 419, 442, 483, 495, 514.

1832, 88 Jahre alt.

Raro : Patriggi Conftantin, Cardi: nal 1836 (1834), 2, 533, 535, 542, 581, 602. Cardinaloffar von Rom. Rarvaës, 3, 171, 179.
Rafalli Janas, Cardinal 1827, 2, 470, 484, 405, 602, 577, 302, 578

470, 484, 495, 508, 577. 3, 266. 1831.

Rafelli, neapol. Commandant in Rom, 1, 72. Rom, 1, 72. Bisthum in ben Ber.

Mashville, Staaten, 3, 653, 660, 665. Raffau, Beilburg, 1802-1803; wie entschädigt 1803, 1, 362-363. Raf-fau : Dranien; R. : Ufingen. Beils burg, f. Rirchenebift vom 16. Mug. 1803 , 1 , 378-379. f. Dberrhein. Rirchenproving. - Trauriger Buftant ber Rirche in R. 1820. Priefter: mangel. Die Bifcofe Brand, Baufch und (ftatt Mobr) Blum. Die ber Grofitaat Naffau von tem Rleinstaat Frantfurt fic bezahlen u. beichamen lagt. Bie Daffau 5mal mehr für bas Theater in Biesbaden, als für Die fatholische Rirche in feinem Lance verausgabt, 3, 44:-449.

Ratholijche Rirchen: und Schul: juftande in Naffau«, 1, 379.

Ratches, Bieth. in ben Ber. Ctaa: ten, 3, 653, 660, 665.

Matchitodes, Bisth. in ben Ber. Staaten, 3, 663, 665. † Matterer Dl., »Chronifblatter ber

Abtei Peterehaufen«, 1841, 1, 447.

Rationalconcil, fonftitutionelles, von 1797 und 1801 in Paris, 1. 134 - 141.

Mationalconcil fogen., in Paris 1811, 2, 292-305. f. Frantreich und Pius VII.

Mationalconcil, ungarifches, f. Machrichten und Defterreich.

Rava Gabriel Mar., Bijchof von Brescia, 2, 195-196, 302.

Maria, Miffion ber Jejuiten, 1, 175. Reapel, Die Rirche im Ronigreich Meapel vom 3. 1800-1814, 1, 224 Tanucci's Birthichaft , -283.Der Ronig Ferdinand lenft - 229. ein, 230 - 232. Gine parthenopaifche Republit, 1, 232-237; Die Rirche vom Bolte geachtet. Die Bieder: herstellung ber Jesuiten, 238-244. Josef Bonaparte Ronig feit 1806; verspricht Achtung ber Religion, 1, 246-247. Beginnende Drohungen gegen bie Geiftlichkeit, 248; Festlichkeiten, 250. Die Martialherrichaft beginnt, 252 f. Den Monchen ber Rrieg erflart. Das Novigiat einge-Placfereien und beginnende Confistationen bes Rirchengutes, 253. Die Jesuiten vertrieben. Ihre Guter confiscirt, 254. Reichere Rlöfter aufgehoben und eingezogen, 255.

Undere Gemaltitreiche. Die Rapuginer am ichlimmften behandelt, 256 - 257. Rrieg gegen bie Rlöfter. Alle Bettelorden ber Aufbebung nabe. Schredlicher Rrieg in Calabrien, 256-257. Bertilgungefampf, 258. Die Regierung will Bolkstölung fördern, 253, 258; sowie die Wissenschaften, 259, 264-265, 270. Sabre 1807 größere Fortidritte, 259; Die Bahl ber Priefter festgestellt , 5 Driefter bochftens für 1000 Geelen. Beitere Berbote gegen bas gottliche Recht, 260. Gbift vom 14. Februar 1807 gegen die Rlofter überhaurt, 1, 260—262. (Napoleon an Sosef über Rearel, wie es ju regieren, befenders über Josef & Edift vom 14. Febr. 1807, 2, 172—173). Benebiftiner in Montecassino, Cava und Montevergine erhalten. Die Kriche mundtodt gemacht, 1, 263-264. Große Guterverfchleuderung, Die Bettel : und Ronnenflöster eriftiren vorerft noch , 1, 266, 268. Reapel, 3deal des Polizeiftaates, 1, 265 - 267. Der Ctaateichat wird armer burch bie Sätulariation, 1, 209. Josef zieht ab, Joachim Murat zieht ein als König 1808, 1, 270–271. Bielversprechende Aufänge. Eide und Orden der Bischift, 272–274. Offizielle Pflege der Wohlthäusgeit, 274-275. Krieg gegen Bettler und Laggaroni; biefe 1810 (auf bem Dapiere) perfchmunden, 275. Galefia: uerinnen, 276. Schattenfeiten, 277 f. Die Rirche bettelarm gemacht, und fläglich entschädigt vom Staate, 277 - 278. Die Berichtebarfeit bes Rles rus aufgehoben. Die Bifchofe ge-magregelt. Alle Benefizien ohne Cura unterdrudt ; bei ben andern bas Da: tronat hinmegdiftirt. Rirchhof-Berordnungen. Die Birtenbriefe unter Genfur, 279. Monds und Frauenflofter aufgehoben. Die Bettelorben gulett an Die Reihe. Gine »begna: digtes Novigin, 1, 280. Rirchen: u. Rlosterbemolirungen, 1, 254, 280 281. 1811 - 12 Unterrichtebefrete, 281-282. (1811-12) Joachim nach Rufland, 1, 282-283; im Jahre 1813 jurud; Abfall von Napoleon, 283.

Die Rirche im Ronigreich beiber Gigilien pon 1815 bis 1848c. 2. 605-630. Rudfehr Ferdinande von Gizilien. Roachim Murat's Ende. Rirche tes bl. Frang be Daula. Die firchenfeindlichen Minifter. Debici und Confalvi fcbliegen ju Terracina bas Concordat vom 16. Febr. 1818. Deffen Inhalt. Biederherstelluna ber Rlöfter. Diffionen. Ferdinand I. mit Rom befreundet. Rarl IV. ftirbt in Neapel. Ferdinand's Jagowuth. Die Carbonari in Neapel. Die Repolution pon 1820. Ferdinand muß abdanten, und geht nach Laibach. 2m 24. Mai 1821 Neavel von den Defterreichern befest. Ferdinand als Franz I. 1825—1830. Nach biesem Gerdinand II., erst 20 Jahre alt. Geine Energie u. Religiosität. Tod ber frommen Ronigin Marie Chris ftine. Ferdinand's zweite Che mit ber Ergherzogin Therefia. Ferdinand und ber Muntius Ferretti gur Beit ber Cholera, 1836 - 1837. Charfreis tag in Reapel. Schreden ber Cho: lera in Palermo u. Gigilien. Graufamteiten und beren Strafe. Gigi: lien neapolitanifche Proving. Statistit bes Clerus. Unirte Griechen, Merm: liche Dotation tee Clerus. Jubi-laum von 1842. Wohlthätigkeitsan-ftalten in Neapel und Sizilien. Der Bettel. Gefängniffe. Gigilien im 3. 1848. Allgemeine religiofe Lage. f. noch 2, 668.

Nebraska, apost. Bikariat, 3, 664,

† Meigebaur, »bie Insel Sarbis nien«, 1853, 2, 355, 632, 635. † Meigebaur, »bie Insel Sigisten«, 2 Bde. 1848, 2, 626, 629, 630.

† Reigebaur, "die Begründung der Metropolitanrechte in der Moldau und Ballachei«, 1, 183.

Membrinis, Pironis Gonzaga, Carbinal 1829, 2, 490, 496, 540. † 1837.

Resqualy, Bisthum, 3, 661, 665,

Reffelrobe Graf, 3, 564, 594.

Restorianer, die, und die protes stantischen Missionare, 1, 212, 218 –222; noch 70,000 Rest.? 220 – 221. Reus Caledonien, Missionen das.

3, 752-753.

Reu : Cordova, Bieth. in Bolivia, 3, 706.

† Neueste Geschichte der Kirche Ebristi. Hugds. 1841, 1, 191, 290, 370, 381, 401. 2, 17, 47, 48, 56, 103, 104, 114, 158, 152, 104, 207, 221, 249, 284, 311, 386, 391, 419, 443, 447, 462, 500, 640, 642. 3, 67, 660.

Reufoundland, Miffionen in --, 3, 645, 650.

Reugart Trudpert, Siftorifer, 1, 528-529, 531.

Reugranada, Staat in Südamerika; über frühere bessere gustände f. Su sumbien und (Süde) Amerika. Für Meu-Granada Erzbiethum Santa-Ke de Bogota. Biethümer: 1) Antioquia; 2) Panama; 3) Santa-Marta; 4) (Neue) Cartagena; 5) Popapan; 6) Maracaibe; 7) Reu. Pamplona. Die große Kirchenversolgung in Neue Granada 1845–1855, 1, 18, 20. Allostiton vom 27. September 1852. In Sprindisch und Berschwicken der Religion. Berschwinden aller Religion. Berschwinden aller Religion. Berschwinden aller Granada, 1845, 3, 3, 701–705. (3, 676, 700.)

Reu : Debriden, Miffion, 3, 752.

Meuholtand, Missioneverluche in Neu-Sud-Wales f. 1818. Die Berbeitste bet Beneditiners Ultafberne. Sein Ordensbruder Dr. Polding seit 1835. Dijdoch Polding 1841 in Rom. 1842 Opdarttomn und Melaide Bidthümer; Sidney Erzbisthum. Im Jahre 1845 Spnode von 4 Bischofen. Rathedrale zu Sidney. Meldourne f. 1847 Bisthum. Derth, Bisthum f. 1845. Seit 1845 hier die beiden Spanier Serra und Rudesindo Salvado, die murdigften Sohne des heitigen Beneditlus. Ihre übermenschligen Unenditäten, Leiden und Entbedrungen. Meu-Nursa und Reu-Surdaco. Beide Bischofe, Schöne hoffnungen ihrer Mission, 3, 748-751.

Reu: Merito, feit 1848 bei Nordamerita. Bisthum Santa F. Bifchof Lamp. Es giebt feinen Merifanter, ber nicht Ratholif pare, 70,000 fatholische Merikaner: 8000 Indianer. Priestermangel, 3, 670 —671, 695.

Meu: Murfia, 3, 749, 750. Reu: Seeland, Miffion daf., 3, 751.

Reus Segovia, Bisthum, 3, 744.
Reuzelle (Neuenzelle), Aftenstücke, die Aufhebung des Klosters Reunerzelle in der Laufig betreffende, Alleindurg 1817, 1, 626. Mauermann, Stafftiche Erift und Kloster Reugell. Regensburg 1840, 1, 626. Der Neuzeller Kond wie verwende? 3, 475, 479–481.
Reveu, legter Kurftbifchof von Bafel,

Meveu, letter Fürstbischof von Bafel, 1, 467. 3, 310, 315, 317, 318. † 1828.

Remart, Bisth. in den Ber. Staar ten, 3, 662, 665.

Nemmann, Reftor in Dublin, 3, 219, 238-240,

Reworleans, Erzbisth, feit 1850, 3, 651-652, 653, 656, 657, 660, 662, 665.

Ricaragua, Bisth. Leon. 3, 695, 697, 698. f. Centralamerifa.
† Nicolovius Alf., "Friedrich Leopold, Graf ju Stolberg«, 1846, 1, 103, 128, 566, 570.

Nicolovius in Berlin, 3, 473.

Ricopolis, apost. Bifariat, 1, 183. Riebuhr, preusischer Gesandter in Rom, 1, 499. 3, 413, 460—461, 470, 471, 473, 474, 476.

Nieberlande, die, Die fatholische Kirche in ben Nieberlanden (Hofland und Belgien) 1798-1850, 3, 243-294.

Die Emancipation von 1798 ber Katholiten ohne praktische Solgen. Seindliche Unterrichtsordnung, 1806. Rönig Ludwig Bonaparte (1806—1810) den Ratbolifen billig. Früsbere firchliche Lage 30 Napoleon's deit. Seit 1814—1815 das Königreich der Bereinigten Niederlande. Alsbald feindfelige Haltung der Regierung. Protest der belgischen Bischöfe gegen die Berfassung, 1815.

»Rirchenrathe in Briffel. Berband: lungen mit Rom icheitern. Ener: gifche Schritte - 1816. Organische Artifel. Die Zesniten verwiesen. Die Bijchofe gerichtlich belangt. Bel: gien mit protestantischen Sollandern überichwemmt. Attentat gegen ben Bifchof von Gent; berfelbe jur Des portation verurtheilt. Es erfolgt Schlag auf Schlag. 3m 3. 1815 Die Rovigiate aufgehoben. Der Bi: fchof Broglie † 1821 in ber Ber-banning. Gitle Concordatshoffnun: gen. Die »fatholifche Befellichaft« von Belgien 23. Huguft 1823 unter: brucht. Große Deihbibliothet.« In Solland erträglichere Buffande. Erneuerte Berfolgung von 1825. Das philosophische Collegium von Lomen - 14. Juni 1825. Alle fleineren Geminare aufgehoben. Maemeine Proteste; daranf icharfere Dagre: geln, vom 12., 24. Juli, 3. Gept., 1. Oftober; alle Geminare und fon ftigen Collegien mit Bewalt gefchlof: fen; burd Dragonaten bas Lowener Colleg bevölfert - 17. Oft. Terro: rismus ter Regierung. Allgemeine Spionage. Moreffenfturm. Das Con: cordat vom 18, Juni 1827. Deffen Inhalt. Das Concordat nicht ans: Bereiste Stimmung ber geführt. Ratholifen. Beit ber & Conceffionen« an die Ratholifen. Die Oftoberors bonnangen von 1829. Das Lowener Colleg aufgehoben. In Folge ber Julirevolution reift fich Belgien von ben Diederlanden los.

»Die Kirche in Holland von 1830 bis 1850«, 3, 282–294. Bon 1830 bis 1850«, 6, 282–294. Bon 1830 bis 1840 feine Berfolgung und kein Schuß. Wilhelm II. danft ab 1840. Wilhelm II. ein guter König. Bas Capaccini im J. 1841 im Daag austrichtete. Das Novijtat freigegeben. Die Orben von der Regierung genehmiget. Limburg und Luremburg an holland. Größere Lehrfreiheit 1842. Der "Kotholife und "Digde (die Zeit). Schreienbes confessionelles Misverhältniß aller Angestellten (1847) wie 25: 2. Wilhelm II. † 1849. Statistisches 1841 vier neue avostolische Bikariate: Herzogenbusch, Breda, Eimburg, Luremburg.

1853 die firchliche Hierarchie her: gestellt. Belgien von 1830 — 1850 f. Bel:

Belgien von 1830 — 1850 1. Bei

- Nolte Binzenz, "Fünfzig Sahre in beiben Hemisphären", 1853, 2, 368. 3, 70, 652.

<u>a, 70, 032</u>

Nordhausen in Preußen, 3, 476. Nordfrand, janseniftische Gemeinde, 3, 458-459.

Rorfolt, Miffion das., 3, 746, 751. Rormegen, Ratholifen das., 3, 459.

† Notizia statistica delle missioni cattoliche in tutto il mondo. Roma 1843, 3, 216, 221, 223, 225, 293, 291, 620, 729.

† Notizie del mondo, 1, 370. 2, 17.

† Notizie e Guida del Firenze e de' suoi contorni, Firenze 1841, 2, 669, 670.

† Nouvelle Biographie universelle par Didot-Hoefer. P. 1853 sq. 2, 6, 38, 57, 58, 194, 235, 277, 312, 330, 348, 369, 514, 515. 3, 16, 80, 85, 260.

Nuevo : Leon (Monteren), Bisth., 3, 676, 677.

Rurigian, armenifcher Patriard, 3, 600.

#### D.

Dberrheinische Kirchenprovin, umfassend in Katholiken im Königreiche Württenberg, in dem Großberzogthume Baden (nebst Hohenzollern), dem Ehurfürkenthume Heifen : Cailet (nebst Weimar), dem Großherzogthume Heimar), dem Großherzogthume Heimar), dem Paffau (nebst Frankfurt), 3, 410—
451. Ihre Bestandtheile. Eröffnung der Frankfurter Consernzen unter dem Borsiße von Wangenheim—
24. März 1818. Große Trennungsplane von Rom. 5 Bisthumer proiestiert. Bertrag vom 7. Det. 1818.

Schmit Brollenburg und Turtheim Beffenberg ihr Bor: nach Rom. laufer. Die Gefandten, besonders Schmin, fehr energisch. Die Declaration. Note Confalvis vom 10. Mugust 1819. Ihr Inhalt. Zwei Muguft 1819. 3hr Inhalt. 3mei unannehmbare Doten bes Schmis-Grollenburg, ber grollend Rom verlaßt. Die vereinigten Dachte magen nicht, mit Rom ju brechen. 2m 22. Mari 1820 Fortfegung ber Frant: furter Conferengen. Comis Grollens burg mahnt gur Magigung. Die Grundfage ber "Declaration" gehen in die "Rirchenpragmatit" über. Freiburg als Erzbisthum vorgeschla: gen - 9. Januar 1821. 3m Marg eine neue Rote nach Rom. Die Eircumffriptionebulle vom 16 Mug. 1821. Note Confalvi's vom 20. Mug. Die vereinigten Staaten prufen Die Bulle ju Frankfurt, und geben ihr bas Placet — 20. November 1821. Wegen der "Rirchenpragmatif" und anderer Dinge Anstande bis 1827. Reuer Bertrag vom 18. Febr. 1822. Die ernannten Bischöfe 6. Mai 1823 bem Papfte vorgeschlagen, und nicht bestätigt — 13. Juni. Ultimatum von Rom — 16. Juni 1825. 1826 neue Conferengen in Frankfurt. Die Errichtungebulle vom 11. April 1827. ihr Inhalt. Allofution vom 21. Mai. Die berüchtigte landesherrliche Berordnung vom 30. Januar 1830 in 39 Paragraphen. Barum sie so spät erschien? Ihr Inhalt. Das ver-wersende Breve Pius VIII. vom 30. Juni 1830. Proteste gegen die Ber: ordnung in Fulba und bes Berrn p. hornftein. f. über bas Folgende bie einzelnen Staaten.

Dceanien (Central Dc.), Diffion,

3, 757-758.

D' Connel Daniel, ber Befreier Grafands, f. Leben, 3, 202-203, 204. D bescalchi Rarl, Carbinal 1823, 2, 401, 411, 495, 515, 524, 535, 542, 548. Generalvifar bes Papftes, genannt ber Engel von Rom, wird Jefuit 1838, und ftirbt 1841, 2,

560-562. Odniec, Bifchof von Sippo, 3, 536. Defterreich, Berhandlungen im 3. 1801 megen ber Bahlen v. Dunfter und Roln, 1, 334 f. Berlufte bei ber Gafularifation, 1, 343 f. Deft. übermäßige Dagigung, 345 f. Die Erflarung vom 11. Juni 1802, 353. Geparatverhandlungen mit Franfreich und Rugland , 1 , 359 f. Bertrag vom 25. Dej. 1802, feine Enticha:

digungen, 361.

Die Rirche in Defterreich von 1802 bis 1823«, 1, 509-561; Ein: gelnes von 509 - 548. Allgemeines von 548-561. Die Ergbifchofe von Bien, Cardinal Migazzi, † 1803; Sigismund Hohenwarth feit 1803, † 1820, 90 Sahre alt. Leopold Fir-mian (1822-1832). Der Ergbifchof 2B. Chlumczanefy von Prag 1815— 1830. Das Erzbieth. Olmun; Erzbifchof Colloredo feit 1777, Cardinal 1803, † 1811. Ergbifchof Traut: manneborf f. 1811, Cardinal 1816, † 1819. Ergbijchof ber Ergbergog Rudolph, Cardinal 1819, † 1831. Das Bisthum Brunn f. 1777. Das Bisthum Gt. Polten feit 1785; Bifchofe Reerens († 1792): Gigiem. Sohenwart (1794-1803); Erite von Creits (1806-1815); Dankeereither bis 1823. Biethum Ling feit 1785. Bifcofe: Berberftein (1785-1788); Ball (1788 - 1807). Gebievafang von 8 Jahren. Bifchof Sobenwart (1815-1825). Boofianer und Doich: lianer. Das Ergftift Galgburg bir: naner. Das Erzstift Satzeurs miretenlos. Leopold Sirmian Koministrator von 1818—1822. Die Sekte der Manharter. Die neue Kirchen provinz Salzeurz seit 1823. Suffras gaue: 1) Seckau (Graz), 2) Lavant, 3) Gurk, 4) Krizen, 5) Trient. Wahlart der Vijchöfe. Das zeitweizlige Pisthum Leoden. Die Vijchöfe von Gedau: Arto († 1802); Balb: ftein († 1812). Gebievatang bis 1824. Geften in Stepermart. Bisthum Gurf; ber Carbinal Galm, Bifchof von 1785 - 1822. Die Benediftiner von St. Blaffen in St. Paul. Der "Glaubensschild" von Ronr. Boppert. — Die Rirche in Ungarn. Der Primas Carbinal Ba-thianp, † 1799. Der Erzbergog Karl Ambros Primas 1808—1809. Jehn Bahre Gedievafang. Der große Mlerander Rudnap Drimas v. 1819-31.

Seine Berbienfte. Dombau v. Gran. Die Nationalspnode von 1822. Die Lage ter Kirche in Kroatien und Siebenburgen. Der große (unirte) Bijchof Johann Babb be Rapolnok: Monoftor, von 1782-1880. Die Rirche in Galigien. Das breifache Erzbisthum Lemberg. Lemberg ru-thenisches Erzbisth. feit 1807. Der Ergbifchof (Drimas) Mich. Lewidi. Geine Darftellung ber Lage ber unir: ten Kirche (1841). Allgem, Schilz berung ber firchl. Lage in Defter-reich (nach Beibtel). Lebens : und Rraftlofigfeit. Demoralifation. Der ichleichende Sofefinismus. Buneh: mender Prieftermangel. Sandbillete vom 25. Mars 1802, ihn ju beben. 1804 Gefete über Bolfeschulen. Die Dierarchie ber geiftl. Dof:, Ctaate: und Gubernialrathe. Rationalismus in den Gymnafien. Das Rirchenrecht von Rechberger. Dr. Ignag Beidtel über die Bifchofe unter Rai: fer Frang I. Allerlei Berordnungen. Das Guftem ber richtigen Mitte.

Die Rirche in Desterreich v. 1824 -1848, 3, 333-380. Allgemeine Lage. Statiftit von 1824. Die Bisthumer Briren u. Trient in Tirol. Salzburg und seine Suffragane. Der Erzbischof Augustin Gruber (1824-1835). Jubilaum bes Domes 1828. Die Bifchofe Bangerle von Gedau (1824 - 1849), Biegler von Ling (1827-1851), und Zimmermann v. Lavant (1824-1843). Die Bifchofe von Gurt. Die Rirche in Galigien. Statistif ber Rirche in Ungarn. Die Bifcofe und Bisthumer. Die Deditariften und Redemptoriften. 3a. charias Berner und Friedrich Schles gel in Bien. Das Frintaneum. Bifchof Sat. Frint von St. Polten. Der Erzbischof Milbe von Wien (1832-1853). Barmherzige Schwe: ftern in Wien. Stand ber Riofter im 3. 1835. Zesuiten in Galigien f. 1820. Des Raifers Frang I. gute Befinnung. Die Unfange bes Ultra: montanismus. Frang I. ftirbt 1835. Trauerfeier um ihn in Rom, Raifer Ferdinand, von 1835-1848. Reine Beranderungen. Cenfurftrenge. Die Religionswirren in Ungarn.

gemischten Chen und die Reverfe. Gesegesvorschlag vom 7. Mai 1840. Die Bifchofe gegen ihn. Die Comitate mifchen fich in ben Streit. Bifchof Lonovits nach Rom. Reichstag von 1843. Alsbald Sturm. Bifchof Lonovits als Rebner. Stande und Dagnaten Diffentiren. Raiferl. Resolution von 1844 über gemischte Chen und Uebertritte.

Desterreichisch: Schleffen, 3, 477. Desterreicher gr., Bifchof v. Eich: ftabt, 3, 397, 408 (1825—1835).

hatt, 3, 337, 408 (1825—1835).
Id en fu va, Großeprzogthum, entschädigt im 3, 1803 durch das Niederftift, 1, 363, 567. Berhandlumgen, 3, 410, 412. Ratholifen in,
3, 452. vergl. 3, 476, 485.
Dliva, Kloster ju —, 1, 614, 616,
617, 618. 3, 475, 479, 480; siehe

Dreußen.

Dimun, Erzbiethum, 1, 513-514. Ompteda, aus hannover, 3, 400. Ondernard, Bifchof von Ramur,

3, 267.

Dpiggon i Rarl, Cardinal von Bologana, geb. 1769, Card. 1804, 2, 187, 190, 287, 310, 409, 481, 496, 541, 588. † 1855.

Dran in Algier, 3, 724, 727.

Dregongebiet u. Dregoncity, Ergbiethum, 3, 660, 661, 662, 665, 668, 669,

Organische Artifel vom & April 1802, 1, 156-157, 2, 7-8. Protest Rom's, 2, 25-26. f. Frankreich und Pius VII.

† "Drganon, oder furge Andeutuns gen über das firchliche Berfaffungs: mejen in Deutschland", 1830, 1, 342, 367, 424. 2, 378. 3, 415. Drioli 21. Fr., Carb. 1838, 2, 548.

† 1852.

Orfini Biviano, Cardinal 1823, 2, 401, 411.

Ortigofa Balentin, Gindringling in das Biethum Malaga, 3, 156, 158, 164, 166.

Dfagen in Mordamerita, 3, 670. Den a brud, Bisthum, 3, 460, 462, 463, 466, 467-468, 476. f. Hans nover und hilbesheim.
Ofth aus Gobehard, Bischof von hil-

besheim (1829-1835), 3, 467-468.

Dftini Peter, Nuntius in Bien, 2, 432, 528. Cardinal (1831-1836), 2, 533, 535, 542, 583. † 1849. Ottobeuren, Riofter, 1, 485. Oultremont d', Gräfin, 3, 283. Overberg in Münfter, 1, 103, 104.

# Dacca Bartholomaus, Cardinal von

1801 bis 1844, vorher Nuntius in Roln und Portugal. Geine Gdrif. ten : 1) Denfmurdigfeiten über feinen

Aufenthalt in Deutschland von 1786

-1794. (1832), **1**, 83, 93, 94, 95, 310, 424, 514; über die Plane ber Gatularifation in Deutschland, 1, 306-310; über den Lurus der Pralaten in Frankfurt , 1 , 513-514. Pacca Muntius in Portugal von 1795-1802. »Radrichten über Dor: tugal«, deutsch 1836; über die Feier des Todes Dius VI. und der Er: mahlung Dius VII. ju Liffabon . 1. 56; über die firchliche Lage in Dortugal, 2, 72, 80-88 (und Granien, 3, 675). Pacca, Card im 3. 1801, 1, 286. Pacca Staatsfefretar v. 1808-1809, f. Siftorifche Denfwurdigfeiten über Dius VII. por und mabrent feiner Befangennehmung in Rom und bei feiner gewaltfamen Begführung nach Franfreich. Der Diber bas Dinifterium, die beiden Reifen nach Krant: reich und bie Befangenschaft auf ber Feftung Feneftrelle bes Card. Bar. tholomaus Pacca«, von ihm felbft geschrieben, Rom 1828, Mugeburg Der 2. Theil ber Denfmur. 1835. Digfeiten (1831) geht bis jum Sahre 1813. Der britte Band behandelt bie 3. 1813 u. 1814 bis jur Rude tehr bes Papftes nach Rom; ber vierte Band behandelt Pacca's Muf:

enthalt in Deutschland; ber fünfte Band berichtet über Die Alucht Des

Papftes nach Genua in ben 100 Ta:

gen - 1815; der fechete und lette Band enthalt die Radrichten über

Portugal. - Ueber Die Beit von 1808 an - 2, 212, 214, 225, 226,

227, 230, 231, 232, 234, 237, 241, 248, 255, 258, 260, 267, 279, 284,

309, 310, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 336, 338, 344 — 345, 347, 361, 363, 365, 366, 383 f. — 405, 409, 420, 442, 460, 481, 486, 495, 535, 539, 541; seine Abschieder rebe 1843, 2, 584-586. 3, 180. † 1844, 88 3. alt.

Paccanaristen in Frankreich, 2, 26. Padang, Miffion, 3, 739, 741. Paderborn, Bisthum von 1801— 1813, 1, 575—578; die Zeit von 1821 an, 3, 475, 476, 478, 484— 485, 491, 492. s. Preußen.

Padula, Rarthaufe, Hofpiz. 1, 262. Paler mo, Cholera im 3, 1837, 2, 618—620. 23,000 Totte. Fromme Anstalten, 2, 626—627. Feste, 627.

Pallegoir, Bifchof von Mallos, ap. Bifar von Giam, 1, 206. 3, 620-623. "Mémoire sur la mission de Siam, 1853. 3, 623.

Pallota Unt., Cardinal 1823, 2, 401, 410, 434, 440, 495, 527. geft. 1834.

Pamplona (Reus), Bieth. in Reu-

granada, 3, 701, 704. Pandolfi Alberici Frz. Mar., Carbinal 1832, 2, 510, 528, † 1835. Pandolfi Lubw., Carbinal 1823, 2, 401, 410, 431, † 1824. Pantheon in Paris, balb Rirche der

heiligen Genovefa, bald Tempel ber »Größen« Frankreichs (von 1764-1854), 2, 271-272. 3, 22, 73. Paoli Paskal, Oberhaupt Der Corfen,

2, 20.

Paraguap, verödet, 1, 20. 3, 714. (Biethum Affumcion).

Paredes, Die Lilie von Quito, felig: gefprochen, 3, 705-706.

Paris, Ergbisthum, f. Juigne, Belloy, Fefch, Maury, Talleprand Perigord, Quelen, Affre, Sibour, Morlot.

Parifis P. L., Bijcof von Langres und Arras, 3, 86, 96, 99, 107. Parma, Bergogthum, 2, 91, 92, 187.

Die Rirche in Parma von 1815 - 1848, 2, 661 - 662. Regentin Maria Louife von 1815-1847. Sefui: ten baf. f. n. 2, 668, 676. Parretti, Erabifchof von Pifa, 2,

570.

Paffau, Bisthum, 1, 509. 3, 409. Daffi in Bergamo, 2, 657.

- Daffioniften, Miffion in der Turfei. 1 1.182 - 184.
- Patna, apostol. Bifariat in Indien,
- 3, 615, 616, 617. Patterfon, über die Christen des Drients, 3, 605.
- Paul I., Raifer von Rugland, 1, 40, 71, 166. 3, 534; für die Befuiten, 169.
- Paul Ct., Ctift in Rarnthen, 1, 447, 528-530.
- Daul von Minnesota, Bistbum, 661, 665, 670.
- Paulini a Bartol., Leben des C.
- Borgia, 2, 113.
  Paulus, der von Beidelberg,
  Patriarch der Rationalisten, 1803 f., in Burgburg und Bamberg, 1, 493 - 496.
- Paulsfirche in Rom, Brand 1823, und Wiederaufbau derfelben, 2, 403 -404, 445, 451-452, 470. Altar: weile, 2, 572.
- Davia, fromme Institute, 2, 653-
- Pany, Bifchof von Algier feit 1846,
- 3, 723, 724, 725, 728, 729. Pawlowefi Ignaz, Metropolit von Mohilem, vorher Drafes des lateini:
- fcen Kirchencollegiums, 2, 576. 3, 563, 564, 565, 568, 569, 574. Pecci Jo., Muntius in Brüffel, 2, 583. Card. 1850. † 1855.
- Dedemonte, Miffionar in Central. afrika, 3, 731, 732.
- Pedicini R. M., Carbinal 1823, 2, 401, 410, 481, 482, 486, 495, 524, 541, 574, 588. † 1843. Pedro Don, f. Portugal und Bras
- filien.
- Deel Gir Robert, 3, 203, 207, 208, 209, 210, 217-218. f. England.
- Pelagallo, Cardinal 1815, 2, 388, 411. † 1823.
- Pelplin, Residenz des Bischofe von Rulm, 3, 477, 479, 481. (1, 614,

- Perboyre Gab., Martyrer in China, 1840, 1, 202. 3, 637—640. Perier, Erzb. von Avignon, 2, 22. Perier Gaf. 3, 74. Perien, Miffion baf., 1, 222. Perth, Bisthum in Neuholland feit 1845, 3, 748, 749, 750.

- + Pert, das Leben des Minifters Stein, 1, 564, 566, 640, 641. 3,
- 4, 490. Peru in Gudamerita, 3, 676, 707, 709, 711. Relativ beffere Buftande. Frommigfeit in Lima. Großer Prie-stermangel — 1842. Frz. P. Bigil cenfurirt. Die Befuiten vertrieben. Die Frauen in Lima und Quito. Erzbisthum Lima; unter ihm die Bisthumer 1) Arequippa; 2) Cueco; 3) Trurillo; 4) Mannas; 5) Gua-mancha oder Apacucho.
- Detereflofter in Erfurt, 1, 603-604.
- Peter St., Abtei, 1, 443-444.
- petrus VIII., Patriard ber Armenier, 3, 600.
  Pfaff 3. B., Bischof von Fulba (1832—1848), 1, 607, 608. 3, 450 -451.
- † Pfeifer 3da, »meine zweite Belt: reife«, 1856, 3, 700-701, 705, 742. Dfriemherzen, Indianer, 3, 669.
- Philadelphia, Bieth. in den Ber.
- Staaten, 3, 651, 655, 660, 664. Philippeville in Algier, 3, 724,
- Philippinen, Christenthum auf den,
- 1, 24. 3, 744-745. Pianetti, Cardinal, 2, 574.
- Diccolomini Sat. Cardinal 1844
- (45), 2, 599. Piboll, Bijchof von Mans, † 1819, 1, 600, 601, 643. 2, 297 (1, 644
- -645). Diemont, f. Gardinien.
- Pietro, Prafident in Chili, 3, 711. Pietro di Camillus, Runtius in Rea-pel und Portugal, Cardinal f. 1853 (1856), 2, 566, 592, 630. 3, 191, 614.
- Pietro, Cardinal, 2, 101, 122, 129, 213, 245, 278, 287, 310, 328, 333, 347, 363, 398, † 1821.
  Pignatelli R., Crabichof von Par
- fermo, 1, 27. 2, 131, 219, 309, 335.
- Dignatelli F. M., Erzbischof von Palermo, der jungere, Card. 1839, † 1853. 2, 565-566, 620, 628. Difa, Ergbiethum, 2, 662.
- Difchtet, Ergbischof von Lemberg, 1, 512.

Pius VI., † 29. Muguft 1799. Lette Anordnung in Betreff des Conclare, anoroning in Betrey des Sontabe, 1, 26 cf. 32, 33, 49, 60, 62, 63, 71, 83, 85, 86; fein Leichnam erbeten von Pius VII., 1, 146, v. 164, 165 – 168. Die Todtenfeier des Pap-ftes Pius VII., 287—293. Pius VII., Papft 14. Mär, 1800, 1, 41, 47. Das Leben Papft Pius VIII. von Keiner West. vor feiner Bahl, 48 - 51. Feier: lichfeiten aus Anlag ber Babl Dius VII., 1, 51-56. Erfte Allofution des Papftes Dius VII. an die Car-Dinale, 1, 56-61. Rundschreiben bes Papftes Pius VII. aus Anlag feiner Erhebung an die Bifchofe ber fatholifden Rirde, 1, 61-66. Die feste Zeit des Aufenthalts Dius VII. in Benedig, 1, 67-69. Reife des Papftes Dius VII. nach Rom, 1, 69-73. Erfte Ernennung von Car: binalen burch Dius VII. , 1, 82-86 Borgange und (11. Muguft 1800). Dagnahmen in Rom bis ju bem Ente bes 3. 1800, 1, 86-90. Die Berhandlungen bes beiligen Stubles über ein Soncordat mit Frankreich bis zu der Ankunft des Cardinals Confalvi in Paris, 107—111. Der Abschluß des Concordats zu Paris durch Confalvi, 111—123. Fortgang dieser Angelegenheit. Berhandlungen mit ben fruberen Bifchofen Grant. reichs über ihre Bergichtleiftung, 123 -130. Berhandlungen gwiften Rom und Frankreich bis ju ber Beröffent: lichung bes Concordate, 1, 141-161. Dius VII. an Mappleon - 24. Dft. 1801, 1, 144—146. Breven, 153—155. Pius VII. und Paul I. von Russant, 1, 169. Breve vom 7. Marz 1801 (Sesuiten). Pius VII. stellt die Zesuiten). Pius VII. stellt die Zesuiten in Reapel ber, 1, 238—240. Ernennungen von neuen Cardinalen bie jum 3. 1805, 1, 283 -287. Pius VII. forgt für die bebrangte Rirche in Deutschland , 1, 369 f. (1802). Breve vom 12. Fe: bruar 1803 an ben Churfurften von Bapern, 1, 371-374. Brere an Rapoleon megen ber beutichen Rirche. 4. Juni 1803, 1, 374—376. Breve vom 20. August 1803 an Clemens Bendeslaus, 377—378. Pius VII. — 21. Marz 1816 — an Bürttem:

berg. 1. 428. Breve von 1814 an Caspar Dar von Drofte, 1, 574. Breven vom 25. April 1817 und 31. Dft. 1819 über gemifchte Chen.

Dius VII. Allofution über die Ser: fellung ber Kirche in Frankreich, 1802, 2, 6—8. Jubildum, 2, 8, 9, 10. Allofution vom 17. Jan. 1803, 2, 23. Reife des Papftes Pius VII. nach Frankreich, 2, 88—106. Unterschlussen Manslead mit habitungen Manslead mit habitungen. banblungen Napoleons mit b. Papfte über beffen Rronungereife. Abreife von Rom. Reife burch Etrurien, Diemont; Anfunft in Lvon. Die Salbung und Kronung tes Raifers Napoleons I. Apoftolifche Thatigteit Pius VII. in Paris, 2, 114-132. Ankunft in Fontainebleau. Mufmar-tungen in Paris. Der 2. Dezember 1804. Beiterer Aufenthalt bes Papftes; fein Bemuben fur die Freiheit ber fatholifden Rirche und fur ben Rirchenstaat Besuche in Paris. Con: fiftorium vom 1. Febr. 1805. Ber: gögerte Abreife. Geschenke.

Die Rudreife bes Dapftes. Lage ber Rirche im Ronigreiche Etrurien, 2, 132-145. Abreife am 4. April 1805. Ankunft ju Lvon am 16. April, am 23. April ju Turin, 6. Mai in Florenz. Scipio Ricci u. Erzbifchof Martini. Die Franzofenherrichaft bes Ronigreiche Etrurien. 2m 16. Mai Ankunft in Rom. Allekution vom

26. Juni. Die Geschichte Pius VII. bis zum Rucktritte bes Cardinale Confalvi, 2, 145-179. Magregeln gegen bie Rirche in Oberitalien. Breve an Mapoleon vom 31. Juli; herbe Untwort vom 19. August. vom 9. Gept. 1805. Allofution Ancona im Frieden befest. Chlacht von Mufter: lit - 2. Dezember 1805. Beftiger Brief Dapoleone an ben Papft vom 7. Januar 1806 aus Munchen. Ant: mort Pius VII. vom 29. Jan., und die Entgegnung vom 13. Februar. Drohende Rote des Card. Feich vom Mars. Apoftolifches Schreiben des Papftes vom 21. Mars an den Raifer (Frage des Krieges gegen die Englander u. f. f. und ber Couves ranitat des Papftes als Berrn bes Rirchenftaates). Die Noten Talley:

rand's vom April 1806. Fesch abzberusen; Mauier an seine Stelle. Conslitt wegen der Besorderung Joses & Bonaparte als König von Neapel. Conssistent wom 8. Juni. Die Franzosen occupien weitere Heile des Kirchenstaates. Note des Papstes an die Mächte über die Neutralität des Papstes. Protest Consalvis vom 16. Juni über die Wegnachme von Benevent und Pontecorvo. Consalvi am 17. Juni entlassen auf Verlanzen.

gen Granfreichs.

»Die Regierung Dius VII. vom Rudtritte Des Cardinals Confalvi bis jum Minifterium bes Cardinals Pacca – Juni 1806 bis Juni 1808e, 2, 180—227. Casoni Staatsseftetat. Bergebliche Woten und Proteste. Alguier fordert 8. Juli Krieg gegen England. Pius VII. an Caprara. Protest gegen das Blotabedefret vom 21. November 1806 aus Berlin. Dins VII. an ben Bicefonia Gugen. Friede von Tilfit - 7. Juli 1807. Rapoleon broht mit bem Schisma und dem Nationalconcil. Damalige Lage ber Kirche in Oberitalien (f. Stalien). Pius VII. Breven in Sachen von Lucca und Benedig. Das Fest ber Beiligsprechung v. 24. Mai 1807. Sparfamfeit des Papftes. Das cerata und Urbino befest. Ultimatum. Beitritt gu einem Bunde mit Rapo: leon und Rrieg gegen England. Miollis befest Rom - 2. Kebruar 1808. Der Papft ein Gefangener. Allofution vom 16. Mars. Die Cardinale deportirt. Defret vom 2. April 1808 aus Ct. Cloud. Rote Cham: pagno's an Caprara vom 3. April 1808. Antwort vom 19. April. Pacca

am 18. Juni 1808 Staatssefretär. "Die Geschichte des Papstes Pius VII. vom Juni 1-08 bis zu seiner gewaltsamen Wegschibrung aus Nome, 2, 228 — 260. Kortgesepte Gewaltsche Allokution vom 11. Juli. Gewaltangriff auf den Cardinal Pacca — 6. Sept. Blutige Greuel. Deret Rapoleons vom 17. Mai 1809 aus Wien, wodurch der Kirchenstaat als Theil seines Reiches erkärt wurde. Bannbulle vom 10. Juni 1809 gegen Rapoleon. Gewaltsamer Wegsührung

Pius VII. am 6. Juli; nach Grez noble — 21. Juli — 1. August; dann nach Sanona — 15. August

nach Savona — 15. August. »Der Papst und die Cardinale in ber Befangenichaft napoleon's«, 2, 276-325. Die Cardinale nach Paris fommandirt und bort mighandelt. Die Cardinale bei ber Bermablung ber Maria Louise mit napoleon. Bon ba an die rothen u. Die fcmar: gen Cardinale. Die Archive von Rom nach Paris geschafft. Der »Rirchen: rathe vom 16. November 1809. Die 3 Reihen von Fragen. Der Papft will in Cavona Die Bifchofe nicht praconifiren. Antworten bes Rirchens rathe - Januar 1810; fchlägt ein Rationalconcil vor. 19 Bifchofe ichreiben am 25. Mars 1810 an ben Dapft. Des Cardinale Maury Berrath an der Rirche. Pius VII. apo= ftolifde Reftigfeit. Bon ihm alle Diener getrennt. Dem Papfte ver: boten jeder Briefmechfel. 6. Januar 1811 bem Papfte alle Papiere burd: fucht und weggenommen, felbft die Schreibmaterialien. Der Rirchenrath im Januar 1811 wieder berufen, und fehr gefügig. Das Rationalconcil auf ben 9. Juni 1811 nach Paris berufen. Deputation von Bischöfen nach Cavona mit Borfchlagen. Uebereinkunft v. 19. Mai 1811. Schmerz des Papftes. Um 17. Juni Eroff. nung des Concile. Mufgablung ber Dralaten. Feindfelige Afte. Taufe bes Ronigs von Rom. 3weite bis fünfte Gigung des Concile; 10. Juli 8. Gigung. Das Concil alebald auf: gelöst. Nochmalige Berfammlung am 5. Ung. Neue Gefandtschaft an ben Papst. Die Bischöfe bes Con-cils am 1. Oktober nach hause gefcict. Conferenz zu Cavona vom 3.-20. Geptember. Alle Zugeftand: niffe bes Dapftes von Rapoleon jurudgewiesen. Der Papft ruhig ge-laffen bis 9. Juni 1812. Dann von Cavona nach Kontainebleau gefchleppt - 20. Juni. Schickfale ber Bifchofe und Beiftlichen bes Rirchenstaates. Deportationen. Die Abreffe des De: tropolitanfapitels von Paris vom 6. Januar 1811. Gofort großer fom: mandirter Adreffenfturm aus Stalien.

»Der Bapft und bie Carbinale ju poleon überliftet ben Papft. Trauriges Concordat vom 25, 3an, 1813. Traurigfeit bes Papftes. 2m 25. Darg funbigt er bas Concorbat. Beitere Erffarung vom 9. Mai. Erübfeliges Leben ju Fontainebleau. Reue pergebliche Unterhandlungen. »Mochmalige Trennung und Depor: tation bes Darftes und ber Carbi: nale«, 2, 337-340. 21m 23. 3an. 1814 wird ber Papft meggeführt; am 12. Februar 1814 wieder in Ga: vona. Die Cardinale aufs neue ver: bannt und von einander getrennt. »Rüdtehr Pius VII. und ber Carbinale nach Rom«, 2, 340 — 347. Um 25. Mars 1814 fommt ber Papft an den Taro, dann nach Parma und Modena. Murat ift darüber ver: Modena. Murat ift barüber ver-ftimmt. Der Papft in Bologna -31. Marz. 21m 24. Mai zieht ber Papft in Rom ein. Die Geschichte ber Kirche bie zur Bieberkehr Napoleons aus Elba «, 2, 347-360. Confalvi geht nach Paris und Lon: bon, bann jum Congreffe nach Mien. Bu Ende bes Sahres 1814 alle Car: binale in Rom. Milbe Dius VII. 27. Juli 1814 Amneftie. Am 7. August die Gesellschaft Jesu berge-ftellt; burch Evitte vom 15. August bie übrigen Orden im Rirchenstaate »Die Riche und der Papft mahrend ber hundert Tage«, 2, 360—370. Wurat besetzt den Kirchenstaat. Der Papft gieht fich nach Genua gurud - 3. April. Der Papft wieder in Cavona. Um 7. Mai Rudfebr nach Rom. Biberruf ber Abreffen von 1811. Rapoleon's zweiter Cturg. Die beilige Alliang.

»Die Rirche auf bem Congreffe gu Bien «, 2, 370-382. Biederher: ftellung bes Rirdenstaates. Con: falvis Proteste. Wiener Congresafte. Allofution Pius VII. vom 4. Gept. 1815 über den Miener Congres. Innere Berhaltniffe bes Rirchen-ftaates von 1815-1820, 2, 383-397. Confalvi fommt wieber gur Regierung. Geine Pringipien und Dagregeln. 17 Delegationen. Die Feudalität aufgehoben. Meue Berichteordnung. Feltzuge gegen bie Banditen. Reflamirung ber Runft: merte v. Paris. Den 8. Marg 1816 21 neue Cardinale und 6 in retto; fogleich nachher 5 Rroncardinale. 3m Banzen nur 57 Carbinale. Der Papit frankelt feit 1817. Pius VII. forgt für bas Geelenheil Napolcons auf Ct. Belena. Napoleon's Enbe - 5. Mai 1821. Raifer Frang I. 1819 in Rom - faft ohne Grucht. Confistorium vom 4. Juni 1819. »Lette Jahre und Tod Dius VII.«,

2, 397-407. Bulle gegen die Car-bonari. 3m 3. 1822 nur noch 46 Carbinale. 3m Confistorium rom 10. Mars 1823 - 21 neue Cardi: 10. Matz 1823 — 21 neue Earling nale, Das 24. Sahr bes Pontifilats Pius VII. Mm 16. Suli Brand der Paulstriche, Pius VII. Rirbt — 20. Mugust 1823, 81 Sabre alt. Pius VIII. (1829—1830). Das Conclave von 1829, 2, 480—484 — 58

Carbinale - 23. Febr. bis 31. Darg. - 50 Carbinale im Conclave. Cafliglioni als Dapft Dius VIII. »Don: tififat Pius VIII.«, 2, 485 - 494. Biographifches. Memtervertheilung. Rronung 5. April. 24. Mai Befit: nahme bes Lateran; von bemfelben Tage die Encyclica. Edift gegen die geheimen Befellichaften. Confiftorien und Cardinalsmahlen. Sandelstarif. Concordat mit den Riederlanden. Unter ihm ftarben 8 Cardinale. Dius VIII. † 30. November 1830, 69 Sabre alt.

Dius IX., vorher Johann Daria Maftai Kerretti, geb. 13. Mai 1792 in Sinigaglia, Carbinal 1840, Papft ben 16. Juni 1846; Krönung ben 21. Juni; Befinahme bes Lateran 8. November. Heber ihn f. befon:

Lud, 3, 542, 568, 580, 583, 585, 587. f. Rusland.

Planet, Ergbifchof von Quebed, 3, 648.

Plamsti, Priefter in Rufland, 3, 550.

Pleffis, erfter Erzbischof v. Canada,

3, 645, 646, 647. † Pley, Reue theologische Zeitschrift, 1, 513, 515, 521, 534, 536, 537, 539, 540, 541, 542, 3, 340, 341, 344, 347, 351, 355, 356, 357, 536, 359, 365.

Dlock, Bieth, in Dolen, 3, 539.

Poczaiow, Rlofter in Rugland, 3, 546, 56**9**.

Podlachien (Janow), Bisthum in Polen, 3, 539.

Point à pitre, Sip des Bisthums Baffe-Terre, 3, 721.

Polding, Ergbischof von Sidney, 2, 580. 3, 746, 751. 2, 580. 3, 746, 7 Polen, f. Rufland.

Polidori Paul, Cardinal 1834, 2 486, 524, 542. 3, 93. † 23. April 1847.

Polignac, Ministerium, 3, 69—70. Polignac: Diftorifche, politifche und moralifche Ctudien über ben Ruftand ber europäischen Gesellschaft um die Mitte des 19. Jahrhunderte,

vom Kürsen Julius von Polignack, 2 Bbe. 1846, 3, 59, 69.
† Pölik (Bülau Jimmer) Beltgeichichte, 7. Aufl. 1853, 1, 280. 2, 25, 612, 633, 3, 61, 124, 160.

Polling, Stift, 1, 487, 488.

Poloce, unirtes Erzbiethum in Ruß-land, 1, 167, 169. 3, 534, 535, 545, 547, 553, 559.

polien St., Biethum f. 1785, 1, 514-515. 3, 364-365. Pombal, 2, 80, 81.

Dompallier, Bifchof auf Reu: Gee: land, 3, 751.

Pondichery in Indien, 1, 208. 3, 615, 616.

Popanan, Bisthum in Reugranada, 3, 701.

Porta a hieron., Cardinal 1801, 1, 286. † 1809, 2, 278.

Porta della Rodiani Josef, Cardinal 1835, 2, 529, 542. Generalvifar, 2, 574, 579. † 1841.

Portalis, Staaterath, Cultminifter 1801, 1, 144, 147, 151, 155, 2, 8, 12, 21, 94, 122, 123-125, 211, (314-315). 3, 20.

Portalis der jüngere, 3, 34, 36, **39**, 62, 69.

Port = au : Prince auf Baiti, 3, 715. Portland, Biethum in den Ber. Staaten, 3, 662, 665.

Port Natal, apostol. Bifariat, 3, 738.

Portorico, G. Juan de - Bieth.,

3, 716. Portugal Gomez, Bifchof von De.

doacan, 3, 692.

Portugal, 1, 19. Blide auf die Rirche in Spanien und Portugal v. 1800-1808¢, 2, 80-88, 2, 516, 524. (Allofution über Portugal). Die Kirche in Portugal und Bra-filiene, 3, 180 – 200. Die Zeiten Napoleon's und ber Englander. Johann VI. Liberale Anlaufe. Revo: lution von 1820. Die Inquifition abgeschafft. Rrieg gegen die Rlöfter. Beriprechen an die Pfarrer, u. nichts gehalten. Die Ronigin eingesperrt. 1823 alles auf den alten guß hergestellt. Johann VI. + 1826. Don Debro und Diguel im Bruderfriege. Don Miguel Regent. Lage von Brafilien. Donna Maria Ronigin. Don Bedro ein Rirchenverfolger. Der Runtius vertrieben. Die 7 Bifchofe fuevendirt. Die Rlöfter und geift: lichen Patronate aufgehoben. Don Pedro + 1834. Die Besoldung der Pfarrer fequeftrirt. 3m 3abre 1841 Careira als Gefandter nach Rom; Caraccini nach Liffabon. Trokbem neue Gewaltatte, und fein Concor: Dietro feit 1844 Muntius.

Pofada, v Garduno, Erzbischof von Merito, 2, 570.

Pofchlu. Die Pofchlianer, Gette,

1, 518-519. Pofen, Gatularifation, 1, 609 f. Erzbiethum, 3, 475, 479, 482, 483, 516, 519, 520-523. f. Preugen.

† Poftzeitung, die Mugeburger, 1 184. 2, 593, 598. 3, 66, 234, 342, 448, 590, 603—607, 666, 718, 734, 737.

† Potter, Leben des Gcipio Ricci, 1825, **2**, 139.

Pradt de, Bifchof von Poitiere, er-nannter Erzbifchof für Decheln, nachber Abbe Dradt, Rirchenfeind, "les quatre concordats", 2, 116, 249, 250, 281, 289, 297, 301, 305,

306, 308-309, 3, 23, 67. v. 2, 307, 327, 371. Ferner über fein Ehm, 3, 248, 252, 259. "Mémoires historiques sur la révolution d'Espagne", 3, 110-112 fl3.

Pressign B. Gelandter in Rom 1814, 2, 351-352, 354, 3, 4, 6, 8, 9.

Preuß, Friedrich der Große, 1,

618.

oren fen; seine Politik im 3. 1801, agirt gegen bie Babl von Sburköln und Münfter, 1. 323 flg. Proteste, 329. Bertrag vom 23. Mai 1802 mit Frankreich über beutsche Reiches theile, 1, 339 (347, 352). Preußens Ebeil bei b. Gafularifation, 1, 340 f. Landertaufch mit Bapern vom 22. Nov. 1802, 1, 341. Freimuthe, gegen Desterreich, 1, 346. Preußens Deutgationen, 351 f. s. Entschäbigungen, 1, (340), 361.

» Preußen «, die Rirde in Preußen von 1802 bis 1823, 1, 561-648; über die firchliche Lage der Provingen Münster, 562-575; Paderborn 575 - 578; Hilbesheim 578-585; ber Provingen Sachsen, Branden-burg, Pommern, 585-607; in Off-und Westpreußen und in Posen, 1, 608-618; in Schleffen , 618-625. Allgemeine Lage ter Kirche in Preufen, 1, 627-648; gemischte Eben, 1, 627-632. Ungelegenheiten bes Militars, 1, 633; Unterrichtswesen, 634-638; vorherrichende Tendengen, 638-640. Angendbund u. Deutsch thumeleien, 1. 639-642. Das Ju-besselfest v. 1817, 1. 641-642. Trau-rige Lage der Kirche. Die Zuständer in der Rheinproving (Trier, Robleus, Roln, Machen).

»Die Rirche in Preugen«, 1820-1837. Diebuhr als Gefandter nach Rom, 1816. Geine engen und eng: herzigen Inftruftionen. Bis gum 3. 1820 hat Diebuhr nur allgemeine Bollmachten; frezielle Auftrage erft Mitte bes 3. 1820. Schwanten in Berlin gwifchen Bifchofen und apoftolifchen Bitaren, swifthen Concordat u. Convention. Sardenberg in Rom - Darg 1821. Abichluß der Berbandlungen - 25. Marg. Die Bulle : "de Salute animarum" vom 16, Juli 1821. Die fonigliche Sanftion ders

felben vom 23. August. Inhalt ber Umschreibungebulle. Die Dotation in liegenden Grunden, bis jest nicht geleiftet. Die Grangen ber einzelnen Bisthumer. Roln, Trier, Munfter (mogu die Ratholifen in Oldenburg), Daderborn, Dofen, Rulm mit dem Gine in Pelplin, Breslau, Ermeland. Der Fürftbifchof von Ermeland Erefutor ber Bulle (f. Leben). Die fürftbis icofilide Delegatur für bie Mark Brandenburg und Pommeru. Die sangenehme Persone ber Bahlkan-Dibaten. Stand und Beschichte des Bisthumes Ermeland. Der Neuzeller Sond, wie verwendet? Rlofter Dliva aufgehoben - 1831. Dach Soben: 3ollern († 1836) St. Hatten Bijchof (1836-40). Wahlart. Satten ermordet 3. Januar 1841. Jegiger Bijchof Sofef Ambrof. Geris. Stand und Geschichte bes Bisthumes Rulm. Grofer Prieftermangel. Rach Bifchof Mathy (1816-1832) Anaftaf. Geblag (1834 - 1856). Stand Des Ergbisthumes Gnefen : Pofen. Gro: fer Prieftermangel. Erabijchof Thi-motheus Goregeusti, † 1828; bann Theophilus v. Bolidi, † 1829; nach Diefem Dartin von Dnuin (1831-1842); f. Leben. Rlofterfturm und Gafularifation in Pojen : Gnejen ju feiner Beit. Das Biethum Breslau. Die Bischöfe Sobenlohe († 1817), Szumouski († 1832), Gedlnipfy f. 1835, gurudgetreten 1840; Rnquer (1841-44); Meldier von Diepen-brod, Fürstbischof 1845, Cart. 1850, † 20. Jan. 1853. Freisinnige Tenbengen. Die eingezogenen Rirchen. Das Bisth. Paterborn. Dach Frang Egon Fürstenberg († 1825) Clemens Ledebur Bifchof (1826-1841); nach ihm Dammers (1842-1844); hier: auf Frang Drepper (1845 - 1855). Das Bisthum Munfter. Bifcofe: Ferd. Luning († 1825), Caspar Marimilian Drofte (1825 - 1846), 3. G. Müller (f. 1847). Die Ratho: lifen in Oteenburg an Munfter -1830. Diffizialat in Bechta. Roln Graf Spiegel Ergbifchof von 1825 bis 1835; Clemens August Droste, 1836 bis 1845; f. Coadjutor Johannes v. Beiffel; f. feinem Tode

Erzbischof, Cardinal feit 1850. In Trier Josef hommer Bischof (1824 –1836); sobann Sedievakanz bis 1842. Wilhelm Arnoldi Bischof seit 1842.

Blemens Muguft von Roln und Martin Dunin von Pofen. « 3, 487 - 530. Die Defatholifirunge: und Centralifirungeplane in Preugen. -Bemifchte Chen. Rarl Christian Bofias Ritter von Bunfen - und Berdinand Graf Spiegel. Deren Charaftere. Rabinetsorbre pom 17. Mug. 1825 über bie gemifchten Chen. Die Bischöfe füglamer als die Pfar-rer. Die Bischöfe wenden sich nach Rom — 28. Kebr. 1828, wo Bunsen restoirt. Weiteres Nachgeben der Bischöfe. Breve Pius VIII. vom 25. Marg 1830 an bie 4 meftlichen Bifchofe. Albani's Inftruttion -27. Dars. Große und ben Ratho: lifen unerwartete - Bugeftandniffe, Die in Berlin nicht befriedigen. Das Breve am 13. Juli 1831 jurudge: geben - jur Milberung. Bunfen fordert es heraus - 1833, und geht mit dem Breve nach Berlin. Bunfen und Spiegel interpretiren in bas Breve in Berlin - einen andern Sinn hinein. Die Berliner Convention — 19. Juni 1834 — mit 14 Artikeln, des Inhalts, daß das Breve mit der Cabinetsordre vom 17. Aug. 1825 conveniren muffe. Der Graf Spiegel gieht feine brei Guffragan: bifcofe jur Convention beran. Die vereinbarten Artifel. Das ichrectliche Sahr 1834. Der Erzbischof Graf Spiegel firbt — 2. August 1835. Wichtigkeit der Wahl seines Nachfolgere. Clemene Mugnft's filles Leben ron 1820 - 1835. Belthiftorifches Migverftandniß bei feiner Ermablung durch die Regierung. Clemens Au: gust eine »angenehme Person. Cle: mens August in Köln vom 29. Mai 1836 bis 20. November 1837. Die Gache ber Bermefianer und ber ge: mifchten Chen. Die Berliner Con: vention foll Rom gegenüber geleugnet werden. Die drei Guffraganbischofe von Roln laffen fich bagu berbei. Um 10. November Biderruf des Bifchofs hommer von Trier auf tem Tob: bette. Clemens August von Köln gibt keinen entsprechenden Bereicht nach Rom. System des hermes. Berlauf dieser Angelegenheit. Berdammungsbefret v. 26. Sept. 1835. Der Bautainismus Gegensah des hermestammungsbefret v. 26. Sept. 1835. Der Bautainismus Gegensah des hermestamismus. Der Ritter Kunsen in großer Woth. Er kann noch siegen, aber nicht mehr läugnen. Er will nun den Erzhischof von Können, zuerst durch list, dann durch Drohungen, dann durch Gewalt. Bedenken in Berlin. Ultimatum an den Erzhischof vom 24. Oktober 1837. Appstolische Antwort besieben vom 31. Detober, Der 20. November 1837. "Gelobt sei Zesus Elpistus; jest geschieht Gewalt.

Der Conflift im Diten ber preufifden Monarchie. hirtenbrief des Erzbifchofes von Dofen vom 17. Februar 1838. Cabineteordre vom 12. Mpril. Der Birtenbrief taffirt. Die nifterialverfügung v. 25. Juni 1838. Allofution vom 13. Gert. Erimi: nalprozeg gegen Martin von Dunin. Berhaftungen und Berationen. Dar: legung der Regierung vom 31. Dez. 1838 (gegen Rom). Der Ergbifchof burch Die Gerichte gur Absenung und ju 6 Monaten Seftung verurtheilt. Er wird in Berlin gurudgehalten; er entflieht nach Pofen - 4. Oft. 1839; von ba mit Gewalt entführt, und in die Festung Colberg geführt. Rirchentrauer in Dofen : Gnefen. Friedrich Wilhelm III. ffirbt ben 7. Juni 1840. Friedrich Wilhelm IV. Dunin fehrt — 5. August — nach Pofen gurudt. Dunin † 26. Dez. 1842. Bestere Beit der Kirche unter Griedrich in Bellicke in ber Kirche unter 1842. Beiter zeit der Kritche unter Friedrich Wilhelm IV. 1. Januar 1841 Aufhebung des Placet. Beile-gung der Kölner Birren. Johannes von Geiffel Coadjutor. Elemens August † 19. Oktober 1845. Aus-stellung des heiligen Rockes in Trier. Johannes Ronge, Johannes Czerefi und Conforten.

Primat El. Franz, Erzbischof von Toulouse (1802 — 1816), 2, 5, 21. 3, 15. Provender, Bifchof von Gt. Bo. | nifag in Nordamerifa, 3, 646, 647, 649, 650.

Drum, alte Abtei, 1, 644.

Przempel, unirtes und lateinifches Biethum, 1, 543, 546, 547. 3, 348,

Duebla (Elascala), Bisthum u. Ra: thebrale in Dierifo, 3, 676, 677, 679-683, 684, 690-691.

Puerto d' Espanna, Ergbisthum auf

Trinidad, 3, 717-718. Pulati, Biethum in Albanien , 1, 185.

Dulo : Dinang, Miffionefeminar f. 1808, 3, 743.

Burcell, Ergbifchof von Gincinnati, 3. 662.

Pufeniten in England, 3, 238-240. Puftet D. 3., Bifchof von Gichftabt, (1824-1825), 3, 399, 408.

Porfer Ladislaus, Patriard von Be-nedig (1821-1827), Erzbifchof von Erlau († 1847), 2, 469, 523. 3, 356-358, 359, 372, 377.

# Q.

Quarantotti, Cardinal 1816, 2.

† Quartalichrift, Tubinger (von 1818-1858, die alteste ber bestehen: ben fathol. Zeitschriften in Deutsch-Landon, Schildriffer in Deutlidge, land), Sabrgang 1819: 3, 118. 3, 1820: 3, 42, 3, 533. 3, 1825: 3, 265, 267, 270, 319, 320. Sabra, 1826: 1, 523. 3, 53, 54, 270, 315, 320. 3, 1827: 1, 517. 2, 139. 3, 710, 712. 3, 1840, 1, 819. 3, 1847: 3, 603. 3, 1852: 3, 403. 3, 1853: 3, 427.

Quebet, Ergbiethum in Canada, 3, 644-648, f. Canada.

Quedlinburg, altes Reicheftift, 1, 599 - 600

Quelen, Ergbischof von Paris (1821 -1839), 2, 419. 3, 43, 45, 47, 57, 72, 78, 80.

Quevedo y Guingano, Cardinal 1816, 3, 390.

Quilon, apoftol. Bifariat in Indien, 3, **616**.

Quincy, Bieth. in ben Ber. Gtaa: ten, 3, 663, 665.

Quito, Ergbiethum in Ecuador (f. b.), 3, 705-706.

#### M.

Rabta, Administrator von Dinet, 3, 583.

Radet, Genedarmerie : General, 2 250 - 260.

Radomi in Rugland, 3, 551.

† Radowiß 3., Gesammelte Schriften, 1853, 3, 160.
† Raffes Blandin, Jatob Balmes, sein Leben und feine Berfe, 1852,

3, 161 - 162.

Ramires de Arellano, Bicegerens ber Muntiatur in Dadrid, 3, 163-164.

Ranucci, Cardinal, 1, 29, 71.

Rag, Bifchof von Strafburg f. 1840, 2, 574. 3, 86.

Rasponi, Bifchof von Rovara, 2, 195.

Rafta bt, Congreß, über bie Gatula: rifation Deutschlande, 1, 312-313, 329, 338, 339

Ratisbonne Alfons, f. munderbare Befehrung, 2, 580-581.

Raumer, Legationerath, 3, 470. Raugan, Congregation bes Abbe. 3, 22, 67.

Rech berg, verhandelt mit della Genga, 1, 403, f. Berdienfte, 3, 390, 393.

Rechberger, Rirchenrecht, 1, 556. "Recueil des Actes episcopaux" 1843 - 1846, 4 vol. Paris, 1846, 3, 109.

Rebemptoriften in Bien, 3, 360 -361.

Reden, Gefandter Sannovers in Rom, 3, 460, 461. Regenbrecht, Domherr au Pofen,

3, <u>481</u>.

Regeneburg, improvifirtes Grabis: thum , 1, 365. Baperifche Beffati: gung beffelben, 1, 380. berg's hirtenbrief, 1, 381. 21m 1. Februar 1805 gur Metropole er: hoben, 1, 385. 2, 129. Das Dom= fapitel bei ber Coadjutoremabl pon 1806, 1, 398. Regensburg verliert feinen Dalberg, 1, 399. - Regens:

burg , Bisthum f. 1817 f. 3, 384, 385 f.

† Regnon, Marquis, f. La liberté comme en Belgique, 3, 94, 95. "Appel à l'episcopat", 1843.

† Reichensperger A., Singer-zeige auf bem Bebiete ber firchlichen Runft«, 1854, 2, 582,

+ Reichlin : Deldegg, » Beinrich Eberhard Gottlob Paulus und seine. Zeit«, 2 Bde., 1853, 1, 493, 494, 496; Reichlin fällt ab, 3, 439.

Reichedeputationehauptschluß; Berhandlungen in Regeneburg feit 1801, 1, 314 f. Abstimmungen ber Reichestance, Reichegutachten vom 1. Mai 1801 an den Raifer, 1, 334 f. Reichedeputation, 1, 335 f.; fie halt ihre erfte Sigung 23. Muguft 1802. (Reichederutationsabichluß vom 25. Februar 1803, 1, 341). Franfreich: Rugland fommandirt Gehorfam. Juni 1802, 1, 352. (Sofdefret vom 2. Muguft 1802, 1, 354 f.) Die Reiches tommiffion thut Gereiberdienfte, 357. Peremtorifche Note von Franfreich: Rufland vom 15. August 1802, bag bie Reiches Deputation nur zwei Monate figen, und alles gutheißen muffe. Große Bestechungewuth, und allgemeine Riedertracht, 358 f., 360. 25. Februar (formeller) Reichebepu: tationehauptichiuß; Refultate, 360-365. Der Paragraph 35 bes Reiche: deputationeregreffee, 366 f. Die SS. 36, 37, 60 - 1, 367. Die §§. 61, 62, 63, 65,

Reinold's Joh., Riederl. Agent in Hom, 3, 259, 272, 413.

Reifach Rarl, Cardinal, geb. 1800, 1836 Bijchof von Gichftatt, 1841 Coadjutor von Munchen : Freifing, 1846 Ergbifchof von Munchen : Frei: fing, 1855 Cardinal, 2, 533-534. 2, 577. 3, 172, 408, 525.

† » Religione freunder, 3. 1823: 1, 210. S. 1824: 2, 434, 438. 3, 142, 437, 455, 465. Sabra, 1825: 2, 441, 442, 443, 447, 448, 449, 450. 3, 51, 336, 397, 466. 3, 1828: 2, 187, 472, 473, 474, 475. 3, 396, 467. 3, 1829: 3, 467, 5, 1831: 3, 432, 450, 2, 407, 411. 3. 1831: 3, 432, 450, 2, 407, 411,

412, 415. 3. 1832, 1, 629. 3, 481, 3. 1840: 2, 492. 3, 422. † Remling, Gefchichte ber Bifchofe

von Speper, 1852, 3, 409, 525. (1, 439, 442).

Refchib: Pafchah in Rom, 2, 552 **- 553**.

Retord, Bifchof von Beft-Tonfing, 3, 625, 629.

+ Reumont Alfred , Papft Clemens

XIV., 1846, 1, 36. † Reumont A., Beitrage gur italies nischen Geschichte, 1853, 2, 20, 142, 500-501, 659, 66

Ren, refignirter Bifchof von Dijon, 3, 78, 87.

Ressonico, Cardinal, + 1798, 1, 31, 89, 2, 24,

Rheime, Ergbiethum, 2, 4. 3, 12, 44, 46, 51.

Riario-Sforga Thomas, Cardinal 1823 (ber Zeit nach der altefte aller Carbinale), 2, 401, 411, 496, 515, 542, 583, 598. Riario: Sforza Sifto, Cardinal f.

1846, Ergbifchof von Reapel 1845, 2, 599, 601.

Bifchof von Paffau Riccabona,  $(1827-1839), \frac{3}{409}$ 

Ricci Scipio, ehemal. Bifchof von Piftoja, 1805 mit ber Rirche ver-fohnt, 2, 135-139. † Richarbeau, Abbe, 3, 91.

Richars, Bifchof von Speper und Mugeburg, † 1855, 2, 535. 3, 409.

3, 8, 11, 14. 32, 35. Richmond, Bisthum in den Ber. Staaten, 3, 652, 660, 664. Riedel Bal., Bifchof von Regens,

burg (1841-1857), 2, 580, 3, 409.

Rieger S. A., Bischof von Kulda (1829–1830), 3, 450. Riege , Blichof von Augsburg (1824 1836), 3, 396, 399, 403. + Riffel, die Aufhebung der Zesui-

ten, 1845, 1, 170.

Riganti Ric., Carb. 1816, † 1823,

2, 388, 411. + Rintel, Bertheidigung des Ergbis ichofes von Pofen Dt. Dunin, 1839, 1, 629, 633. 3, 515, 516, 517, 518. Rintel, » Beleuchtung ber Dent: fchrift bes evangelifchen Oberfirchen:

+ Rintel, » die Berlufte ber fatho: lifden Pfarrfeelforge in Preugen«, 1853, 1, 609, 618

Rinuccini, Card., 1, 27.

Rio di Saneiro, 3, 192, 200.

† Ritter, Rirchengeschichte, 3, 226, 229, 242.

Rivarola Mug., Cardinal 1817, 2, 344, 358, 411, 420, 434, 440, 465, 495, 541, 576, † 1842.

† Robiano, "Continuation de l'hi-stoire de l'église de Berault-Bercastel4, t. 4, 1836, 2, 206, 207. 3, 253, 256, 258, 259, 262, 267,

268, 270, 280. Robiano Borebert, 3, 262-263. Rochom, Minifter in Preufen, 3, 511, 515.

Rochuffen, Gouverneur in Batavia,

Rodrigues 21f. , feliggefprochen, 2, 449.

Rodt, Fürftb. von Ronftang, + 1800, 1, 97.

Rohan Ludm., Cardinal, † 1803, 1, 29, 300 - 303, 320.

Rohan Chabot, Erzbifchof von Be- fançon, Carbinal 1830, + 1833, 2, 493, 496, 504, 524. 3, 85.

+ Rohrbacher, »die michtigften Befehrungen jur fatholifden Rirche im

regrangen jur rathottigen strope im 19. Sahrbunderte, 1844, 2, 113. Rohree, Sejuit in Spra, 1, 176. Romilli, Erabifchof von Mailand f., 1847, 1, 8. 2, 649, 652–653, 658. Romo S. 3., Erabifchof von Sevilla, Eardinal 1850, † 1855, 3, 175. † Roncaglia, "Statistica generale degli Stati Estansi." Mod 1840, 50

degli Stati Estensi", Mod. 1849, 50. 2, 659.

Ronge Johannes, 3, 529-530.

Roquelaure, Erabifchof v. Decheln, 2, 5, 17, 297. Rosa, hl., von Lima, 1, 18. 3, 707.

Rofas Don Manuel , Diftator , 3, 712 - 714.

Rofati, Bifchof von St. Louis, 3. 715.

Rofeau, Bisthum auf ber Infel Dominifa, 3, 717.

Rofini, Bifchof, hoftaplan bei Sofef von Reapel, 1, 252-253.

rathese, 1852, 1, 576, 613, 618, 620, 626.
Rintel, » die Berluste der katho:

| † Moskovany (Bischov un Baisen in Ungarn), Monumenta catholica pro independentia potestatis ecclesiasticae ab imperio civili", 2 t. 1847, 1, 374, 2, 26, 165, 248, 375, 378, 381, 492, 3, 250, 296, 415, 378, 381, 492. 433, 450, 451. 432,

† Rosfovany, "De matrimoniis inter catholicos et protestantes", 1842, 3, 371, 374, 405, 442, 491, 492, 493, 495, 499, 512, 523.

† Rof, » Reifen nach Ros, Rhodus und der Infel Epperne, 1852, (ber Reifen nach Griechenland Band 4), 1, 182. 3, 604, 605.

Roffel in Ermeland, 3, 479.

Roffi, Befandter Franfreiche in Rom. 3, 106, 107.

Roftocki, Metropolit in Riem, 3, 534.

Roten, Bifchof von Gitten 1830-1843 (Wallis), 3, 325.

Rottenburg, Biethum, 3, 419, 426, 434-437. f. Burttemberg und Dberrhein. Rirchenproving.

Rottler Berthold, legter Abt von St. Blaffen, 1, 443, 447, 530.

3, 67.

Rovarella, Carbinal, 1, 27, 70. 2, 212, 228, 305. Rover, »Bürger«, fonstitutioneller Bischof von Paris, 1, 76, 81; gegen bas fonst. Concil von 1801, 1, 133.

Rubin de Celis, Bifchof von Carthagena, 3, 134.

Rubnay Mler., Primas von Ungarn f. 1819, Cardinal 1828, † 1831, 1, 534-540. 2, 476, 496. 3, 350-351, 353.

Rudolph, Ergherzog von Defterreid. Ergbifchof von Dimus, Card. 1819, † 1831, 1, 514, 2, 396, 410, 484, 496, 3, 334, 346.

Ruffo, Canonifus in Reapel, 1, 241. Ruffo Fabricio, Cardinaldiaton 1791,

1, 27, 28, 33, 39, 89, 118; fom: mandirt die fizilianische Armee von 1799, 1, 236-237. f. 2, 219, 305,

326, 411, 413, 415, 484. Ruffo Ludwig, Erzbischof von Reapel, Cardinal 1801, 1, 286, — im 3. 1806 verbannt, 1, 247, 250— 251. 2, 310, 409, 495, 496. Ruremond, Biethum in Holland, 3, 247-248, 293.

Ruscon i Anton, Cardinal 1816, 2,

388, 410.

Rufland, "bie katholische Kirche in Rufland bis zum Jahre 1806e, 1, 160—172. Statistik berselben vom 3. 1804 (vergl. mit 1834 und 1848), 1. 167—168.

1, 167-168.
Die Kirche in Rußland«, 1806 bis 1846, 3, 531-594. Die heilige Alliang. Manifest Alexander's I. vom 1. Januar 1816. Die Zefuiten aus Petereburg und Dostau verbannt; im 3. 1820 (13. Marg) aus gang Rufland. Bielfache Billigkeit bes Raifere Mleranber. Bieberherftel= lung ber Metropole ber unirten Grie: chen. Die Metropoliten Lifowefi u. Rochanowicz († 1814). Die »Episfia.« Erneuerung der Union in Wilna — 1811. Jos. Bulhat Mes tropolit. Abs u. Zunahme ber unirs ten Kirche pon 1771 — 1834. Die lateinische Rirche unter bem fcnoben Sieftrgencewicg. Die Rirche ber Ur: menier. Die Bibelgefellichaften. Deue firchliche Conftitution f. Polen. Reue Dierardie in Polen. Bulle vom 12. März 1817. Bulle vom 30. Juni 1818. Die Bisthumer: 1) Podlacien-Janow; 2) Genna: Augustow; 3) Gendomir; 4) Rrakau; 5) Bladislam: Ralifch; 6) Plock; 7) Lublin. Die Ehescheidungen in Polen. Des Rais fers Alexander edle Handlungen vor feinem Tode († 12. Dezember 1825). Die Intolerang bes neuen Strafge: feges.

SDie katholische Kirche in Russand unter Kaiser Missands «, 3, 542—594. Siestrzencewicz stirbt, 95 Jahre alt. Eieciszowski sein Nachfolger—1827. Mich. Piwnichi sein Saahjustor. 5 lateinische Viskhümer. Bereselgung und Unterdrückung der untiren Kirche. 5 Ukfale. Der Appstat 306. Siemasko, Wikardischo von Litthauen. Die heitige Synodes im Bunde mit Seimasko. Nussische Wilsiche Williche Wilsichimer mit den Namen und an den Orten der unirten. Klösfer Poscajow weggenommen — 25. Oktob. 1833 — russische Metropole Bothysnien. Russische Michigae Westopole Bothysnien. Russische Missand werden der Unien Kussische Missand der Missand

Die unirten Rirchen in ruffifche ver-mandelt. Das Predigen verboten. Die polnischen Rinder beportirt und ju Tobe gequalt. Befcmerben bes Papftes, 9. Juni und 6. Gept. 1832, 4. Jan. 1834. Siemaszto wird ein Eprann. Die 54 Priefter in Nowo-grobel. Biele Priefter nach Sibirien verbannt. Reue Ufafe. Die Dopen erzwingen ten Abfall. Unmenichliche Graufamfeiten (3. B. in Polod, Bitepet, ten Militarfolonien). Der Moel von Bitepet. Usjacg. 3m 3. 1837 von 1369 fcon 826 fcbiematisiche Rirchen. Die beiden Apostaten eilen mit Riefenfchritten jum Biele. aft ber Union mit bem Schisma.« Blutige Berfolgung im Jahre 1838. Mehr als 160 Priefter nach Gibirien deportirt, barunter ber Bater bes ichredlichen Siemasito. Convent ber Apostaten in Polod - Serbst 1838. Der ehrmurdige 3of. Bulhat jum Abfalle und ju Tode gequalt - Ende 1838. Er wird fcbiematifch beara: ben. 2m 12. (22.) Febr. 1839 ber Berrath vollendet, und ber Abfall. Der Cagar Difolaus unteridreibt mit ben Borten: Dich bante Gott und nehme an. Giemaesto wird jum Lohne Ergbifchof. Alle (unir. ten) Rapellen geschloffen. Allofution vom 22. November 1839 über bie Loereigung ber unirten von ber fatholifden Rirche. Ruffifche Complimente nach Rom.

Lateinische Rirche. Ignag Pawlow-sti foll Metropolit von Mohilew merben. Romifche Moten vom 1. Juni und 16. August 1840. Brief bes Caar Rifolaus vom 3. Dez. 1840. Ufafe gegen Die lateinische Rirche von 1828; 1829 alle Rovis giate geschloffen. Stand der Ratho: lifen in Polen, 1828-1830. Rach ber Bewältigung ber Revolution neue tobtliche Streiche gegen bie las teinische Rirche. Die Rlöfter ber Ergbiogefe Mohilem aufgehoben, ihre Guter eingezogen. Pawlowefi ba: male Prafes bes lateinifchen Rirchen: collegiums in Petersburg, bas Bert: jeug baju; noch vor Ende 1832 alles vollbracht. Bon 300 Rloftern ber Metropolie Mohilem 202 aufgehoben.

Die gemischten Chen - 1832. Alle Rinder aus benfelben muffen ruffifch erzogen merden. Die Bumiderhanbelnden Dajeftateverbrecher. Die Martprer bes Glaubens. Bifchof Marcell Guttowefi verhaftet - 1. Mai 1840. Man verfpricht, wenn Rom ben Guttoweti fallen und ben Dawloweti bestätigen merbe, beffere Der Papft gibt nach -1. Mary und 7. April 1841, und Alles wird fchlimmer, als zuvor. Schreiben Gregor's XVI. vom 7. April 1841 an ben Czaar. Rein tathol. Pfarrer barf feinen Bohnort verlaffen, u. ahnliche Graufamteiten. Alle Predigten verboten. Utafe vom 22. Mai und 23. Dezember 1841 jur Musrottung ber Ratholifen. MUo: Pution vom 22. Juli 1842 - ohne Wirfung. Neue Ufafe. 3m Jahre 1844 nur noch ein - 74 3. alter -Bifchof (Pimnidi) in Ruififch Dolen. 3m Jahre 1843 viele Geminarien unterbrudt; die noch bestehenden ben Bischöfen entzogen. Die geistliche Akademie zu Petersburg. 3m Jahre 1843 die Missionspriester und barm-Bifchofen entzogen. herzigen Schwestern aufgehoben. 3m Jahre 1844 alle Druckerpreffen für fatholifche Bucher eingezogen. Bahlreiche Pfarreien unterbrudt. Der Rettor Dolowinsti fcmeigt ju allem. Die Bafilianer in die ichismatifchen Rlöfter pertheilt. Der fatholifche Bauernadel Polen's deportirt. Der lette Bifchof Pimnici + 1845. Noch 2 Beibbifchofe übrig. Die barmber: gigen Schwestern vertrieben. Die unirte Diogefe Chelm in Polen; bes Bifchofe Gaumboreti Reue. Die Rapuginer aus Transfautafien pertrieben. Die Mebtiffin Macrina Bitte ber Polen an Dieszlamsta. Bitte ber Polen an ben Papft, 3. November 1845. Der Berr der Rirche führt den Czaaren Difolaus nach Rom, 13. Dez. 1845, und ruft ihn vor feinen Richterftuhl, 2. Mara 1855.

Ryllo, Missionar in Centralafrika, 3, 730, 731.

€.

Sachfen, Lage ber Ratholiten in -, 3, 452-453.

Saes Bittor, Minister in Spanien, 3, 141.

Sage (le) Eenbroët, Ratholit in Sols fand, 3, 262-264.
Sailer M., Bifchof v. Regensburg

(1829-1832), 3, 405, 407, 409.

Saint : Aulaire, Gefandter in Rom, 2, 511-512.

Saint : Simoniften, Gette in Frankreich, 3, 77-78.

Sala, Cardinal 1831, 2, 509, 541, 543.

Salaman fa, Rirchenfeind, 3, 179.
alat, Aufflärling in Munchen, 1,
494.

Salem, altes Rlofter, 1, 447-448. Galefiauerinnen in Unnecp, 2,

641; in Reapel 1, 276. Salette la, Erscheinung der seligsten Jungfrau, 3, 85. Salm Franz Xaver, Cardinal 1816,

Salm Franz Amer, Carbinal 1816, Fürstbildof von Gurt von 1785 bie 1822, 1, 527-533. 2, 390.
Salfette bei Bombai, 3, 612.

Galta, Bisthum in Gudamerita,

**3**, 713.

Saluzzo Ferdinand Maria, Cardinal 1801, 1, 286. 2, 219, 309.

Salvado Rosendo, Beneditiner, Bisschof in Neuholland, 2, 66. 3, 745 –750.

† Salvado, "Memorie storiche della l'Australia, particolarmente della missione benedettina di Nuova Norcia e degli usi e costumi degli Australiani, per Monsig. D. Rudesindo Salvado, O. S. B. Vescovo di Porto-Vittoria." Roma, 1851, 3, 745-751.

Salaburg, Ergftift, 1, 519-523. 3, 338. Der Dom, 340-341.

Salamann, Bifchof von Bafel 1829, 2, 489. 3, 312, 315, 317, 318, 329, 338.

Samogitien, latein. Biethum in Rufland, 1, 166.

Sancho, Dberft, Feldjug gegen die Rirche, 3, 132.

San Eriftoval, 3, 693.

San Diego, Bifchof v. Californien, 3, 672-673, 693.

San Domingo, 3, 716.

San Francisco, Ergbiethum, 3, 664, 672, 674, 693.

Gan Jofé, Biethum in Coftarica, 3, 698.

San : Salvador, f. Centralamerita, **-3**, 695, 696, 697, 699.

Sanfeverino Stan. , Cardinal, 2, 389, 411, 465. Santa : Anna, Prafitent in Merito,

3, 676, 687, 688.

Santa : Erus (de la Gierra), Bis: thum in Bolivia, 3, 706. Santa : Fé, Bisth. in Meu-Merito,

3, 663, 665. f. Bogota.

Santa Marta, Biethum in Neugranaba, 3, 701, 704. Santiago, Erzbieth. in (Spanien) Chili, 3, 709, 711.

Gantorin, Infel im Archipel, 1, 174, 175.

Sappa, Bieth. in Albanien, 1, 185. Sardinien; Biemont bei Frankreich (1802). Die 17 Biethumer auf 8 vermindert — 1. Juni 1803. Die neuen Bischöfe im 3. 1804 ernannt, 2, 41-44. Die Rirche in Gardis men von 1815 bie 1848«, 2, 631-648. Konig Biftor Emmanuel, 1815, f. Frommigfeit. Concordat v. 1817, Reue Circumfcription ber Bisthumer. Rirchliche Gintheilung ber Infel Gar: dinien. Biederherstellung der Rlos fter. Die Collegien der Besuiten. Revolution von 1821. Biftor Em: manuel bantt ab. Rarl Albert Pringregent. Rarl Felir Ronig, ein Bes fcuger ber Rirche. Graf Sof. be Maiftre. Concordat von 1828 über Die Rirchenguter. Rirchliche Buftanbe in einzelnen Theilen bes Ronigreichs, besonders Savoyen, der Infel Sar-binien; Chambern, Annety; Saute-combe. Rarl Felir † 1831. Rarl Albert König. Gein Charafter und feine Untecebentien. Frommigfeit u. Concordat von 1841. Thätigkeit. Blühendes firchliches Leben bis 1848. Der Ruhm von Genua. Fromme Unftalten im gangen Reiche. f. noch 2, 668.

Saffe d'Dffelt, belgifcher Ratholit, 3, 272.

Saurine, Bifchof von Strafburg, 2, 8, 93.

Savannab, Biethum in den Ber Staten, 3, 661, 664. † Savar v, Memoiren, 2, 335. Schaafgotiche, Bifchof von Brunn,

2, 580.

Schäffler Mug., Martvrer in Eon: fing, 3, 632-633.

Schang : Tong, apoftol. Bifariat in

China, 3, 643. Schao Aug., Martyrer in China, 1,

† Scharpf, » Borlefungen über die neuefte Rirchengeschichte«, 1850, 3, 59.

Scheiblein, Direttor in Erfurt, 1, 605 - 607

Schent : Stauffenberg, Bieth .: Bermefer von Burgburg, † 1813, 1, 427, 508.

Scherer, f. Artaud. Schepern, Rlofter, 1, 480, 485. Schimone ti, Bijchof von Breslau (1817-1832), 3, 483.

Schlegel Friedrich, 3, 362.

Schlesien, firchliche Buftande (1807 bie 1812), 1, 618-625.

+ Schlefifches Rirchenblatt, 1, 613, 622. 3, 484.

† Schlor, Leben des Bifchofe Roman Bangerle, 3, 344.

+ Schloffer, Gefchichte des 18. Jahr: hunderte, 1846, 1, 348, 351, 352.

Schmid Leopold, in Gieffen, 3, 444 - 445.

Schmidlin, Minifter in Burttem: berg, 3, 427-428.

Schmis Grollenburg, murttemberg. Rath, 3, 412, 414, 416, 417, 420. Schmis Stephan, Generalvifar in Roln, 1, 647.

Somulling, Regens, 3, 480, 496. + Coonftein. Rurge Befchichte bes Stiftes St. Beorgen, 1824, 1, 446.

† Schöttl, Die gegenseitige Gemein: ichaft ber Rulthanblungen zwifchen Ratholifen und Afatholifen«, 1853. 1, 631.

Schottland, f. Großbritannien.

Schrattenbach, Bifchof v. Brunn, 1, 514.

Schrent, Ergbifchof von Drag, 2, 558.

Schroffen berg 3of. Ronrad, gurft: bifchof von Kreifing u. Regensburg, † 1803, **1**, 96, 498, 506.

Soulenburg, Graf, in Silbesheim, 1, 578 (in Ringelheim), 579, 580, 582, 588.

Sous Solzhaufen, Ratholit in Maffau, 3, 445-446.

Schmabl gr. M., Bifchof von Regeneburg, 3, 409.

Schwarzenberg Col., Cardinal f. 1842, Ergbifchof von Galgburg 1836, feit 1850 von Prag, 2, 533, 579,

580, 582, 593.

Schweig, Die katholische Kirche in ber Schweig, 3, 309—332; Leidenszgeschichte ber Rirche. Die Mediationkakte von 1803. Die zusammen: Geit 1805 gemurfelten Rantone. Munich nach einem Nationalbis: Geit 1815 Schritte jur Trennung von Ronftang. Borerft apostolisches Bifariat. Geit 1819 ber Bifchof von Chur Berwefer bes apostolischen Bifariates (ber von Ronftang getrennten Begirte). Provifar für Lugern. Geit 1820-1827 Unter: handlungen für ein Bisthum Golo: thurn-Lugern. Concordat vom 12. Mary 1827, gefchloffen gwifden Bern, Lugern, Margau u. Golothurn einerfeits, und Rom anderfeits. Biethum Bafel. Aargau tritt jurud, 1828. Nun neues Concordat ohne Aargau, Margau tritt bei; fodann Thurgau, Bafel und Schaffhaufen. Bestand Des Domfavitels und Des Bisthums. Geit 1821 bas Doppel: bisthum Chur : Ct. Gallen im Buge. Bifchof Buol im Conflift mit Graubundten und Gt. Ballen, Geit 1829 mill Chur und Gt. Ballen fich tren: nen. Das Doppelbisthum von Rom aufgelöst, 1836. Mirer apoftolifcher Bifar pon St. Gallen. Das Bisthum Chur umfaßt Graubuntten, Schwyg, Uri, Glarus, Unterwalben, Appengell. Der Ranton Teffin. Das Bieth. Gion oder Gitten in Ballis. Das Bisthum Laufanne : Benf für

Freiburg, Genf, Baadt, Neuenburg, Stadt Bern. Die Badener Confereng, 1834. Großer Rirchenfturm. Die Badener Artifel regieren. Die Rirchenverfolgung im Margau. Die Rlofter bevogtet, fuerendirt, bann fupprimirt, 1841. Alle Belt prote-ftirt umfonft. Die Besuitenfrage, 1843-1847. St. Gallen ber Coid. Der Conderbund ge: falskanton. fprengt. Rabifale Eprannei.

Schwerin, Ratholifen daf., 3, 454 -455 (1, 597).

Schwyz, Kanton, 3, 319—320. Scitowsky Sohann, Cardinal 1853, Primas von Ungarn 1849, 2, 473,

primas von tingarn 1349, 2, 473, 565, 3, 337, 339, 376.
Scopia, Bisthum, 1, 185.
Scotti Gal. 306. Phil., Cardinal 1801, 1, 286, 2, 228, 309, 335.
Sebastiani, franzöf. General im Orient, 1, 191. 2, 26–27.
Seber, Prof. in Edwen, 3, 270.
Sedellen, Inteln, Mijfon, 3, 736.

Sedau ober Gras, Biethum, 1, 523-524.

Sedlag Anaft., Bifchof von Rulm, 1834-1856, 2, 516. 3, 481, 516, 518.

Gedlnigen, Bifchof von Breslau 1836-1840, 2, 533. 3, 484. 516. † Seemann, »Reise um die Belte, 1845 - 1851, 1853, 3, 200, 673.

Gegui, Ergbischof von Danila,

3, 744. Gendomir, Bisthum in Bolen, 3, 539.

Senegal und Genegambien, Diffio-nen, 1, 22. 3, 738. f. Guinea.

Gentmanat y Carbella, Carbinal,

1, 29, 2, 79. Serafini, Cardinal 1843, 2, 582, **583.** † 1855.

Gerbien, Ratholiten daf., 1, 185. Gerena, Bisthum in Chili, 3, 709 (Coquimbo).

Serlupi, Cardinal 1823, 3, 401. 410, 474. † 1828.

Gerra, Benedift, Bifchof, Adminiftrator von Perth in Reuholland. 2.

66. 3, 749, 750.

Gerra Caffano, Carbinol 1833, 2, 514, 542. 3, 393. † 1850.

† Gerriftori, "Statistica dell' Italia", 2, 578, 622.

- Severino Pacif. von Sct. Gev., canonifirt, 2, 568-569.
- Severoli, Eardinal 1816, 1, 381, 382, 510. 2, 388-389, 409, 412, 413, 414, 417, 420, 431, 437. 3, 536. † 1824.
- Sevilla in Spanien, 2, 62. 3, 173 -174.
- † Spea, "John G. Shea, Catholic Missions among the Indian tribes of the united States (1529–1854), 1855, 3, 669, 670.
- Sheil, Irlander, 3, 203-204.
- Shrewsbury, Graf, aus England, f. Berdienste um die Kirche, 2, 562. 3, 206, 235—237.
- Siam, das Christenthum in -, 1, 206; große hoffnungen und feine Erfolge, 3, 620 623. "Memoire sur la mission de Siam", 1855, von Bischof Pallegoir.
- Siebenburgen, die Rirche in -, 1, 541-542.
- Sibour, Bifchof von Digne, Ergbis fchof von Paris, 3, 89.
- Sicard, Abbe in Paris, 2, 128.
- Sidnen, Erzbiethum in Neuholland, 3, 746, 747.
- Siemaszto, apostatischer Bijchof, 3, 545, 550, 555, 556, 557, 558, 560, f. Rugland.
- Siena, Ergbisthum, 2, 670.
- Sierocinsti Eprill, Bischof ron Dinet, 3. 536.
- Siestrzencewicz St., Metropolit von Mohilew, 1, 163-165, 167, 171-172. 3, 535, 537, 538, 542.
- Silva, Erzbischof von Evora, Cardinal, 2, 438, 496.
- Silva Jos. da Torres, Erzbischof von Goa, Schismatifer, 3, 610-612.
- Simone, Cardinal 1830, 2, 490, 496, 540. † 1837.
- Simonetti Lorenz, Cardinal 1845, 2, 599. † 1855.
- Singapore in Indien, 3, 743, 744.
- † Sion, alte und neue, 1, 450, 485, 486, 517, 544, 580, 581, 582, 587, 590, 2, 23, 575, 576, 577, 578, 579, 593, 594, 3, 153, 165, 171,

- 172, 173, 174, 176, 191, 432, 469, 673, 689.
- Sion (Citten), Biethum für Ballie, 3, 324-326.
- Gigilien, f. Deapel.
- Starbet Antwicz, Primas von Galigien, 1, 543; Erzbifchof von Prag, 2, 516.
- Stios, Birten der Jefuiten daf., 1, 174 (179).
- Sfutari, Bieth. in Albanien, 1, 185. Slattery, Erzbischof von Cashel, 3, 215.
- © met be, Sef., "Oregon Missions and Travels over the Rocky Mountains in 1845—46 by E. de Smet, 1847, 1, 21. 3, 654, 668—669, 670.
- Smyrna, Ratholifen daf., 1, 174, 180. 3, 605-606.
- Snigureti Joh,, Bifchof von Prze: mpel, 1, 543, 546.
- Soglia Joh., Cardinal 1838, 2, 467, 564, 565. † 1856.
- Solaro, Cardinal 1816, 2, 390, 410, 413.
- Soldaga, General der Rapuziner, 3, 126-127.
- Solonis, Zesuit von Tine, 1, 176.
- Solor, Infel, 3, 742
  Somaglia, Carbinal 1795, 1, 27
- Somaglia, Eardinal 1795, 1, 27, 70. 2, 220, 228, 309, 362, 408; Etaatsfefretär unter Leo XII., 2, 415, 418, 419, 420—421, 430, 437, 442, 444, 460, 473, 483, 489, 493. † 1830.
- Sommerau Bedh, Erzbifchof von Olmüs, Cardinal 1850, † 1853, 2, 538.
- Sonora, Bisthum in Merito, 3, 676, 677, 693.
- Sophienfirche in Constantinopel, restaurirt 1853 (f. Cosfati), 1, 173.
- Spaccapietra, Erzbischof v. Porto d'Espagne, 3, 701, 715-716
- Spada 21., Fürst, Carbinal 1835. 2, 529, 542, 589. † 1843.

53

Spanieu, Lage im Jahre 1800, 1, 17—20. Blicke auf die Kirche in Spanieu und Portugal (von 1800—1808), 2, 58—80 (88). Traurige Wirthschaft d. Kriedensfürsten. Bürte über ihn und Spanieu. Der König und die Königin. Gelbes Fieder im Jahre 1800. Sevilla und Ladir. Königliche Last und Lustreise; wie sich Karl V. die Zeit vertreibt. Godo Grossmaussister. Legalssire Einige von Klöstern u. Kirchengstiern. Die Kirche in Spanien isoliet. Spanien ist Rom eine theure Last. Regierung des Friedensfürsten. Spanien und Südamerika, 2, 425—426, 533.

Die Rirche in Spanien ron 1808 bis jum Tode Ferdinand's VII.a. 3, 110-146. Napoleon in Bavonne 1808; zwingt Rarl IV. und Ferdi-nand VII. jur Abbanfung. Gine blutourftige Mutter. 2m 2. Mai 1808 Aufruhr in Mabrid. Josef Bonaparte muß König von Spanien merben. 12. Juli 1808 Gingug in Mabrit, ohne einen einzigen Anbanger. Gewaltherrichaft. Junta von Sevilla, 24. Cept. 1810. 14 Mai 1814 Ferdinand's VII. Rudfebr. 1814-1819 fpanifches Elend. Revolution vom 1. Januar 1820. Con-ftitution vom 19. Märg 1812. Ihr firchenfeindlicher Charafter. Die Inauifition abgeschafft, ihre Bebaude niedergeriffen. Blutige Grauel. --Apostofiche Juntas und der Bürgerfrieg. Klostersturm. Die Schuiten vertrieben. Bertreibung der übrigen Orben. Gingriffe in bas Umt ber Bifchofe. Alle Rlofter aufgehoben, die Saufer und Guter eingezogen. Ferdinand's VII. Knechtschaft und fnechtische Gefinnung. Rirchenguter: raub. hinrichtungen von Prieftern. Der König insultirt und bebroht. Die Bifcope verfolgt, vertrieben u. verbannt. Magregeln gegen Rom. Maffenhafte Befchluffe gegen bie Pramien für Rirche. Civilflerus. Einlieferung ron Beiftlichen. Biele Bifcofe als Gefangene trausportirt und beportirt. Bon 1700 Rloftern ichon 800 aufgehoben. Alle Pfarrer in ihren Pfarreien confinirt. Das

gelbe Fieber. Die »Grbernadores« ber Bisthumer. Der Ronig mit ber Buillotine bedroht. Die Cortes vom Gie wollen die 1. Diara 1822. Pfarrer gewinnen und ihre Bahl mindern. 73,495 Priefter ju viel. Die Priefter burfen nicht mehr ihre Bohnungen verlaffen. - Blutiger Rampf am 7. Juli 1822. Der Ronig ein Gefangener. Die Regentschaft von Geo b' Urgel. Der Muntius miß: handelt. Der firdenfeindliche Rano: nifus Billanueva nach Rom gefandt, und bort nicht angenommen. Darum ber Muntius Giuftiniani aus Dabrit vertrieben - 23. Jan. 1823. Der gange Behent aufgehoben »Rirchen. ichatee eingezogen. Ungablige Drie: fter (auch ber Bifchof R. Strauch) ermordet. Die Krangofen ruden ein. Die »Gut: und Blut-Belden« flieben por ihnen. Ferdinand VII. bergeftellt in feine Bewalt, taffirt alle Afte ber Beit vom 7. Märs 1820 bis 1. De-tober 1823. Die Inquifition, die Befuiten, Die Rlofter miederherges ftellt. Miffionen gehalten. Die Beit ron 1824 - 1829. Musgezeichnete Bifchofe. Der Conflitt mit Rom megen ber Biethumer in Gnbame: Der Runtine Tiberi endlich augelaffen. Ferdinand's Che mit Maria Chriftine - 1829. Das falifche Befet aufgehoben.

»Die Kirche in Spanien vom Tode Kertinand's VII. bis jum 3. 1847e, 3, 147-179. Kerdinand VII. † 29. Sert. 1833. Die Regentschaft der Maria Christine. Die Reform der Geistlichkeit. Geistliche Junta. Die Noviziate geistlossen – 22. April 1834. 18 Sesuiten u. 60 Rapusiner in Marrie ermordet. Aufbebung der Suguistlich und ber Sesuiten, sodann aller Wöncheflöster. Defrete vom 25. Juli und 11. Ottober 1835, 18. Januar und 8. März 1836. Die Nonnentscher fast aufgehoben. Mönche und Nonnen dem Hungerstode preisgegeben. Allseitiger Banzistlich Constitt mit Kom wegen der Ernennung der Bischöfe. Der Muntius zurückerusen and Mom. Allseitus zurückerusen and

Granien. Berbannung ber Bifchofe. Nur noch 20 Bifchofe in ihren Gpren: Befammtlage aller Diogefen 1837 Plan einer Civilcon: ftitution des Clerus. Mieter It. ichaffung bee Bebent. Bom Jahre 1837-40 Nachlaffen ber Berfolgung. Reue Zeitichriften. Balmes Leben und Wirfen. Marie Chriftine 1840 burch Cepartero vertrieben. Reuer Sturm gegen Die Rirche. Die Junten vertreiben Bifchofe und Priefter. Der Bicegerens bes Muntiaturgerich: tes über die Granze gebracht - 29. Dezember 1840. Im 1. Mars 1841 Die greite Allofution über Gpanien. Die franische Regierung verbietet biefe Allofution. Beitere energifche Dag: regeln. Alle Rirchenguter eingezogen. Die Berfolgung ichlagt in völlige Aufrottung ber Rirche über. Faf: tifche Loereigung von Rom. Die große Encyclica bes Papftes vom 22. Febr. 1842, an bie gange Chris ftenbeit. Das fpanifche Bubilaum, welches die fpanifche Regierung ein: fangen will. Dur noch 6 fanonisch eingesette Bifchofe. Edvartero er: liegt vor Narvaeg. Ente ber Ber= folgung, aber nicht Ende bes Glente. Caftillo y Apenfa nach Rom. Gin: ftellung des Berfaufe der Rirchen: guter. Die Bater der Schulen wie: 3m Jahre 1846 der eingeführt. Bifcofe praconifirt. Der Runtius Brunelli 29. Mai 1847 in Madrid.

Spectle, letter Abt von Gt. Peter, 1, 443-445.

Spiegel Ferdinand, Domdechant in Münster, 1, 562, 563, 570, 571, 573-575; seine wandelnden Sympalhieen – Spiegel Erzbischof von Köln (1825-1835), 3, 486, 489, 490, 492, 493, 494, 495, 497, 499, 505, 506, 6, Preußen.

Epina, Cardinal f. 1801, Crybijchof von Genua, Bijchof von Paleftrina, 1, 108, 113, 117, 126, 146 f. 1, 287-288, 291, 2, 41, 43, 104, 148, 176, 204, 274, (292), 295, 301, 304, 409, 474-475, † 1828.

Spinola, Nuntius in Wien, Carbinal 1832, 2, 467; 510, 515, 542, 592.

Spinucci, Cardinal 1816, 2, 388, 397, 420. † 1823.

Spiridione, Erzbischof von Urbino, 2, 236-237, 318, 322-324.

Stadelberg, Graf, 2, 574.

Stahl Ant., Bifchof von Burgburg 1840, 3, 409.

Etefanelli, Erzbischof von Lucca, 2, 533.

Steiglebner, letter Abt von St. Emmeran, † 1819, 1, 507-508.

Stein, Freiherr von, 1, 562, 570, 640. 3, 489, 490.

Stendal, Ratholifen baf., 1, 590,

Sterfr Eng., Cardinal von Mecheln

f. 1838, 2, 510, 557-559. 3, 296. Steveniften, Gefte in Belgien, 2, 13-14.

Stodholm, Ratholifen das., 3, 459. Stodo, Patriarch der Chaldaer, 1,

218-219. Stolberg, Die Rüdfehr bes Grafen Leopold von Stolberg in die Kirchen, 1, 101-107, 128, 565, 569-570.

t Stoveden, Elemens August in feinem Leben und Wirfen bem beutichen Bolfe geschilbert », 1846, 3,

Stralfund, Ratholifen di., 1, 589. Strambi, ehrw. Bischof, orfert fein Leben für Leo XII., 2, 418-419, 420-421.

Strauch R., Bifchof von Bich, ermordet, 3, 139-140.

Streber, Beihbischof in Munchen, 3, 383, 396, 398.

Ströbele, Comberr in Rottenburg, 3, 437.

Strogmaier, Bifchof von Diakovar, 3, 606.

Stubenberg 30f., Erzbifchof von Bamberg, 3, 391, 392, 394, 397, 398, 399, † 1824.

Studach, apostol. Bifar von Schwesten, 3, 459.

Sturmfeder, Bifar. : Borftand in Augeburg, 1, 509, 602. 3, 381.

Subiaco, Reu. S., 3, 750.
Suchet, Generalvifar in Algier, 3, 725.

Sudamerifa, f. Amerifa.

Sudfee, f. Michelis, Oceanien, Reuholland, Indien.

Sumatra, 3nfel , 3, 739, 742.

Surinam, apostol. Bifariat, 3, 722, 739, 741.

Suz Tschuen, Provin; und apostol. Bikariat in China, 1, 198, 199, 201—202. 3, 642.

Spra, Infel im Archipel, 1, 174, 175; Schicksale ber Infel, 1, 176, 181.

Sprakus, Greuel im Jahre 1837, 2, 619; Erzbiethum 1845, 2, 630.

Sprer, fatholifche, 3, 602.

Sacapt, Glaubenebefenner in Ruß: land, 3, 583.

Szumboreti, Bijchof von Chelm, 3, 588-589.

#### T.

† Tablet, the, Beitschrift, 2, 472. 3, 191, 232, 234, 235, 705, 747, 748, 751.

Tabini Plac. Maria, Erzbifchof von Genua, Carbinal 1835, 2, 529, 541, 593. † 22. Nov. 1847, 88 3. alt. Tahiti, Miffion, 3, 755.

Talapero, Bifchof von Albarracin, 3, 142, 158.

Talbot, Kammerherr des Papstes in und über Bestindien, 3, 622, 717 – 723.

Talleprand, fällt ab, 1, 127; Minifter, 1, 146, 147. Tall. an Bürger Bacher 1801/2, 1, 325, 328, 355. Bericht vom 21. Unguft 1802 an Napoleon, 1, 357. — Tall. als Minifter, 2, 91—92, 93, 94, 95, 153. Tall. Derzog von Benevent, 2, 170—171; als Minifter abgedankt, wird Bige-Groß-Wahlfürft — 2, 211. Minifter ber Bourbonen, 3, 4, 8.

Ealle prand. Perigord, Erzbischof v. Mheime, später von Parie, 2, 28. Cardinal 1817, 2, 392. 3, 5, 6, 11, 12, 15, 22, 32, 33, 38, 42, f. Leben und großer Tod, 47. + 1821.

Eanucci Bern., 43 Jahre lang Rirchensturmer in Reapel, 1734 - 1777, 1, 224-229, 260. 2, 82, † 1783.

Lao : Ruang, Raifer von China 1820-1850, 1, 204. 3, 637.

Earnow (Enniec), Bisthum in Gaslizien, 1, 543. 3, 346, 348-349. Tegern fee, fäkular., 1, 478. Ers

flarung von - 3, 395. † Tennent Em., »bas Christenthum

in Ceplon«, 1851, 1, 215—216.

Teffin, Ranton, 3, 324.

Testaferrata, Carbinal 1818, 2, 409, 496, 541, 588. 3, 391.

Texada Sg., Geschäftsträger von Columbien in Rom, 2, 546-547. 3, 143-144, 145.

Teras, Bisthum Galveston, 3, 661. Tharin, Bifchof von Strafburg, 3, 60.

† Theiner, »Geschichte des Pontifisfates Clemens XIV.«, 1853, 1, 227, 228, 243. 2, 50, 57, 107.

† Theiner, »Leben des Cardinals Schwarzenberg «, 1850, 2, 16. 3, 264.

†Theiner, »Zustände der fatholischen Kirche in Schlessen, 1740-1758«, 2 Bde., 1852, 1, 587, 627.

† Theiner, Die neuesten Zuffande ber katholijchen Rirche beider Ritus in Polen und Ruffand feit Ratharina II. bis auf unfere Tages, 1841, 1, 164, 165, 167, 170, 3, 534, 541, 542.

Theiner, Gebrüder, 3, 484, 507. Theffalonich, Miffion das., 1, 181.

+ Thiers, & Befchichte bes Confulats

und Raiferreichesa, 1, 399. 2, 89. Thiere, in ber Unterrichts und Be-

fuitenfrage, 3, 102, 106, 107. Tho ma & drift en in Indien, 3, 610.

Ehugut, Minifter in Defterreich, 1, 36, 38, 45, 47.

Ehun G., Fürstbijchof von Trient, + 1800, 1, 97, 501.

Eiberi Frz., Nuntius in Madrid, Cardinal 1832, 2, 510, 542, 546, 567, † 1839, 3, 145, 147, 163.

Tibet u. Agra, Miffon daf., 1, 214. Das Chriftenthum in Tibet, 3, 617 -619. f. Indien.

Tien Thomas, Martyrer in Tonfin, 3, 628.

Lieu: Eri, König von Tonkin, 3, 630, 631, 636.

Eiflis, Miffionare vertrieben, 3, 589-590. f. Gori und Rutais.

Limor, Chriften baf., 3, 742.

Eine, im Archipel, Miffion ber Befuiten, 1, 175, 177, 179.

† Tipa(to, "Biographia degl' Italiani", 2, 194, 200.

Tivoli, Bisthum, 1, 49-50.

Tommafi, March. in Reapel, 2,

Lommafi, Bifchof in Averfa, 2, 613. Tonfin und Cochinchina, Die Rirche in hinterindien von 1800 bis 1823, 1, 204-206. Der Raifer Gialaona fein Berfolger. »Die Rirche in Sinterindien« (von 1820-1856), 3, 623-637. Rach Gialaong ter Butherich Din : Menh, ein Blutmenfc (1820-1841). Unfang ber Berfol: gung 1830. 400 Rapellen gerftort. 1833 Bertilgungefrieg. Die gange Armee verfolgt Die Chriften. Gdil: berung ber Berfolgung. Der Mar: tprer Petrus Tup. 23 einheimische. 5 europaifche Priefter, 3 Bifchofe folgen im Tobe nach. (Bagelin, Marchand, Cornay, Jaccard, Delamotte, Ignas Delgado, Benares, Dumoulin-Boré, Blichofe). Strafen Gottes. Lettes u. fcarfftes Edift von 1839. 20. Jan. 1841 Min. Menh vor Got-tes Richterstuhl abgerufen. Allosu-tion vom 27. April 1840, 2, 570— 571, über die christlichen Martyrer in Lonting. 19. Juni 1842 ihre Geligiprechung. Ronig Tieu: Eri fest die Berfolgung matt fort († 1847). Ronia Eu: Duc. Die Cholera von 1850. Die Martyrer Schäffler und Bonnard (1851 und 1832). Neueste Berfofgung, 7 apostolische Kikariate und 14 Bischöfe. 1) Best-Sochinchina; 3) Phe-Sochinchina; 3) Phe-Sochinchina; 4) West-Tonking; 5) Süb-Tonking; 6) Mittel-Lonking; 7) Phe-Tonking. 500,000 Ebristen. Die bohen Tugenben der Christen in Tonking. Neue Berfofgung s. 1854. Neue Bertilgungsplane gegen die Schriften.

Toreno, Minister in Spanien, 3, 152-153.

Loronto, Bisthum in Obercanada, 3, 645, 648.

To 8 f a na (Etrurien), Lage ber Kirche in —, 1804—1855, 2, 102—103, 135—142, 186—187. To8fana 1808 an Frankreich; die Richter aufgehoben, 202—204. Die Kirche in Tosfana nehft Luccas, 1, 663—676. Concordat von 1815. Convention von 1848 (1851). Deren Bestimmungen. Kirchliche Eintheilung und Statistie der Bisthümer u. Richter. Fromme Anstalten im Lande, besonders in Florens.

To ft i Antonio, Tesoriere, Carbinal, f. großen Berbienste um bie Finamen, 2, 516, 517—519, 546. Carbinal 1839, 2, 564, 594.
Tour Carl, de la Tour d'Auvergne,

Bijchof von Arras, Carbinal 1839, † 1851, 2, 570, 601. 3, 84.

Courne fort, Bischof von Limoges, 3, 96.

Tournay, Bisthum, 3, 298. + Tracts, for the time, 3, 238.

Trautmannsborf, Erzbischof von Olmüt, Eardinal 1816, 1, 514. 2, 390.

Erebnis, Frauenflofter, 1, 622. Erient, Bisthum, 3, 338.

Trier, Bisthum, Schidfale 1802 fig. 1, 643—648. f. 1821, 3, 475, 476, 477, 478—492. Der heil. Rod, 528—529.

Trieu Em., Martyrer in Confing, 1, 204.

Erigona, Erzbifchof von Palermo, Cardinal 1834, 2, 515, 524, 539, 618. † 1837.

Erinidad, Ergbiethum, 3, 717. f. Beffindien.

Eripoli, Christen daf. , 1, 185.

Erudpert, Gct., Rlofter, 1, 446-

Truxillo, Bisthum, 3, 709.

Efche : Riang in China, 3, 643. Ef chiderer, Fürstvischof von Trient, 3, 338.

Eucuman, Biethum, 3, 706, 713. (Cordova).

Tu Duc, König von Tonfin; 3, 631, 635.

Eurgeon, Ergbifchof von Quebed, 3, ...648, 649,

Turin, 2, 643, 645, 647-648. f. Cottolengo.

Türkei (und Griechenland), Die katholische Kirche in ber Türkeis bis 1815, 1, 172-186 (v. 169). Statistisches, 1, 172-186 (v. 169). Statistisches, 1, 172. Jahl ber Katholiken. Missionen der Sesuiten, besonders im Archivel. Der Bischof Wlancis von Syra, † 1851. Lazaristen in der Levaute. Die Katholiken in der Moldan, Wassachein in Bosnien, Derkapowina und Albanien. Die Missionen am Berge Libanon. Das Christenthum in Mesporotamien, 1, 217-222.

Die firchlichen Buftande in ber Turfei«, 1815-1848, 3, 595-607.

Die Missionen in ber Levante, 1825. Kapuginer, Franziskaner, Egarisken. Son Jerusale Die Spanier überwiegend. Das heil. Grad. Appostolischer Wikar in Conflantinopel mit 13,000 Katholiken. Patriarch ber Armenter mit 17,000 Katholiken. Die Orden in Conflantinopel. 8 lateinische Kirchen. Schulen. Schulen brüber und barmberzige Schwestern. Grausame Verfolgung ber umirten

Armenier 1828-1830 burch bie ichis: matifchen Armenier. Breve Gregor'. XVI. vom 3. Febr. 1832, Dius IX. vom 2. Febr. 1854 an Die Armenier. Renefte Fortidritte ber unirten Mr-Patriarchat in Cilicien mit 12,000 Ratholifen; das Batriarchat in Conftantinovel mit 60,000 Ratho: lifen. Die Melditen mit 3 Patriar: den. Die befehrten Monophputten oter Gprer mit 87,000 Ratholifen. Die Ropten in Megppten mit 17,000 Geelen. Die fatholifden Abpffinier. Das lateinifche Patriarchat in Berufalem. Der Berg Rarmel. Lage und Statistif Der Maroniten, Die Metropole Bagbat feit 1848 mit 100,000 Ratholifen. Patriarchat von Meppo. Beprouth mit 12,000 Ra= tholifen. Die Infeln Copern, Rho: cus, Ereta. Schulen und Rirchen in Emprua. Die Ratholifen in Bos: nien und Bergegowina. Statiftif.

Eurtheim, Baden's Gefandter in Rom, 3, 412, 414, 416.

Eurrioggi Fab., Cardinal 1823, 2,

Tup Peter, Martyrer in Tonfin, 3, 625, 627.

Eprol, gur Zeit der Occupation, 1, 498-503. f. Bapern, Briren, Erient, Defterreich.

Eprnau in Hugarn, 3, 351.

### u.

Udine, Erzbiethum, 2, 658. Ugolini Sof., Cardinal 1838, 2, 548, 551.

Ulfathorne, Miffionar, Bifchof von Birmingham, 3, 746, 751.

Ungarn, Kirche in —, 1, 533—540. Die ungarische Nationassprote, 1, 535—540. — Die Kirche in Ungarn 1849, 3, 350—360, 371—380. s. Desterreich.

Univers, fe, 3, 91, 93, 97, 100, 108, 191, 221.

Urban, Erzbijchof v. Bamberg (1842 – 1858), 2, 580. 3, 408. Uruguay, die Kirche in, 3, 714. Ubzacz in Rugland, 3, 554.

Utrecht, die Schismatifer von -3; 247.

Ugnach, bas Rapitel von, 3, 321.

## 23.

Baldes, Biichof von Puebla, 3, 683, 691.

Balence, Leichenfeier Pius VI. dai., die Leiche von da nach Nom, das Herz nach Balence zurück, 1, 287—293. Denkmal dai., 292. v. 1, 75—76, 146.

Balerga, Patriard in Berufalem, 3, 603.

Balenti, Cardinal, 1, 27. 2, 228.

Balfré Seb., feliggesprochen, 2, 494. Balleyo, Administrator von Toledo, 3, 155, 165-166.

Bafparaifo in Chili, 3, 710, 712. Bancouver in Oregon, 3, 661, 665, 668, 669.

Ban: Diemenstand, 3, 747, 748. Banicelli Cafoni, Cardinal 1839, 2, 559, 579.

Ban (der) Belde, Bijchof von Rus remond, 3, 247-248.

Ban ber Belde, Bifchof von Gent, 3, 279, 280.

Bargas y Laguna, Marquis der Beftandigfeit, 3, 141, 143, 144.

† Barnhagen van Enfe, Denkwürs bigkeiten, 1846, 2, 369.

† Bater, Anbau ber neuesten Rir: chengeschichte, 2, 608.

Batismenil, Minister, 3, 63. Bechta, Offizialat in Oldenburg, 3,

485.

Befez, Don Raph., Rapuziner, Erzbischof von Santiago, 3, 139, 142, 156, 177. s. Spanien. Belgi 3. M., Dominitaner, Cardinal 1832, 2, 510, 534. † 1836.

Benedig, Conclave von 1799—1800, 1, 11, 12, 26—48. Rirchliche Startifte, 2, 657—658.

Beneguela, ein Erzbisthum baf., 1803, 2, 79. 3, 676, 700, 704. Der Staat B. f. Columbien, Neugranada. Erzb. Caraccas. Bisthumer: 1) Guapana; 2) St. Juan de Cupo; 3) Merida bi Maracaibo.

Berapoly (Malabar), apostol. Bis fariat, 3, 516.

† Berguet, über d. Miffion in Des lanefien, 1854, 3, 751, 753.

Berhovacs, Bijchof von 'Agram (1787-1827), 1, 541.

Berneren, konstit. Bischof von 1801, 1, 137-138.

Berona, fromme Anftalten, 2, 656, 657.

Beuillot E. , 3, 94, 95. f. Univere. Biala, in Algier, 3, 725.

Bigle Prela Michael, Nuntius in München und Wien, 2, 551, 577, 595. Cardinal 1852.

Bicari Bermann, Ergbischof von Freiburg f. 1842, 3, 441-442.

Bicenza, fromme Anstalten, 2, 657. Bidoni, Cardinal 1816, 2, 389, 411, 493, 551.

Bigil, Rirchenfeind, 3, 708-709.

Bignale, Priefter bei Rapoleon auf Belena, 2, 393-395.

Bifariat, apostolisches, des Nordens, 3, 454—458; f. Gebiet; f. Bermesfer feit 1825; Grunde der Zurudmeisung des apostol. Bifars Laurent.

Biftor Emmanuel, f. Sardinien. Billalba, spanischer Agent in Rom,

3, 161. Billadicani, Erzbischof von Mef:

fina, Eard. 1843, 2, 582, 590, 628. Billanueva, Canon., (abgewiefener) Gefandter in Rom, 3, 137, 138, 140. Billanueva, Bifchof in Merito, 2, 570.

Billecourt, Bifchof von Rochelle, Cardinal 1855, 3, 86.

Billele, Erzbischof von Bourges, 3, 80.

Billele, Minifter, 3, 48, 61, 62. Billemain, Unterrichtsminifter, 3, 69, 96, 102.

Biluma, Marquis, 3, 178.

Bincennes, Biethum in den Ber. Staaten, 3, 653, 657, 660, 665.

Bincenti Mareri, Card., 1, 28. 2, 220, 230.

Binco Angelo, Miffionar in Centrals afrika, 3, 730, 731, 732.

Binde, Prafitent in Munfter, 1, 563. 2, 10; über Spaniens Buftande im 3. 1802, 2, 59, 69.

Bintschgau in Tirol, 1, 501.

Binuefa Matthias, Ergbiakon, getödtet und verstümmelt in Madrid, 3, 128-129, 133.

Bizigapatnam, apoftol. Bifariat, 3, 615.

Biggardelli, Card. 1847, † 1851, 2, 664.

† Bolfeblatt, deutsches, 1, 450, 451, 453, 468, 530. 3, 415.

† Bolf & halle, beutsche (vorher rheinische), 1, 122, 213, 342, 364, 366, 378, 379, 380, 383, 87, 599, 612.

Branden, apoftol. Bifar in Bata: via, 3, 741, 743.

Buarin, Pfarrer von Genf. 3, 326. Burum Jof., Bifchof von Großwars bein, 1, 536, 538.

## W.

+ Bachemuth, bas Zeitalter ber Revolution, 1, 360, 399. 2, 39.

† Bagner Bernhard, Biographieen bentwurdiger Priefter und Pralaten,

**2** 8bc. 1846, 1, 164, 297, 303, 508, 511, 513, 533, 577, 2, 56, 113, 196, 432, 468, 491, 576, 609, 3,

47, 57, 85, 129, 142, 143, 154, 158, 220, 327, 346, 450, 485, 745.

† Bagner Morig, Reife nach Rolchis und nach ben beutschen Colonien jenseits bes Kaukajus, 1850, 3, 590.

† Wagner Moris, Reife nach Perfien und dem Lande ber Rurden, 2 Bbe. 1852, 1, 212, 221.

† Bagner und Scherzer, Reisen burch Nordamerita, 3 Bbe. 1854, 3, 649, 654, 663-664.

† Magner und Scherzer, Reifen burch Coftarica, 1855, 3, 698.

Wagner, Bifchof von Ct. Polten, 3, 368-369.

28 aldftein: Warttemberg, Bifchof v. Sectau: Grag, 1, 524-525.

Balla : Balla im Dregongebiete, 3, 661, 665.

Ballamette in Oregon, 3, 670,

Baller ftein, Minifter, 3, 405.

Ballis in Oceanien, Miffion, 3, 751.

Ballis in d. Schweiz, 3, 324-326. (f. Sitten.)

Balfh, Erzbischof von Halifar 1852, 3, 649.

Balfh Thom., apost. Bikar, 3, 225. † Balter, Kirchenrecht, 12. Aust.

3, 391, 392, 424, 432, 461, 474, 478, 524, 711.

Bandt 3. 3., Bischof von Hilber, heim (1842–1849), 2, 580. 3, 469 –470.

Bangenheim, Minifter in Frant: furt, 3, 416-417.

Banter, ernannter Ergbischof von Freiburg, 3, 427, 437.

† Bappaus, Handbuch ter Geographie und Statistif von Nordamerika, 1855, 3, 670, 673. Barntonig, in und aus Belgien, 3, 89, 278.

Barichau, Herzogthum, 3, 534; Erzbiethum, 1817, 3, 539, 540; ruff. Biethum, 540, 547.

† Weber, Beda, Charafterbilder, 1853, 2, 648, 654, 657, 658.

Bedekind C. 3., Bifchof von Sil-

† The Weekly Register and Catholic Standard, 3, 234, 243, 649, 667, 719, 722, 748.

Beiche, Dombechant in Silbesheim, 1, 584.

Beimar, Katholifen bas., 3, 451, 477.

Beis Rif., Bifchof von Spener feit 1842, 2, 580. 3, 86, 409.

Beld Thomas, Eard. 1830, † 1837, 2, 490-491, 495, 538. 3, 647.

Bellington, Bergog, 3, 208-209, 210. f. Großbritannien.

Bendt, Palastbifchof in Rassel, Domprobst in Hildesheim, 1, 584. 3, 465, 466.

Berner Bacharias, in Bien, 3, 361 -362.

Beffenberg, Generalvifar in Konftanz, 1, 412. Beffenb. auf bem Biener Congresse, 2, 373-382. v. 3, 310-311. Beffenb. in Rom, 3, 412-413, 437.

Best in tien, 3, 715—723. Traurigste Lage der Kirche in Haiti.
Kein Christenthum mehr. 1852/53
Spaccapietra dahin. San Domingo
Crzbiethum. Erzbieth. Santiago di
Cuba; Biethümer Havanna u. Portorico. Jamaisa apostol. Bisariat s.
1837. — Kleine Antillen. Trinibad.
Crzbiethum Porto d'Espanna. Bisthum Noseau auf Doninisa. Statistisches. Guter Stand der Dinge.
Karaiben. Ect. Lucia. Dominica.
Barbados. Die dänischen Insen:
St. Thomas, Santa-Erus, und St.

Sohann. (Des papstlichen Rammersberrn Talbot Rundreise 1856). Die französischen Inseln Martinique und Guadeloupe. Bisth. Fort de France und Basse-Terre mit 250,000 Katholisen. Das (hollandische) Bistariat Euraçao. Bistariat Eurinam sur Hoss. Guiana. Präfestur Cavenne für Französ. Guiana. Apostol. Bistariat Demerary für Engl. Guiana. In ganz Westinder. 3 Apostolische Bistariate, 3,700,000 Katholisen, 500,000 Protestauten.

Bheling, Biethum in ben Berein. Staaten, 3, 661, 664.

Bien, f. Defterreich.

Biergbicki M., Martprer, 3, 556.

† Wiggers, » Kirchliche Statistik«, 1843, 3, 294, 299, 302.

Bilderich von Balbereborf, Fürstbischof von Speyer, † 1809, 1, 96, 316-317, 321, 439-440.

Bilhelm, f. Niederlande und Burt: temberg.

† Wilm, »lleber London und Paris nach Rom«, 2 Bde. 1853, 2, 623, 645, 669.

Bilna, lateinisches Biethum in Rußland, 1, 166, 167. Universität, 169. 3, 535, 536; russisches Biethum, 547, 582, 586.

Bilfon, Bifchof in Neuholland, 3, 748.

Windischman, Professor in Bonn, 3, 506. Wifeman Nikolaus, geb. 1802, Bi-

öchof 1840, Earbinal 1850. B. über Spanien, 2, 65 f. 3, 143 f. — "Horae syriacae", 1828, 2, 472, 491. — » Gefammelte Schriften €, 3 Bee. 1854, 3, 151, 156, 176, 178, 198, 224, 232, 234, 240, 242, 708, 713; fein Eeben und Birfen, 3, 224, 225, 232—234. — v. 1, 216.

Bittmann Mich., Bifchof von Res geneburg, 3, 397, 402, 405, 409.

† Bittmann 3. Geb., die Geschichte bes Reiches Gottes auf Erden, 1825, 1, 601. 2, 56.

Bladvelam (Ralisch), Biethum, 3, 539.

Bolf A., Bischof v. Laibach, 3, 335, 347.

Bolf 3. N., Bifchof v. Regensburg, 3, 391, 395, 396, 409.

Bolfganger, Administrator v. To: ledo, 3, 155, 156.

Bolicki Theoph., Erzbischof v. Posen, 3, 482, 483. (1828-1829.)

† » Worte für die Gegenwart über die Bischöfe Ungarn's und ihre Güster«, 1843, 1, 534, 541.

Brede, Gurft, 3, 394, 407.

Bürttemberg, fein Entichadigungs: loos von 1803, 1, 361-362; occupirt im Jahre 1805, 1, 391-393. Januar 1806 Ronigreich. - »Die Rirche in Burttemberg von 1801-1814«, 1, 405-428. Neue fatho: lifche Unterthanen. Bahl und Damen der fatularifirten Rlöfter. Manifeft vom 1. Januar 1803; Tolerangebift vom 14. Februar. Religionsedift vom 15. Oftober 1806. Strenges Dlacet. Arbeit über Alles. Centra: lifation. Strengfte Cenfur. Rirden: ftaatspolizei. Das Rirchengut. Das Staatepatronatrecht. Organifation. Manifest v. 18. Mar; 1806. Beiftlicher, bann Rirchenrath. G. allum: faffende Thatigfeit. Es regnet und ichneit Bejete. Intercalarfonds. Gemifchte Eben. Intolerang. Della Genga in Stuttgart, 1807. Schnelle Erfolge; muß abreifen - 1. Dft., weil Dapoleon I. es befiehlt. 3. B. Reller 1808 nach Rom. General: vifariat in Ellwangen, 1812. Uni: verfitat bai.

Burttemberg feit 1815, f. Dber: rheinische Rirchenproving. 3, 410-426. Bürttemberg nimmt 27. Dft. 1827 Die Bulle pom 11. April mit Borbehalten an, 3, 426. Reller eingefest als Bifchof von Rot. tenburg, 20. Dai 1828. Die Reben und Gegenreden am 19. Mai. Die landesherrliche Berordnung vom 30. Januar 1830. Berr von Sornftein. Der »Landesbijchof. Ter »Rirchen: rath. Die Gottesbienftordnung von 1834. Das Roiner Greignif und feine Rudwirfung. Drofeffor Dlad verfent, 1840. Bifchof Reller's Do: tion vom 13. November 1841 über ten Rirchenfrieden, am 15. Dars 1842 abaemiesen von ber zweiten, ange. nommen von ter erften Rammer. Berhandlungen ohne Ente. Bifchof Reller † 17. Oftober 1845. Bifcof 30f. Lipp, 17. Dez. 1847. 3, 426-37. † Burgbach Conft., Die Rirchen ber Stadt Rrafau, 1853, 3, 539.

Bürgburg, Biethum, 1, 412 f. 3, 397, 409, 451.

Bykerelooth, Bischof von Enrium, in Holland, 3, 263, 286, 291.

## X.

Xanfi, apoftol. Bifariat in China, 3, 642.

## IJ.

Dorf, Cardinal f. 1747, 1, 10, 27, 82, 85, 90, 290. 2, 142, 209-210, 416. † 1807.

Dun: Nan, apoft. Bifariat in China, 3, 643.

Ducatan, Bisthum in Merifo (Merida), 3, 676, 692.

3

3abto, apoftaf. Bifchof in Rufland, 3, 583.

3 achia, Gouverneur v. Rom, Carbinal 1845, 2, 583-584, 595, 600. † 1845.

3 angerle Roman, Bijchof v. Gedaus Grag (1824-1849), f. Berdienste, 3, 340, 341-344, 347.

Bante, Biethum, 1, 185.

3auli 3. B., Card. 1816, 2, 388. 3ebu, Bisthum, 3, 744.

Beil, Generalvifar von Salzburg, 1, 502, 520.

† Beitung, Allgemeine, aus allen Sahrgangen von 1798-1855.

† Biegler Alex., Reife in Spanien, 1852, 2 Bde., 3, 151-152.

Biegler Greg. Thomas, Bifchof von Ling (1827-1851), 3, 344-346.

Bimmermann 3. F., Bifchof von Lavant (1824-1843), 3, 346-347. Birtel, Beihbifchof in Burgburg,

1, 508-509. 3, 381, 397.

Boëga, in Rom, 2, 112-113.

3 o n d a d a r i , Cardinal , Erzbifchof v. Siena, 2, 295, 411. † 1823.

Borgi P. A., Ergbischof von Ubine, Cardinal 1803, 2, 24.

Buber Athan., apoptolischer Bifar von Patna, 3, 615, 616.

3 utaibar, Ergbifchof von Manita, 3, 744.

3 ur (a, Plac., Ramalbulenjer, Earbinal 1823, Generalvitar von Rom, 1824, 2, 403, 411, 419, 428, 432, 441, 452, 460, 475, 481, 483, 495, 500, 524; aus feinem Leben, 2, 500, 525-526, (533, 560), † 1834.

Digitized by Geogle

Digitized by Geogle

•



.



.





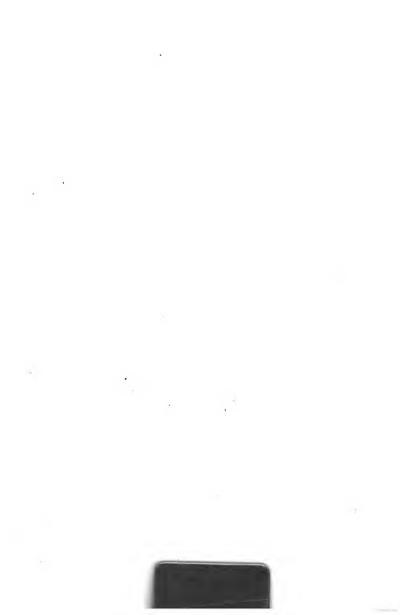

